

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.







I 41

# INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN

### ZEITSCHRIFT

FÜR

## INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE

#### HERAUSGEGEBEN

VON

KARL BRUGMANN UND WILHELM STREITBERG

FÜNFTER BAND

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1895



## Inhalt.

|                                                                | Seite      |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Elis Wadstein Nordische Bildungen mit dem Präfix ga            | 5ene       |
| Holger Pedersen Das indogermanische s im Slavischen.           | 33         |
| Wilhelm Streitberg Mattium, Mattiacus                          | 87         |
| Karl Brugmann Die mit dem Suffix -to- gebildeten Partizi-      | •          |
| pien im Verbalsystem des Lateinischen und des Umbrisch-        |            |
| Oskischen. Eine syntaktische Untersuchung                      | 89         |
| Axel Kock Zur Frage über den w-Umlaut, sowie über den          | -          |
| Verlust des w in den altnordischen Sprachen                    | 153        |
| Sophus Bugge Über den Einfluss der armenischen Sprache         |            |
| auf die gotische                                               | 168        |
| Gustav Meyer Zum indogermanischen ē-Perfektum                  | 180        |
| W. van Helten Zur altsächsischen Grammatik                     | 182        |
| Alf Torp Βαγαΐος                                               | 193        |
| Carl Weyman Lat. oportunus                                     | 194        |
| A. Torp Zu den messapischen Inschriften                        | 195        |
| Christian Bartholomae Arica VI                                 | 215        |
| Wilhelm Streitberg Akzentfragen                                | 231        |
| H. Hirt Über die mit -m- und -bh- gebildeten Kasussuffixe .    | 251        |
| F. Skutsch Zu den etruskischen Zahlwörtern                     | 256        |
| P. v. Bradke Über die sanskritische Form der Wurzeln auf       |            |
| skráni und -ámi (mit dem 'Bindevokal' i) vor einem             |            |
| Konsonanten, wenn die Wurzel den Akzent verloren hat.          | 266        |
| F. Holthausen Got. ahaks — lat. accipiter                      | 274        |
| Sophus Bugge Nachtrag zu IF. V S. 168 ff                       | 274        |
| H. Osthoff Griechische und lateinische Wortdeutungen (Erste    |            |
| Reihe)                                                         | 275        |
| H. Osthoff Air. uan, ags. éanian: griech. άμνός                | 324        |
| A. Meillet Étymologies                                         | 328        |
| H. Jacobi Die Inversion von Subjekt und Prädikat im In-        |            |
| dischen                                                        | 335        |
| G. N. Hatzidakis Πάς, πάν, άνδριας, ίμας, βούς, αίξ, πύρ, κήρ. | 338        |
| K. Brugmann Griech. κήρ                                        | 341        |
| Friedrich Lorentz Griech. δούλος                               | 342        |
| Felix Solmsen Gotisch alew                                     | 344        |
| O. Brenner Zur Ausgleichung des Silbengewichtes                | 345        |
| W. van Helten Weiteres zur altsächsischen Grammatik            | 347<br>353 |
| J. v. Rozwadowski Slavisch pizdá 'cunnus, vulva'               | 303        |

|                                      |     |      |     |     |     |     |      |    |   | Seite |
|--------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|---|-------|
| Christian Bartholomae Arica VII.     |     | ٠.   |     |     |     |     |      |    |   | 355   |
| Wilhelm Streitberg Zum Zahlwort.     |     |      |     |     |     |     |      |    |   | 372   |
| Karl Brugmann Nhd. koth              |     |      |     |     |     |     |      |    |   | 375   |
| Karl Brugmann Ahd. sibun und aban    | ıd  |      |     |     |     |     |      |    |   | 376   |
| Karl Brugmann 'Αριάδνη               |     |      |     |     |     |     |      |    |   | 379   |
| Friedrich Lorentz Zu den germanisc   | her | a ź  | lus | sla | utg | es. | etz  | en |   | 380   |
| A. Hillebrandt Wurzel asth im Sansk  | rit |      |     |     |     |     |      |    |   | 388   |
| S. Bulitsch Slavische Miszellen      |     |      |     |     |     |     |      |    |   | 389   |
| G. N. Hatzidakis Zur Kontraktion von | €α  | na   | ch  | ρi  | m   | Atı | tisc | he | n | 393   |
| Herman Hirt Der Ackerbau der Indo    | ger | rm   | ane | en  |     |     |      |    |   | 395   |
| Gustay Morgenstern Sach, and Wor     | tre | oris | tor |     |     |     |      |    |   | 403   |

#### Nordische Bildungen mit dem Präfix ga-.

Es hat bisher geschienen, als ob die nordischen Sprachen, im Vergleich mit den anderen germanischen Sprachen, auffallend wenig Bildungen mit dem Präfix qa- aufzuweisen hätten (s. Grimm Deutsche Gramm. II 733 ff. und Erdmann Antigy. tidskr. f. Sverige XI 4, S. 25 ff.). Es müssen indessen diese Sprachen. wie man wohl unter den Germanisten allgemein behauptet, einst fast ebenso viel derartige Bildungen gehabt haben, wie die Schwestersprachen. Die Erklärung, welche man von dem Schwund des ga- giebt, ist bekanntlich die, dass g- in den meisten Fällen, nach dem Wegfall des Präfixvokals, vor dem darauf folgenden Laute entweder gar nicht auszusprechen war, oder mit diesem Laute eine den Skandinaviern nicht geläufige Verbindung gebildet hat. Auf diese Weise ist also z. B. (s. Noreen Aisl.-anorw. Gramm.  $^2$  § 227) aus urn.  $^*$ <sub>3</sub>(a) $burdi_R$  (got. *qabaúrbs*) später (isl.) burdr geworden, das ganz so aussieht, als ob es nie mit qu- verschen gewesen wäre. Diese Erklärung ist offenbar die richtige 1).

Indessen giebt es ja viele Laute, vor welchen dieses ghat bleiben müssen, da die oben angegebenen Gründe zum
Verschwinden desselben nicht vorgelegen haben. Dass g- vor
allen Vokalen, vor dem Halbvokale i und vor den Konsonanten l, n, r nicht wegfallen sollte, ist ja ganz klar, da Verbindungen von g- mit diesen Lauten auch sonst in den nordischen Sprachen häufig vorkommen. Zudem ist g- auch vor h-

<sup>1)</sup> Vgl. hiermit, wie aus dem letztgenannten Grunde im Schwed. ein p- in Lehnwörtern, die mit pf-, ps-, pn- anfangen, lautgesetzlich (d. h. wenn der Einfluss der Schrift dies nicht verhindert) wegfällt, z. B. in salm aus griech. ψαλμός, fiffig aus d. pfiffig; statt pneumatisk habe ich nevmatisk gehört.

und w- nicht geschwunden. Da aber diese zwei Fälle nicht so selbstverständlich scheinen könnten, muss ich dieselben näher besprechen.

Was zuerst den Fall betrifft, dass ein mit h-aulautendes Wort mit dem Präfixe ga- zusammengesetzt war, so sollte nach Noreen Aisl.-anorw. Gramm. § 184, 4 und Arkiv f. nord. fil. III 17 ff. nach dem Wegfall des Präfixvokals g+h zu k werden. Um zu zeigen, dass dem nicht so ist, und dass g+h-vielmehr g- ergeben hat, dürfte es vorläufig genügen (s. weiter die Beispiele S. 12 ff.) auf isl. gneggia, sehw. gnägga, dän. gnegge wiehern gegenüber isl. hneggja, ags. hnæzan, engl. neigh, nd. näggen, neggen usw. wiehern hinzuweisen. Aasen gieht allerdings die entsprechende norw. Form als kneggja an und im sehwed. Hälsingland-Dialekt kommt nach Rietz knäja vor; diese Formen bernhen aber in einigen Gegenden aut Dissimilation, in anderen auch auf einer späteren Entwicklung gn- zu kn-: vgl. norw. knaga aus gnaga, knella aus gnella, knista aus gnista usw. und Häls.-Dial. knästa = isl. gnesta.

Wie verhält es sich denn mit den von Noreen a. a. O. angeführten Beispielen von k- neben Formen mit h-? Was zuerst isl. kätr, küra und kräka betrifft, so werden sie nicht als sichere Beispiele eines Überganges gh- zu k- aufgestellt, weshalb ich sie hier ohne weiteres ausser Acht lassen kann 1). Die anderen a. a. O. aufgestellten Beispiele waren: 1) aschw. knækker, sehw. knäcka (gegenüber isl. hnekkia), 2) sehw. knycka (gegenüber isl. hnykkia, altgutn. nykkia und aschw. nykker) und 3) sehw. und norw. knapp, adj. (gegenüber isl. hneppr u. aschw. næpper, napper).

Warum 1) schw. knäcka mit isl. hnekkia etwas zu thun haben sollte, sicht man nicht ein, da die Wörter so verschiedene Bedeutungen haben: knäcka bedeutet 'knicken, knacken,

<sup>1)</sup> Ich will indessen wegen kätr darauf aufmerksam machen, dass es in schwed. Dial. ein Adj. käng von derselben Bedeutung giebt, dass wehl eher mit kätr zusammenzustellen ist als d. hinken, wozu es Noreen a. a. O. zieht, auch wenn diese letztere Zusammenstellung, was ich nicht glaube, lautlich möglich wäre. — Isl. küra 'kauern' kann zur ie. Wz. gu 'wölben, krümmen', wovon z. B. griech. γόης 'Krummholz' (s. Prellwitz Et. Wth. d. gr. Spr.) gezogen werden; mhd. hüren, ndl. hurken 'kauern' gehören dagegen vielleicht mit lat. curvus 'krumm' zusammen.

brechen', hnekkia dagegen 'zurücktreiben, hemmen, hindern, wegwerfen'. Schw. knäcka hat wohl urgerm. kn-: vgl. d. knäcken, engl. knäck, mit Ablaut isl. knöka, ags. cnocian, engl. knöck ("zu Grunde liegt eine lautnachalmende Wurzel" Kluge Etym. Wörterb.); ein anderer Ablautvokal liegt meiner Meinung nach in d. knicken, engl. knick vor 1). Isl. hnekkia stelle ich mit d. necken, mhd. necken 'beunruhigen, quälen, plagen' zusammen (diese Erklärung von necken dürfte der von Kluge a. a. O. gegebenen vorzuziehen sein, nach welcher es zu mhd. necken 'Geruch, Duft von sich geben, riechen, den Appetit reizen' gehören sollte); vgl. auch norw. neksl 'necken'.

Was 21 sehw. knyck, knycka betrifft, ist zuerst zu bemerken, dass diese Formen erst spät in die sehwed. Reichssprache aufgenommen worden sind. Sie kommen in der asehw. Litteratur nicht vor, auch nicht in den älteren neusehw. Wörterbüchern (Spegel 1712, Serenius 1741, Lind 1749, Ihre 1769 und Sahlstedt 1773 haben dagegen nyck 'Stoss'). Die Form knyck habe ich erst bei Weste (1807) gefunden; in vielen von den noch späteren Wörterbüchern (sogar so spät wie in Hjertas Schw.-deutsch. Wörterbuch 1851) ist aber weder knyck noch knycka zu finden. Es liegt also auf der Hand, dass diese Wörter ursprünglich der schwed. Reichssprache nicht angehören. Nach meiner Meinung ist ihre Quelle hauptsächlich\*) in schw. Dialekten zu suchen. Dialektisch kommt näm-

<sup>1)</sup> Kluge Et. Wtb. stellt (allerdings mit Fragezeichen) d. knioken zu got. kniwa- 'Knie'. Dagegen spricht schon, dass knicken
auch intransitive Bedeutung hat, wie auch schw. dial. knäkka
(: knakk : knukki) und norw. knekka (: knakk : knokket) 'bersten,
entzwei gehen'. Ich sehe keinen Grund, weshalb man das Wort
von den oben angeführten Verben mit verwandter Bedeutung trennen sollte. D. knicken, schw. dial. knäkka, norw. knekka verhalten
sich ja ganz einfach zu schw. knäcka, norw. knekkja, dän. knække
wie z. B. die starken isl. brinna (brenna), springa zu den schwachen isl. brenna, schw. spränga usw. — A. a. O. führt Kluge neben
nlid. knack das isl. knakkr an; dieses hat aber eine ganz verschiedene Bedeutung: 'Fuss, Bein (eines Tisches od. dgl.), Schemel'.

<sup>2)</sup> Da knyck in der schw. Reichssprache ursprünglich (wie noch hauptsächlich) 'mouvement du corps' (Weste; er fügt hinzu: 'jfr nick') bedeutet, könnte es möglich sein, dass es von dem d. knick eine Beeinflussung erfahren hat; dieses bedeutet nämlich (nach Grimm D. Wtb.) eben 'Beugung, 1) der Kniee, 2) des Hauptes, nu-

lich im Schwed. ein knykka von ganz derselben Bedeutung wie isl. hnykkia vor (schw. Reichsspr. knycka wird dagegen — ausser in vulgärem Sprachgebrauche, wo es an einigen Orten 'mausen' bedeuten kann — meines Wissens nur in der Verbindung knycka på nacken, huvudet 'den Kopf zurückwerfen" gebraucht). Dieses dial knykka wird gewiss richtig aus \*3a-hnukkian erklärt, beweist aber nicht, dass g + h- im Nord. zu k- geworden ist; k beruht nämlich hier auf einem dial. Übergang gn- zu kn-. Dieser Übergang wird durch folgende aus Rietz gesammelte Formen bewiesen: knabbas (sonst gnabbas), kneta 'kleinlich sein' (auch gneta von derselben Bedeutung; gnetta 'in kleine Stücke hauen, schneiden'), knylta (sonst gnylta), kny 'genügen' (auch gny) u. a.; s. auch Lundell Sv. Landsm. I 68, 69, wo andere Fälle von diesem Übergange in schw. Dialekten augeführt werden.

Ich gehe jetzt zu dem letzten Beispiele des vermeintlichen Überganges g+h zu k- über: 3) sehw. u. norw. knapp (gegenüber isl. hneppr). Dieses knapp ist auch nach meiner Meinung aus \*5a-hnapp- eutstanden; beweist aber nichts für einen Übergang g+h- zu k-; es stammt nämlich (man bemerke, dass es im Asehw. und Anorw. nicht vorkommt) aus solchen Gegenden, wo gn- zu kn- geworden ist, und zwar nicht nur aus gewissen nordischen Dialekten (vgl. oben und S. 2), sondern es bernht gewiss auch (wie knapp im Hochdeutschen, s. Kluge Et. Wth.) auf Einfluss des Niederdeutschen, wo wie bekannt ein knapp von derselben Bedeutung vorkommt (vgl. auch udl. knap, mudl. gnap, knap 'knapp'). Dass im Nd. gn- zu kn- werden kann, zeigen folgende Grimms deutschem Wörterbuehe entnommene, in gewissen nd. Dialekten vorkommende Formen: knagen, Nebenform zu nagen (vgl. nord. gnaga).

tus'. knyck könnte also in der schw. Beichssprache teilweise durch eine Kontamination von ält. schwed. nyck (oder \*gnyck aus \*ja-hn-), und diesem knick entstanden sein. Indessen ist es ja auch möglich, dass nur die spezielle Bedeutung des Wortes auf Einfluss von d. knick beruht. — Da das Verbum knycka in der schw. Beichssprache viel später als das Subst. knyck auftritt und ursprünglich (vgl. Dalin Ordb. öfv. sv. spr.) nur in der Bedeutung 'einen Knix (mit dem Nacken) machen' vorkommt. könnte es in der Reichssprache ursprünglich nur eine Nenbildung zu diesem knyck 'Knix (mit dem Nacken)' sein.

knan, knän aus ge-nanne, genänne (zu name) 'Namensvetter', knikk Genick'. Im Ndl. geht ja qn- allgemein in kn- über is, te Winkel in Pauls Grundriss I 655). - Was die Etymologie von hnepp- 'gering, genau, knapp' betrifft, so gehört es /vgl. K. F. Johansson PBrB. XIV 356 ff.) mit folgenden Wörtern zusammen: engl. snip 'schneiden, schnitt', d. schnippeln, ndl. snippelen 'zerschneiden, zerstücken' usw.; mit anderem Ablaut: schw, snoppa 'abschneiden', norw, snupp 'Stumpf, kleines Stück', snap 'knapp, enge'. Die letzteren haben wie schon von Johansson a. a. O. gezeigt worden ist, ein aus igm. \*sknentwickeltes sn- und sie sind also mit s- gebildete Formen derselben Wurzel wie hnepp-, hneppr bedeutet somit eigentlich (vgl. auch isl. hneppa 'to cut short, curtail') 'abgeschuitten' und daraus ist nachher teils die Bedeutung 'genau' (eig. wohl abgepasst'), teils die Bedeutung 'gering' entwickelt. Ausserdem kommt noch eine Bedeutung 'nett, zierlich' in hierher gehörigen Wörtern vor, die sowohl aus 'abgepasst' als aus gering, klein' - vgl, die entgegengesetzte Bedeutungsentwicklung bei d. klein, wie bekannt eig. 'glänzend, zierlich' hervorgegangen sein kann; vgl, norw. knap 'nett', d. knapp auch (s. Grimm D. Wtb.) 'nett, hübsch, geputzt'; mit anderem Ablaut: norw. und schw. dial. nipper 'fein, nett' (schw. Dial. auch snip(p)er und norw, auch knipper, dass., aus \*3ahnipp-), schw. näpen 'niedlich', dial, auch 'passend, dienlich'.

Nachdem so gezeigt worden ist, wie es sich mit dem Anlaut kn- in diesen Wörtern verhält<sup>1</sup>), dürften sie der S. 2

<sup>1)</sup> Aus den Aushängebogen der 'Urgermanischen Lautlehre' von Norcen, die mir durch die Güte des Verfassers zugänglich gewesen sind, sehe ich eben, dass Noreen jetzt einen urgermanischen Übergang 7+h-zu k- aufstellt. Als Stützen dieser Ausicht werden aber (S. 142) ausser den oben von mir, wie ich hoffe, aufgehellten Wörtern nur folgende drei angeführt: 1) schw. dial. knöske 'Schwammzunder' gegenüber isl. hnióskr dass. 2) ahd. as. knagan gegenüber aisl. nagan 'nagen'. 3) ndd. knîpen, ndl. knijpen 'knei-'cn' gegenüber isl. hnipa 'beklommen sein' usw. Bei all diesen Beispielen, wie bei den oben behandelten sicheren Fällen von k gegenüber um. 3+h, ist aber nach der Synkope des Präfixvokals dem g- ein n gefolgt; falls man aus denselben für das Urg, einen Schluss ziehen sollte, wäre dieser also, dass 3-h+n- zu kn- geworden ist. Dieses musste jedoch voraussetzen, dass man im Urgerm, eine vokallose Prafixform 7- neben 3a- gehabt hätte, was wenigstens noch nicht auch nicht durch die von Noreen a. a. O. S. 29 mitgeteilten Beispiele)

aufgestellten Behauptung, dass aus urn. \*3a-h- nach dem Wegfall des Präfixvokals g- geworden ist, nicht mehr im Wege stehen.

Jetzt wollen wir zusehen, was sich ergeben hat, wenn das Präfix que einem mit w anfangenden Worte vorgesetzt war. In diesem Falle muss nach Noreen Aisl, norw, Gramm. § 244 (vgl. dagegen Kock Ark. f. nord. fil. IX 143 ff.) das w schon vor dem Ausfall des Präfixvokals schwinden, da es hier nach schwachtoniger Silbe steht; zum Wegfall des g- nach der Synkope des Präfixvokals liegt dann aber nicht der geringste Grund vor, da der Laut, mit welchem q- auf diese Weise zusammen kommt, faktisch nur ein Vokal oder 1, r sein kann (es haben nämlich nach w keine anderen Laute gestanden). Es wäre aber auch möglich, dass w erst nach der Synkope des Präfixvokals weggefallen ist, da ja in der schwerfälligen (sonst nicht vorkommenden) Anlautverbindung que- doch einer von den Lauten hat schwinden mitssen; dass aber hier g., nicht w., ausfallen sollte, ist ja nicht wahrscheinlich. Auf jeden Fall dürsten die unten S. 30 unter 1) gegebenen Zusammenstellungen beweisen, dass aus einem ursprünglichen \*za-w- schliesslich nur g- geworden ist, wie auch dieser Wegfall des w zu erklären sei.

Der Fälle, wo das hier behandelte Präfix in den nordischen Sprachen (als g-) noch bewahrt sein muss, sind also sehr viele, und zwar die folgenden: wenn die Wörter, die mit dem Präfixe versehen waren, mit einem Vokal. oder mit den Halbvokalen i, w, oder endlich mit einem

sicher dargethan worden ist, und ferner dass J + h- in diesem Falle eine andere Entwicklung gehabt als die aus Ja + h- nach der Synkope des Präfixvokals entstandene Verbindung Jh-. Indessen dürften diese Wörter ohne Annahme eines derartigen Überganges erklärt werden können. In vielen germ. Dial. kann hier kdurch den späteren Übergang gh- zu kh- (vgl. oben im vorhergehenden) verursacht sein. Was knagan betrifft, so hat man übrigens sonst keinen Grund dazu, es zu einer germ. Wz. hnag zu ziehen; es gehört vielmehr (vgl. unten S. 24) zu germ. nag. Von knöske teilt mir Noreen mit, dass es auch in einem Dial. von Värmland vorkommt, der den Übergang von gh- zu gh- nicht kennt. Indessen kann gh- meiner Meinung nach in diesem Falle auf Einwirkung der vielen mit gh- antangenden Wörter verwandter Bedeutung beruhen, wie schw. Dial. gh- knös 'Knollen' (an Bäumen), gh- gh-

von den Konsonanten l. n. r angefangen haben. Eine ganze Menge gar-Bildungen müssen also in den nordischen Sprachen zu finden sein. Die wenigen bisher bemerkten Fälle können, wie man also schon theoretisch schliessen kann, unmöglich die ganze Anzahl sein. Wie aus dem folgenden hervorgehen wird, wo ich eine Reihe von mir gesammelter hierher gehöriger Bildungen mitteilen werde, giebt es auch noch eine ziemlich grosse Menge andere. Ich mache jedoch keinen Anspruch darauf, im folgenden den Stoff vollständig erschöpft zu haben, besonders da es möglich ist, dass mehrere Fälle, die ich als unsiehere weggelassen habe, wirklich g(a)-Bildungen sind. Damit alle nord, Bildungen mit q(a)- an einer Stelle zu finden seien, will ich neben den neuen Belegen auch die schon nachgewiesenen mit aufnehmen; dabei verweise ich immer auf die Stellen, wo diese bereits als solche Bildungen erkannt worden sind. Ausser den nordischen Bildungen mit gra- hoffe ich auch einige westgermanische Fälle vorbringen zu können, die bisher noch unbeachtet geblieben sind.

Bei der Aufzählung der hierher gebörigen Wörter werde ich es nicht versuchen, dieselben mit Rücksicht auf die verschiedenen Bedeutungsdifferenzierungen zu ordnen, welche das Präfix herbeigeführt hat. Ist doch die Frage nach den Bedeutungen des Präfixes noch nicht genügend ins Reine gebracht worden. Diese kann auch nicht klar gestellt werden, ohne dass man alle hierher gehörigen Bildungen in allen germanischen Sprachen untersucht, eine Arbeit, die nicht in dem Plane dieses Aufsatzes liegt. Im Betreff dieser Frage begnüge ich mich auf Grimm Deutsche Gramm. H 735 ff. 832 ff., Streitberg PBrB. XV 78 ff. und die in der letzteren Abhandlung angeführte Litteratur zu verweisen. Im folgenden ordne ich die Formen nur nach dem Anlaut der mit g(a)- zusammengesetzten einfachen Wörter. Auf diese Weise wird auch das Auffinden eines Wortes in dem folgenden Verzeichnis sehr leicht werden.

Die mir bekannten nordischen Bildungen mit dem Präfix q/a/- sind die folgenden:

a) u ist der Anlant des einfachen Wortes in:

Isl. gd, norw. gaa, schw. dial. ga- (in galds 'teilnahmslos, gleichgültig') 'beobachten, mit Aufmerksamkeit folgen', nach Noreen Ark. f. nord. fil. III 17 aus \*za-a(n)han ie. Wrzl-ank 'folgen', wozu nach Danielsson a. a. O. lat. ancus, ancilla, eigentl. 'Begleiter, Begleiterin', dann 'Diener, Dienerin').

Isl. gå, norw. und dän. gaa, sehw. gå ist, wie bekannt, auch als eine g-Bildung (zu der im lat. ire vorliegenden Wurzel) erklärt worden; vgl. indessen Wilmanns Zs. f. d. Alt. XXXIII 427 ff.

Norw, gama, Adj. lustig', Vb. 'belustigen', gamall, ält. dän. gammel 'lustig', s. unter gaman.

Isl. gaman 'amor, voluptas, Lustigkeit, Freude, Scherz', norw, gama(n), schw. gamman, dän. gammen, ahd. gaman, md. gam, afries, game, ags, zamen' Frende' usw., norw, gama, Adj. 'lustig', Vb. 'belustigen', gammal, "alt. dan, gammel 'lustig', dän, dial, snakke gammelt 'leichtfertig sprechen, Unzucht treiben', d. (s. Grimm D. Wtb.) gammel z. B. 'oft im 16. Jh., sinnlicher Ubermut; vorzugsweise ist dabei an Geschlechtskitzel gedacht: salacitas', 'penis', 'von Weibern in tadelndem Sinne ... eine Faule, Geile', 'liederliches Frauenzimmer', gämel 'ausgelassen', gämeln'scherzen, schäkern, liebkosen', gämlich 'lustig', von sinnlichem Liebestreiben', gammerig 'lüstern', isl. gems(an) 'ausgelassenes Betragen' gemsfullr 'aufgeräumt, lustig', schw. dial. (s. Rietz Svenskt Dialektlexikon) und norw. gams "leichtfertiges Reden' usw. Das Wort gaman 'Freude' sollte nach Kluge KZ, XXVI 70, wie got. ga-man 'korvwyia', eine Zusammensetzung des Präfixes qu- mit dem Stamme man 'Mensch' scin; es sollte also eigentl. 'geselliges Zusammensein' bedeuten. Es ist ja möglich, dass dies eine Quelle von gaman 'Freude' ist. Einige von den eben angeführten Wörtern, die so nicht erklärt werden können, zeigen aber, dass man noch eine andere Quelle suchen muss. Diese, und zwar die Hauptquelle des Wortes, ist meiner Meinung nach in der im lat. amare, amor vorliegenden Wurzel zu finden. Die eigentliche Bedeutung von gaman usw. ist also 'amor, voluptas', eine Bedeutung, die ja noch in vielen von den Wörtern bewahrt worden ist. Mit gaman aus \*za-am- ist zu vergleichen d. ganerbe aus \*za-an-. Über die Bildung von nord. Neutra auf -an vgl. Hellquist Ark. f. nord. fil. VII 16 unter leikande.

Norw, und schw. dial. gams 'leichtfertiges Reden', s. oben unter gaman.

Norw. gausa 'strömen', isl. goysa too rush furiously,

gush, of fire, the sea' usw., Geysir, Name der bekannten heissen Springquelle auf Island, norw. gøysa 'hervor-spritzen, -strömen' erkläre ich aus \*za-aus- (oder \*za-us-?); vgl. isl. ausa, schw. ösa, dän. øse 'schöpfen, giessen', norw. ausa 'schöpfen, in grossen Portionen auswerfen'. Verwandte Wörter mit anderem Ablaut sind: isl. giósa 'heftig hervorströmen', norw. gjosa, gysa 'strömen, hervorstürzen', isl. gusa 'to gush, spirt out' und ? norw. gust 'Luftstrom'.

Isl.-anorw. gautar, schw. götar, ags. zéatas, Ptolemaeus Γοῦται, etc., mit anderem Ablautvokal: isl. gotar, aschw. gotar, gutar, ags. zotan, Plinius d. ä. gutones, nach Erdmann, Antiqv. tidskr. f. Sverige XI 4, g-bildungen zu der im lat. aud-aux, aud-ere vorliegenden Wurzel; also eig. 'die Kühnen, Mutigen'.

Über andere mit ga- (aus \*3a-ha-) oder ga-u- anlautende Wörter s. unten e) und k); s. auch 1).

#### b e ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Norw. geim 'starker Dampf', geima 'stark riechen', gim 'Dampf, Ausdünstung', gima 'dampfen, riechen', aus \*za-(a)imentstanden; vgl. norw. eim 'Dampf, Geruch', isl. eimr 'Rauch, Dampf', schw. dial. ajm 'Dampf, Hauch', norw. eima 'dampfen, riechen', schw. dial. ajmä 'dampfen', norw. im 'Geruch', ima 'dampfen, dunsten, riechen', schw. imma 'Dampf, Dunst'.

Isl. geire 'keilförmiges Stück Zeug' zu geirr 'Speer' s. unter geirr.

 stellt KZ. XXVI 87 geirr usw. zu griech. xaîoc 'Hirtenstab'; so lange man die Etymologie von qa- nicht berausgefunden hat, ist es unmöglich zu sagen, ob diese Zusammenstellung mit meiner Erklärung unvereinbar ist. Altir, qui, lat, gall. gæsum 'Speer' könnten germanische Lehnwörter sein. Um meine Etymologie von geirr zu stützen verweise ich übrigens darauf, dass der Ger nach Diefenbach Orig, europ, (s. Schrader Sprachvergl. 341) ausdrücklich als eisern geschildert wird, und ferner auf nord. -ar- (aus \*-air-), -air- in Fällen wie isl, nafarr aus \*naba-aizoz, eigentl. 'Nabe-Metall, -Eisen', gegenüber ahd. nabagêr dass., agutn. Awair, das, wie Bugge, Ark. f. nord. Fil. 11 224 gesehen hat, ahd. Anager zur Seite zu stellen ist, isl. borarr neben borgeirr, usw. Diese g-losen Formen, wie auch nord. -ist (neben -qist), -enge (neben -qenge), hat man als durch Wegfall des g entstanden erklären wollen. Es ist aber nicht gelungen (s. Noreen Aisl.-anorw, Gramm, § 233) die Regel zu finden, die für diesen Wegfall gegolten hätte, da g sonst in dieser stellung nicht fehlt1); es ist überdies zu merken, dass -isl statt -qisl anch in anderen germanischen Sprachen vorkommt. Dies zeigt, dass das Fehlen des q nur so erklärt werden kann, dass q, wenigstens in -a/i)r- und -isl, nie da gewesen ist. Was zunächst -gist betrifft, so dürfte dies eine gabildung zu ist sein. Dass ist. qist(e), qeist(e) 'Stab, der beim Schneeschuhlaufen benutzt wird', schw. gissel, ahd, geislada 'Geissel' mit geirr usw. verwandt ist, hat man ja schon gesehen.

<sup>1)</sup> Ostnord, wereldi (im Gotlandischen Gesetze) und warold (im Gesetze von Hälsingland) gegenüber ags. werzeld, ahd. weragelt usw. 'Wergeld, Mannsgeld' können nicht als Beweise eines unter gewissen Umständen eingetretenen urnord. Wegfalls von einem am Anfang des zweiten Gliedes einer Zusammensetzung stehenden g- angeführt werden, da diese Formen - im Gegensatz zu den oben behandelten - ziemlich jung sind (14. Jahrh.). wereldi ist in etwas späterer Zeit aus \*werigildi (vgl. mlat, verigildus) entstanden wie aschw. wllis aus wllighis und andere derartige Formen. worüber s. Noreen Orddubbletter (in Språkvetenskapliga sällskapets förhandlingar, Upsala 1886) no. 177. Die Form wærold kommt nur einmal vor; das Wort war zu der Zeit, wo die Handschrift des Halsinge-Gesetzes geschrieben wurde, gewiss nicht mehr lebendig. Vielleicht hat das Original wæreld gehabt, das der Schreiber deshalb mit wwrold vertauscht hat, weil von dem einzigen Worte dieser Form, das er soust kannte, nämlich dem Wort für 'Welt': aschw. varild, værold, diese Form ihm geläufiger war als jene.

Diese Wörter sind mit I von derselben Wurzel weitergebildet. die in diesem vorliegt; sie bedeuten also meiner Meinung nach eigentl. 'ein Instrument' (über 1 als charakteristisches Bildungselement für Gerätbenennungen s. Kluge Nom. Stammbildungslehre § 89-911) 'das mit einem Eisen (Metall) verschen ist', also ursprünglich ungefähr dieselbe Bedeutung wie geirr; die Thatsache, dass Personennamen mit gist (-gist) gebildet worden sind, ist damit zu vergleichen, dass auch geirr in Namen vorkommt (zuweilen kann jedoch -gist in nom. propr. ein anderes Wort = '[der] Geissel' sein). Was die Bedeutung 'Schneeschuh-Stab' von den oben angeführten Wörtern betrifft, so passt die angegebene ursprüngliche Bedeutung ausgezeichnet dazu; diese Stäbe sind nämlich wenigstens heutzutage mit einem Eisen am Ende versehen, damit sie an der harten Schneeoder Eisrinde nicht abgleiten. Die Bedeutung 'Geissel' ist auch leicht verständlich, da man zuweilen zum antreiben von Ochsen usw. eben Stäbe mit Eisenspitzen benutzt hat. Was nord. -enge gegenüber -genge betrifft, könnte der wegfall von q teilweise, wie z. B. in foringi aus \*forigingi auf dieselbe Weise wie aschw. wereldi zu erklären sein; hauptsächlich ist wohl der Schwund dissimilatorischer Art2). Die hier gegebene Erklärung von geirr, geiste usw. aus der Wurzel is 'glänzen' wird auch durch folgende Wörter gestützt, die wahrscheinlich zn derselben Wurzel gehören: isl. geire 'Fener', geisla 'strah-

<sup>1)</sup> Kluge fasst a. a. O. § 91 das *l* in diesem Worte eben so auf. In seinem Et. Wtb. erklärt er aber ahd. *geisala* als aus \*gais-wala entstanden. Da die nord. Formen wenigstens auf diese Weise nicht erklärt werden können, dürfte jene Erklärung auch für die ahd. Form vorzuziehen sein.

<sup>2)</sup> Es wäre indessen möglich, dass auch in diesem Worte eine g-Bildung zu finden ist. Isl. ganga, d. Gang usw. könnte aus \*5a-ang-entstanden sein, einer in grammatischem Wechsel zu den oben S. 8 unter gå angeführten \*5a-anh- stehenden Form. Die ursprüngliche Bedeutung wäre dann 'folgen', was ja gut zu ags. 5en7e \*comitatus', isl. genge 'Gefolge, Beistand, Unterstützung', norw. gjenge auch 'Gefolge' passt. (Diese Bedeutungen wären indessen auch mit einer ursprünglichen Bedeutung 'gehen' erklärlich). Die Bedeutungsentwicklung 'gehen' aus 'folgen' d. h. 'mit einem gehen' wäre ja sehr begreiflich. Indessen hat man wie bekannt (s. Kluge Et. Wtb.) 'Anklänge' an dieses Wort in skr. jänghä 'Bein, Fuss', lit. žengiä 'schreiten' gefunden.

len', geisle 'Strahl', in der Skaldensprache auch 'Mond', ält. dän, gissel 'Sonnenstrahl'.

Isl. geisa 'brausend einberfahren' (von Fener, Rauch, Dampf, Schiffen usw.), norw. geisa 'dampfen, lärmen', aus \*5a-(a)is- entstanden; vgl. isl. eisa von derselben Bedeutung und isl. eisa 'Fener', norw. eisa 'Fenerstätte'. Hierher gehört auch (nen)isl. geist 'mit brausender Schnelle', geistr 'feurig, heftig, warm'. eisa hat man bekanntlich zu der ie. Wurzel idh 'bremen' gestellt, was gewiss richtig ist. Mit der Bedeutung 'brausen' von (g)eisa ist zu vergleichen, dass dieselbe Bedeutungsentwickelung in dem zu derselben Wurzel gehörigen lat. æstus 'Wärme, Kochen, Kochen des Meeres, Brausen' eingetreten ist.

Isl. geisber 'Stab, Strahl' s. oben unter geirr.

Isl. geist 'mit brausender Schnelle', geistr 'feurig' usw. s. oben unter geisa.

Isl. gems(an) 'ansgelassenes Betragen' usw, s. oben unter gaman.

Über andere mit ge- (aus \*3a-he-) anlautende Wörter s. unten c).

## c) h ist der Anlant des einfachen Wortes in:

Isl., norw., schw. gagna, dän. gavne 'nützen, nützlich sein'. isl., norw. gagn 'Nutzen, Gerät', schw. gagn 'commodum, lucrum' (Rietz), dän. gavn 'nützen', isl. gegna 'dienlich, passend sein'') erkläre ich ans \*5a-hag-, vgl. isl. hagna 'dienlich, passend sein', hagnadr 'commodum, lucrum' (Egilsson), hagr 'tauglich, geschickt', aschw. hagha 'nützen, passen', -hagh (in aschw. bo-hagh = isl. bū-gagn) 'Gerät', isl. hagligr 'geschickt, passend', norw. hegna 'ausgezeichnet'.

Isl. und norw. gamall, (a)schw. ga(m)mal, (a)dän. ga(m)mel, ags. zamol 'alt'. Dieses Wort ist, wie bekannt, von Kluge KZ. XXVI 70 zu got. mel, nord. mäl usw. 'Zeit' gestellt worden; es sollte also eigentlich 'bezeitet' bedeuten. Dieses kommt mir nicht wahrscheinlich vor, und zwar schon aus dem Grunde weil mel, mäl nicht 'Zeit, im allgemeinen' bedeutet, sondern vielmehr 'Zeitpunkt, Termin', eine Bedeutung die auch die ursprüngliche ist (vgl. ahd. mäl 'Punkt').

<sup>1)</sup> lsl. gegna 'begegnen' nsw. gehört dagegen zu der Präp. gegn 'gegen'.

Folgende Etymologie dürfte einleuchtender sein, gamall usw. ist aus \*za-ham- entstanden; die unpräfigierte Form hat man im ahd, hamal 'verstümmelt', norw, hamle-leg 'ciner, der sich nur mit genauer Not aufrecht hält, kraftlos, elend'; vgl. auch isl. hamla 'verstümmeln, schwächen'1), aschw. hambla 'verstümmeln', und ferner ohne l-Ableitung ahd, ham 'lahm, gichtbrüchig, verkrüppelt', mhd. hamen hemmen, isl. hemja, schw. hämma usw. 'hemmen'. Isl. gamall usw, bedeutet also eigentl. verkrüppelt, geschwächt, gebrechlich'. Diese ursprüngliche Bedeutung dürfte in dem folgenden aschw. Sprichwort noch bewahrt sein: 'hwa benge liffwer han wardher gamal vm sidher' (bei Söderwall unter gamal angeführt), die nichtssagend ist, wenn man gamal mit 'alt' übersetzt. Hierher gehören wahrscheinlich auch d. gämlich 'träg, unlustig, morosus', ostfries, ga m)melig, gammel 'elend', d. gammlig (von Speisen) "was anfängt zu schimmeln und daher einen übeln Geschmack erhält" (s. Grimm D. Wtb. unter gämlich 2, d, e, der diese Formen unrichtig zu dem oben S. 8 behandelten gämlich 'Instig' usw. stellt).

Isl. gamder 'accipiter', aus \*3a-ham-, gegenüber isl. hamder von derselben Bedeutung. Das Wort gehört wahrscheinlich zu der unter gamall oben behandelten Wurzel germ. ham und bedeutet also eigentl. 'Verstümmler'.

Isl. gemla nach Fritzner<sup>2</sup> 'erwachsenes jähriges Schaf?' Halldorsen giebt aber die Bedeutung 'altes Schaf, das nicht mehr Lämmer bekommen kann' an, welche sich auch aus der Bildung des Wortes als die richtigere erweist. Es ist nämlich aus \*5a-hamaliön entstanden, vgl. d. hammel, wie bekannt eigentl. 'verstimmelt, verschnitten' (vgl. ahd. hamal oben unter gamall); gemla bedeutet also eigentl. 'eine Unfruchtbare'. Hiermit ist zu vergleichen, dass isl. geldr, eigentl. verschnitten', auch von unfruchtbaren Weibehen gesagt wird.

Isl. gemlingr 'jähriger Schafbock', aus \*za-hamal-, ursprünglich also 'verschnittener Schafbock'; vgl. isl. geldingr von derselben Bedeutung.

Isl. gemler 'aquila, accipiter' aus \*3a-hamal-, eigentl. also (wie gamder oben) 'Verstümmler'.

Isl. gengel- in gengelbeina, Rigspula 10, Benemung der

<sup>1)</sup> Vgi. wegen der letzten Bedeutung "hamladi þat mjök afla þorgríms, at frændr hans kómu eigi", Eyrb. saga S. 19.

Fran des *þræll*, (von Egilsson) mit 'pedambula, ambulatrix' tibersetzt. Ich dagegen stelle das Wort zu schw. dial. gängla, gängl, gängäl 'langes, hageres Weib' auch 'Stelze', gängla 'schwankend gehen', auch 'etwas leichthin, unsicher aufrichten, aufbanen' schw. gänglig 'lang und hager, schmächtig'. Diese Formen sind wahrscheinlich aus \*3a-hang- entstanden; vgl. isl. hengelegr 'schwankend', schw. dial. hangla, hängla, hängäl 'taumeln, schwankend gehen, etwas langsam machen', norw. hangla 'sieh mit Mühe vorwärts schleppen, balancieren', schw. dial. hängel 'einer, der wegen Krankheit oder Schwäche schwankend geht, oder wegen seiner Länge unsicher zu gehen scheint', hänglogr 'schwankend').

Norw. qildra 'emporragen' auch 'etwas aufsetzen sodass es hoch emporragt, aufstapeln, etwas so aufsetzen, dass es leicht wieder berabfällt, eine Falle aufstellen', aus \*3a-hil-, vgl. norw. hildra 'hervorragen'. Diese Wörter gehören wahrscheinlich zu der ie. Wurzel kel 'sieh erheben', wozu wie bekannt u. a. lat. celsus, collis, isl. hallr 'Hügel, Abhang', 'abfallend, sich senkend, geneigt sein' (wie ein Abhang), abd. halda 'Bergabhang', ags. hyll 'Hügel' gehören. Hierher stelle ich auch isl. und aschw. gildra 'Falle, Schlinge', norw. gildra 'hohes Gerüst, Falle, Schlinge', schw. giller 'Falle', gillra 'etwas oberflächlich aufsetzen, aufbauen', norw. gilja 'Gerfist' und folgende Wörter ohne das Präf. : isl. usw. haltr 'hinkend' (vgl. hallr 'geneigt'), isl. hella, schw. usw. hälla 'etwas dadurch hinabstürzen, dass man seine Unterlage in geneigte, schiefe Stellung bringt, giessen' (Fritzner?), ? heldr, Komp. 'lieber', eigentl. 'geneigter', hilla 'Gestell', hjallr 'Erhebung, Gestell', norw. hjell, hil usw., schw. dial. hiälle usw., dan. dial. hiald usw., 'Gestell, Reihe von neben einander liegenden Stangen oder Stämmen auf einer hohen Unterlage, Dachboden (gewöhnlich aus neben einander gelegten Stangen oder losen Brettern hergestellt)'; ferner schw. hylla 'Gestell'.

<sup>1)</sup> Diese Wörter beleuchten auch das Wort gængla im aschw. Sprichworte "giff ey swa ængle, at thu gaar siælwer aa gænghlo", das Söderwall durch 'Holzschuh' (mit einem Fragezeichen) übersetzt. Es bedeutet gewiss — wie das oben angeführte gängla — 'Stelze'. Es besagt aber, wie die verwandten Wörter zeigen, hier noch etwas mehr: "man soll nicht so viel verschenken, dass man sich selber nur mit Mühe durchschlagen kann".

Norw. gilja 'Gerüst', sehw. giller 'Falle', gillra 'etwas oberflächlich aufsetzen' s. oben unter gildra.

Isl. gladr 'equus', aus \*za-hlad-, eigentl. also 'der Beladene'; vgl. isl. hlada 'laden' und hladask à mara bòga zu Pferde steigen'. Isl. menglod, skaldische Umschreibung für 'Weib', das gewöhnlich 'monili gaudens' übersetzt wird, bedeutet vielmehr etwa 'die mit (Hals)geschmeiden Beladene, Gezierte' aus \*za-hladō, vgl. isl. hladen halsmeniom, Atlamál 46, hendr hladnar hringom usw.

Isl. glam(m) 'Lärm, Gepolter', norw. glama. aschw. glama, isl. und norw. glamra, glamsa 'lärmen, poltern', isl. glama, schw. glamma 'munter schwätzen', aus \*5a-hlam- entstanden; vgl. isl. hlam 'Lärm, Gepolter', hlamma 'krachen, gellen', norw. lamra 'klappern, lärmen', schw. dial. lamra 'etwas lärmen', auch = 'slamra'. Dieses schwed. slamra 'klappern, laut sprechen'. norw. slamra 'lärmen, krachen' ist eine mit sversehene Form derselben Wurzel, also aus ie. \*skl- entstanden (s. K. F. Johansson PBrB, XIV 310). Über Formen mit -u-, -o-: glumr, lomra 'lärm(en)' usw. s. unter glymia unten.

Isl. glaumr 'strepitus sonus', glumr(a) 'lärm(en)' s. unter glymia.

Isl. glymia, norw, glymia 'einen starken Laut oder Klang von sich geben' aus \*za-hl- entstanden, vgl. isl. hlymia 'klingen, lärmen'; za- hat also hier die verstärkende Bedeutung gehabt. Auf dieselbe Weise liegen neben einander isl. glymr 'starker Laut, Klang', glumr 'Lärm', norw. glym Lärm, Wiederhall', und isl. hlymr 'Klang, Lärm'. Hierher gehört auch isl. glumra von derselben Bedeutung wie glymia, sehw. dial. glommär 'lauten, klingen', lomra 'dumpf wiederhallen', und isl. glaumr 'strepera hilaritas'. Das dritte Ablautsstadium zeigt isl. hliómr, norw. ljom, ljum usw. 'starker Laut, Klang', norw. ljoma usw., schw. dial. hljumm, hljoom, ljumma, ljomma, 'wiederhallen, klingen, dröhnen', hljumm, hljomm nsw. 'Klang, starker Laut'. Diese Wörter gehören natürlich zu derselben Wurzel wie got. hliuma 'Gehör, Ohr', d. laut nsw., der man (s. z. B. Kluge Et. Wtb.) die Grundbedeutung hören' zugeschrieben hat. Da indessen so viele hierhergehörige Wörter die Bedeutung 'lauten, tönen' aufweisen, scheint es mir besser diese Bedeutung als die ursprüngliche anzusetzen; die Bedeutung 'hörbar sein, hören' ist ja in sehr leicht erklärlicher Weise aus der vorigen abzuleiten.

Sehw. dial. knape, knapp, knapp 'Schnaps' ist zu aschw. napper 'Becher', alıd. hnapf usw. 'Napf' zu stellen, wie es schon Rietz gethan hat, der indessen diese Wörter nur zusammenbringt, ohne das Verhältnis der Formen zu einander klar zu legen. knapp usw. ist meines Erachtens aus \*za-hnapentstanden; k- statt g- beruht teils auf dem dial. Übergang gn- zu kn- (vgl. oben S. 4); teils kann es durch Volksetymologie entstanden sein. Dieses k kann nämlich vom schw. knapp 'Knopf' herrühren, womit jenes Wort vermischt worden ist, so dass man Ansdrücke wie 'skall du icke ha en knapp i västen, pälsen' wörtlich 'willst du nicht einen Knopf auf der Weste, auf dem Pelze haben' mit der Bedeutung 'willst du nicht einen Schnapps haben' gebildet hat.

Norw, and schw, knapp 'genau, enge' asw, s, oben S, 4 ff.

Isl. gneggia, norw. kneggia (s. oben S. 2), schw. gnägga, dän. gnegge 'wiehern', aus \*za-hnagg-1). Vgl. (? neu-) isl. hneggia, ags. hnæzan, mld. negen, nd. näggen, neggen 'wiehern'.

Isl. gneiga 'inclinari', aus \*za-hn-, vgl. isl. hneiga dass., und ahd. gi-hneigen 'inclinare, neigen'.

Isl. gnit, norw. gnit(r) schw. gnet 'nisse, lausei', aus \*5a-hnit-; vgl. ags. hnitu, ahd. niz, ndl. neet usw. 'nisse, lausei'. Diese Wörter gehören wohl zu ags. hnitan 'stossen', isl. hnita 'stossen, (stossend) verletzen', womit auch (vgl. Prellwitz Et. Wh. d. griech. Spr.) κνίζω 'ritzen, kratzen, reizen' verwandt ist; vgl. K. F. Johansson PBrB. XIV 353.

Aschw. gnogga 'reiben' s. unter gnúa. Isl. gnúa, norw. gnu(a), schw. gno 'reiben' wie bekannt

<sup>1)</sup> Bugge hat, wie bekannt, in PBrB. XII 399 ff. und XIII 167 ff. 311 ff. das g- in diesem und einigen anderen Wörtern aus ie. k- zu erklären versucht. Falls die a. a. O. aufgestellte Regel sich als richtig erweisen sollte, könnten vielleicht einige von den oben unter c) behandelten Wörter nach derselben zu beurteilen sein. Ich möchte indessen darauf aufmerksam machen, dass der Umstand, dass, wie es in diesem Aufsatz gezeigt worden ist, g- aus \*5 (a) + h- erklärt werden kann, die Wahrscheinlichkeit der Buggeschen Regel etwas vermindert.

aus \*za-hn- entstanden; vgl. ahd. (h)nûan 'zerstossen, zerschlagen, zerreiben, stampfen, quetschen'. Hierher stelle ich auch asehw. gnogga, gnugga, sehw. gnugga 'reiben' norw. gnugga, knugga 'drücken, reiben' aus \*za-hnagguan; vgl. isl. hnoggua 'stossen, schlagen', norw. nugga 'reiben'.

Schw. knycka, aus \*za-hn-, s. oben S. 3.

Isl. golf 'cavum poculi', aus \*3a-holb-; vgl. isl. holf dass., eigentl. 'das Gewölbte'; vgl. isl. holfenn 'gewölbt' und schw. dial. heälea: heale: heuleu: heulei 'wölben'. Auf dieselbe Weise erkläre ich alt-dän. gulf in ofræ gulf: næthræ gulf 'der oberste Teil (= die Brust) und der unterste Teil (= der Bauch) des Rumpfes'; vgl. griech. κόλπος (eigentl. 'Wölbung') 'Busen'. Hierher gehört gewiss auch isl. golf, 'Zimmer, Diele, Boden', norw. und schw. gole 'Diele, Boden, Abteilung in einer Scheune', dän. gule dass.; eigentlich bedeutet das Wort also 'gewölbtes Haus, Zimmer' (die nordischen Häuser der Vorzeit waren wohl oft runde, aus Stein gewölbte und mit Erde bedeckte Hütten; vgl. schw. jordkula 'Erdhütte', eigentl. 'Erdkugel') oder '(aus Stein) gewölbter Fussboden' (zu bemerken ist, dass noch heutzutage selbst kleinere Häuser und Hütten oft unten einen [gewölbten] Keller haben).

(? Neu-) isl. goppa 'hüpfen', schw. guppa 'auf und nieder hüpfen', aus \*3a-h- entstanden; vgl. isl. hoppa, norw. hoppa, huppa, schw. hoppa, dän. hoppe, mld. hupfen, hopfen, me. hyppen, usw. 'hüpfen'. Hierhergehörige Formen mit anlautendem s- sind: mld. schupfen 'in schaukelnder, schwankender Bewegung sein' und ahd. scupfa 'Schaukelbrett'.

Isl. gradr 'nicht verschnitten', gradungr, graduxe 'Stier', norw. grad 'zeugungsfähig, nicht verschnitten, geil, brünstig', gradveder 'Widder', gradgalt 'Eber', usw., gredu 'Geilheit. Brunst', gredung 'Stier'. gradr usw. ist aus \*za-hrab- entstanden; vgl. isl. hredr, norw. red, ræ, rede, schw. dial. rär 'penis', hrediar, schw. dial. räjer, dän. dial. ræder 'serotum'. adän. rædiesten 'Hode'. grad- bedeutet also eigentl. 'mit penis, serotum verschen'. Lat. scrotum ist (s. z. B. Noreen Urgerm. judl. S. 126) eine mit s- verschene Form von derselben Wurzel wie hrediar.

Norw. greda 'Geilheit, Brunst', gredung 'Stier' s. oben unter gradr.

Isl. grellskapr 'Zorn, Wut, mhd. grël(1) 'rauh, zornig',

grellen 'laut, vor Zorn schreien', aus \*za-hrell- entstanden; vgl. isl. hrella 'stören, beunruhigen, perturbare' (also eigentl. 'anschreien'). Verwandte, mit s- versebene Formen derselben Wurzel sind sehw. skrälla 'krachen, gellen', sehw. dial. auch 'prahlerisch schreien', norw. skrella 'krachen, gellen, lärmen', dän. skralde 'krachen, gellen, udd. schrell, d. schrill, me. schrillen 'gellen, schrill tönen', ags. scralletan 'laut schallen', isl. skrolta 'lant schallen', schwed, dial. skrälta 'lärmen, quengeln', skrolla 'schelten', ndl. schrollen 'schelten, unzufrieden sein". Andere hierhergehörige Formen ohne s-, also aus ie. \*kr., sind: norw, und schw, dial, rilla rollen', norw, ralla 'plappern, herumlaufen', schwed, dial. ralla 'rollen, lärmen, plappern, herumlanfen', isl. hrolla 'vacillare' (hrolla heim 'domum vacillante gressu ire'), norw, rulla 'rollen', schw, rulla 'rollen' auch von Lauten z. B. von dem Geräusch eines Wagens oder des Donners, dan. rolle 'rollen', nd. rullen, d. rollen (dass dieses in den germ. Sprachen so verbreitete und gewöhnliche Wort - wie man es bisher [s. Kluge Et. Wb.] erklärt hat - nur eine Anleihe von it. rullo, frz. rôle, lat. rotula 'Papierrolle' sein sollte, ist höchst unwahrscheinlich). Andere mit q-Präfix versehene Wörter derselben Wurzel sind: sehw. und dän. groll = d. Groll, wozu (s. Kluge Et. Wb.) mhd, grüllen 'höhnen, spotten', ags. zryllan 'knirschen', me. grillen 'ärgern', mnd. grille 'Hass, Zorn'1; schw. dial. grilla 'unverständig schwätzen, Grillen haben', schw. griller (eig. Plur.), norw. grilla = d. Grille (bisher zu lat.-griech, γρύλλος 'Heuschrecke' gestellt!) - vgl. die mit s- weitergebildete Ablautsform d. schrulle und auch ndl. schrollen oben; ferner norw. arulta 'mit dumpfem Getöse rollen, donnern, barsch und drohend auftreten', schw. dial. grollta, grullta, gryllta 'grunzen'.

Isl. grid 'vehementia', 'frantic cagerness', gridr 'femina gigas', aus \*za-hr-; vgl. isl. hrid 'procella venti, tempestas, impetus, vehementia'.

Sehw. grilla 'unverständig sehwätzen'. griller usw. 'Grillen' s. oben unter grellskapr.

<sup>1)</sup> Ist. grillir 'gigas' ist vermutlich auch hierher zu stellen. Es bedeutet entweder 'der Zornige' oder 'Lärmer', vgl. die oben angeführten Wörter und wegen der tetzteren Bedeutung ist. Riesenbenennungen wie glaumarr, hrungnir, þrymr von ähnlicher Bedeutung.

Norw. grjosa, grysja 'granen', grysk 'Granen', gruseleg, sehw. dial. gryselig 'schauerlich', ags. zréosan 'horrere, stridere', ahd. grû(wi)son, mhd. griusen, grûsen = d. gransen, nsw., aus \*za-hr- entstanden; vgl. isl. hriósa, norw. rjosa, rysja, schw. rysa 'granen', ags. hréowsian 'deflere'. Über einige verwandte Wörter s. unter -grûe unten.

Schw. usw. groll 'Groll' s. oben unter grell-.

Norw. grosa 'sehr rühmen, anpreisen', schw. dial. grosa, grösa 'sehmeicheln, übermässig preisen', aus \*3a-hr- entstanden; vgl. isl. hrósa, norw. und schw. rosa, dän. rose 'rühmen. prahlen'. Diese Wörter gehören (s. Jessen Dansk etymologisk ordbog) zu der Wurzel germ. hrô, wozu, wie bekannt, auch isl. hródr, ahd. hruom 'Ruhm'; audere Verwandte findet man bei Kluge Et. Wb. unter Ruhm.

Norw. und schw. grov 'grob', schw. dial. anch 'von grobem Teint, hässlich', ahd. girob, grob, usw. 'grob', norw. grufs(a), grufse 'grober, roher, hässlicher Mensch', grufsen 'grob und uneben', schw. dial. gryffel 'grober, dicker Mensch'). Diese Formen sind aus \*5a-hr- entstanden; vgl. isl. hriúfr rongh, scabby', hrufa, norw. u. schw. rura 'Kruste', ahd. riob, ags. hréof 'scabiosus'. Kluge Et. Wtb. hat schon diese Erklärung von grob usw. als möglich hervorgehoben; dass grov in schw. dial. eben noch 'von grobem Teint' bedeutet, scheint mir zn erweisen, dass sie gewiss die richtige ist. Für verwandte Formen halte ich schw. skrovlig 'rauh, uneben', ags. scruf 'Schorf', lat. scrophula 'Skrofeln' und ferner, mit svarabhakti nach r: isl. skurfur, norw. skurva, schw. skorv, dän. skure, ahd. scorf, ags. scurf = d. Schorf.

Isl. -grúe (in ás-grúe 'terror Asarum, gigas') 'terror', gryfelega 'fürchterlich, schrecklich', norw. gru(v) 'Schrecken. etwas schreckliches', gru(v)a, (a)schw. gruva, dän. grue, mhd. grûwen, usw. = d. grauen, aschw. gruvelik-, schw.  $gruvelig^2$ ),

<sup>1)</sup> Nord. grov ist bisher für ein Lehnwort aus dem Nd. gehalten worden. Da aber das Wort in den Dialekten so verbreitet ist, und da diese auch andere verwandte Wörter grufse, gryffel usw. aufweisen, scheint mir ausgemacht, dass es im Norden heimisch sein muss.

<sup>2)</sup> Diese sehw, und dän. Wörter sind auch bis jetzt für Lehnwörter aus dem Nd. gehalten worden. Da wenigstens die entsprechenden isl. (und wohl auch die norw.) Formen beimisch sein müs-

usw. 'sehrecklich, gräulich'. Diese sind aus \*za-hr- entstanden; vgl. isl. hryggr 'traurig', hrygda 'femina gigas', ahd. hriuwa usw., ags. hréow 'Betrübnis, Schmerz'. In den Formen mit g- hat das Präfix hier, wie auch sonst oft, eine Verstärkung der Bedeutung herbeigeführt. Zu vergleichen sind die verwandten Wörter oben unter grjosa.

Norw. grufs(a), grufse 'grober usw. Mensch', grufsen 'grob und uneben', s. oben unter grov.

Schw. dial. grullta 'grunzen', s. oben unter grellskapr. Norw. und schwed. gruva 'granen', schw. gruvlig 'schrecklich, gränlich', s. oben unter -grue.

Norw. gruseleg 'schauerlich', s. oben unter grjosa.

Sehw. dial. gryffel 'grober, dicker Mensch', s. oben unter grov.

Isl. gryfelega 'fürchterlich, schrecklich', s. oben unter-grue.

Schw. dial. gryllta 'grunzen', s. oben unter grellskapr. Schwed. dial. gryselig 'schauerlich', norw. grysja 'grauen', grysk 'Grauen', s. oben unter grjosa.

Schw. dial. grösa 'schmeicheln usw.', s. oben unter grosa.

Sehw. dial. gumra 'leise wiehern', ans \*5a-h- entstanden; vgl. sehw. dial. homra, norw. humra 'leise wiehern', 'leise lachen'; vgl. gumsa unten.

Norw. gumsa 'unterdrückt lachen', aus \*3a-h- entstanden; vgl. norw. humsa 'leise lachen'.

Norw. gyfsa, jypsa 'wippen, hüpfen lassen', wohl aus urn. \*za-hupsian, von derselben Wurzel wie hüpfen usw. (vgl. oben unter goppa); fs in gyfsa wäre also aus ps entwickelt; vgl. den Übergang pt zu ft sehon dial. im Altnorw. (s. Verf. Fornnorska homiliebokens ljudlära 109, Note) und in neunorw. Dial. (s. Aasen Norsk Gram. § 134); auch Ross, der das Wort (jedoch mit Fragezeichen) zu gjeppa stellt, seheint einen solchen Übergang zu billigen. Die Form ohne g-Präfix ist auch noch bewahrt: norw. hupsa, hyfsa 'wippen, wiegen'.

Isl. géra 'noch mit der Wolle versehenes Schaffell' erkläre ich aus \*za-harion, eigentlich also 'mit Haaren verse-

sen, ist es aber das wahrscheinlichste, dass es sich mit den schwed. und dän, ebenso verhält.

hen'; vgl. mhd. gehör, adj. 'mit Haaren versehen, behaart' und norw. hæra 'Haartuch. Haarteppich'. Erdmann stellt, Ant. tidskr. f. Sverige XI 4, 31 géra zu ár 'Jahr' und meint, dass es ursprüngl. 'das Fell eines einjährigen (Schafes)' bedeuten sollte, eine Erklärung, der die eben gegebene wohl vorzuziehen ist.

Schw. göl 'Tümpel', mhd. gülle 'Lache, Pfütze', mnd. gole (goel) 'Sumpf, feuchte Niederung', mndl. göle, ostfries. göle, ndl. geul, aus \*za-hul-, \*za-hol- entstanden, eigentl. also etwa 'Höhlung; vgl. isl. hol, aschw. hol, hul, usw. 'Loch', isl. hylr, norw. hyl, hol, schw. dial. höl, hölj, hulj, helja, dän. dial. holl, hyll 'tiefe Höhlung in einem Fluss, tiefe Wasseransammlung' und ahd. hul/i/wa, mhd. hulwe, hülwe 'Pfütze, Pfuhl, Sumpflache'.

## d) i ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Isl. gifr. von Unholden, gifrlega 'savagely', neuisl. gifur 'vehemens avidus'!), ags. 5ifre 'greedy, covetous, voracions'. Diese Formen sind, wie Erdmann Ant. tidskr. f. Sverige XI 4, S. 30 gesehen hat, aus \*5a-i- entstanden; vgl. mhd. ifer 'Eifer', ags. áfor (aus ai-) 'vehement, rough' usw.

Norw. gim(a) 'dampfien' s. oben unter geim. Isl. gisle 'Stab, usw.' s. oben unter geirr.

Über andere mit gi- (aus \*5a-hi-) anlautende Wörter s. oben unter e); s. auch 1).

## el [ [ ] ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Isl. giósa 'heftig hervorströmen', norw. gjosa 'strömen, hervorstürzen' s. oben S. 8 unter gausa.

## ti I ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Isl. glap (in z. B. glap-réde 'a blunder'), glape 'fool'. schw. dial. glaper 'Aufschneider' s. unter glappa unten.

I) Diese Bedeutung liegt auch in einigen altisl. Wörtern vor, die bisher ungenügend erklärt worden sind. Isl. hrägift (skaldische Umschreibung für 'Raubtier', besonders 'Wolf') bat man 'gigas cadaveris' übersetzt; es bedeutet aber wahrscheinlich 'nach Leichen begierig'. Ebenso ist isl. sökngift (Umschreibung für 'Axt' oder 'Speer'), das Egilsson "gigantis pugnae, securis, vel noxa praeliaris, telum" übersetzt, als 'kampfbegierig' zu verstehen. Isl. algift, das 'gigas omnium' übersetzt worden ist, bedeutet ganz einfach 'das sehr begierige'.

Schwed, glappa 'locker sein, sich hin und her bewegen'. schw. dial. glappug 'los, unstät'. aus \*za-l- entstanden; vgl. norw. lapa 'schlaff herabhängen, vibrieren', lap(en) 'sehlaff, herabhängend'. Hierhergehörige Formen mit s- sind: isl. slapa 'to hang loose as a flap', slappe 'a nickname' (vgl. slapp unten), norw. slapa 'berabhängen', slapp 'arm, hilflos, schlaff', sleppa, schw. släppa 'fallen lassen, loslassen', schw. slapp 'schlaff', d. schlaff usw. Diese Wörter sind, wie man schon hinsichtlich der s-Formen gesehen hat, mit lat. lab in labare 'schwanken, wackeln, wiegen' und labi '(aus)gleiten, irren nsw.' verwandt. Es gehört indessen noch eine Menge germanischer Wörter hierher, teils mit, teils ohne q- oder s-, teils mit vielfach wechselndem Ablant. Ich stelle hierher: 1) Formen mit q-Präfix: isl. glap- (in z. B. glapmill 'speaking vainly of', glapræde 'a blunder'), glappa-skot 'a mishap, a chance shot', af-glape 'fool, simpleton', glepia 'to confuse, beguile', sehw, dial, glappug (vgl. oben) auch 'von einem der nicht schweigen kann', glaper 'Aufschneider, Schwätzer', norw. gleppa, dän. glippe, nd. glippen 'ausgleiten', isl. glopra 'to drop, loose a thing heedlessly', isl. glopr 'idiot, baboon', glópask 'to transgress, do foolishly', norw. glop 'einer der alles dem Zufall überlässt, ein unbesonnener Mensch', glope 'Zufall, usw.', schw. glop 'Laffe', - 2) Formen mit se: schw. dial. slaps 'Nachlässigkeit', isl. slapr 'a good-for-nothing'. slæpask 'to lounge', sleppa 'to slip, fail, miss', norw. sleppa, schw, slippa 'loskommen, norw, slapra, slipra 'abgleiten' und (vgl. Persson Wurzelerw, 189) engl. slip, nd., ndl. slippen. mhd. slipfen 'gleiten'; über andere westgerm, hierhergehörige Formen s. Kluge Et. Wb. unter schlaff. Vielleicht gebören noch hierher isl. sloppr 'a slop, gown', d. schleppen, schleifen, schlüpfen und die damit verwandten Wörter (bei Kluge a. a. O. unter den resp. Formen verzeichnet). - 3) Hierher sind gewiss auch zu stellen d. Laffe, läppisch (vgl, die Wörter von verwandter Bedeutung oben), ferner: isl. leppr, norw. lepp. sehw. lapp, dan. lap, engl. lap, d. Lappen (s. Mueller Et. Wb. d. engl. Spr.); zu bemerken ist, dass ahd. lappa 'niederhängendes Stück Zeug' und ags. læppa 'Zipfel am Kleide' - also ursprünglich 'etwas schlaff niederhängendes' - bedeuten. Endlich könnte man auch daran denken, d. Lippe und die entsprechenden Wörter der anderen germanischen

Sprachen hierher zu ziehen; dieses Wort könnte also eigentlich 'etwas schlaff herabhängendes' bedeuten, was ja besonders für die Lippen vieler Tiere gut passt; vgl. norw. lepe 'Lippen, vorzugsweise von Tieren', auch 'Zipfel' (besonders von einer Haut).

Isl. glata 'verlieren, verderben, totschlagen'. Pass. glatask 'fortabes, gaa fortabt' (= 'verdammt werden', auch 'vergessen werden', glatan 'Verdammnis', neuisl. glatungr 'suarum rerum negligens', norw. glata 'verlieren, verscherzen, offenbaren, verraten', glatra 'sich entänssern, vertanschen, verschwenden'. Es sind diese Wörter wahrscheinlich g-präfigierte Formen von dem Stamme (urgerm.) lat, let, der z. B. in isl. lata 'verlassen, überlassen, verlieren, lassen usw.', norw. lata 'lassen, überlassen, sich entänssern, verlieren' und isl. latr 'lässig, träge' vorliegt; vgl. mhd. ge-laz 'lässig, träge', got. galat-jan, ags. 3e-lettan.

Isl. glepia 'to confuse, beguile', norw. gleppa 'ausgleiten', s. oben unter glappa.

Isl. glikr 'gleich' aus \*5a-l- (Grimm D. Gramm. II 751); vgl. isl. likr, norw. u. schw. lik, dän. lig, dass.

Dan. glippe 'ausgleiten', s. oben unter glappa.

Isl. glófe (vielleicht jedoch ein Lehnwort). ags. zlóf, engl. glove 'Handschuh', aus \*za-l- entstanden, wie es schon früher erklärt worden ist; vgl. isl. lófe '(flache) Hand', aschw. love, got. lófa, dass.

Norw. glop 'ein unbesonnener Mensch', schw. 'Laffe', isl. glopr 'Idiot', norw. glope 'Zufall', isl. glopra 'to drop etc.', s. oben unter glappa.

Isl. glópask 'to transgress etc.', s. oben unter glappa. Über andere mit gl- (aus \*5a-hl-) anlautende Wörter s. oben unter c).

## g) n ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Isl. (nicht im altisl. belegt) gnd = isl. nd '(er)reichen'; vgl. mhd.  $ge-n\hat{a}hen$  'nahen, sich nähern'.

Schw. gnabbas, sehw. dial. knäbblas (aus gn., s. oben S. 4) 'sich necken', mnd. gnabben 'seine Unzufriedenheit äussern', aus \*5a-nab- entstanden; vgl. schw. dial. nabbäs, näbbas, näbblas 'sich necken, ein bischen zanken'. näbb-, nabb- in diesen Wörtern stelle ich zu schw. näbb, norw. nebb,

dän. næb. ags. neb 'Schnabel'; vgl. schw. näbba 'Jungfer Naseweis' und näbbig 'schnippig, naseweis'.

Isl. gnaddr = isl. naddr nach Bugge Norr. Fornky. 432.

Norw. gnafs 'Versuch zum beissen, Gekläffe', gnafsa 'kläffen, nagen, kauen', aus \*5a-naf-; vgl. norw. nafs 'Schnappen' (schw. i ett nafs 'in einem bui'), norw. nafsa 'schnappen, nagen, kauen, essen, schmatzen', schw. nafsa 'schnappen'. Eine mit s- versehene Form ist norw. u. schw. dial. snafsa von derselben Bedeutung wie nafsa. Diese Wörter gehören natürlich zu der bekannten Wurzel (germ.) nab in isl. nef 'Nase' ags. usw. neh 'Schnabel', schw. nappa, d. Schnabel, schnappen usw.; vgl. eben die Bedeutung von d. schnappen.

Isl. u. schw. gnaga, norw. gnaga, knaga 'nagen, reiben', ahd. gnayan, ags. znazan, ndl. knagen, and. cnagan usw. Ich sehe nicht ein, warum diese nicht als 3a-Bildungen zu isl. u. norw. naga, alid. nagan, mlid. nagen aufzufassen sein sollten; vgl. mnd. genagen 'nagen'. Kluge Et. Wib. stellt eine germ. Wurzel anag, knag auf; die Formen mit kn- im Nd. n. Ndl. können aber aus que oder durch Dissimilation entstanden sein (vgl. S. 2, 4 oben), infolgedessen sprechen sie nicht gegen die Annahme einer Wurzel nag. Zu dieser Wurzel gehört wohl auch isl. nagga 'to rub, maunder', schw. 'durchstechen', norw, u. schw. dial. 'nagen, abbeissen usw.', nagg 'scharf' und ferner, wie schon früher vorgeschlagen ist, d. Nagel und entsprechende Wörter in anderen germ. Sprachen. Verwandt sind wohl auch norw. snag Wunde durch Stoss oder Reibung', snaga 'stossen, reiben, die Haut verletzen', snage bervorragende Spitze, Landspitze, Riff', engl. snag hervorragender Höcker oder Zahn'.

Schw. dial. gnaska '(in kleinen Bissen) essen, hauptsächlich von Ferkeln', aus \*za-n- entstanden; vgl. mhd. ge-nasche 'naschen', schw. dial. naska 'schmatzen, von Ferkeln, norw. naska 'essen, kanen, schmalzen, schmatzen', nask 'begierig, heftig'; ferner gehört hierher schw. dial. snaska (vgl. K. F. Johansson PBrB. XIV 335) von derselben Bedeutung wie naska, auch 'wie ein Schwein essen, begierig und schmatzend essen', schw. Reichsspr. snaska 'naschen'. Ich stelle diese Wörter zu schw. n. norw. nos 'Schmauze, Nase', isl. nos usw. 'Nase'; vgl. nlnd. dial. schnaussen (zu hd. Schnauze) 'naschen, sangen' und norw. snosa, snaska 'schnüffeln, wittern'. Natürlich

gehört auch d. naschen hierher, für welches man bisher keine einleuchtende Etymologie gefunden hat (Kluge Et. Wtb. stellt es mit Fragezeichen zu got. hnasqus 'weich, zart').

Isl. und norw. gneista, schw. gnistra, dän. gnistre 'funkeln', isl. und norw. gneiste, aschw. gnist(a), gniste, schw. gnista, dän. gnist 'Funke', ans \*5a-n- entstanden (Grimm D. Gramm. II 735); vgl. ahd. ga-neisti, ga-neistra usw.

Isl. gnógr 'reichlich, hinreichend', gnótt, gnótt 'reichlicher Vorrat', gnógia, gnótta 'reichlich versehen', aus \*5a-n-entstanden, wie schon Grimm D. Gramm, H 735 gesehen hat; vgl. got. ga-nòhs, ahd. gi-nuog, d. ge-nug und isl. nógr, norw, und schw. nog 'genng'.

Isl. (nicht im Altisl. belegt? gnæfrar 'die vorspringenden Enden der Balken an den Ecken eines Holzbauses', aus \*5a-n-: vgl. isl. nof 'the clasps, naves by which the projecting ends of beams at the corners of walls were welded together', norw. nava 'Balken bei Bau eines Hauses an den Ecken fugen'.

Isl. (nicht im Altisl, belegt?) gnæfr 'Birkenrinde', aus \*za-n-: vgl. isl. méfr n. schw. näver dass., norw. næver 'Rinde, besonders Birkenrinde'. Was die Etymologie dieses Wortes betrifft, stelle ich es zu skr. näbhatē 'birst, reisst'; es bedeutet also ursprünglich etwa 'das geborstene oder abgerissene'. Die oben erwähnten gnæfrar, nof usw. sind wahrscheinlich verwandt, aus einer Bedeutung 'spleissen, hauen' ausgegangen. Man könnte auch daran denken d. Nabe mit verwandten hierher zu ziehen; eigentlich sollte also dieses Wort 'Spaltung, Loch' bedeuten ').

Schw. dial. gnöla, knöla 'saumselig sein, zaudern' aus \*5a-n-; vgl. norw. nola, dän. nole, nd. nölen, dass.

Über andere mit gn- (aus \*3a-hn-) anlautende Wörter s. oben unter e).

- h) o ist der Anlaut des einfachen Wortes in: Schw. (norrländ.) dial. gorm, korm 'ein Insekt, das seine
- I) In einem eben erschienenen Aufsatze von E. Liden in Sprakvetenskapliga sällskapets i Upsala förhandlingar 1891—94 wird 8, 68 isl. nåfr usw. 'Birkenrinde' zu air. snob 'liber, suber' gezogen, das Liden fragend (mit Stokes) zu skr. snä, snäyati 'umwinden, bekleiden' stellt. Ich ziehe es vor, dieses air. snob als Verwandten des oben angeführten skr. nähhale aufzufassen.

Eier in die Haut der Renntiere legt', 'Narbe auf Renntierfellen, die durch dieses Insekt verursacht ist', norw. korma 'Löcher in einem Felle, von Insektlarven verursacht'. Diese Wörter sind, wie man schon gesehen hat, aus lappischem gurbme, kurbma, kurama 'Wurm, welcher unter der Haut des Reuntiers entsteht und die Haut durchbohrt' (s. wegen der Bedeutung K. B. Wiklund Lule lapp, Wörterbuch unter kurama) entlehnt. Indessen dürften sie doch ursprünglich nord. Wörter sein, die das Lappische einst entlehnt hat. Sie können nämlich aus urgerm. \*7a-wurm- entstanden sein: vgl. d. Wurm, Ge-würm und nord, orm(r), gewöhnlich 'Schlange', aber in norw, und schw. Dial. noch 'Wurm'. Wiklund hat mir auf meine Anfrage gütigst mitgeteilt, dass die lapp. Formen auf ein urlapp. \*gurmzurückgehen, was ja vortrefflich zu der eben gegebenen Erklärung passt. Ausserdem hat mich Wiklund auf ein finn. urme aufmerksam gemacht, das gerade dieselbe Bedeutung wie qurbme usw, hat und das, wenn es ein nord. Lehnwort wäre, ein urnord. \*urmiz voraussetzen müsste. Dieses dürfte also die nicht präfigierte Form sein. Sonst im Nord. kennt man allerdings nur a-Stämme von diesem Worte; dass es aber einmal auch als i-Stamm flektiert worden ist, zeigt wie bekannt das Ahd.

Isl. gotar usw. s. oben unter gautar.

Über andere mit go- (aus \*za-h-) anlautende Wörter s. oben unter e).

## i) o ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Isl. gqrr, aschw. gior, ahd. garo usw. 'bereit', g-präfigierte Formen zu isl. qrr 'fertig, schnell', as. aru, ags. earo 'bereit'; s. z. B. Kluge Et. Wtb. unter qar.

Isl. gotuar 'Rüstung' soll nach Kluge KZ. XXVI 75 ff. auch das präf, \*5a- enthalten.

## j) r ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Norw. gramsa 'sich rasch und kräftig bewegen, hastig eine Arbeit abthun', gramse 'rasch', aus \*5a-r-; vgl. norw. ramsa 'mit raschen und langen, kräftigen Schritten gehen', 'hastig eine Arbeit abthun', ramse, ramseleg 'gross und stattlich' und ? isl. rammr, rammlegr 'stark'.

Isl. norw. sehw. granne 'Nachbar', wie sehon Ihre (Glos-

sarium suiogothicum) gesehen hat, aus \*za-razn-, eig. 'Haus-genosse' (vgl. got. razn, isl. usw. rann 'Haus') entstanden; vgl. got. qarazna 'Nachbar'.

Isl. greddir 'einer der zu speisen giebt'; vgl. ags. 3ereordian 'nähren, sättigen, bewirten'; s. Bugge Ark. f. nord. fil. II 238 ff.

Aschw. greedh 'Ausrüstung', s. unter greida unten.

Isl. gregr, das Fritzner nicht zu übersetzen weiss (s. unter gregrin) bedeutet vermutlich 'Schwanz', eigentl. 'etwas Bewegtes': vgl. mhd. ge-regen 'rühren, bewegen', d. regen und die übereinstimmende Bedeutungsentwickelung in d. Wedel, wie bekannt eigentl. 'Werkzeug zum Wehen', Schweif zu ahd. sweifan 'in drehende Bewegung setzen', Schwanz zu mhd. swanzen 'sich schwenkend bewegen' (s. Kluge Et. Wtb. unter den resp. Wörtern). Die Bedeutung 'Schwanz' von gregr passt sehr gut in den Zusammenhang, in dem das Wort vorkommt: "på höfu Viddælir pat spott, at peir kölludust göra meri or Midfirdingum, ok var p. Bergsson hryggrinn i merinni, en Gisl brödir hans gregrin, en synir Gils fortrnir. O. Magnusson lærit, en T. Bjarnason arsinn" (Sturl. I 230).

Sehw, dial. grift 'Gerippe', aus \*5a-r-; vgl. nd. rifft dass., isl. und aschw. rif 'Rippe', mnd. rif auch 'Gerippe' und d. Ge-rippe.

Isl. greida, norw. greida, schw. dial. grejd, gre(d)a 'klar machen, ordnen, ausbreiten usw.', isl. greide 'Auseinandersetzung ', auch 'Aufwartung, Hilfe, die einem Gaste oder einem Reisenden geleistet wird, Unterhalt', 'Reitzeug' (Ynglingatal 19), norw. greide 'Geschirr', greida 'Ordnung' anch 'Gerät' usw., plur. 'Zeugungsorgane' schw, dial. graja 'Geschäft, Sammlung von Werkzeugen' u. a., wie bekannt aus \*3a-r- entstanden; vgl. got. ga-raidjan 'anordnen usw.', mhd. ge-reiten 'zurecht machen, rüsten', ge-reitie) 'Gerät, Ausrüstung' usw. Hierher gehören (s. Bugge Ark. f. nord. fil. H 212), aus \*greidn-: isl. greina 'aus einander bringen, teilen, einteilen', norw. greina 'klar machen', isl. grein 'Scheidung, Zweig', norw. grein 'Entscheidung, Zweig usw.', schw. und dän. gren 'Zweig'. Hierher stelle ich auch aschw. greedh, das Söderwall fragend mit 'Schwert' übersetzt; es könnte ja diese Bedeutung haben (vgl. isl. greida 'schwingen', von Waffen), die sonst in verwandten Wörtern vorkommende Bedeutung Gerät, Ausrüstung' (vgl. besonders mhd. gereit 'Ansrüstung' usw.) passt aber auch in den Zusammenhang, in dem es vorkommt: 'm(edh) spiuth, greep och greedh han orædder ær'. Andere verwandte Wörter mit anderem Ablaut sind: isl. gridungr 'Stier' (vgl. greida 'Zengungsorgan' oben), grid-kona, -madr, 'Mensch der seinen Aufenthalt in dem Hause eines anderen hat, und teilweise zur Arbeit in seinem Dienste verpflichtet ist', gride 'servant', grid 'Aufenthalt in dem Hause eines anderen' (vgl. isl. greide 'Aufwartung, Unterhalt'); über isl. grid 'Frieden's. Noreen Ark. f. nord. fil. VI 382.

Isl. grein 'Scheidung, Zweig', schw. gren 'Zweig' usw., s. oben unter greida.

Isl. grid 'Aufenthalt', gridi 'servant', usw. s. oben unter greida.

Dän, dial. griis 'kleines Fahrzeug' ist vielleicht aus \*3arins- entstanden; vgl. isl. rinna, renna 'mit schneller Bewegung einherfahren' (auch von Schiffen); griis würde also
eigentlich 'das schnell bewegliche' bedeuten. Über die hier
vorausgesetzte Form mit einfachem n vgl. isl. rune 'Rinnen'
(s. Noreen Aisl.-anorw. Gramm. § 139). Hierher könnte man
auch isl. griss 'Ferkel, Eber', norw., schw. und dän. gris
'Ferkel, Schwein' stellen, falls das Wort ursprünglich 'Eber'
bedeutet; isl. rune, norw. rone, schw. rane, das zu rinna
gezogen worden ist, bedeutet nämlich 'Eber'; vgl. (s. Rietz)
schw. dial. ran 'brünstig', ränna 'laufen, brünstig sein'. griss
nsw. könnte jedoch, wie schon vorgeschlagen ist, zu gr. χοῖρος
'Ferkel, Schwein' gehören, eine Auffassung, die wohl die wahrscheinlichere ist.

Isl. n. norw. gruna 'to suspect usw.' grunda 'to suspect, meditate', norw. u. schw. grunda 'sinnen, nachdenken', norw. grunka 'sich dunkel oder vorsichtig äussern', schw. 'heimlich sprechen, etwas sagen oder erzählen, das man nicht allgemein bekannt machen will'. Diese Wörter erkläre ich aus \*5a-run-; vgl. engl. dial. run 'suppose' und mit anderem Ablaut ahd. rūnén 'flüstern, heimlich und leise reden', isl. rūn' Geheimnis, Rune', got. ga-runi 'Beratschlagung' usw. Noch ein anderer Ablaut liegt wie bekannt im isl. raun 'Prüfung', rnyna 'prüfen, untersuchen', schw. röna 'erfahren' vor. Vgl. auch das nach Kluge Et. Wtb. zu rūn gehörige gr. έρευνάω 'nachforschen, nachspüren'.

Über andere mit gr- (aus  $*_5a$ -hr-) anlautende Wörter, s. oben unter e).

## klu ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Isl. gugna 'den Mut verlieren, erschrecken', isl. (nicht im altisl. belegt) guggin 'verzagt'. Die Form ohne \*5a-Präfix hat man in isl. ugga 'erschrecken, fürchten, bange sein'. norw. 'sich ängstigen usw.' Hierher gehört ferner isl. gygg-ia, -ua 'erschrecken, bange machen'.

Isl. gankr? 'Kamerad', ans \*3a-ukar oder \*3a-aukar nach Noreen bei Erdmann Ant. Tidskr. f. Sverige XI 4 S. 28 mit got. ga-juka 'Genoss' (aus ie. Wz. iug 'vereinen', vgl. lat. jungo, s. Kluge Et. Wtb. u. joch) zu vergleichen. Hierher gehört nach meiner Meinung auch norw. gank 'der oberste (verbindende) 'Balken einer Giebelwand' und sehw. dial. gank, gök 'ein Quer-holz oder -eisen an einem Pfluge'; vgl. norw. u. sehw. dial. oke 'Querholz zum Zusammenbinden'. Vielleicht ist sehw. dial. gök 'eine Mischung von Kaffe und Branntwein' auch hierher zu stellen; es könnte also eigentl. 'etwas vereintes, zusammengemischtes' bedeuten.

Isl. gaum(r), norw. gaum, aschw. gom(br) 'Achtung, Aufmerksamkeit', isl., norw. goyma, schw. gömma, dän. gjemme, ahd. goumen, as. gömean, gumôn, ags. zýman, nach K. F. Johansson PBrB. XV 228 aus \*za-um- (od. za-aum-?), vgl. aslav. umű 'Beobachtung, Verstand' (s. dagegen Persson bei Erdmann Aut. Tidskr. f. Sverige XI 4 S. 30.

Norw. gaupa 'Rahmen einer Öffnung', s. unter gaupu unten.

Isl. u. norw. gaupn, schw. göpen, ahd. gaufan, mhd. gonfe 'die offene Hand, eine Handvoll'. Dieses erkläre ich ans \*za-upin- (od. \*za-aup-? — über den fehlenden i-Umlant vgl. Verf. PBrB. XVII 430) eigentl. 'die geöffnete (Hand)'; vgl. isl. openn, aschw. upin, opin usw. 'offen'. Hierber gehört wahrscheinlich auch norw. gaupa 'Rahmen einer Öffnung'.

Isl. gusa 'to gush usw.', norw. gustr 'Luftstrom', s. unter gausa S. 8.

Aschw. gutar 'Gottländer' usw. s. oben unter a).

Über andere mit gu- (aus \*3a-hu-) anlantende Wörter verweise ich auf c) oben.

1) w (v) ist der Anlant des einfachen Wortes in:

Isl. gandr 'Rute, Stock, der beim Zaubern benutzt wurde' (vgl. isl. teinn' Rute', auch beim Zaubern — wahrsagen — angewandt), norw, gand 'Stäbehen, ein dünner oder zugespitzter Stock', schw. dial. gander 'Zweig'. Ich erkläre diese Formen aus \*za-wand-. Dieses wand- findet man im isl. rondr Stock. biegsamer Zweig', dän. vaand, got. wandus, engl. wand dass, wieder, die wie bekannt zu isl. usw. vinda 'winden, drehen, flechten, biegen' gehören; vgl. isl. srige, schw. dial. sveg 'danner biegsamer Stock' zu isl. sveigia 'biegen'. Diese ursprüngliche Bedeutung passt auch für isl. gandr in Iormongandr, dem Namen der Midgard-Schlange, die die Erde umwindet, wie für die Skaldenbezeichnung derselben oder des Meeres: gandr stordar, das also 'Umwinder der Erde, bedeutet (vgl. isl. umgiord allva landa 'cingulum omnium terrarum' = die Midgard-Schlange, und umgirde iardar 'eingulum terra = mare). Bisher hat man gandr in diesen Ausdrücken mit 'Schlange' übersetzt, eine Bedeutung, die das Wort auch gehabt hat, und die sich aus einer urspr. Bedeutung 'der sich Windende, Schlängelnde' leicht erklärt. Ferner erhält man durch diese Auffassung von gandr eine Erklärung von isl. Gandvik, dem altnord. Namen des weissen Meeres. Dieses Wort bedeutet also eigentl. der sich windende Meerbusen', was ja vortrefflich passt, da dieser Busen eben ungewöhnlich viele Windungen und Krümmungen aufzuweisen hat; vgl. schw. Vindelälven, Name eines (sich windenden) Flusses im nördlichen Schweden. Mit gandr: vondr sind zu vergleichen die ebenfalls zu vinda, winden gehörigen d. Gewand : Wand. Gewand hat man bekanntlich schon zu winden gestellt: es bedeutet eigentl. 'Wendung, Windung, Umhüllung' Ein Zusammenhang von d. Wand und winden würde aber nach Kluge Et. Wtb. keinen Sinn ergeben. Ich kann aber dabei keine Schwierigkeit sehen. Vielleicht hat auch Wand eigentl. 'Umhüllung' bedeutet, was ja besonders gut für die Wände eines Zeltes passt; die Wände eines Hauses sind ja aber auch eine Art Hölle. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Wand (wie bekanntlich isl. veggr, sehw. vägg usw. 'Wand' und isl. hurd, d. Hürde; eigentl. 'Flechtwerk' bedeute (vgl. vinda 'flechten'). Die Wohnhäuser der germ. Urzeit wurden gewiss

oft durch Flechten dünnerer Zweige hergestellt, die man mit den Händen, ohne Hilfe von Werkzeugen, abbrechen konnte. Noch in späterer Zeit hat man dergleichen Hänser gehabt, wie durch isl. randa-hüs 'ein aus vender, dünnen Zweigen, gemachtes Haus' erwiesen wird 1).

Isl. gista 'bei einem zu Gaste sein', 'einen als Gast empfangen', aschw. gista 'besuchen'. Diese Wörter hat man bisher wegen der Ähnlichkeit der Formen zu isl. gestr, d. Gast usw. gestellt: man würde also hier zwei verschiedene Ablautformen haben. Diese Annahme ist indessen nicht nötig. Sowohl in Beziehung auf die Form als auf die Bedeutung erklärt sich nämlich gista vortrefflich aus \*za-wiston; vgl. isl. eista 'einem Kost und Logis geben' und schw. vistas 'sich aufhalten, verweilen'.

Isl. gizke 'etwas (nicht näher bekanntes), das beim Zaubern angewandt wurde', dürfte aus \*5a-wit-, eigentl. 'was zum Zaubern gehört', zu erklären sein; vgl. isl. vitt 'Zaubern, Beschwörung', vitta 'bezaubern, vitke 'Zauberer', vitka 'zaubern'. In bezug auf die Bildung von \*vizke ist isl. vizka, von vita, zu vergleichen.

Norw. gjeppa 'machen, dass etwas aufwärts gestossen wird', schw. dial. gippa 'emporsehnellen', aus \*3a-wip- entstanden; vgl. dän. vippe von derselben Bedeutung, ndl. wippen 'schnellen, schaukeln' und d. Wipfel, die wie bekannt mit lat. vib-rare verwandt sind.

Isl. gondoll 'penis', ist aus \*za-wand- entstanden; vgl. gandr oben. Über die Zusammengehörigkeit von gondoll und gandr s. Hellquist Ark. f. nord. fil. VII 48.

# m) y ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

Isl. gygg-ia, -ua 'erschrecken, bange machen' s. oben unter gugna.

Isl. gygr gewöhnlich mit 'Riesenweib, Hexe' übersetzt, alt. dän. gyg 'ein Unterirdischer', gyger 'Mörder, Ränber',

<sup>1)</sup> Über eine andere eben vorgeschlagene Etymologie von norw. gander, schw. gand, die aber weiter abliegt und ausserdem ist gandr 'Umwinder, Schlange' und Gandvik nicht erklärt, s. E. Hellquist Etymologische Bemerkungen (Geffe läroverks årsredogörelse 1892-93) S. V und E. Lidén in Språkvetenskapliga sällskapets i Upsala förhandlingar 1891-94 S. 65.

norw. gygr usw. 'Riesenweib'. Ich glaube, dass das Wort eigentl. 'etwas fürchterliches, schreckliches' bedeutet, und dass es eine mit \*3a- gebildete Form zu isl. gyr 'grimm. wild, schrecklich, angriffssüchtig, wütig' ist.

Isl. gyria 'transtodere' dürfte eine mit \*3a- gebildete Form von isl. yria 'circumcidere', 'to rub, scratch, scrape' sein.

Norw. gyrja 'nebeliges Wetter'. 'Schlamm', gysja 'Schlamm, Schmutz, Wind mit Regen oder Schnee'. schw. dial. görja 'Moor' sind, wie sie bereits Hellquist Ark. VII 42 orklärt hat, aus \*5a-a- entstanden: vgl. isl. yria 'a drizzling rain', norw. yria 'Wind mit Nebel'.

Uber ein anderes mit gy aus \*5a-h anlautendes Wort 8, oben unter c).

### n) a ist der Anlaut des einfachen Wortes in:

lsl. géta, norw. gjæta, schw. gäta, ält. dän. gjætæ 'hûten. weiden' sind, wie Noreen Ark. f. nord. fil. III 16 hervorgehoben hat. Zusammensetzungen von dem Verbum, das als Simplex in as. áhtian, ags. éhtan 'verfolgen' auftritt.

Isl. géta 'achten, hûten' ist auch nach Noreen a. a. O. eine Bildung mit \*5a-, und zwar von einem mit ags. eahtian 'besinnen identischen Verbum; vgl. das verwandte ahd. ahtôn 'beachten'.

Über ist, gåra ans \*za-hår- s, oben unter e .

### o wist der Anlant des einfachen Wortes in:

lsl. gera, schw. gåra 'machen usw.'; vgl. den unter gerr. lsl. geyma 'acht geben', schw. gämma 'verwahren usw.'. worüber s. unter gamma.

1sl. genso too rash fariously assess oben unter gausa. Ther schw. gold Tampel and \*zach schen unter c. trateburg. 1898. His Wadstein.

## Das indogermanische s im Slavischen.

Das idg. s hat sich im Slavischen zunächst in zwei Laute. s und ch, gespalten. Aus ch entstand weiterhin durch die erste Palatalisierung s, durch die zweite Palatalisierung s. Während nun diese sekundären Veränderungen des ch, sowie die sekundäre Entstehung eines  $\dot{s}$  aus s + (Kons. +) j vollkommen aufgeklärt sind, war bis jetzt die erste Spaltung des idg. s in sl. s und sl. ch ein ungelöstes Rätsel. Eine genauere Untersuchung dieses Verhältnisses ist der Zweck der folgenden Abhandlung; die slavischen Belege für idg. 8 sollen nach den verschiedenen kombinatorischen Bedingungen, welche sie dem s-Laut bieten, aufgeführt und besprochen werden.

### I. Das antesonantische s.

## A. Nach z, y und u.

- 1. Asl. blrcha russ. blochá: lit. blusà 'Floh'. Über die anklingenden Wörter in verschiedenen anderen Sprachen s. G. Meyer Alb. Wb. s. v. pl'est und Curtius Grundzüge 374 s. v. ψύλλα.
- 2. Poln. trzemucha trzemcha: lit. kermùszé 'wilder Knoblanch' (sz auffällig) gr. κρόμυον (κρέμυον Hesveh.); in den germanischen Sprachen weit verbreitet: ags. Plur. hramsan, dän. rams usw.; ir. creamh. Die russ. Form ist ceremsa, welche in der Frage: s oder ch? nichts entscheidet. - Wie die von Miklosich angeführte türkische Form sarmusak zu beurteilen ist, weiss ich nicht.
- 3. Asl., r. duche 'Athem', asl. dusa r. dusa 'Seele': lit. daŭsos Plur, 'obere Luft' dustu dusaŭ dusti 'ins schwere Atmen oder Keuchen geraten' got. diuz d. Tier (eig. 'das Atmende' vgl. lat. animal). Ferner steht lit. dväsé 'Geist' dvesiù dvesti 'hauchen, verenden' und gr. θεός (über dieses Wort s. Joh. Schmidt KZ. XXXII 342, Brugmann Ber. d. kgl. sächs, Gesellsch, d. Wiss, 1889 S. 41-53, Bartholomae BB. XVII 108).
- 4. Asl. jucha r. uchá; skr. yūš- yūšam 'Brühe' lat. jús gr. Zoun 'Sauerteig' (Zwuoc 'Brühe'?). Lit. júsze wird von Brückner Die slav. Fremdwörter im Lit. S. 88 als Entlehnung

(weissruss. jūška) bezeichnet. Ob das sz genügt, die Entlehnung zu beweisen, möchte ich indessen bezweifeln.

- Asl., r. myšs 'Maus' (š aus ch vor s): skr. mūš gr. μῦc lat. mūs an. ags. ahd. mūs alb. mī.
- 6. Asl. mīcha 'culex' r. môcha, asl. mucha 'Fliege' r. mūcha: lit. musē 'Fliege' lat. musca gr. μοῖα alb. mīzē. Wie an. mý d. Mūcke (wozu man auch das griechische und albanesische Wort gezogen hat) sich dazu verhalten, ist unklar. Ich vermute, dass sämtliche Wörter von idg. \*mūs 'Maus' abgeleitet sind; die Fliegen wären demnach als 'kleine Mäuse' bezeichnet, weil sie wie die Mäuse von den Lebensmitteln stehlen; bei der ursprünglichen Ableitung wäre das s von \*mūs als suffixal empfunden und in der Weiterbildung weggelassen worden (\*munī Gen. \*muiēs 'Fliege'); später aber wäre das s zum Teil auch in die Ableitung eingedrungen. Über die Lautentwickelung im Germanischen s. Noreen Urgermansk judlära S. 97.
- 7. Asl. micht r. mocht 'Moos': lit. müsas (gewöhnlich Plur. musai) 'Schimmel' ahd. mos lat. muscus. Dazu auch bulg. muchil 'Schimmel'). Wenn 'Schimmel' die ältere Bedeutung der Sippe ist, so kann man auch sie von idg. \*müs ausgehen lassen; alle Speisediebe scheinen als 'Mänse' bezeichnet worden zu sein. Gehört an. myggla 'to grow muggy or musty' dän. muggen (Adj.) hierher?
- 8. Asl. snicha 'nurus' r. snochá: skr. snušá arm. nu gr. voóc lat. nurus d. Schnur [alb. nuse].
- Asl. sucht 'trocken' r. suchój: lit. saŭsas gr. αὖοτ ags. seár. Dazu ferner skr. śúśka-s av. huška- apers. uškaalb. ϑań 'ich trockne'.
- 10. Asl. ucho 'Ohr' r. úcho: lit. ausis gr. oòc (aus \*ousos, wie es scheint; das würde freilich mit dem Kretschmer'schen Hauchgesetz KZ. XXXI 421 in Widerspruch sein) lat. aus-culto, auris got. auso. Dazu av. uŝi- 'Verstand' (v. Fierlinger KZ. XXVII 335 f.). Alb. veŝ weist auf \*os- (Meyer Berl. phil. Woch. 1891 S. 570 f., Alb. Stud. III S. 11 f., Bugge BB. XVIII 172). Meringer Beiträge zur idg. Dekl. S. 12 nimmt an, dass das Wort für 'Ohr' mit dem Wort für 'Mund' identisch ist (skr. asyām, as-; öṣṭha-s 'Lippe' lat. os an. oss 'Flussmündung' lat. ora; vgl. Prellwitz Etym. Wb. ἤïα ἤïών ὤα; dazu alb. anɛ 'Teil, Seite' und asl. usta 'Mund' usw.).

<sup>1) [</sup>Anders G. Meyer Alb. Wtb. S. 288.]

11. Asl. vetiche 'alt' lit. vėtuszas. Von einem os-Stamm gehen folgende Formen aus: gr. etoc alb. vjet 'Jahr' skr. vatsará-s; skr. vatsá-s 'Kalb' lat. veterina bestia 'Last- oder Zugvieh' (an. veðr 'Widder' mit idg. r) alb. vitš 'Kalb' (ursprüngliche Bedeutung 'einjähriges Kalb, Lamm' vgl. gr. χίμαιρα Verf. KZ. XXXII 248). Die us-Formen sind nur im Baltisch-Slavischen direkt belegbar, sind aber zweifellos als alt zu betrachten. Bekanntlich stehen sehr oft neben Substantiven auf -os Adjektive auf -u-. So steht z. B. neben dem s-Stamm an, heill (N. und Fem.) good luck, happiness - omen, foreboding' das Adjektiv an. heill (Akk. heilan usw.) 'gesund, ganz' asl, celt, das zwar vom germanischen Standpunkt aus, wie die Ableitung heila-q-r 'heilig' zeigt, ein o-Stamm war, jedoch nach κοίλυ · το καλόν Hes, als idg. u-Stamm aufzufassen ist. (Die Zugehörigkeit des von Hoffmann hierher gestellten griechischen Wortes ist kaum zweifelhaft; dass die germanisch-slavischen Formen auf idg. \*koil- (nach Bezzenbergers Bezeichnung des Gutturals), nicht etwa auf \*kail- zurückgehen, beweisen die zugehörigen keltischen Wörter (air, cel acymr, coil 'augurium'), welche auf idg. ei weisen. Der u-Stamm ist auch durch russ, célorats 'küssen' (vgl. an, heilsa 'grüssen') vgl. asl. célu 'sanatio' bezeugt. Ofters weehseln nun ferner u- und us-Stämme 18kr. dhanu- = dhanús-, mánu-s = mánusa-s). Dieser Wechsel kommt nicht nur bei Substantiven, sondern auch bei Adicktiven vor, vgl. pr. kailūs-tikan 'Gesundheit' zu коїхо usw.; ein anderes Beispiel ist ahd. angust 'Angst' neben got. aggreus asl. azzke usw. Am nächsten steht den baltisch-slavischen Wörtern für 'alt' das lat. vetus. Ich fasse dies Wort nicht mit Thurnevsen KZ, XXX 485 f. als aus vetustus entstanden, sondern sehe hierin ein idg. vetus- 'alt', das in seiner Flexion analogisch beeinflusst ist. Lautgesetzlich wäre Gen. \*vetoris usw. Man wende nicht ein, dass sonst vielmehr -er- analogisch durch -orverdrängt wird (corporis statt \*corperis). Die Form veteris wird nämlich zu einer Zeit entstanden sein, wo die analogische Verdrängung des lautgesetzlichen er noch nicht ihren Anfang genommen hatte. In derselben Periode entstand auch viscera statt \*riscora aus \*riscusa zu gr. ¿Eûc (die Metathesis des ks finden wir in viscum: ižóc, ascia: ažívn wieder). Wenn man mit Brugmann KZ, XXIV 38 lat. vetus mit ἔτος identifiziert, hat man es erstens mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten in Bezug auf die Bedeutungsentwickelung zu thun, und zweitens muss man die Übereinstimmung des Lateinischen und des Baltisch-Slavischen in der Bedeutung sehr unwahrscheinlich als Zufall betrachten.

12. Asl., r. slucht 'Gehör': av. sraoša-'Gehorsam' ags. hleór 'Wange' an. hlýr (Wheeler Nominalakz. 83) skr. śróśamaņa-s 'willfährig' šruṣṭṭ-ṣ 'Gehorsam' an. hlust 'Ohr' ags. hlyst 'the hearing' as. hlust 'Gehör' ags. hlosnian 'horchen' schwed. lyssna 'horchen' dän. lystre 'gehorchen' lit. paklustū paklusaū paklūsti 'gehorchen' klausaū klausiaū klausyti 'gehorchen' kláusiu klausiau klausiaū klausyti 'gehorchen' kláusiu klausiau klausia fragen'. Das litauische k gilt mir nicht als Zeichen der Entlehnung, denn es ist mir überaus wahrscheinlich, dass Bugge mit Recht diese Form im Illyrischen hat wiederfinden wollen; hierher würde dann gehören messap. klohi (Deecke Rh. M. XXXX 142) illyr. Vesclevesis und meiner Ansicht nach auch alb. kuhem 'heisse' ģuań kuań 'nenne'. — Das hier behandelte s wird uns übrigens unten bei dem s-Stamm asl. slovo noch einmal zu beschäftigen haben.

13. Asl. pazucha 'sinus' r. pázucha neusl. pazducha enthält nach Miklosich als zweiten Bestandteil ein \*ducha = skr. dōś 'Vorderarm'. Er führt noch an lett. duse paduse 'cavum axillare' 1). Vgl. übrigens asl. paznogsto 'Klaue' r. páznokto. Trotz der lautlichen Schwierigkeiten (Unsicheres für z aus zd bei Miklosich Vgl. Gr. I² 271) wage ich nicht, diese begrifflich so vorzügliche Etymologie abzuweisen.

14. Asl. kruchs 'frustum' krīcha 'miea' r. krochá 'Stückchen' krušits 'brechen': lit. kriuszā 'Hagel' kriusziā kriusziāā
kriūszti 'zermalmen'. Hierher scheint zu gehören lat. crusta
'Rinde' gr. κρύσταλλος κρύος ahd. rosa, roso 'Eis' (wozu nach
Kögel PBrB. XVI 511 der Bergname Monte Rosa). Dazu wohl
auch av. xruždra- 'fest, hart'. Setzt man für diese Sippe die
Grundbedeutung 'das Gefrorene, das Geronnene' an, so kommt
man leicht dazu, auch lat. cruor gr. κρέας usw. hierher zu
stellen. Zur Bestätigung einer solchen Kombination könnte
man auf den Bedeutungsunterschied zwischen cruor und sanguis
sowie auf das Adjektiv an. hrár 'roh' (ursprünglich 'hart'?)
hinweisen. Dass die beiden Sippen sich in gewissen Ausläufern

<sup>1) [</sup>ir. doe Windisch].

berühren (skr. krūrā- 'blutig, furchtbar': an. hrjösa 'schaudern') könnte freilich auf Zufall beruhen. — Wenn wirklich die Grundbedeutung von lat. crusta usw. 'das Gefrorene' ist, so passt dazu zwar lit. kriuszā, weniger gut aber kriūszti und asl. kruchī krīcha; möglicherweise sollte man sich daher begnügen, diese Wörter mit gr. κρούω zu vergleichen.

15. Suffix -ucht -ucha (Miklosich Vgl. Gr. II S. 289 ff.). Man beachte besonders Beispiele wie altr. drszucht 'homo andax', r. sturucha 'alte Fran'. Verwandt sind die litauischen Superlative: geriäusias 'der beste'.

16. Sigmatische Aoristformen: bychr pluchr.

17. Part. Prät. Akt.: Akk. Sg. nestår, Nom. Plur. neståe. Der Akk. Plur. neståe ist vielleicht nicht lautgesetzlich; jedoch sehe ich nichts, was die Annahme verhindern könnte, auslautendes ns werde altslavisch durch e reflektiert. Nom. Sg. Fem. neståi.

18. Lok. Plur.: \*synzchz (woraus synochz) darzehz.

Aus den beigebrachten Belegen geht hervor, dass idg. s nach z y u vor Vokal in ch übergegangen ist, und zwar ohne Rücksicht etwa auf Akzentverhältnisse. Gegen diese Regel würden die folgenden Beispiele sprechen.

1. Asl. usina 'Lippe'. Die ursprüngliche Form wird ustina sein.

2. Asl. kysels 'sauer' r. kisels 'espèce de gelée aigrelette' zu asl. kvast 'fermentum' r. kvast asl. kysnati 'sauer werden, nass werden' r. kisnuts. Dass kysels Analogiebildung nach krasz sein sollte, ist mir sehr wenig wahrscheinlich; derartige Analogiebildungen sind nicht häufig. Auch möchte ich nicht s auf k zurückführen und die Sippe zu d. feucht stellen, woran man gedacht hat. Mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit hat man das lateinische caseus herangezogen (Fick 3 I 543). Begrifflich lässt diese Etymologie in der That kann etwas zu wünschen übrig. Das u ist zwischen c und a geschwunden wie in canis; das lat, qua- in quaero und ähnlichen Wörtern scheint auf idg. qa- zu gehen (ist quaerō wirklich mit ἔμπαιος verwandt, oder ist es aus dem Nom. Plur. Neutr. des fragenden Pronomens quae abgeleitet?); Wiedemann IF. I 256 nimmt freilich an, lat. va sei die Fortsetzung einer Lautgruppe wie sie für caseus vorauszusetzen sein würde. Diese Annahme von Wiedemann bietet uns aber ein lantphysiologisches Rätsel; denn in welcher Weise soll das k geschwunden sein? Wurde ku zunächst zu qu? Dann wäre aber doch für idg, ku dieselbe Entwickelung zu erwarten; vgl. aber canis combrétum queror. Oder wurde das idg. qu zunächst zu pu? Dann hätte sich daraus doch wohl eher p als u entwickelt. Wenn wirklich lat. rapor zu lit. kvāpas gehört, so bleibt jedenfalls die Ursache der auffälligen Lautgestaltung noch zu suchen; man wird vorläufig besser thun, für idg. qu ku und ku die gleiche Entwiekelung im Lateinischen anzunehmen. In dieser Beziehung hat also die Lantform des lateinischen caseus als regelmässig zu gelten; das intervokalische s lässt sich aber nicht auf idg. s zurückführen; es wird aus ts entstanden sein. Die Sippe lässt sich dann mit skr. kvathati 'kocht, siedet' got, habo 'Schaum' verbinden; ich erinnere an das Aufbrausen, Aufsieden, das mit dem Sauerwerden gewisser Substanzen verbunden ist. Dass diese Wörter den Wurzelvokal a (nicht etwa o) haben, scheint aus der germanischen Form hervorzugehen; denn kuohätte aller Wahrscheinlichkeit nach zu ha- geführt. Dann erklärt sich auch das slavische kuselt mit Leichtigkeit, und das Wort bildet keine Ausnahme von der oben angenommenen Regel.

3. Zu ags. brysan 'brechen' stellt Kluge Wb. s. v. Brosam das asl. briseli 'testa' brisnati 'radere, corrumpere'. G. Mever Alb. Wb. stellt dazu alb. bresen 'Hagel'. Zur Bedeutung könnte man auf lit, kriusza zu kriuszti verweisen; wir wurden aber oben zu der Vermutung geführt, dass die beiden litauischen Wörter eventuell zu trennen sind, und das alb. bresen ist wohl auch von den slavisch-germanischen Wörtern zu trennen. Man hat nämlich daran festzuhalten, dass das ags. brysan zu an. briota 'brechen' lat. fraus Gen. fraudis gehört; es ist eine s-Erweiterung der Wurzel. Mit dieser Annahme kommt man wohl auch für das Keltische, das von Kluge und Meyer herangezogen wird, ohne Schwierigkeit aus. Die erweiterte Wurzel scheint auch im Italischen vorzuliegen: umbr. frosetom 'fraudatum' lat. frustum. Im Albanesischen ist aber ein Dental vor s nicht geschwunden wie aus vits 'Kalb' skr. vatså-s hervorzugehen scheint; denn vits ist schwerlich mit lat. veterina bestia auf idg. \*reteso- zurückzuführen. Die slavischen Wörter lassen sich dagegen unbedenklich aus einer idg. Wurzelform reud-s ableiten.

- 4. Asl. tysesta tysasta '1000' zu lit. túkstantis got. pāsundi. Vgl. Brugmann Grundriss II S. 506 f. s geht hier jedenfalls nicht auf idg. s zurück.
- 5. Zu d. sausen stellt Kluge asl. sysati 'zischen' skr. suṣati 'zischt'. Dieser Vergleich ist aller Wahrscheinlichkeit nach richtig; das s kann aber durch die zweite Palatalisierung entstanden sein; nachdem die erste Palatalisierung längst vollzogen war, wurde die Wurzel \*sych mit einem i-Element erweitert; so entstand sys-. Oder s ist analogisch an die Stelle von ch getreten, um den schallnachahmenden Charakter des Wortes aufzufrischen.

Ich kenne überhaupt keinen Fall, wo das antesonantische s nach z y u geblieben wäre. In asl. vzzlysz 'kahl' r. lýsyj steckt die Wurzelform von skr. rusant- 'licht' arm. lois 'Licht'; ebenso in asl., r. rysb lit. lúszis 'Luchs' (das Tier ist möglicherweise nach seinem scharfen Gesicht benannt). Asl. stsati saugen' gehört zu einer Wz. seuk (lat, sucus ahd, sugan). In rust 'flavus' ist ein Dental, in vysokt 'hoch' ein Labial vor dem s ausgefallen, wie unten ausführlicher nachgewiesen werden soll. Germanische Lehnwörter sind kusiti 'gustare' und useregs 'inauris'. Entlehnt sind ferner r. járust párust mortust kumýst. Etymologisch unklar sind mir die folgenden Wörter: čech. brusina 'Preiselbeere' r. dial. busyj 'grau' r. busels 'Storch' r. busy 'falsche Perlen' asl. obruss 'sudarium' r. brust 'Schleifstein, Balken' (diese beiden Wörter werden von Miklosich zu brisnati gestellt) asl. gnusi gnasi 'Schmutz' r. quusity 'näseln' asl. kljuse 'jumentum' r. krysa 'Ratte' r. myst 'Vorgebirge' r. susálv 'Blattgold' asl. trosa trosina 'seta' (lit. trūsai trūsos 'Federbusch') asl, mitust 'alterne' (zu škr. mithu abwechselnd' mithus 'verkehrt, falsch'; das hier erscheinende u-Element kehrt in lat, mutuus wieder; ich möchte mitust als \*meit(h)eu-kas auffassen vgl. gr. avopa-kac skr. parva-sas gliedweise' rtu-sás 'Jahreszeit für Jahreszeit'. Über z aus as vgl. unten Abschnitt II J. Die distributive Bedeutung des Suffixes 1) würde vorzüglich passen; Bedenken erweckt aber der

<sup>1) -</sup>kás ist übrigens meiner Ansicht nach ursprünglich kein Suffix, sondern Wurzelnomen zu skr. sásati 'schneidet', wovon sistram 'Schwert' lat. castrāre. Zur Bedeutung vgl. lit. sýkis eig. Hieb', dann 'Mai' und franz. coup. Zu skr. krntáti 'schneidet' gehort vielleicht skr. sakṛt kṛṭvas asl. krats lit. kurtas. Zu meinem

Umstand, dass das Griechische und das Indische übereinstimmend das Suffix betonen, während es im Slavischen tonlos gewesen sein muss). Vgl. noch Miklosich Vgl. Gr. II 327 f., wo über Suffix usb und ysb gehandelt ist.

- B. Nach s i und dem ursprünglich diphthongischen è.
- 1. Asl. jelucha r. ölucha; ahd. elira erila. Vgl. lit. elksnis lat. alnus. Lat. alnus kann aus \*alisnus entstanden sein, und es dürfte wenigstens sehr sehwer sein zu beweisen, dass lit. elksnis nicht aus \*elisnis eutstanden sein kann. Ich setze daher als idg. eine Form \*alisa an; daneben lag ein Adjektiv \*alisno- oder \*alisnio-. Ich leugne nicht ab, dass es theoretisch möglich ist, das ahd. i als idg. e aufzufassen und für das Lateinische und das Litauische Ablaut anzunehmen; ich behaupte aber, dass für eine solche Annahme jeder positive Anhalt fehlt; liegt ja doch in keiner Sprache das vorausgesetzte e vor.
- Asl. pschati 'stossen' r. pchnuts: lit. paisÿti (auch pisü 'beschlafe' gehört nach G. Meyer Alb. Wb. s. v. pið hierher) skr. pinasmi gr. πτίεςω lat. pinsö Idg. Wz. pteis.
- 3. Asl., r. mechn 'Schlauch': lit. meiszas 'ein aus Schnüren gestricktes Heunetz' (wird von Brugmann Grundr. I S. 442 als germanisches Lehnwort bezeichnet) pr. moasis 'Blasebalg' an. meiss 'Futterkorb' ahd. meisa 'Gestell zum Tragen auf dem Rücken' skr. meṣá-s 'Widder'. Wenn man von der Bedeutung 'Widder, Widderfell' ausgeht, so muss man gestehen, dass das litanische und die germanischen Wörter ziemlich weit abliegen; der Name ist geblieben, die Sache hat sich verändert, vgl. z. B. d. Feder (zum Schreiben).
- 4. Asl. lècha 'area' r. lècha 'Furche' lit. lýsè 'Beet' lat. lira d. Gleis. Der Ablant \*loisā: līsa ist nicht auffälliger als asl. jucha: skr. yūṣʿam. Die Etymologie rührt von Fick KZ. XVIII 412 ff. her.

Erstaunen finde ich nirgends erwähnt, dass auch osk. petiropert 'quater' hierher gehört. Fick Vgl. Wb. 124 schweigt. Brugmann Grundr. I S. 506 stellt petiropert zu lat. semper, v. Planta Gramm. der osk.-umbr. Dialekte, der in I § 168 die Belege für p aus idg. q verzeichnet, hat eine solche Deutung von petiropert gar nicht erwähnt, und er behandelt das Wort S. 575 ohne über die Etymologie etwas zu sagen. Ich erlaube mir daher mitzuteilen, dass Vilh. Thomsen schon vor vielen Jahren in seinen Vorlesungen petiropert zu skr. sakrt gezogen hat.

- Asl. mošelo 'turpis quaestus' r. mšelo 'Gewinu' obmichnuto sja 'sich irren' ist bei Miklosich zu skr. mišam 'Betrug' gestellt.
- 6. Asl., r. smecht 'Lachen' ist mit einem s-Determinativ aus der Wurzel smei (skr. smayate) abgeleitet. Skr. smera-'lächelnd' stelle ich zu mhd. smielen dän, smile; das s des slavischen Wortes finde ich im lateinischen mirus wieder.
- 7. Asl. ticht 'still' utécha 'Trost' r. tichij utécha; tésits 'amuser' utésits 'consoler': lit. teisis 'gerecht' tësà (ë aus idg. oi 'die Wahrheit' tësiù testi 'gerade machen' taisaŭ taisijti 'bereiten, bessern'). Die morphologische Übereinstimmung der beiden Sprachen ist eine vollkommene. Zur Bedeutung vgl. r. tichaja pogóda 'temps calme' lit. ôrs atsitaïsë oder nusitaïsë 'das Wetter ist sehön geworden'. Die ursprüngliche Bedeutung des Adjektivs war, wie es scheint, 'gerade', vgl. lit. taisijklë 'Lineal' tês butù 'gegenüber dem Hause' tësiög, tësióm 'geradezu, gerade aus'. Daraus entwickelte sich die Bedeutung 'gerecht, richtig, in Ordnung', und aus dieser abstrakten Bedeutung entwickelte sich im Slavischen wiederum die sinnliche Bedeutung 'still'. Ein solcher Vorgang ist nicht auffällig; vgl. jüt. sēño, seiner Etymologie nach etwa 'sinnig', in der That aber 'langsam'. (Anders über ticha Zubatý BB. XVII 326.)
  - 8. Lok. Plur. asl. vlaceche nostuche.
- 9. Komparative: N. Pl. boljoše (Akk. Pl. boljoše?) Fem. boljoši.

10. Aoriste: żichs 'lebte'.

Es giebt also zweifellose Belege für den Übergang von s in ch nach den idg. i-Vokalen und i-Diphthongen. Ich führe jetzt an, was gegen dieses Gesetz zu sprechen scheint.

- 1. Der Genitiv des fragenden Pronomens & so neben & so. Die ursprüngliche Form ist & so. Der Ausgang -so ist bei den o-Stämmen, nicht aber bei den i-Stämmen, aus dem Germanischen bekannt; auch das gleichwertige -sio anderer Sprachen gehört den o-Stämmen.
- 2. Asl., r. bėst 'Teufel': lit. baisūs 'greulich, abscheulich'. Dazu lat. foedus (worüber Fick 4 I S. 53 u. 75 zwei unannehmbare Vermutungen vorträgt). Vgl. asl. rust 'flavus': an. rauðr, lit. gelsvas júsvas: geltas jūdas. Das slavischbaltische s geht also hier auf Dental + s zurück.

<sup>1) [</sup>So schon Brandt Russ. fil. véstnik XXV (1891) S. 28].

- 3. Asl. nasmisati se zu smecht oben. s ist durch die zweite Palatalisierung entstanden; vgl. r. blistate 'glänzen' asl. deizati 'bewegen' usw. Vgl. auch sysati 'zischen' oben.
- 4. Asl. orbsz r. orësz 'Hafer' lit, ariża lett. aufas gehört zu lat, arena. Nach zwei Seiten hin hat man eine weitere Anknüpfung versucht. Die verbreitetste Ansicht ist wohl die, welche hierin eine Ableitung aus dem Worte für 'Schaf' sehen will. Dabei stützt man sich auf d. Hafer neben an. hafr 'Bock'. Die Bedeutung müsste dann etwa 'Schafsfutter, Bocksfutter' sein ('Speise des hapar' Grimm). Ähnlich hat man auch das griechische airikww gefasst. Aber diese Analogien ersetzen den Mangel an innerer Wahrscheinlichkeit nicht. Hat man denn je Schafe und Böcke mit Hafer gefüttert? Oder ist der Name etwa ein Schimpfwort, von solchen Leuten ausgegangen, denen der Haferbrei nicht mundete? Hafer begegnet uns im Finnischen als kakra (Thomsen Einfluss der germ, Spr. auf die finn.-lapp. S. 138); dadurch wird erwiesen, dass das f auf einen Guttural zurückgeht; das Wort hat also mit an. hafr lat. caper nichts zu thun. Prellwitz hätte in seinem Et. Wb. die Vermutung wenigstens erwähnen sollen, wonach d. Hafer zu κάχρυς 'geröstete Gerste' gehört (Noreen judlära S. 81, 92, 120, 136). In diesem Zusammenhang bemerke ich, dass Noreen avena als \*havena idg. ghaghes . . . fasst und es mit d. Hafer kombiniert. Das halte ich aber nicht für richtig. - Fick Vgl. Wb. 4 I S. 12 vergleicht skr. avasá- 'Nahrung' ósadhi- 'Kraut, Pflanze'. Dafür spricht seitens der Bedeutung nichts. Wir haben es also nur mit den baltischen, slavischen und lateinischen Formen zu thun. Die lateinische Form lässt sieh nun allerdings auf \*aresna zurückführen, aber das litauische ż kann unmöglich aus s entstanden sein; dagegen liesse es sich wohl denken, dass das slavische s irgendwie aus z entstanden wäre. Als Grundform hat man daher etwa \*aviĝa anzusetzen; davon scheint gr. airíkwy eine Weiterbildung zu sein. Im Lateinischen ist bei Pflanzennamen sehr oft eine Weiterbildung mit -no-(-sno-, -snno), die wohl ursprünglich Adjektiv war, an die Stelle des Stammwortes getreten. alnus und ornus sind in anderem Zusammenhang erwähnt; vgl. ferner pinus aus pitsnu-s (Hirt IF, I 478), fraxinus, wenn zu d. Birke gehörig, pampinus (ähnlich franz. chène: lat. quercus). Man kann daber ohne Bedenken ein \*avig-sud ansetzen. Daraus entstand \*avina. Zu

einer Zeit, wo der adjektivische Charakter des Wortes noch empfunden warde, d. h. zu einer Zeit, wo \*avînā noch ungefähr so viel als lit. aviženà 'Haferacker' bedeutete, wurde das scheinbar einheitliche Suffix -ina gegen das verwandte -ena (vgl. arēna, terrēnus, aliēnus) ausgetauscht. arēna 'Sandacker' und arena 'Haferacker' mögen gelegentlich in einem gegensätzlichen Verhältnisse vorgekommen sein. Übrigens ist es auch möglich, dass volksetymologische Anknüpfung an arere stattgefunden hat, wie ja wenigstens heute der Hafer als eine besonders gesunde Nahrung gilt. Und endlich ist es möglich, dass \*avina in unangenehmer Weise als 'die grossmütterliche' geklungen hat. - Wie nun auch dem sein mag, so viel kann wenigstens als sicher gelten, dass s in ovest aus idg. q entstanden ist; alle Schwierigkeiten erledigen sich, wenn man statt \*aviĝā vielmehr ein \*aviĝ (Kons.-Stamm wie lat. salix) ansetzt; im Auslaut wurde z zu s. Zur Weiterbildung im Griech. vgl. αίγίλωψ 'Eiche': an. eik (Kons.-Stamm).

5. Asl, jasons 'licht, klar' r. jásnyj: lit. áiszkus 'deutlich'. Wenn man diese Wörter verbinden will, muss man annehmen, dass das anlautende oi und ai im Slavischen als ja (aus é) erscheint. Dafür spricht asl. jadz 'Gift': gr. o'doc und asl. jazva 'foramen, fovea, vulnus': lit. aiżýti 'aushülsen'. Dagegen spricht die Behandlung im Inlaut nicht; nach i wird freilich oi und ai zu i; die Entwickelungsreihe ist dabei ioi jei ji (Brugmann Grundr, I S. 83). Für das anlautende oi und ai ist die Entwickelungsreihe aber oi é ja. Man hat sonst angenommen, das anlautende oi sei durch i vertreten. Asl. isto ist freilich mit an. eista 'Testikel' verwandt, steht aber lautlich dem lit. inkstas (aus \*instas) näher; ebenso ist asl. iskati 'suchen' wohl nicht zu ahd. eiscon lit. jëszkóti arm. aic, sondern zu skr. iechāmi zu stellen. Schwerer wiegt asl. inz; eine Ablautsform \*ino- neben \*oino- anzusetzen und daraus auch jed-snr zu erklären ist kein verlockender Ausweg; jedoch weiss ich nichts Besseres vorzuschlagen, denn ich möchte die Gleichung oldoc: jada jedenfalls nicht aufgeben. Somit kann auch jasone zu lit. diszkus gestellt werden, wenn man annimmt, dass das Suffix bnb sekundär angetreten ist. Aber es fragt sich doch sehr, ob das litauische k ebenso als jung betrachtet werden kann. Ich nehme vielmehr an, dass im Slavischen ein k ausgefallen ist; ebenso in asl. resunt 'verus, certus': lit. raiszkus 'offenbar, siehtbar, klar', in tesana 'angustus': teska 'angustus', tiska 'compressio' und in presana 'frisch, ungesäuert' lit. preskas 'ungesäuert' d. frisch. In prisana 'genuinus' ist nach Miklosich ein t ausgefallen; er kombiniert es nämlich ansprechend mit ista istora istorana 'verus'; dazu prisana 'Verwandtschaft' prisano 'semper'. Dadurch wird die oben gegebene Erklärung von usana bestätigt.

Mir ist überhaupt kein Fall begegnet, wo s nach den idg. i-Vokalen und i-Diphthongen vor Vokal geblieben wäre. Über Wörter, deren s aus idg. k entstanden ist (z. B. asl. vist "omnis", brauche ich natürlich kein Wort zu verlieren; veraltete Etymologien, die gegen die Lautgesetze verstossen (z. B. żasiti: got. usgaisjan), brauche ich auch nicht weiter zu besprechen. krest 'τροπή' ist \*kraipso-, lest 'Wald' ist \*elso-, wie weiter unten nachgewiesen werden soll. Offenkundige Lehnwörter kommen selbstversändlich nicht in betracht (asl. klisura 'Engpass' r. risováts 'zeichnen' r. kisa 'Bentel'). Etymologisch unklar sind die folgenden Wörter: asl. bisert 'Perle'. asl, list 'Fuchs' tist 'taxus' visėti 'hangen' (Miklosich Vgl, Gr. 12 S. 264 vergleicht vielleicht mit Recht skr. Wz. vis) r. risóky 'Schläfe' altr. leso 'lacus' (pr. layson) asl. lesa 'crates' r. spesa 'Hochmut' (gehört wahrscheinlich gar nicht in diesen Zusammenhang).

## C. Nach e, e' (= idg. e'), o, a.

1. Asl. jesent 'Herbst' r. ösent: got. asans an. onn d. Erute. Man könnte dies Beispiel höchstens durch die Annahme einer Entlehnung beseitigen.

2. R. jasenn 'Esche': lit. üsis wozu auch (Fick BB. XVI 171) lat. ornus. Über die gleiehbedentende germanische Form (an. askr) handelt Meringer Beitr. z. idg. Dekl. S. 8. Ich glaube einen anderen Weg einschlagen zu müssen. Zu an. askr gehört alb. ah 'Buche' gr. ὁξύη 'Buche' lit. eskulus 'Buche'; man muss also vielleicht ein idg. \*oksu-s 'Buche' ansetzen; die Bedeutung 'Esche' wäre bei diesem Worte durch eine ähnliche Vermischung ins Leben gerufen wie diejenige, die dem deutschen Elenn seine heutige Bedeutung gegeben hat. —

zu lat. jūstus Sobolevsky, Drevnij cerkovnoslavjanskij jazyk, Fenetika (Moskau 1891) S. 100.

Ich bin der Ansicht, dass r. jasens zunächst zu lat. ornus gehört, gebe aber zu, dass die Gleichung für die Lautlehre nicht streng beweisend ist, denn ein k kann nach s abgefallen sein (vgl. jasens usw. oben).

- 3. Asl., r. čast 'Zeit': alb. kohe 'Zeit' (G. Meyer Alb. St. III S. 62). Aber die ursprüngliche Lautform ist unsicher. Die albanesische Form ist jedenfalls nicht auf \*kēsā zurückführbar, denn das intervokalische s wird im Albanesischen durch s vertreten. Dagegen wird ks und sk zu h (Beispiele für ks; alb. huai 'fremd': gr. Eévoc, alb. hire 'Molken': skr. kṣirām), und zwar scheint die Qualität des Gutturals (ob idg. k, k oder q) dabei ohne Belang zu sein (vgl. die Beispiele bei G. Meyer a. O. S. 59). Man kann also ein idg. \*kēkso- oder kesko- ansetzen. Das erinnert an lat. cascus 'vetus', das in einem Ablautsverhältnis zu dem slavisch-illyrischen Wort stehen kann. Jedenfalls kommt die Gleichung čast: kohe hier nicht in betracht.
- 4. Asl., r. nost 'Nase': lit. nósis an. nos alul. nasa ags. nosu (ursprünglich Dual; Kluge PBrB, VIII 506) skr. násů (Dual); aus dem Griechischen gehört hierher hvia (ursprünglich 'Nasen-Zügel' Saussure Mém. Soc. Lingu. VII 88). Das lat. nāsus bietet eine unregelmässige Behandlung des s (dagegen regelmässig r in nares). Diese Unregelmässigkeit lässt sich als eine Erinnerung an die ursprüngliche Nominativform \*nas auffassen, und ich würde diese Erklärung gar nicht beanstanden, wenn ich nur die Abweichung im Geschlecht begreifen könnte. Das Maskulinum ist bei diesem Wort nur noch aus dem Slavischen bekannt; es liegt also sehr nahe, auch inbezug auf die Stammbildung die slavische und die lateinische Form gleichzusetzen. Dann ist nur ein \*nåsso- möglich. Doppelkonsonanz ist für die Ursprache nur in klar analysierbaren Fällen nachgewiesen. Wir müssen also auch für \*nasso- eine Analyse suchen. Ein produktives Suffix -so- mit der hier erforderlichen Funktion giebt es nieht; vom Lok. Plur. \*nåssu auszugehen ist wenig verlockend; so bleibt eigentlich nur die Annahme, wir hätten es mit einer Weiterbildung eines s-Stammes \*nosos- zu thun. Aber von einem s-Stamm ist sonst keine Spur zu finden. Ich schlage daher lieber einen anderen Weg ein. Idg, \*nas- war vielleicht als Singularform mit der Bedeutung 'Nase' ein Maskulinum, als Dualform mit der Bedeutung 'Nasenlöcher' dagegen femi-

ninisch. Der o-Stamm kann im Slavischen wie im Lateinischen eben durch das maskulinische Geschlecht ins Leben gerufen sein. Mit der vermuteten Verteilung des Geschlechts nach der verschiedenen Bedeutung würde es stimmen, dass asl. nozdri 'Nasenlöcher' femininisch, lit. nasrai 'Rachen' dagegen maskulinisch ist. — Nun könnte man vermuten, dass s im Slavischen eigentlich nur in der ursprünglichen Nominativform \*nas berechtigt war, von wo aus es sich in das ganze Paradigma verbreitete. Ein solcher Vorgang ist aber wenig wahrscheinlich; vgl. mysb, das ebenso ein konson. Stamm war.

- 5. Asl. bost 'barfuss' r. bósyj: lit. bāsas (wird von Brückner als Entlehnung bezeichnet) an. berr arm. bok (über die Lantform vgl. Bartholomae Studien II S. 13). Die Zugehörigkeit des gr. ψtλόc (Kretschmer KZ. XXXI 414) ist zweifelhaft. Es liegt kein Anlass vor, das slavische Wort als Entlehnung aus dem Germanischen aufzufassen.
- 6. Asl. mésect 'Monat' r. mésjact: skr. mås usw. Anch hier ist die Annahme unwahrscheinlich, s sei in anderen, jetzt verlorenen, Formen entstanden und in der vorhandenen Form durch analogische Übertragung zu erklären. Das Wort ist nicht direkt von einem konson. Stamm, sondern vor einem n-Stamm ausgegangen (vgl. umbr. menzne sab. mesene).
- 7. Asl. pojass 'Gürtel' r. pójass: lit. jäsin jästi 'gürten' alb. nģeś 'umgürte' gr. ζώννῦμι ζωςτός av. Wz. yāh 'gürten'. Brugmann Grundr. I S. 445 vermutet, dass pojass sieh nach pojasns gerichtet hat; die Annahme liegt an und für sieh fern, und ich werde unten nachweisen, dass s sieh vor n nicht anders als vor Vokal entwickelt hat.
- 8. Asl. rosa r. rosa 'Tau': lit. rasa skr. rasa 'Feuchtigkeit'. Bei der vollkommenen Übereinstimmung dieser Wörter hat es gar keinen Sinn, an die konsonantische Flexion des lateinischen ros zu erimern.
- 9. Asl. česati 'kämmen' kosa 'Haar' r. česáts kosá: lit. kasá 'Haarflechte' (von Brückner als Lehnwort bezeichnet) an. haddr ags. heord 'Haar'. Das gewöhnliche germanische Wort für 'Haar' gehört nicht hierher (an. hår, nicht \*hær), auch kaum gr. žaivw. Lat. cårere 'Wolle krempeln' ist unklar.
- 10. R. kosá 'Sichel' asl. kosors 'Sense': lit. kasú kásti 'graben'. Dazu stellt G. Meyer alb. kořs 'Ernte, Sommer'

(\*kēsrā) kor, kuar 'ernte'. Die eine Kombination scheint die andere auszuschliessen.

11. Asl. desiti, dositi 'finden': gr. δήω 'werde finden'.

12. Asl. qasiti 'exstinguere' vgl. qasnati 'exstingui' r. gasity gásnuty: lit. gesaŭ gesijti 'löschen' gestù gesaŭ gesti 'erlöschen'. Im Slavischen ist die Vokalisation des Kausativums, im Litauischen diejenige des primitiven Verbums verallgemeinert worden. Ich stelle ferner hierher asl. użasz r. üżasz 'Schrecken' asl. żasiti 'schrecken'. Die Sippe gehört zu gr. cβέννυμι ἄςβεςτος. Wz. zges mit den Ablautsstufen zges und zgos, zges liegt vor in użasz und in echny, usprünglich \*ezgesm 2. Pers. \*ezges(s) 3. \*ezgest 1. Pl. \*ezgesme, woraus die wirklich vorhandenen Formen durch leicht begreifliche analogische Umgestaltung entstanden sind. Eine 3. Sg. \*ἔcβης neben dem für das Sprachbewusstsein in cβ-έννυμι sieh zerlegenden Präsens war allzu auffällig. Über die e-Stufe im Wurzelaorist verweise ich auf Brugmann Grundr. II S. 890. zgós liegt vor in gasiti und gr. καταςβώςαι vgl. Brugmann IF. I 501 ff. An die Bedeutung, die in użasz vorliegt, erinnert skr. jasate 'ist erschöpft' Kaus. jasayati (über av. zahīb KZ. XXXI 262). Vgl. noch got. fraqistjan 'verderben' (Denominativ von einem \*gisti-) fragistnan 'verdorben werden' (aus \*fraqisnun durch einen analogischen Vorgang entstanden). Es fragt sich nur noch, ob wir neben zges ein ges ansetzen sollen, vgl. idg. Wz. steq: teq (vgl. Brugmann Grundr, I 447). Ich bin der Ansicht, dass man solche Doppelformen nicht ohne Not ansetzen darf; in unserem Fall kann man unbedenklich Schwund des anlautenden z im Slavischen und Vorgermanischen annehmen; skr. \*jasate steht für jjasate. (Brugmanns Kombination cBévvoui: lat. segnis wurde, wenn richtig, die Gleichung cβέννυμι: qasnati nicht gefährden).

13. R. lasyj 'gierig': lit. apylasus 'wählerisch' (Miklosich Vgl. Wb.). Vgl. lit. apylasa 'Sonderung, Auswahl' lesù 'picke auf' d. lesen.

14. Asl. pėsuku 'Sand' r. pesoku: skr. pąsū-ś 'Stanb, Sand' pąsuku- alb. ręś 'Stein'. Vor dem s des slavischen Wortes ist kein Nasal geschwunden; trotzdem darf man das Wort nicht von dem indischen trennen. Es kommen mehrfach Fälle vor, wo ein Substantiv teils mit innerem n, teils mit suffixalem n, teils ohne n auftritt. Das erinnert an die Nasal-

präsentia und ist mit ihnen im Zusammenhang zu beurteilen. Vgl. Brugmann Grundr. I S. 191. Die dort gegebenen Beispiele lassen sich beträchtlich vermehren; ich begnüge mich hier, auf einen einzelnen Fall hinzuweisen, der eine besonders genaue Analogie fär unser Wort bietet. Es ist das skr. śankū-ṣ 'Pfahl, Pflock' asl. sakū 'Zweig'; dazu lit. szaknīs 'Wurzel' mit suffixalem n, lit. szakū 'Ast' skr. šákhū 'Ast, Zweig' alb. vekɛ 'Franse, Zipfel' arm. çax 'Zweig'. Auch bei unserem Wort gibt es eine Form mit suffixalem n: av. pasnu-. — Die Etymologie kann als vollkommen gesichert gelten. Für das indische Wort kommt jedoch auch die Schreibung mit s vor; vgl. dazu Bartholomae Studien II S. 35 über arm. p'osi; vorläufig wird wohl s noch als das Richtige zu gelten haben.

15. Asl. jesi 'du bist': lit. esi skr. ási av. ahi gr. el. Im Auslaut ist das lautgesetzliche 5 durch das mediale i verdrängt worden. Man kann die slavische Form auch auf \*essi (einzelsprachliche, aber mehrfach vorkommende Neubildung) zurückführen,

16. es-Stämme: Gen. slovese; skr. śrácasas. Anzunehmen. s sei ursprünglich nur im Nominativ Sing, und im Lokativ Pl. lautgesetzlich, wäre äusserst kühn, um so mehr, weil die ererbte Form des Lok. Plur. einfaches s (nicht ss) hatte (Bartholomae Studien I S. 20). - Nun findet sich gerade hier auch im Griechischen eine Unregelmässigkeit. Dem s-Stamm oko zu skr. akši av. aši (idg. \*oks . . .) entspricht gr. ὀφθαλμός (idg. \*ogs...) ὄκταλλος (idg. \*oks...) und auch sonst ist das s der es-Stämme unmittelbar nach gutturaler Media aspirata und Tenuis durch einen Dental vertreten. τέκτων (vgl. τέχνη aus \*teksnā) gehört zu τέκος, δεξιός (aus \*δεκτιος) gehört im letzten Grunde zu lat. decus usw. Diese Unregelmässigkeit könnte man für das Slavische verwerten wollen, um das bleibende s als Vertreter eines besonderen idg. Lautes aufzufassen. Das wäre aber ganz thöricht; denn selbst wenn das gr. τ θ wirklich auf einen anderen Laut als s zurückginge, so wäre trotzdem für das Slavische damit nichts gewonnen; denn es lässt sich jedenfalls nicht annehmen, dass dieser rätselhafte Laut ein Charakteristikum der es-Stämme gewesen ist, vgl. gr. ausw zu skr. ojas.

17. Genitiv des fragenden Pronomens (Neutr.) česo: got. his ahd. hues av. cahya.

Ich habe schon oben hervorgehoben, dass die Etymologie wonach  $\dot{c}ass$  ein  $*k\bar{e}so$ -s sein soll, sehr zweifelhaft ist. Die übrigen vorgeführten Etymologien sprechen alle dafür, dass s nach e  $\dot{e}$  (= idg.  $\bar{e}$ ) o a geblieben ist; aber sie sind nicht alle beweisend. Als einwandsfrei betrachte ich 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17. Ich gebe jetzt diejenigen Belege, die für einen Übergang von s in ch nach den genannten Vokalen zu sprechen scheinen.

- 1. Asl. kašulu neben kašlu 'Husten': lit. kosulys alb. kole zu skr. kasate 'hustet' an. hósti ags. huosta ahd. huosto. s wird in der Form kašlu (idg. \*qaslio-) entstanden sein, und hat mit dem Übergang von s in ch nichts zu thun. Die albanesische Form beweist, dass zwischen s und l kein Vokal gestanden hat (denn das intervokalische s wäre im Alb. als s geblieben). Das u ist also ohne etymologischen Wert ganz wie in jasunt rėsunu prėsunu prisunu usuna. Damit soll natürlich nicht behauptet werden, dass das u philologisch unberechtigt ist, noch, dass es keinen Lautwert hat. Nur ist dieses jünger als die Entwickelung von s + Kons. + j zu s + Kons. und jünger als der Ausfall eines Explosivlautes zwischen s und n. Auaptyktisch ist auch das u in okuno = okno.
- 2. R. pachs 'weiche Leiste' könnte man zu skr. pásas gr. πέος πόςθη stellen und nsl. pastuch 'admissarius' (vgl. noch Miklosich Vgl. Gr. II S. 177) damit verbinden. Man kann es aber auch auf \*pāqsu- zurückführen und darin eine Weiterbildung desjenigen s-Stammes sehen, der uns durch skr. pājasyām 'Bauchgegend, Weichen' bezeugt ist, und das liegt sowohl begrifflich als lautlich viel näher, zumal da pastuch admissarius' doch wohl irgendwie mit r. pastücht 'Hirt' zu kombinieren ist.
- 3. Asl., r. stracht 'Schreeken': r. strastt 'Schreeken'. stracht ist Weiterbildung eines s-Stammes und gehört zu lat. sträges, das ebenso wie sedes einen alten s-Stamm repräsentiert. ch ist also aus ks entstanden.
- 4. Asl. socha 'ξύλον, χάραξ' osošiti 'ἀποκόπτειν' r. sochā Hakenpflug' sind zu skr. šāsāmi 'schneide' gestellt worden. Dabei darf man jedenfalls auf das russische Wort kein Gewicht legen; eine Grundbedentung 'schneidend' steckt hierin nicht. Dasselbe Wort kann nicht füglich sowohl 'schneidend' woraus 'Pflug' erklärbar ist) als 'geschnitten' (woraus 'ξύλον'

erklärbar) bedeuten Für das russische Wort ist also vielmehr von der Bedeutung 'Knüttel' auszugehen. Von diesem Wort ist osositi ein Denominativum 'abästen'. So hat dieses Wort beurteilt schon Joh. Schmidt KZ. XXV 127. Wir werden also auf die schon oben besprochene Sippe skr. śanku-ś śakha geführt. Wenn man nun bedenkt, dass auch got. hoha 'Pflug' hierher gehört, so muss sich die Frage aufdrängen, ob nicht sochá direkt zu lit, szaká skr. śákhá zu stellen ist. In dieser Sippe weehselt wie so oft kh und k; mit k kann das slavische ch nicht gleichgesetzt werden; es fragt sich also, ob es einem kh entsprechen kann. A priori ist nichts dagegen einzuwenden; im Armenischen tritt kh als x auf (cax 'Zweig'), obgleich für ph und th keine parallele Entwickelung anzunehmen ist (ph wird p). Auch im Albanesischen tritt kh als h auf: ha 'ich esse' vgl. skr. khádāmi 'esse' khādayāmi 'esse' (das alb. Wort dürfte zum Kausativum zu stellen sein). Im Griechischen tritt kh als χ (qh als φ) auf; entsprechend haben wir im Lateinischen h (f) oder was daraus entwickelt ist; im Germanischen ist h (woraus sich nach Verners Gesetz q entwickeln konnte) der Vertreter von kh.

Die Vermutung, das slavische ch könne einer idg. Tenuis aspirata entsprechen, deckt sich zum Teil mit der Ansicht von Kozlovskij Archiv f. slav. Philol. XI 383 ff., wonach ch einem griechischen x, lat h, germ. h entsprechen kann. G. Mever Alb. St. III S. 46 bezeichnet mit Unrecht Kozlovskijs Versuch als gänzlich verfehlt. Kozlovskij hat allerdings zur Stütze seiner Ansicht manches herangezogen, was fern bleiben muss; aber er hat jedenfalls eine Etymologie gegeben, die sehr ansprechend ist: asl., r. chlebs: got. hlaibs lat. libum (mit Schwund des anlautenden h wie in lender 'Nisse': lit. glinda) idg. \*qhloibho-; alle drei Wörter gehören offenbar zusammen, durch die Annahme von Entlehnung kann man aber schwerlich mehr als zwei verbinden. Zu diesem Beispiel füge ich socha : skr. śákha und ferner, wenn auch mit Zweifel, asl. chlady 'Rute': skr. khanda-s 'Stück, Teil, Abschnitt' khandayati 'zerstückelt' vgl. asl. ochlenati 'debilem fieri' ochledanije 'negligentia'; zur Metathesis vgl. asl. krenati 'defleetere' kratz 'tortus': skr. krnátti 'spinnt' crtáti 'bindet' Perf. cacarta kata-s 'Matte'. Wir haben demnach für chlade eine Wurzel kheld 'brechen' mit Nasalpräsens anzusetzen 1). Zwei

<sup>1) [</sup>Eher eine Wurzel khlend.]

weitere Beispiele für diesen Wert des slavischen ch werden unten S. 56 und S. 64° zur Sprache kommen. Da die Tenues aspiratae offenbar ziemlich selten gewesen sind, so ist das Angeführte schon ein beträchtliches Material. Es fragt sich aber, wie man sich mit asl. nognte 'Nagel': skr. nakhâm abfinden soll. Man hat wohl nur den Ausweg, auf Brugmann Grdr. I S. 348 f. zu verweisen; die slavische Media wäre auf eine idg. Media zurückzuführen, und diese wäre aus einer Tenuis aspirata entstanden in gleicher Weise, wie aus der reinen Tenuis und aus der Media aspirata unter gewissen Bedingungen eine Media entstanden ist. — So lässt sich in der That die Ansicht verteidigen, wonach sl. ch einem idg. kh, qh entsprechen kann. Jedenfalls ist daran festzuhalten, dass asl. socha mit skr. śásati nichts zu thun hat.

- 5. R. lachone 'Lappen', poln. lach 'Kleidung' lachman 'Lumpen': dän. Laser (Plur.) 'Lumpen'. Ich kann dieser Kombination keine Beweiskraft zusprechen; die Wörter stehen allzu isoliert, und ihr Alter ist zu wenig verbürgt. Auch wären andere Kombinationen unschwer zu finden.
- 6. ch tritt auf als produktives Suffix zur Bildung von Verben sowie von Nomina agentis und Nomina actionis. Der Ausgangspunkt für dieses Verhältnis war das ererbte "Determinativ" s, vgl. Brugmann Grdr. II 1018-1029. Hierher gehört: asl. duchati 'respirare' dychati 'flare' neben du-nati 'spirare' r. dunuts duts, asl. usmichati se 'ridere' nasmechati se 'irridere' neben smijati se, asl. machati 'vibrare' r. machati neben asl. majati 'vibrare' manati 'innuere' lit. moju moti winken', asl. jachati 'vehi' neben asl. pré-ja-vzše čech. jeti lit. jóju jóti 'reiten', nsl. bachati bachati se 'prahlen' r. bachorits 'reden' r. dial. bachars 'Arzt' neben asl. bajati 'fabulari', r. znáchars 'Wahrsager' neben asl. znati 'kennen'. Die Beispiele zeigen, dass ch auch nach anderen Vokalen als i und û auftritt, vgl. achati 'duften' (unten). Ich erkläre das durch Formübertragung; dazu stimmt es, dass alle diese Verba auf -achati ziemlich jung zu sein scheinen. Nur von der Wurzel idg, bha giebt es seit alter Zeit eine s-Erweiterung: skr. bhas 'Glanz, Schein' bhasati 'glänzt' lat. fas r. basits 'loqui, mederi' asl., r. basns 'fabula'. Ein Zeugnis für die Produktivität der Bildung auf -chati sind die russischen Verba auf -ychats Mikl. Vgl. Gr. II 474); in diesen Zusammenhang gehört wohl auch das Lehnwort abulg, kandechati 'cantare', - Beispiele

für Nomina agentis: r. trusicha 'furchtsames Weib' rodicha 'Wöchnerin' asl. żenicha 'Bräutigam' (offenbar von żeniti se) r. pljasúcha 'Täuzerin'. Ein besonders hohes Alter würden die Bildungen auf uchs, ucha haben, wenn sie mit Recht zu den litauischen Superlativen gestellt werden. Auch nach anderen Vokalen als i und u findet sich das ch: r. spicha und spacha 'schläfriger Mensch', r. Sprichwort sulicha nedache rodnája sestrá wörtlich: 'die Versprecherin ist der Nicht-Geberin eine leibliche Schwester' r. rasterjacha 'der verliert' svácha 'Freiwerberin' (offenbar zu sváts svátats) rjacha 'putzsüchtiges Weib' (zu rjadits; vgl. nerjácha 'unordentlicher Mensch') zapivócha 'Trunkenbold'. Vgl. Mikl. Vgl. Gr. II S. 286-292. - Nomina actionis: asl. smechr sluchr duchr acht: besonders beachtenswert ist specht 'studium' zu speti proficere' lit. spěti ahd. spuoen; denn bier war die s-Erweiterung offenbar ererbt, vgl. lat. spēs spērāre; die lautgesetzliche Form ist analogisch verdrängt worden.

7. asl. pachati 'arare' r. pachati : lat. pastinum 'Hacke' pala 'Spaten' (Fröhde BB. XVI 208). Die lateinischen Wörter gewähren keine Sicherheit für die ursprüngliche Form der Wurzel; wie illüstris Sēstiūs und ala lehren, kann man \*paks ansetzen; andererseits kann man auch pa-stinum teilen und für das Slavische ein \*pajati ansetzen, das nach dem unter No. 6 Erörterten analogisch zu pachati werden konnte.

8. Aoriste: asl. oracht 'pflügte' célécht 'wurde heil' dacht 'gab' nesocht 'trug'. Hier können Neubildungen vorliegen, wie z. B. oragnacht 'warf' zweifellos Neubildung war. Der Ausgang -cht greift überhaupt im Aorist um sich.

9. Lok. Plur. der a-Stämme: rakacht zemljacht (statt \*zemicht). Die Möglichkeit einer Analogiebildung lässt sich nicht abweisen; vgl. r. péchôta 'Infanterie' von \*pécht, dem substantivierten Lokativ des idg. Wortes für 'Fuss'.

10. Präs. 2 Sg. bereši imaši. Kann nach veliši und einst vorhandenem \*drīznuši 'erkühnst dich' usw. gebildet sein. Vgl. übrigens Brugmann Grdr. II S. 1345.

Als Ergebnis der vorhergehenden Untersuchung hebe ich hervor: Nicht jedes Wort, das ein ch nach a, e, é (= idg. e) a aufweist, kann man mir entgegenhalten als Widerlegung der Ansicht, dass s nach diesen Vokalen bleibt; denn idg. s ist nicht die einzige Quelle des slavischen ch, es kann ch auch

aus ks qs kh qh hervorgegangen sein. Es giebt freilich Fälle, wo wirklich ein aus s entstandenes ch nach den genannten Vokalen auftritt; aber dann gehört in allen klaren Fällen das ch einem formenbildenden Element an, so dass die Annahme einer analogischen Störung des lautgesetzlichen Verhältnisses ziemlich leicht ist. - Unter diesen Umständen brauche ich mich nicht lange bei den etymologisch dunklen Wörter aufzuhalten. Gar nicht zu brauchen sind selbstverständlich die -io-Stämme, deren s aus si entstanden ist (asl. kośb 'Korb': lat. qualum quasillum, loss 'macilentus, vilis'); denselben Ursprung hat s in r. desëvyj 'billig', wie aus dem e vor v einleuchtet. Mit schallnachahmenden Wörtern wie r. dchatz 'seufzen' asl. brechuti 'latrare' sind wir auch schnell fertig. Wo ein e dem ch vorausgelit, kann man niemals wissen, ob das è nicht ursprünglich diphthongisch war; so z. B. in asl. orecht 'Nuss' r. oreche : lit. reszutas (ist nach G. Meyer entlehnt; woher?) pr. buccareises (auch alb. are hat man hierher gezogen), asl. resiti 'solvere' r. resits : lit. riszù riszti 'binden'; ganz dunkel ist asl. strecha 'Dach'; in asl., r. grechs 'Sünde' mag ė = idg. ē sein, denn es kann mit asl. grėti 'θερμαίνειν' gorėti 'ardere' gorje 'malum' verwandt sein (vgl. zur Bedeutung skr. tapas 'Schmerz'), aber dann ist ch analogisch entstanden wie in spěchs usw. oben; unklar ist r. věchá branche pour marquer le chemin' (von idg. \*vi- 'zwei', woraus skr. vayá 'Zweig' Johansson IF. II 25?); bei asl. plėša 'Kahlheit' plėšiva 'kahl' ist lit. plikas 'kahl' zu erwägen. Dunkel sind mir ausserdem: asl. asuts 'frustra' (könnte aus \*acheu- entstanden sein, denn die erste slavische Palatalisierung ist älter als der Übergang von eu in ou; deshalb hier aufzuführen) blechseijs 'faber' r. čachótka 'Phthisis' asl. dochstors 'προςκεφάλαιον' kašica Brei' kochati 'amare' (kaum richtig Fick 4 S. 18; hieher raskoše 'voluptas') košulja 'Hemd' košuta 'Hirschkuh' r. krochills 'Tauchergans' losads 'Pferd' asl. mosona 'Beutel' asl. placha 'segmentum' inoploso 'continuo' r. plochój 'schlecht' rachocate 'rechnen' asl. pachati 'agitare' pache 'odor' reseto 'Sieb' trocha 'mica' ješa 'utinam'.

# D. nach r wird s zu ch.

Asl. sroša 'vespa' srošeno štrošeno 'crabro' r. šeršeno asl. strošolo : lit. szirszū szirszlýs 'Wespe' szirszinis 'die

We spe betreffend' (auch  $czirkszl\hat{y}s$ ) lat.  $crabr\hat{o}$  and. hornaz. Idg. \* $\hat{k}rs$  . . .

Asl. brašuno 'Speise' r. dial. borošno 'Roggenmehl': lat. far Gen. farris got. barizeins 'von Gerste' usw.

Asl. vrochą vrėšti 'dreschen': lat. verro ahd. wirru 'verwirre'.

Asl. vrscht 'cacumen' r. vercht: lit. virszüs lat. verrüca 'Warze' gr. ἔρμα 'Klippe' (Fröhde BB. XVII 304) skr. vdrɨman-'Höhe' vdrɨjɨyas- vdrɨjɨṭha- 'höher, höchst' ir. ferr 'besser' (Strachan IF. II 370).

Asl. gracht 'faba' r. gorócht 'Erbse' : lit. garszvá 'Giersch'.

Aoriste: asl. źréche zu żerą 'verschlinge, opfre'.

Asl. pracht 'Staub' r. pórocht : skr. púrisam 'Erde, Schutt, Kot'; vgl. asl. priste 'humus, pulvis' (Joh. Schmidt Vok. II S. 6 nach Fick). Der Vergleich beruht auf zwei nicht allgemein anerkannten Vermutungen, erstens, dass idg. ə im Indischen als i auftreten kann, und zweitens, dass ein ə hinter der Wurzelsilbe im Slavischen sehwindet. Vgl. skr. kasıka 'Wiesel': lit. szēszkas 'Iltis'. — Gehört auch an. fors 'Wasserfall' hierher? Noch ferner liegt begrifflich und lautlich lit. purslas 'Schaumspeichel'.

Auffällig begegnet uns s nach r in:

Asl. cress 'durch' r. cerezs : lit. skersas 'quer' gr. έπικάρειος 'schräg' lat. cerrô 'Querkopf' arm. xer 'con occhio bieco, torto' (Bugge IF. I 446) neuir. cearr 'left-handed, wrong' gäl. cearr 'wrong, awkward' (Strachan 1F. II 369). Dem slavischen Wort steht in der Bedeutung am nächsten pr. kirsa 'über'. Wenn wirklich alle diese Wörter zusammengehören, so ist kaum Rat zu schaffen; ich halte es aber für zweifellos, dass das lateinische Wort aus dieser Gesellschaft zu entfernen ist; die Bedeutung des Wortes scheint philologisch nicht festzustehen, und andere etymologische Möglichkeiten sind leicht zu finden (etwa von \*cers . . . 'Kopf', vgl. Nasô usw.). Die keltischen Wörter liegen in Bezug auf Bedeutung weit ab, denn 'links' und 'schräg' sind doch sehr verschiedene Begriffe. Das armenische Wort bedeutet auch 'protervo, contumace, ritroso, restio' und als Substantiv 'rancore, odio, corruccio''. Ich meine, wir haben zunächst nur die baltisch-slavischen und griechischen Wörter zu betrachten und daraus die ursprüngliche Lautform zu erschliessen. Wenn das Arm. und die kelt, Wörter sich mit der so erschlossenen Lautform nicht vereinigen lassen, dann sind sie eben fern zu halten. Nun sträubt sich aber das Litanische gegen den Ansatz idg. -rs-. Ich fasse cress als Lok. Plur. eines Nomens \*(s)kert, \*krt 'das Schneiden'; vor diesen Lokativ traten im Griechischen die Präpositionen èν und ἐπί, später entwickelten sich daraus die Adjektiva έγκάρειος ἐπικάρειος. \*kert könnte etwa Wurzelnomen zu asl. čresti črsta 'secare' sein, vgl. črsta 'linea' r. čertá; dazu lit. kertů 'haue' krintů 'falle' (von Blättern, Blüten, Früchten) skr. kartami krntami 'schneide' krta 'Spalt' lat. cortex. Der Anlaut s ist freilich für diese Wurzel sonst nicht nachgewiesen, und an und für sich wäre man geneigt, nicht kert, sondern gert anzusetzen um skr. sakrt usw. damit verbinden zu können; aber diese Kombination ist nicht unbedingt notwendig. - Das für s im Russischen erscheinende z beruht auf Einfluss von izu naza.

Unklar sind: r. norosz 'Laich der Fische, Frösche' (lit. nařszas), serb. trs 'Weinrebe' (alb. triše 'Propfreis, Schössling', s. G. Meyer Alb. Wtb.; mir ist das Verhältnis unklar), r. rórsa 'Flocke' čéresz, čérezz 'Gürtel' chorsz 'Gottheit der Russen', véresz 'genévrier'. Neben r. morosítz 'fein regnen' steht morochz 'feiner Regen'; hier ist das ch wohl dialektisch wie z. B. in klr. prochaty = r. prositz 'fragen'; über solche ch s. Mikl. Vgl. Gr. I² S. 259; Jagié Archiv f. sl. Phil. II 400 und V 491. Es ist natürlich unberechtigt, sich auf derlei nicht verstandene Formen zu berufen, um das 'Flüssige' des alten Übergangs von s in ch zu beweisen; und zu verstehen sind die Formen erst in einer zusammenhängenden Darstellung der betreffenden Dialekte.

#### E. Das antevokalische s nach l.

Asl. glass 'Stimme' r. gólost : lat. gallus 'Hahn' an. kalla 'rufen'. Diese Kombination ist natürlich nicht ganz sicher.

Asl. klast 'Ähre' r. kólost : alb. kal. Die albanesische Form geht auf \*kolso- oder \*kalso zurück; vor dem s kann nicht etwa ein Dental geschwunden sein. Freilich wäre wohl auch ein idg.  $\hat{k}$  nach l im Albanesischen geschwunden, vgl. mjel' 'melke'; aber dann wäre kaum l zu erwarten. Aus den

anderen Sprachen kenne ich das Wort nicht; das lat. collum got. hals gehört nicht hieher; 'Kopf' wäre freilich eine passende Bezeichnung für 'Ähre', nicht aber 'Hals'. collum ist aus \*qolsom entstanden und verhält sieh zu asl. kolo wie lit. kāklas 'Hals' zu gr. κύκλος und wie gr. τράχηλος zu τροχός; der Hals ist wegen seiner Beweglichkeit als 'Rad' bezeichnet worden.

Asl., r. lėsė 'Wald': gr. ἄλcoc¹). Aus dem anlautenden el, er vor Kons. wird im Russischen nicht ele, ere, sondern lė, rė; vgl. asl. rėdzkė 'rarus' r. rėdkėj: lit. erdvas 'geräumig, weit' (Mikl. Vgl. Gr. I² S. 31); ähnlich wird das anlautende ol, or + Kons. im Russischen zu lo ro (Mikl. a. O. S. 86). In äλcoc könnte freilich vor dem c ein Dental ausgefallen sein; nichts deutet aber darauf hin; die Erhaltung des s nach l ist regelmässig; vgl. τέλcov: skr. karšū-.

Nach diesen Beispielen nehme ich an, dass s nach l geblieben ist; absolut sicher ist das freilich nicht, aber Gegenbeispiele seheinen nicht vorzukommen. Aoristformen wie klacht 'schlachtete' können Analogiebildungen sein. Asl. mlachavt 'schwach' ist nach Miklosich Vgl. Wtb. ein urslavisches \*mlachavt; wenn das richtig ist, so erinnert das Wort auffällig an gr. βληχρός; wir hätten also hier ein weiteres Beispiel für ch = idg, kh. Asl. placht 'timidus' placht 'terror' r. polocht pološitt (ist plochój dasselbe Wort aus dem Polnischen entlehnt?) gehört kaum zu lat. pallidus. Asl. placht 'Bilchmaus' ist germanisches Lehnwort; r. selecht 'Enterich' neben sélezent ist mir dunkel (erinnert an locht 'Lachs' neben lósost).

#### F. Nach n und m.

Asl. meso 'Fleisch' r. mjáso : got. mimz alb. miš arm. mis skr. mās-, māsām (lit. mēsā mēsā entlehnt?). Dazu gr. μῆνιγξ. 1dg. \*mēms.

Asl. dręszko 'tristis': lit. drasús 'dreist' gr. θρακύς skr. dhręszú-ś. Zur Bedeutung vgl. ahd. thristi ags. þrīste 'dreist': lat. tristis italien. tristo und an. dapr 'betrübt': d. tapfer (asl. dobro lat. faber). Dazu asl. dręselo 'ςκυθρωπός' woneben auffälligerweise drechlo r. drjáchlyj.

Asl. gast r. gust : lit. żąsis d. Gans usw. Möglicherweise german. Lehnwort.

<sup>1) [</sup>Ohne Digamma; also nicht zu d. Wald noch skr. vṛkṣá-.]

Asl. qss 'barba, mystax' r. uss: pr. wanso. Wenn gr. ἀνθερεών 'Kinn' hieher gehört, so ist ein Dental vor dem s ausgefallen (so Herr Jedlička).

Asl. tręsą tręsti 'erschüttern' tręsnąti 'cείεςθαι' r. trjasti trjachnúts trusits; hieher wohl auch trúsits 'craindre' truchnúts'): skr. trásāmi gr. τρέω nsw. lit. triszēti 'zittern, schaudern'.

Aoriste: pess zu peną 'hänge'; deneben pechs.

Alteech. Polás, Brugmann Grdr. I S. 442.

Es kann nicht zweiselhaft sein, dass das antevokalische s nach n und m lautgesetzlich geblieben ist. Asl. achati 'dusten' zu skr. aniti 'atmet' kann nicht eine lautgesetzlich entwickelte Form sein; es ist Analogiebildung nach duchati. Was mit dem Namen der Polen ursl. \*lencht anzusangen ist, weiss ich nicht. Bemerkenswert ist drechte r. trjachnúte truchnúte vgl. asl. utachnati 'cessare' chachnati 'murmurare'. Sollte wirklich s zwischen n und l, n und n zu ch geworden sein? 2).

#### G. Intervokalisches ss.

Asl. Lok. nast vast aus \*nōs-su \*uos-su (Brugmann Grdr. II S. 820 f.). Belege für die Lautfolge iss uss rss kss sind nicht vorhanden. Es lässt sich daher nicht beweisen, dass ss anders behandelt worden ist als das einfache s.

H. ps vor Vokal.

R. osina 'Espe': lit. apuszis ahd. aspa.

Asl. osa 'Wespe' r. osà : lit. vapsà 'Bremse' ahd. wafsa ags. wæfs lat. vespa.

Asl. kost 'Amsel' : gr. κόψιχος.

Aorist: gress zu greba 'grabe, rudere'.

Asl. krėst 'τροπή, Sonnenwende' viskrisnati 'von den Toten auferstehen' krėsiti 'auferwecken' r. krėst 'rėtablissement de la santė' voskrėsnuti voskresiti: lit. kreipti kraipyti 'kehren' an. hreifi 'Handwurzel' (Fick BB. VIII 330, Solmsen KZ. XXX 602).

Asl. vysoko r. vysókij : gr. ὕψος ύψηλός idg. \*ůpso- (Osthoff MU. IV 264). Andere haben \*uqso- angesetzt (Fick 1

 <sup>[</sup>Vgl. jedoch Brandt Russkij filologičeskij věstnik XXV (1891)
 31 f.].

<sup>2) [</sup>r. tuchnuts 'erlöschen' zu lit. tamså usw. Brandt Russk. fil. v. XXV S. 30].

S. 360); das ist schon deshalb unmöglich, weil dann im Griechischen \*úE- hätte erscheinen müssen; unmittelbar nach v schwindet bekanntlich die Labialisation eines Velars; und bei der von Fick vorausgesetzten Wurzel findet sich die Labialisation überhaupt nicht. Bei Osthoffs Deutung ist die Länge des u keineswegs auffällig, vgl. d. auf.

Die Beispiele zeigen, dass s nach p bleibt, auch wenn ein i oder u dem p vorausgeht. Also ist der Übergang von s in ch jedenfalls älter als der Schwund eines Labials vor s.

## I. Dental + s vor Vokal,

Asl. krasa 'Schönheit' r. krasá: an. hrós 'Ruhm' (Bezzenberger KZ. XXII 478). Das altn. Wort gehört weiterhin zu an. hróðr; daraus ergiebt sich, dass ein Dental vor s ausgefallen ist. Die beiden Wörter gehören zu ahd. hruom skr. ákārīt 'gedachte, erwähnte' karú-ş 'Lobsinger' gr. κῆρυξ. Wenn man also die Bezzenbergersche Etymologie beibehalten will, muss man auch für das Slavische von der Bedeutung 'Ruhm' ausgehen. Daraus könnte sich die Bedeutung 'Schönheit' entwickelt haben, dann 'Farbe' (r. kráska), dann 'rote Farbe' (r. krásnyj 'rot').

Aor. bass zu boda 'steche'.

Präs. 2. Sg. jasi zu jame 'esse'; dasi 'du giebst', 3. Pl. dadete.

Oben erwähnt sind asl. kvast kyselt briselt best črest und rust (= lat. russus).

Nach Dental ist also s geblieben, auch wenn vor dem Dental u, i oder r stand; r. pěchóta ist Analogiebildung.

K. ks vor Vokal.

Asl., r. osb 'axis' : lit. aszis gr. čewv usw.

Asl, tesati 'caedere' r. tesáts : lit. taszýti skr. tákšati 'behaut' avest. W. taś gr. τέκτων usw.

Asl. mėsiti 'mischen, kneten' r. mėsiti: lit. maiszyti 'mischen' skr. mēkṣāyati 'mischt'; lat. misceo kann hicher zu stellen sein, denn eine Metathesis von ks kommt im Lateinischen auch sonst vor (auch für das Germanische ist eine solche Annahme nicht ausgeschlossen); die griechische Präsensform μίτγω hat man zu skr. mājjāmi 'tauche unter' stellen wollen (vgl. die Nachbildung δύτγω und Redensarten wie μῖκτο δμίλψ); d. mengen hat Bugge CSt. IV 336 zu lit. minkau 'knete' asl. maka 'Mehl' gr. μάτω 'knete' gestellt. So bleibt bei dieser

Sippe eigentlich nur die Gestalt meiks... unangefochten; daneben scheint freilich die Gestalt meik... in skr. miśrá-s 'gemischt' vorzuliegen (r. méchats ist wohl dialektisch).

Aor. nėsτ 'trng' zu nesą lit. neszù gr. ἤνεγκα.

Für den Anlaut stehen mir nur unsichere Beispiele zu Gebote:

Asl. slėmę 'Balken': lit. szalma 'langer Balken' as. selmo 'Bett' gr. cέλμα. Hier kann man ks nur unter der Voraussetzung ansetzen, dass cέλμα ähnlich wie cύλον und cύν zu beurteilen ist. Das Wort ist schon seit alter Zeit belegt, z. B. bei Äschylus, Sophokles und Euripides und in einem Zitat aus Archilochus; in den beiden homerischen Gedichten kommt nur έθετελμος vor, wofür vielleicht ursprünglich \*έθξελμος gestanden hat. Die Glosse έλματα · cανιδώματα Hes. kann uns an dieser Erklärung nicht irre machen. — G. Meyer Alb. St. III S. 55 zählt céλμα zu denjenigen Fällen, wo seiner Ansicht nach ein anlautendes s geblieben ist; diese Auffassung lässt sich jedoch kaum stützen. Ein anderer Ausweg, nämlich das griechische und germanische Wort als Entlehnungen aus dem Slavischen zu bezeichnen, ist auch nicht sehr verlockend.

Asl. sėmija r. semija 'Familie': lit. szeimijna 'das Gesinde, Hausdienerschaft' skr. kṣėma-s 'Wohnsitz', Heim' vgl. avest. šōiþra- 'Wohnsitz'. Got. haims 'Dorf' lässt sich mit lit. kēmas 'Dorf' gr. κώμη 'Dorf' verbinden. Aber asl. sēmija lit. szeimijna kann auch mit gr. κοίμᾶςθαι zu gr. κεῖςθαι gezogen werden.

Asl. syrō 'humidus, crudus' syrō 'Kāse' r. syrōj 'feucht, roh' syrō 'Kāse': an. súrr 'sauer' lit. súras 'salzig'. Dazu stellt Osthoff MU. IV 156 griech. Eupóv' ôžú, ìcxvóv, und G. Meyer vergleicht alb. hirē 'Molken', dessen h auf ks weisen kann; er vergleicht aber auch alb. surē 'Harn', dessen Bedeutung an an. saurr 'Kot' erinnert. Der eine Vergleich schliesst jedenfalls den anderen aus; hirē lässt sieh bequem zu skr. kṣīrām 'Milch' stellen; auch śurē und an. saurr sind wahrscheinlich fern zu halten. Die Grundbedeutung der übrigen Wörter ist 'sauer'; daraus hat sieh die Bedeutung 'feucht' entwickelt; vgl. asl. kysnati 'sauer werden, nass werden'; 'sauer' und òžú, ìcxvóv sind nun aber sehr verschiedene Begriffe, und wenn die hesychische Glosse mit òžúc und Eupóv 'Scheermesser' zu verbinden ist, so hat es wahrscheinlich mit asl, syrō nichts zu thnn.

Asl., r. sv 'mit': žúv lit. su. In Verbindung mit Verben kann asl. sz dasselbe Element sein, das in der Komposition mit Nomina als są (sąlogz) erscheint¹); die Verbalpartikel war ein selbständiges Wort und unterlag den Auslautsgesetzen. Auch die selbständige Präposition sz stimmt formell zu skr. sam. Die litauische Verbalpartikel kann aus dem Slavischen entlehnt sein, wie at, ata zweifellos entlehnt ist; Verbalpartikeln werden bekanntlich ziemlich häufig entlehnt; bedenklicher, aber nicht ganz unmöglich, ist es, die selbständige Präposition su als Entlehnung aus dem Slavischen zu bezeichnen (die dänische Schriftsprache hat das deutsche samt aufgenommen, aber in die gesprochene Sprache ist das Wort allerdings nicht eingedrungen). So bleibt die Kombination mit žúv unsicher.

Obgleich siehere Beispiele nicht vorhanden sind, hat man aller Wahrscheinlichkeit nach für das Slavische  $s=\tilde{k}s$  auch im Anlaut zu erwarten; ob im Litauischen sz oder s zu erwarten ist, lässt sich nicht entscheiden.

L. ks und qs vor Vokal.

R. pachs 'weiche Leiste' und asl. strachs 'Schrecken' sind oben besprochen worden.

Asl. licht 'redundans' lišiti 'privare' r. lichój 'schlecht' lišitt (z. B. kogó svobódy 'Jemd. der Freiheit berauben'): λείψανον. Gewöhnlich stellt man die slavischen Wörter zu lit.
lēsas 'mager', wozu die Bedeutung 'schlecht' allerdings gut
stimmen würde. Möglicherweise sind zwei verschiedene Wörter
zusammengeflossen, obgleich eine solche Annahme jedenfalls
nicht geboten ist.

Aor, recht zu reką 'sage'.

ch ist aus chch, keh entstanden. Im Anlaut war die Behandlung die gleiche.

Asl. chużdojo r. chúdšij zn asl. chudo 'parvns' r. chudój 'mager, schlecht' entsprieht auf das allergenaueste dem indischen kšódiyas- zu kšudrā-'klein'. Die Wurzel hat im Avestischen xš (xšudra- 'Same'). Die Bedeutung 'böse' hat sich öfters aus einer älteren Bedeutung 'mager, klein' entwickelt; vgl. gr. κακός, wenn mit d. Hunger verwandt. Die zutreffendste Parallele bietet alb. l'ik 'böse', dessen ursprüngliche Bedeutung 'mager' ist (vgl. z. B. Dozon Manuel de la langue chkipe S. 21:

<sup>1)</sup> In sadrava erkenne ich skr. su 'gut'.

zūri é l'igej ebé pas pake dite i ra unaza ga dora 'sie begann mager zu werden, und nach wenigen Tagen fiel ihr der Ring von der Hand'); die noch ältere Bedeutung zeigt das damit identische gr. óliyoc1). Die ursprüngliche Bedeutung von chudz liegt zu grunde bei dem litauischen Lehnwort kūdikis 'Kind' (daneben kūdas 'mager'). Die Bedeutung 'böse' scheint übrigens in die Urzeit zurück zu gehen; auch skr. ksudrábedentet 'böse', und identisch damit ist gr. ψυδρός 'lügnerisch' (vgl. lat. malus arm. mei 'Stinde': lit. melas 'Lüge' (Bugge KZ, XXXII 18) ir. mellaim 'betrüge' (Strachan IF, II 369). Dass auch im Iranischen die Lüge als die Hauptsünde gilt. branche ich nicht zu erwähnen). - Die Grundbedeutung der ganzen hierher gehörigen Sippe ist meines Erachtens 'klein'; daraus erklärt sich skr. kšódati 'stampft, zermalmt' (formell = ψεύδω) kśóda-s Stoss, Stampfen, Zermalmen; Mehl, Pulver, Puder', kšôdas 'Wogenschwall' av. xšaodah- 'Wasserschwall' (formell = ψεῦδος). Aus dem Litauischen gehört wahrscheinlich hierher szúdas 'Scheiss' (vgl. av. xsudra- 'Same'), das man auch früher mit asl. chudz verglichen hat, und sziáudas 'Strohhalm' Plur, sziaudai 'Stroh' (= skr. kśóda-s 'Mehl, Pulver, Puder'); wegen sz vgl, den Schlussabschnitt; das i deutet darauf hin, dass der folgende Diphthong ursprünglich e-Farbe hatte.

Bei Miklosich wird vielfach angenommen, aus ks qs sei im Slavischen s entstanden. So erklärt er asl. vzzlyst 'kahl' aus \*lykst, es gehört aber vielmehr zu skr. rūšant-, wie er auch selbst vermutet; asl. stsati erklärt er Vgl. Gr. 12 S. 266 aus \*suks-; ich habe oben eine andere Erklärung gegeben; falls man aber wegen lett. sūkt 'saugen' von \*suks ausgehen muss, so erklärt sich stsati durch die zweite slavische Palatalisierung (zur Form der Wurzelsilbe vgl. stcati 'mingere' zu skr. siūcāmī), wenn man auch am liebsten eine solche Annahme vermeiden möchte. In vysokt ist vor dem s ein p ausgefallen, wie oben nachgewiesen wurde. Fick 1 531 leitet r. losost Lachs' lit. lasziszā von einer Wurzel laq 'springen' ab; diese Wurzel, die vielleicht auch Anderen als mir unbekannt sein dürfte, behandelt er S. 539; es leuchtet wohl ohne weiteres

<sup>1)</sup> Umgekehrt ist gr. ἀγαθός 'gut' mit μέγεθος μέγαθος verwandt. Auf diese Vermutung hat mich Herr Kleinhans gebracht.

ein, dass auf eine solche Kombination nichts zu geben ist, mag man sie auch durch die vermeintliche Parallele lat. salmö: salire stützen. Kretschmer KZ. XXXI 419 vergleicht skr. kšvēdati 'knarrt' (auch kšvēdati) mit asl. svistati zvizdati 'sibilare' (zu erwarten wäre jedenfalls \*svizdati) r. svistets chvistets; hier drängt sich zunächst die Frage auf, ob d in dem indischen Worte wirklich aus zd entstanden ist, da ja in diesem schallnachahmenden Wort eine Assimilation an den Anlaut nicht undenkbar wäre; das Vorsichtigste dürfte jedoch in unserem Zusammenhang sein, die Gleichung gelten zu lassen; dann entsteht die Frage: Was ist im Slavischen aus der Verbindung chvi geworden? Im Hinblick auf cvisti 'blühen' erwartet man, dass je nach den verschiedenen Dialekten ch bleibt oder als s erscheint. Dieser Erwartung steht die Thatsache gegenüber, dass asl. vlschvs 'Zauberer' den Vokativ vlssve bildet. Es fällt mir schwer an eine verschiedene Behandlung von k und ch zu glauben, viel eher möchte ich einen Unterschied zwischen der Behandlung des Anlauts und der des Inlauts vermuten. Aber selbst wenn man diese Vermutung gelten lässt, kommt man wohl kaum damit für svistati aus. Nichts verhindert uns aber, das indische ks auf idg. ks zurückzuführen; die Gleichung beweist also jedenfalls gegen meine Ansicht nichts.

#### M. Anlautendes s vor Vokalen.

Es würde zwecklos sein hier alle die Belege aufzuzählen. Dass das anlautende s bleibt, ist allgemein anerkannt, und Beispiele sind so massenhaft vorhanden, dass kein Zweifel möglich ist. Es ist nun aber oft behauptet worden, dass unter gewissen, unbekannten Bedingungen auch ch erscheinen könne. Das Hauptbeispiel dafür ist:

Asl., r. chodz 'Gang', Part. Perf. Akt. asl. šidz: skr. Wz. sad mit der Partikel a 'gelangen' gr. ódóc. Das herangezogene indische Wort ist ohne Zweifel mit der idg. Wz. sed 'sitzen' identisch; nur in Verbindung mit den Präpositionen a und ud hatte es die Bedeutung einer Bewegung (vgl. d. absitzen lat. dissidēre) '). So wird es auch mit dem slavischen Wort gewesen sein; ererbt war nur ein prišidz prichoditi und eventuell auch ein uchoditi ušīdz. In beiden Fällen war ch lautgesetzlich. Als der Ursprung dieser Wörter vergessen war,

<sup>1) |</sup>Auch avest. ni-šarshasti 'kommt' (für \*ni-šasti unter Einwirkung des Simplex) Y. 57, 30].

bildete man auch ein vychoditi ischoditi, und schliesslich abstrahierte man aus den Zusammensetzungen ein einfaches Verbum. Ähnlich war die Entwickelung im Griechischen; ererbt war etwa πρόcοδος ἄφοδος; danach hat man dann ἄνοδος δίοδος εῖςοδος ἐπέξοδος κάθοδος μέθοδος πάροδος περίοδος usw. gebildet; cύνοδος (eig. 'conventus') ist mit cυνέδριον (eig. 'consessus') in der Bedeutung fast identisch; aus den Zusammensetzungen hat man dann schliesslich das einfache όδός abstrahiert. Aus dem Lateinischen kann man vergleichen: exsul (vgl. asl. ušъdъ 'δραπέτης'), consilium (vgl. cύνοδος), praesul.

Ein anderes Beispiel für anlautendes ch aus s ist das Zahlwort seste; damit bat es aber eine ganz besondere Bewandtnis, was unten in anderem Zusammenhang erörtert werden soll.

Sowohl chods als sests sind nur scheinbar Belege für den Übergang des anlautenden s vor Vokal in ch. Ich kenne keinen einzigen Beleg für einen solchen Übergang, den ich daher natürlich nicht anerkennen kann. Prinzipiell muss ich die Forderung abweisen, welche für jedes mit ch anlautendes Wort eine Deutung verlangt; es wäre ja ebenso unmöglich etwa alle mit t anlautenden Wörter etymologisch aufzuklären. Statt aber die Thatsache ruhig anzuerkennen, dass wir bei jeder indogermanischen Sprache der Hälfte des Sprachmaterials etymologisch rathlos gegenüberstehen, hat man leider allzu oft alles erklären wollen. Dadurch hat man in der Behandlung des anlautenden ch im Slavischen einen doppelten Fehler begangen. Einerseits hat man sich bemüht, so viele Wörter wie möglich als entlehnt zu bezeichnen, und hat daher viele zweifellos echt slavischen Wörter (z. B. chlaks chlads chrabrs) ohne Grund verdächtigt. Andererseits hat man auch für möglichst viele Wörter eine indogermanische Etymologie zu finden gesucht, und dabei hat man nicht nur viele schlechte Etymologien gemacht, sondern auch oft ganz übersehen, dass s nicht die einzige Quelle für ch in ererbten Wörtern zu sein braucht. leh glaube oben nachgewiesen zu haben, dass ch auch aus ks gs kh und gh entstanden sein kann. G. Meyer hat Alb. St. III, 46 f. die Fälle zusammengestellt, die 'mehr oder weniger sicher' für die Entstehung eines ch aus s im Anlaut zeugen. Aus der kurzen Liste ist Mehreres zu streichen. Zunächst muss man darauf hinweisen, dass nach der gewöhnlichen Ansicht im Lateinischen und Germanischen s für anlautendes ks erscheint;

diese Ansicht ist freilich nicht durch allzu viele Beispiele gestützt, aber doch immerhin wahrscheinlich. Die Kombinationen asl. chuliti 'blasphemare': got. bisauljan 'befleeken' und asl. chubars 'pulcher' chubosts 'pulchritudo': ahd. subar 'sauber, schön' lassen sich also so auffassen, dass man Grundformen mit ks im Anlaut ansetzt; sie sind aber begrifflich nicht über allen Zweifel erhoben. Eine ähnliche Kombination ist für chlaks und chlasts möglich. Die Grundbedeutung dieser Wörter ist offenbar 'solus'; Prusik KZ. XXXIII 132 betrachtet allerdings die in chlastiti 'evirare' vorliegende Bedeutung als die urspringliche; aber, von anderen Bedenken abgesehen, ist es mir ganz unverständlich, wie man von diesem Ausgangspunkt ans für nechlaka 'gravida' eine Erklärung gewinnen soll; wie kommt man von 'nicht kastrirt' zu 'schwanger'? nechlaka erinnert dagegen auffällig an an. eigi ein saman 'schwanger'. Ich verbinde daher chlake mit lat. solus, indem ich von einem konsonantischen Stamm \*ksol ausgehe, welcher im Lat. in die o-Deklination übergetreten, im Slavischen mit den Suffixen -kound -sto- (von der Wurzel stha 'stehen'?) weitergebildet ist. Lautlich unbedenklich ist ferner Meyers Kombination (Alb. St. III 43) asl. pochyla 'gebengt' poln. chynaé 'neigen': alb. uń huh, denn das alb. h kann auf ks und kh zurückgehen (kaum aber auf s1). Abzulehnen sind dagegen folgende Kombinationen: asl. chopiti 'beissen': lit. sopěti 'Schwerz machen' (chopiti ist nach Meyer mit čech. chopiti chapati 'fassen' poln. chopae chapae r. chápats identisch und mit asl. ochapiti amplecti' verwandt2); nsl. ocholz 'superbus' r. nachálz 'frecher Mensch': gr. άλλομαι (zur slavischen Sippe gehört wohl noch r. sals 'Mutwille' asl. saljent 'furens'); asl. chrana 'cibus' chraniti 'custodire' r. choronits (wozu nach Jagié r. chorósii 'schön'); av. Wz. har 'schirmen, schützen' haurva- 'hütend, schützend', lat. servare got. sarva- 'Waffen'. Besonders verfehlt ist die letzte Kombination; av. haurva- gehört zu skr.

hekur 'Eisen' beweist nichts; hel'k': idg. \*selkö verstösst auch sonst gegen die Lautgesetze (statt e wäre ie zu erwarten); ül ist der Bedeutung wegen verdächtig.

<sup>2)</sup> Sollte diese Sippe zu lat. habēre got. haban gehören? vgl. arm. xapanem 'impedire'. Idg. W. khāph. Die Annahme ist deshalb schwierig, weil das Umbrische auf khab zu deuten scheint vgl. gr. χάβος. Was ist mit alb. kam (Meyer Alb. St. III 6) und lat. capiō anzufangen? [Rusk. fil. v. XXV 231].

sårva-s gr. ὅλος lat. salvus alb. ģals, woneben mit anderem Suffix ir. slān 'heil, gesund, ganz, voll' lat. sollus aus \*solnus (Kleinhans); diese ganze Sippe hat also l, nicht r, und muss fern bleiben; auch lat. servāre gehört ganz anderswohin, was ich anderswoh nachweisen will; so bleibt nur got. sarvā- übrig, und dies stimmt in der Bedeutung gar nicht zu den slavisehen Wörtern. Ich stelle chrana zu gr. κτέρας. — Die Fälle, die ich als Belege für den Übergang von ks in ch betrachten möchte, habe ich oben S. 60 f. angeführt; es giebt noch einige weitere Fälle, wo die Erklärung des anlautenden ch aus ks ziemlich nahe liegt; das übergehe ich aber, denn. wie gesagt, ich erkenne nicht die Forderung an, alles erklären zu müssen.

#### II. Das antekonsonantische s.

### A. si wird zu s.

Für den Inlant giebt es zahlreiche Beispiele, die nicht hier aufgeführt zu werden brauchen. Nur der Etymologie wegen erwähne ich r. desëvyj, vorslavisch \*desjoro- zu av. danhu-Land' apers. dahyu- 'Gegend' skr. dásyu- 'Feind, Nicht-Arier'. Die Grundbedeutung des Substantivs ist offenbar 'Land', im Indischen zu 'fremdes Land' spezialisiert; im Slavischen hat es vielmehr 'das 'eigene Land' bezeichnet : die 'Landesprodukte' sind mit dem Adjektiv \*desjoro- bezeichnet worden, das dann nachher die Bedeutung 'wohlfeil' augenommen hat. Für den Anlant führe ich an: asl. siti r. sith 'nähen' zu idg. Wz. sitund asl. sujh 'link' aus \*sjeujo-s, das durch Assimilation aus älterem \*seujo-s (skr. savyā-s) entstanden ist.

Osthoff MU. IV 162 erklärt asl. chyla 'Betrug' chytra τεχνικός' chyniti 'decipere' aus idg, Wz. s(i)u 'nähen'; das ist nicht möglich, denn weder aus s noch aus si konnte ch entstehen.

#### R on

s wird vor v ebenso' behandelt worden sein wie vor Vokalen: asl.  $jesv\acute{e}$  'wir beide sind'. Nach i- und u-Lauten, nach r und k q wird man also ch zu erwarten haben; ich kenne aber keinen Beleg, denn r.  $pachv\acute{e}$  zu pachv ist wohl

<sup>15 [</sup>BB. XIX 298 ff.]

\*pachzei. Wir haben oben angenommen, dass s nach l bleibt; dann kann asl. vlschvs 'vates' r. volchvs nicht auf \*vlsvozurückgeführt werden; Miklosich erinnert an an. rolva, dessen le Inach der Vermutung meines Freundes Dr. Mikkola aus lbe entstanden ist; b ist im Slavischen bei der Entlehnung durch ch gegeben (vgl. asl, chrasta 'scarabaeus' got. pramstei). Dr. Mikkola stellt das Wort zu d. Wald wild, zur Bedeutung vgl. Here 1. - Im Anlant bleibt s in folgenden sicher gedeuteten Fällen: asl. svojs 'sein' svekrs 'Schwiegervater' svinija 'Schwein'. Asl, chvala 'Lob' chvaliti 'loben' hat man zu skr. svárati 'tönt, besingt' gestellt; asl. chrorovati 'δαπανάν' stellt Miklosich zu lit. sverti 'wägen' svarus 'schwer' (vgl. gr. deipw alb. vjer, var 'hange auf' d. schwer); mit svarus identisch könnte asl. chvors 'aegrotus' sein, vgl. ahd. sveran 'Schmerz verursachen' seëro 'Schmerz, Krankheit'2). Es lässt sich nicht ableugnen, dass diese Etymologien eine nicht geringe innere Wahrscheinlichkeit haben; ich glaube daher die Möglichkeit offen halten zu müssen, dass für das anlautende se auch che erscheinen kann. Dann wäre asl. chyra 'debilitas' Analogiebildung nach chvors, ebenso eventuell asl. chytiti 'rapere' nach chvatiti 'ergreifen'. Dass man aber nicht etwa die Regel aufstellen kann: Vor dunklen Vokalen erscheint chv. ergiebt sich aus svoje svats n. a.

C. sn.

a) Asl., r. sosna 'abies' (durch Assimilation aus \*zosna): ahd. chien (aus \*ken, \*kizn) 'Kien'.

Asl., r. basns 'fabula' : idg. Wz. bha + s.

Asl. vesna r. vesna 'Frühling'; lit. vasara 'Sommer' skr. vasanta-s usw.

Asl. desna 'recht' aus \*deksno-s. Oder ist desana die richtige Form?

Asl. gasnati kysnati brosnati krosnati vgl. oben.

b) Asl. luna r. luná 'Mond' : lat. lūna altlat. insehr. losna pr. lauxnos 'Gestirne' av. raoxšna- 'glänzend' gr.

Müllenhoff Deutsche Altertumskunde V S. 42 hat das slavische Wort, wodurch seine Etymologie widerlegt wird, gänzlich unberücksichtigt gelassen.

<sup>2)</sup> G. Meyer Alb. St. III 47 stellt zu diesen Wörtern avest. hara- 'Wunde'.

λύχνος 'Leuchte'. Die slavische Form kann nur aus \*luchna erklärt werden; ein \*lukna wäre geblieben, und wenn aus \*luksna zunächst \*lusna entstanden wäre, so hätte das s bleiben müssen.

Asl. črīnī 'schwarz' r. cērnyj: pr. kirsnan skr. kṛṣṇá-s. Auch hier wird man auf \*čīrchīī zurūckzugehen haben. Vgl. asl. chrana aus \*chorchīna zu r. choróśij gr. κτέρας und r. boroná unten S. 72.

Hieraus ergiebt sich die Regel, dass 8 vor n zunächst ebenso behandelt worden ist wie vor Vokal; das nach i u r und k, q entstandene ch ist dann später geschwunden. Nach dieser Regel erwarten wir, dass die Verbindung Isn bleibt; mir ist auch nichts bekannt, das diese Auffassung verhindern könnte. Freilich hat Fr. Tamm Upsala Universitets Arsskrift 1881, asl. planina 'mons' poln. plonina 'unfruchtbares Land' klr. polonina zu ahd. felis 'Felsen' an. fjall 'Berg' skr. pašāna-s 'Stein' gr. πέλλα · λίθος Hes. gestellt; dagegen hat Grot, Archiv f. sl. Phil. VII 136 mit Hinweis auf poln. plonny "unfruchtbar, mager' plonić 'erschöpfen' Widerspruch erhoben. Sicher ist die Kombination jedenfalls nicht; aber andererseits ist es auch nicht ganz sicher, ob s nach l wirklich geblieben ist. - dichnati machnati lichnati usw. können nicht lautzesetzlich entwickelt sein. - Wir haben oben die Frage aufgeworfen, ob nsn lautgesetzlich zu nchn geworden ist; wenn das der Fall sein sollte, so haben wir es jedenfalls mit einem späten Vorgang zu thun, der erst nach dem Schwund des nach i, u, r, k, q entwickelten ch vor n eingetreten sein kann und demnach mit der ersten Spaltung des idg. s in s und ch nichts zu thun hat. - Sehr häufig finden wir im Slavischen Häufung der zwei Inchoativsuffixe -sko- und -no-; so erklären sich blasnati 'glänzen' neben blésku 'Glanz', prysnati 'spritzen' neben r. pryskt prýskate; die direkte Verknüpfung mit skr. prušnómi ist aufzugeben. — pėsno 'Gesang' zu pėti poja ist nach basns u. ä. gebildet. - asl. véno gehört nicht zu skr. vasnám, sondern zu gr. Edvov.

Im Anlant ist s geblieben: snėgz, snzcha.

D. sm.

a) jesmu 'ich bin', kosmu 'Haar', r. pásmo : ahd. fasa 'Faser'.

b) Asl., r. umv 'mens' (ursprünglich \* Gehör'): lat. ömen altlat. osmen. Eine Ableitung von \*ös-, ous- 'Ohr', vgl. zur Bedeutung av. uši 'Verstand'. Lit. ümas lett. öma sind entlehnt (Brückner Fremdwörter S. 149 und 178). Miklosich stellt hieher got. gaumjan \*ga-aumjan; dieser scharfsinnigen Vermutung steht lautlich nichts im Wege; aus sm wurde in urgermanischer Zeit mm, das nach langen Vokalen und Diphthongen Vereinfachung erlitt.

Asl, bolsma bolsmi 'magis' menemi 'minus': Instrumentalformen des Duals und Plurals von Komparativstämmen auf -is-; daneben menešimi bolsšimi prėbolsšima.

Demnach ergiebt sich für sm genau dieselbe Regel wie für sn: Nach i, u, r, k, q wird s zu ch, das vor m schwindet. Asl. usmu usma 'indumentum, corium' kann also nicht zur Wz. ues 'kleiden' gehören, wozu auch die Vokalisation nicht stimmt, sondern es gehört mit r. dial. uslo 'textura' zu lit. áudžiu 'webe'. — In der pronominalen Deklination begegnet uns m für ursprünglich sm; dafür ist aber keine lautliche Erklärung zu suchen, wie schon ein Blick auf das Litauische beweist. — Das ch in russ. suchménu 'Dürre' gluchmenu 'lautlose Nacht' lochmótuje 'Lumpen' u. ä. braucht selbstverständlich nicht als direkte Fortsetzung eines idg. s vor m betrachtet zu werden.

Im Anlaut bleibt sm: asl. smijati se 'lachen' smrīdēti 'stinken' (zu lit. smirdēti lat. merda). Zu r. smūryj 'dunkelgran' stellt Miklosich allerdings chmūrits 'die Brauen zusammenziehen', nachmura, nasmura. Wenn ch hier wirklich alt sein sollte, so erinnert es an das anlautende chr, das oben besprochen wurde.

#### E. sl.

a) Asl. tesla 'Axt' (\*teks-), veslo 'Ruder' (\*vegh-s-) vgl. lat. vēlum), stveslo 'Band, Fessel' (Wz. angh), čislo 'Zahl' (\*čit-s-), maslo 'Öl' (mazati 'schmieren'), jaslo 'Krippe' (\*éts-), myslo 'Gedanke' (zu got. gamaudjan).

b) Asl. žila r. žila 'Ader': lit. gýsla 'Ader' ahd. keisala 'Geissel' lat. filum ni-hil (alb. del 'Sehne, Flechse, Ader' weist auf ĝh).

Demnach gilt für sl genau dieselbe Regel wie für sn und sm. ch ist im Inlaut vor l geschwunden; wo -chl- steht,

ist es immer durch sekundäre Vorgänge zu erklären, so z. B. in asl. usbehlb 'aridus'. Etymologisch unklar sind mir asl. cechlb 'velamen' natruchliti 'gravidare'. — Die Fälle, wo die Verbindungen isl, usl, rsl vorkommen, sind teils mit cislo myslb gleichartig, teils etymologisch dunkel.

Im Anlaut bleibt sl: r. slimak's 'Schnecke' pi, slaix lat. limax (wohl zu d. Schleim skr. ślēśmán- aus \*slēśmán-); asl. slēps 'blind' zu lit. slēpti 'verbergen' usw. Neben slēpati 'salire' steht ischlupati 'scaturire'; ist dieser Wechsel alt? Im Anlaut ist übrigens ch vor l sicher nicht geschwunden, vgl. was oben über chlèbu gesagt worden ist.

F. sr.

Asl. męzdra 'Haut' r. mezdra : lat. membrum membrana (der Vorschlag von Bloomfield Amer. Journ. Phil. XII S. 11. membrum mit skr. márman- zu verbinden, trifft kaum das Richtige) ir. mīr 'Stück Fleisch' (auch gr. μηρός? Bezzenherger BB. I 340),

Asl. nozdri 'Nasenlöcher': lit. nasruī 'Rachen' (auch gr. ρἰτ ρῖτνός? aus \*rznos (Genitiv), ursprünglich \*nzros).

Dem widerspricht asl. sestra 'Schwester'. Ich sehe keine Möglichkeit beides zugleich (zdr und str) als lautgesetzlich zu erklären. Man muss also eine Wahl treffen. Brugmann Grundr, I S. 441 hat str gewählt; dabei muss er denn bei den erstgenannten Wörtern ein soust nicht belegtes Nomen \*dra \*dri mit der Bedeutung 'Loch' oder 'Ablösung' suchen. Es ware aber ein fast boshaftes Spiel des Zufalls, dass dieses sonst gänzlich verklungene Wort sich gerade da festsetzen, wo in anderen Sprachen eine Weiterbildung mit r vorhanden war, und sich noch ausserdem mit sonst in der Sprache ausgestorbenen Formen (\*mes \*nos) verbinden sollte. Ich fasse daher zdr als die lautgesetzliche Entwickelung; dagegen spricht ostra 'acutus' und postra 'varius' selbstverständlich nicht; auch ustro 'aestivus' (vgl. skr. usrá- 'hell') beweist sehr wenig, denn der Vokalisation nach wird es zu lat. auster gehören. Wir haben uns also nur mit sestra abzufinden; hier müssen wir Beeinflussung der übrigen Verwandtschaftsnamen auf -tersehen.

\* ist also im Inlaut vor r zunächst geblieben, ist dann tönend geworden, und noch später ist ein d eingeschoben

worden. Es fragt sich nur noch, ob dieselbe Behandlung auch nach i, u, r, k, q eingetreten ist. Mir sind für diesen Fall sehr wenig Belege bekannt. Asl. vichri 'Wirbelwind' : lit. vēsulýs Gen. vēsulio (Kurschat schreibt vēsulýs); dazu nach Brugmann Grundr. II S. 1049 av. aiwivõiždiantahe r. vicháts 'bewegen' (vichljåts 'schlendern'). vichrs steht wohl in den slavischen Sprachen so isoliert, dass eine Störung der lautgesetzlichen Entwickelung nicht besonders wahrscheinlich ist. War es aber immer so isoliert? Asl. utro 'Morgen' hat man mit lit, auszrà 'Morgenröte' kombinieren wollen; es ist mir aber durchaus unverständlich, auf welchem Wege ein chr zu tr hätte werden können, und ausserdem gehen die idg. Sprachen in der Bezeichnung des Begriffes 'Morgen' stark auseinander (lit. ritas lat. mane gr. ὄρθρος d. Morgen), so dass es nicht kühn ist, utro von auszra zu trennen. — Darf man annehmen. dass für sr eine ähnliche Regel gilt wie für sn, sm und sl, nur dass ch vor r nicht geschwunden ist?

Anlautend ist sr zu str geworden: asl. struja 'flumen' und analogisch o-strove 'Insel'. Das anlautende chr gehört zum Teil nachweisbar anderswohin (z. B. asl. chrastels neben krastéls 1); es giebt aber einen Fall, der hier besprochen werden muss. Asl. chroms 'hinkend' r. chromój ist von Goldschmidt Mem. Soc. Lingu. I 413 f. zu skr. sramá- 'lahm' gestellt worden (vgl. sråma- 'Senche, Krankheit' av. ramam. 'sickness' Jackson Avest. Gr. § 138), und diese Etymologie möchte man nicht gern aufgeben. Dann muss aber jedenfalls für das ch einen besonderen Grund gesucht werden. Soll man an Fälle wie r. prichramyvats denken? Oder soll man ein \*nogu-chromt 'krank an den Füssen' (Lok. Dual) konstruieren? Es giebt vielleicht noch eine Möglichkeit: man kann von \*ksromó-s ausgehen; daraus műsste sich im Skr. zunächst \*kśrāmá-s entwickeln; dann bewirkte aber r Rückverwandlung des & in s; bei dieser Rückverwandlung ging das k verloren. Die beiden Konsonanten k und r hätten einen Krieg um den Besitz des Spiranten geführt; r hätte den Sieg davon getragen und seinen Gegner vertrieben. Für einen solchen Vorgang liesse sich vielleicht noch ein Beispiel beibringen, usrá- 'Stier' würde sich zu uksán- 'Stier' ähnlich verhalten wie πιαρός zu

<sup>1)</sup> Lehnwort ist chraste 'locusta' : got. pramstei (Kluge Wtb.).

πίων; dieses Beispiel ist freilich sehr problematisch, denn auch an. urr verlangt Berücksichtigung, vgl. auch skr. ustar- 'Pflugstier'. Und ausserdem müsste diese Verwandlung von kår in sr in die arische Urzeit verlegt werden; im Avestischen finden sich aber keine Spuren einer Rückverwandlung von år. Entweder müsste man also trotz mangelnder Belege einen solchen Vorgang annehmen, indem man tisro tisram als Analogiebildungen nach tisaro (ir. teoir) erklärte (als lantgesetzlich wäre dann etwa \*tiro \*tihro anzusetzen). Oder aber, man müsste den Zusammenhang zwischen av, ramem und skr. srama leugnen, was noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen würde; denn wenn Goldschmidt mit Recht sramá- mit srasate verbunden hat, so müsste man auch die zwei andern bei Jackson § 138 gegebenen Beispiele für anlautendes sr im Avestischen als unrichtig betrachten; dieser Ausweg ist also wohl jedenfalls gesperrt. Ich kann bei chroms über ein 'non liquet' nicht hinauskommen.

# G. $s\hat{k}$ und $z\hat{g}(h) = sl. s$ und z = lit. sz und $\dot{z}$ .

Anlautend; asl. sują sovati 'stossen, schieben' r. sovátb (dazu asl. sulica 'Wurfspiess' aus \*sudla (Potebnja Kr istorii zvukovr russkago jazyka IV Warschau 1883 S. 74—76), womit alb. šul' 'Stange' nichts zu thun hat): lit. száuju száudau an. skjóta d. schiessen an. skutill 'Wurfspiess' alb. heð 'werfe'.

Inlantend: asl. pasa pasti 'weiden': lat. pascō (vgl. noch asl. pastyrb: lat. pastor); dazu vielleicht noch lit. pūsziūs 'putze mich aus' (Zubatý BB. XVIII 256); mit skr. pūsyatī hat asl. pasa schwerlich etwas zu thun.

Ein sk nach  $\bar{u}$  haben wir möglicherweise in asl. tys-esta '1000'.

Belege für  $z\hat{g}(h)$  fehlen; mit ziemlicher Sieherheit ist z zu erwarten. Demnach hat s sieh niemals zu ch entwickelt, wenn ein palataler Explosivlaut folgte.

# H. s vor den fibrigen Explosivlauten.

Hauptregel: s bleibt. Das ganze Material hier aufzuzählen würde keinen Zweck haben; ich untersuche daher nur die Fälle, wo s nach i, u, r, k, q steht.

Asl. iskati 'suchen': skr. icchámi lit. jeszkau jeszkóti.

Čech. pisk 'unentwickelte, ganz oder zum grössten Teile noch unter der Haut sich befindende Feder': skr. piccham 'Schwanzfeder' (Zubatý KZ. XXXI 13).

Asl. piskati 'pfeifen' pistals 'Pfeife': skr. picchora 'Pfeife' (Zubatý a. O.)

Sl. pyskv 'Schnauze, Maul, Lippe': skr. půccham 'Schwanz, Schweif, Ende' (Zubatý a. O.; mir jedoch zweifelhaft wegen avest. pusa 'Zopf, Kopfputz'; vgl. aber skr. tucchyá-s asl. tvštv 'leer': av. tusen 'sie werden leer' und asl. iskati avest. isaiti; die beiden Inchoativsuffixe -sko- und -sko- ') scheinen also bei denselben Wörtern mit einander zu wechseln).

R. treská 'Stockfisch' (aus \*treska \*treskā): an. porskr d. Dorsch zu W. ters 'trocknen'; vgl. zur Bildung lit. tróksztu trószkau trókszti 'dürsten'.

Asl. vraska 'Runzel' (aus \*vrakska) : skr. vršeáti 'zerreisst' vrkná-.

Asl. ustra 'aestivus' : lat. auster.

Asl. pests 'Faust' r. pjasts : lit. kümste (Saussure Mém. Soc. Lingu. VII 93) alid. füst (idg. \*ppqsti-).

Aor. 2. Pl. teste zu teka 'laufe'.

Asl. pristo r. persto zu asl. pracht r. porocht und r. strasto zu stracht sind oben erwähnt; ebenso asl. usta 'Mund'; asl. losto ist wohl germanisches Lehnwort; asl. isto kann aus \*busto entstanden sein (vgl. lit. inkstas).

Asl. uzda 'Zügel' r. uzdá. Zum Wort für 'Mund'.

Asl. mszda 'Lohn': gr. μιςθός usw.

Asl. zvézda 'Stern' r. zvézdá : lit. žvaigzdě.

Asl. gnézdo r. gnézdó 'Nest' : vielleicht zu d. Nest usw. (lit. lizdas), aber lautlich unklar.

Asl. brazda brazdana 'Furche' r. borozda, dialektisch auch = borona 'Egge' (das aus \*bhorsna entstanden 2) sein kann); wenn 'Egge' die ursprüngliche Bedeutung war, kann man an an. broddr 'Spitze' ags. brord 'Stachel' ir. brot 'Stachel' anknüpfen, womit skr. bhr\$ti-\$ 'Zacke, Spitze, Ecke' d. Borste usw. verwandt sind. Es leuchtet also ein, dass

Statt -sko- ist wohl richtiger -sqo- anzusetzen; vgl. got. vrisqan : skr. W. vrdh (Streitberg IF. Anzeiger II 50; unrichtig Fick I 135).

 <sup>[</sup>Vgl. G. Meyer Alb. Wtb. brane und Paul Horn Grundriss d. neupers. Etym. S. 47.]

asl. brada r. borodd, wenn echt slavisch, unmöglich ein z eingebüsst haben kann; lit. barzda 'Bart' an. barð ist wohl identisch mit asl. brazda und hat ursprünglich etwa 'Borsten' bedeutet; nachdem sich hieraus die Bedeutung 'Bart' entwickelt hatte, drang das Wort aus dem Germanischen ins Slavische und Italische (barba kann wegen des anlautenden b unmöglich echt lateinisch sein); die Form des germanischen Wortes war damals wohl \*barða¹). (Übrigens bin ich geneigt, an. broddrags. brord ir. brot von der hier behandelten Sippe zu trennen und sie mit asl. brozda 'frenum' auf ein idg. \*bhruzdh . . . zurückzuführen).

Asl. mėzga 'sueus' gehört nach Miklosich zur W. meiĝh 'mingere'; es wäre dann nach Bartholomaes Gesetz aus \*moiĝh - sqo- entstanden; nach demselben Gelebrten (St. II S. 8) musste in \*moiĝzgho- das ĝ schon in der Ursprache schwinden.

Diese Beispiele zeigen, das s vor Explosivlauten nicht zu ch geworden ist, selbst wenn i, u, r, k, q vorausging. Analogisch kam bisweilen später ch vor t zu stehen; dies cht wurde wie auch kt zu št: Inf. vrėšti 'dreschen'. — Das aus Dental vor Dental entstandene s ist niemals zu ch geworden: asl. mėsto 'Ort' lit. maistas 'Nahrung' zu skr. W. mith, asl. čistv 'rein' lit. skáistas 'strahlend' vgl. asl. cėstiti 'purgare' cėditi 'seihen' (zur Bedeutungsentwicklung vgl. d. rein got. hrains zu ahd. hrittara 'Reiter, Sieb').

#### I. s im Auslaut.

Im Auslant ist s geschwunden, und es lässt sich also nicht erkennen, ob hier vor dem Schwund überall s gesprochen wurde, oder ob nach i, u, r, k, q vielmehr ch entstanden war. Es ist selbstverständlich nicht meine Absicht, hier alle slavischen Auslautssilben zu durchmustern, und nachzuweisen, in welchen Fällen ein s geschwunden ist. Nur weil ich oben mitust auf idg. meitheukas zurückgeführt habe, verweise ich zur Erklärung auf IF. II 347 ff., wo Hirt überzeugend nachgewiesen hat, dass die Auslautssilben, welche ein o enthielten, verschieden behandelt worden sind, je nachdem sie betont oder unbetont waren. z ist tonloses os und om, o ist betontes os und om. Wiedemann hat vidz mit είδος identifiziert; ich füge hinzu: asl. jadz = gr. οίδος, asl. lész = gr. ἄλςος. Zu Hirts Beispielen für

<sup>1)</sup> Fem. Sing. oder Neutr. Plur.?

ursprüngliche neutrale o-Stämme, die auf z ausgehen, füge ich hinzu: skr. sthänam lit. stönas asl. stanz, gr. būpov asl. darz, skr. pūrišam asl. prachz, avest. varəsa- n. asl. vlasz. Umgekehrt ist asl. pyro 'Spelt' = gr. πυρός 'Weizen'.

### Rückblick und Folgerungen.

Das Ergebnis der vorhergehenden Untersuchung ist in aller Kürze: Nach idg. \* i ŭ u r r k q wurde s zu ch, wenn nicht ein Explosivlaut folgte. Nach diesen Prämissen kann ich selbstverständlich den Folgerungen G. Meyers Alb. St. III 56 nicht beistimmen. Das slavische ch ist durch ganz andere Bedingungen ins Leben gerufen als das griechische und arische h; die beiden Laute sind ja auch physiologisch sehr verschieden, und ich glaube nicht, dass der Weg von s zu h über ch geführt hat. Das slavische ch ist meiner Ansicht nach aus s entstanden; ich erinnere an die bekannte Parallele aus dem Spanischen.

Indem ich, einer Andeutung in Brugmanns Grundriss 1) folgend, die Belege für das indogermanische s im Slavischen nach den verschiedenen kombinatorischen Bedingungen ordnete, ergab sich mir die so eben ausgesprochene Ansicht von selbst als eine notwendige Folgerung aus den Thatsachen. Nachdem ich dann diese Ansicht Herrn Professor Brugmann mündlich ausführlich dargelegt hatte, teilte er mir mit, dass Baudouin de Courtenay schon vor einer längeren Reihe von Jahren eine ähnliche Ansicht geäussert habe; aus sicherer Quelle erfahre ich ferner, dass auch Zubatý, ohne Baudouin de Courtenays Ansicht zu kennen, ebenfalls in seinen Vorlesungen die Entstehung des ch aus s vorträgt. Da ich mir meine Ansicht ganz unabhängig von diesen beiden Gelehrten gebildet habe, sche ich hierin eine weitere Bestätigung des Ergebnisses 2).

Es gilt jetzt die Chronologie festzustellen; dabei kommen zwei Punkte in betracht: Wann ist s zu ch geworden, und wann ist das vorausgesetzte s entstanden? Ich behandle zunächst die letzte Frage.

Besonders viele sichere Belege f
ür ch nach i- und u-Vokalen" 1 S. 444.

<sup>2) [</sup>Über Fortunatows Ansicht vgl. den Nachtrag.]

Es ergiebt sich unmittelbar, dass  $\mathring{s}$  älter sein muss 1) als die Monophthongierung von oi und ai. 2) als die Anaptyxis in der Gruppe or, er + Kons. 3) als der Ausfall von p und t vor s. 4) als der Zusammenfall von s und  $\mathring{k}$ . Nach der anderen Seite hin lässt sich auf diese Weise keine chronologische Bestimmung gewinnen; sollte in prachs auf slavischem Boden ein  $\mathring{s}$  geschwunden sein, so braucht dieser Schwund doch nicht älter als die Entstehung des  $\mathring{s}$  zu sein; denn lautliche Vorgänge wiederholen sich bekanntlich oft, und so könnte auch bei diesem Wort ein jüngerer Übergang von rs in  $r\mathring{s}$  vorliegen.

Die Bedingungen des slavischen ch erinnern so auffällig an die Bedingungen des arischen s. dass die Frage berechtigt ist, ob hier etwa ein historischer Zusammenhang anzunehmen ist. Die Abweichungen sind die folgenden: 1) Im Indischen verhindert ein unmittelbar folgendes r den Übergang von s in s: ähnliches ist für das Slavische nicht nachgewiesen. Auf diese Abweichung ist kein Gewicht zu legen; denn einerseits kann man es im Indischen mit einer Rückverwandlung zu thun haben, und andererseits kann man eventuell das slavische vichro als nicht lautgesetzlich betrachten; chromo ist unklar. 2) Im Indischen tritt & ein nach ursprünglichem »; dafür fehlt es im Slavischen an Beispielen (denn pracht erklärt sich anders). Aber das & nach a im Indischen kann sehr wohl junger sein als die übrigen s. 3) s tritt im Arischen auch nach  $\hat{k}$  ein; hier erscheint aber niemals im Slavischen ein ch. 4) Das slavische ch ist vor tonlosen und tönenden Explosivlauten nicht eingetreten; das arische & unterliegt keiner derartigen Einschränkung. 5) Das arische s tritt auch nach ursprünglichen 1-Lauten ein; hier ist im Slavischen aller Wahrscheinlichkeit nach s geblieben. Aber ein le liegt im Arischen nicht vor, und es kann sich also um einen späteren Übergang von ls in rs handeln. Die einzige wesentliche Abweichung ist also die unter 3) und 4) genannte.

Es finden sich meiner Ansicht nach Spuren, die darauf hindenten, dass im Slavischen auch nach k und vor Explosivlanten ein k vorhanden gewesen ist. Das geht aus gewissen Assimilationen bervor. Assimilationen von k und k in zwei aufeinanderfolgenden Silben finden sich in den verschiedensten Sprachen und zu den verschiedensten Zeiten; auch in ganz

junger Zeit kommen wohl solche Vorgänge auf slavischem Boden vor. Jung ist die Erscheinung wahrscheinlich in r. sersens aus asl. srisens, denn sie kann hier erst eingetreten sein, nachdem sich das anlautende  $\hat{k}$  zu s oder wenigstens zu  $\hat{s}$  entwickelt hatte; eine Affrikata ts wäre wohl der Assimilation entgangen1). Aber ähnliche Assimilationen kommen jedenfalls auch in alter Zeit vor; so in chuchota neben suchota; diese Assimilation muss in eine Zeit zurückgehen, wo für ch noch s gesprochen wurde, denn eine Assimilation von s an ch ist doch nicht denkbar. Man wird fragen, wie es kommt, dass überhaupt beide Formen neben einander stehen können; das hat jedoch nichts auffälliges, denn bei derlei Vorgängen wirken viele Bedingungen mit, die nicht aus den Buchstaben herausgelesen werden können, so z. B. die Schnelligkeit des Tempo beim Sprechen, welche wiederum von der Häufigkeit des Wortes (die in den verschiedenen Sprachkreisen eines und desselben Ortes sehr verschieden sein kann) abhängt. Dass die Assimilation nicht unter den gleichen Bedingungen eintreten und ausbleiben konnte, ist selbstverständlich; woher sollten wir aber über die hier in betracht kommenden Bedingungen etwas wissen können? Wir werden daher besser thun, wenn wir offen gestehen, dass die für uns allein kontrolierbare Bedingung, die (nicht unmittelbare) Nachbarschaft der beiden Zischlaute, nicht die einzige Bedingung war. - Alt ist die Assimilation auch in sums 'Geräusch' zu skr. súsma-s 'Zischen' und dem oben besprochenen asl. sysati; die Entwickelung des slavischen Wortes (idg. \*seusmo-s) war etwa seusm- seusmśeuśm- cheuchm- cheum- śeum- śoum- śum-. Nun finden wir neben asl. sristo 'pili' im Russischen sersto; das deutet darauf hin, dass das inlautende s aus s entstanden ist; zu derselben Sippe gehören asl. srzchikt 'rauh': r. śerśdeyj 'rauh', śerocht ranhe Oberfläche'. Auf einer ähnlichen Assimilation beruht wohl r. dial. sustryj 'kuhn, rauh' (Mikl. Vgl. Gr. II 86), vgl. auch r. kesta 'Stange': lit. szêksztas 'Baumstamm' (mit derselben Assimilation). Daraus erklärt sich nun auch das Zahl-

<sup>1)</sup> Ich bin der Ansicht, dass man für die östlichen Sprachen ist als ererbte Aussprache des k ansetzen soll; der Ansatz s wie etwa der Ansatz von p als ererbte Aussprache des q in aestlichen Sprachen.

wort seste. Man hat ein idg. \*kseks auf Grund des griechischen ξέςτης ξέςτριξ ansetzen wollen; aber diese Formen sind ganz unklar; wenn sie eeht griechisch sind, so muss man fragen, warum sie nicht \*ξέκτης \*ξέκτριξ lauten; man muss die Möglichkeit offen halten, dass sie aus \*sekst . . . durch einen Umsprung der Laute entstanden sind (falls & nicht griechische Wiedergabe eines fremden s sein sollte). Das griechische ex and das indische sat weisen mit Bestimmtheit auf eine idg. Form hin, die kein anlautendes k hatte; ebenso alb. gaste. denn aus ks ist im Albanesischen h geworden. Zur Erklärung der übrigen Unregelmässigkeiten bei diesem Zahlwort hilft das k nichts; wir haben also als idg. sreks und seks anzusetzen. Die im Slavischen stattgefundene Assimilation beweist, dass auch im Inlaut (nach  $\hat{k}$ , vor t)  $\hat{s}$  gestanden hat. Das urslavische s deekt sich also durchaus mit dem arischen s. Dies ursl. s wurde in der Regel zu ch; vor Explosivlanten bliebaber das s und wurde später (vielleicht gleichzeitig mit dem aus k entstandenen  $k^{(1)}$  — lit, sz —) zu s; auch das aus ksentsandene ss blieb, und nahm an der Rückverwandlung zu ss, 8 Teil 2).

Diese Auffassung bestätigt sich, wenn man das Litauische heranzieht. In denjenigen Fällen, wo wir im Slavischen ch haben, tritt bekanntlich im Litauischen häufig sz auf. Es leuchtet ein, dass eine Unregelmässigkeit, die in einer ganzen Reihe von gleichartigen Fällen wiederkehrt, nicht dadurch beseitigt werden kann, dass man — ohne sonstigen Anlass — dieses oder jenes Wort als Entlehnung aus dem Slavischen oder Germanischen bezeichnet. Die Unregelmässigkeit verlangt eine einheitliche Erklärung, und diese muss meines Erachtens so lauten: Nach i, u, r, k, q (und  $\hat{k}$ ) war im Litauischen ursprünglich  $\hat{s}$  statt s vorhanden; später ist aber eine Rückverwandlung eingetreten, und zwar zu einer Zeit, wo das idg.  $\hat{k}$  noch nicht zu sz geworden war; denn ein aus  $\hat{k}$  entstandenes sz unterliegt der Verwandlung in s nicht (lit. v) sas 'all' ist slavisches Lehnwort). Von der Rückverwandlung wurde

<sup>1)</sup> Jedoch braucht die Entwickelung von  $\hat{k}$  zu s nicht über  $\hat{s}$  gegangen zu sein; man kann  $\hat{s}$  ansetzen.

<sup>2)</sup> Hieraus folgt, dass man auch für iss uss vor Vokal die Entwicklung über iss uss zu as zu anzunehmen hat; empirisch lässt sich das jedoch nicht feststellen.

jedoch sz nach r nicht betroffen (lit garsas gehört zu girdeti: über skersas ist oben das Nötige gesagt; in dukters 'die Töchter' ist ein e zwischen r und s geschwunden); auch nach k ist sz geblieben; wenn hier s steht, so gehört es gewöhnlich einem Flexions- oder Wortbildungselement an, so dass Analogiebildung anzunehmen ist; Fälle wie mėksti zu mezqu beweisen natürlich nichts. Nach i und u ist dagegen eine Rückverwandlung eingetreten, und zwar nach folgender Regel: Nach gestossenem Ton bleibt sz, nach schleifendem Ton tritt s ein. Beispiele: júszé máiszas áiszkus raiszkus zu réiszkiu 'offenbare' iêszkau rêszutas szêksztas (falls k hier eingeschoben worden ist)1): dagegen: teisüs, Akk, tēsu tēsti atsitaīsē tēs prēskas daŭsos saŭsas mūsas ausis, Akk. aŭsi klausaŭ, 3, Sg. klaŭso paisýti, nupaisymas věsulýs, Gen. věsulio prausiu, Inf. prausti 'waschen' (zu skr. prušnómi) vaistas 'Arznei, Heilpflaster' (zu skr. višám 'Gift'). Dem widerstreitet kláusiu 'frage'; die Wurzel hat aber sonst den schleifenden Ton; von welchen Bedingungen ein solcher Wechsel der Tonqualität abhängig ist, ist mir nicht bekannt; aber jedenfalls nehme ich an, dass s nach einem schleifend betonten Diphthongen entstanden ist, mag nun ein solcher Diphthong in diesem Worte vorhanden gewesen sein oder mag eine Analogiebildung anzunehmen sein: ähnlich beurteile ich geriaus : geriausias jus 'Ihr' : jusu 'Euer'. In Hinblick auf dieses Verhältnis betrachte ich nicht lise als unüberwindliches Hindernis für meine Theorie: denn auch bei diesem Wort kann ja eine Veränderung der Tonqualität stattgefunden haben. Man hat die Vermutung ausgesprochen, dass eine solche Veränderung auf einer Zurückziehung des Akzents beruhe, vgl. vilkas vilkė: skr. vrka-s vrkt an. úlfr ylgr (Bezzenberger BB. XVII 217 f. nach Collitz); das würde wohl auch für das Kausativum kláusiu ('hören machen') zutreffen and ebenso für lýsé vgl. russ. léchá. Lit. výstau výstytí 'windeln' výstas 'Schnürbrust' gehört zu skr. vestáyami 'umwinde, umhalle'; es verhält sich aber zu vejü výti 'drehen' wie várstau 'mehrfach die Thuren öffnen und schliessen' zu veriü verti und erklärt sich aus dem Umstand, dass in formenbildenden Elementen s vielfach verallgemeinert worden ist, vgl. matijsiu 'ich werde sehen' und andere Futura (auch versiu 'ich werde

<sup>1) [</sup>lit. kiáuszé 'Hirnschädel' an. hauss Joh. Schmidt in Vorlesungen.]

öffnen'), mókslas 'Unterricht' 1) verksmas 'Weinen' junkstu werde gewohnt' linksaŭ 'bin gebückt'. In gësmë Akk. gësme zu gêdmi 'singe' ist vor dem s ein Dental geschwunden, und das wird auch anderswo der Fall sein, z. B. in lesas mager, dessen Kombination mit asl, liche wir schon oben als höchst problematisch bezeichnet haben (es gehört wohl zu an. leidr). duksas 'Gold' ist Lehnwort. - Nach der anderen Seite hin sind schwierig aŭszta 'der Tag bricht an' und gaisztù gaiszti 'zögern, schwinden'; hier nimmt man gewöhnlich Inchoativbildung mit -skoan, was durch skr. ucchátí 'wird hell' und durch den inchoativen Charakter beider Präsentia empfohlen wird; lautlich wäre dadurch jede Schwierigkeit aus der Welt geschafft, denn sk und ks ist niemals zu s geworden (vgl. taszýti, taszymas und maiszyti maiszo). Lit. laiszkas 'Blatt' zu asl. liste 'Blatt' listvije 'Blätter' ist wohl aus \*laisztkas entstanden; das slavische Wort deckt sich formell mit skr. lestu- 'Erdkloss', das von Brugmann Grdr. II 1040 zur W. lis 'reissen, brechen' gestellt wird; demnach ist sz aus k entstanden. Lit. raiszýti 'fortgesetzt ein wenig binden' vgl. ryszulys, Gen. ryszulio Bündel' ryszýs, Gen. rýszio 'Band' raisztis 'Koptbinde' stellt man zu asl. rėšiti 'solvere'; dabei wäre die Bedeutungsentwickelung etwa so anzusetzen: In Zusammensetzungen (wie razdrėšiti) wäre 'losbinden' von selbst zu 'lösen' geworden; dann wäre das Simplex verloren gegangen, und jetzt hätte man aus razdrėšiti ein rėšiti 'lösen' abstrahiert. Man könnte immerhin auch den umgekehrten Weg einschlagen und die Bedeutung 'lösen' als die ursprüngliche auffassen, woraus sich im Litauischen, zunächst in Zusammensetzungen wie suriszu, die Bedeutung 'binden' entwickelt hätte; dabei könnte man sich etwa auf got. lūkan 'schliessen' berufen, das nach Brugmann Grdr. II 928 zu skr. rujátí 'zerbricht, bricht auf' gehört (dazu lit. lúsztu lúżau 'breche' d. Loch). Man muss jedoch darauf hinweisen, dass sowohl für das slavische als auch für das litauische Wort andere Möglichkeiten vorhanden sind. réšiti könnte zu skr. rēšáyati 'schädigen' gehören, vgl. lit. ráiszas 'lahm' gr. ραίω έρραίςθην (das doppelte ρ kann analogisch sein); und lit. riszù usw. könnte zu lat, corrigia (aus \*corricia durch Volksetymologie) gehören, wie Fröhde BB. XVII 318

Auffälliger ist gýsta 'Adler', da das Wort nicht zu gijá 'Faden' zu gehören scheint.

vermutet hat1). Man kann also nicht die Zusammengehörigkeit von résiti und riszù als ausgemacht betrachten. — Wo sz oder s nach langen Vokalen oder Diphthongen stehen, kommt man also, so viel ich sehe, mit meiner Regel aus. [Nach kurzen 80 Vokalen würde man nach der neuen Akzenttbeorie von Sanssure s erwarten; Belege sind: bluså muse, musinas Aasfliege paklustu pisu sukusio (Perf. Part. Akt. Gen. Sg.), aber kermusze vetuszas kriusza kriuszti (dazu kriusza leda Eisstopfing ? ) těciszkas 'väterlich'. — Für idg. z erscheint immer

Ich hoffe bei anderer Gelegenheit auf das Litauische zurückzukommen; hier mögen die vorhergehenden Erörterungen genügen. Ich füge nur noch eine Bemerkung hinzu. In Beiz: barzda lizdas. spielen wie jeszkau teviszkas konnte man das sz als Wirkung des folgenden k auffassen wollen, und sich dabei auf trószkau 'durstete' und zahlreiche ähnliche Fälle (worin ich nur eine Art rein lautlicher Analogiebildung sehe) berufen, indem man die nicht allzu seltenen Fälle von inlantendem sk auf irgend eine Weise beseitigte. Aber auch so bleiben Beispiele genng übrig, die für meine Ansicht zeugen; so ist es 7. B. unmöglich, das litauische júszé als slavische Entlehnung zu erklären; aus dem weissrussischen júška kann es doch nicht entstanden sein; und wenn man um das litauische Wort zu erklären eine slavische Form konstruieren wollte, die nie existiert hat, so wirde doch die empirische Forschung aufhören, und man würde nur die Ergebnisse gewinnen, die man gewinnen wollte. Wenn ich mit meiner Ansicht das Richtige treffe, so

15V. 6

press

STI

James . Ambrell

Die b

der V

E- W

TO U LIFE

7,040

100

560

100

kann man aus dem Litauischen einige Punkte supplieren. die sich ans dem Slavischen empirisch nicht feststellen liessen. So habe ich oben I. F keine Beispiele für die Verbindungen ins und uns gegeben; aus dem Litauischen stellt sieh hierher inkstas 'Niere' zu asl. isto an. eista; Grundform \*inst . . . \*oist . . .; ferner plinksna 'Feder' aus \* plunsna, mit lat. plana identisch (d. Flaum ist entlehnt; die Kombination von pluma und an. lijuga fliegen Fröhde BB. XVI 215 halte ich nicht für richtig). Das lat. m steht für n durch Assimilation an den Anlant; ebenso in vomis : gr. òqvic pr. ieagnis, in spama : skr. phéna-s asl. péna lit. spáiné (alid. feim ags. fam mit ähnlicher Assimilation) und in premö. Das Paradigma 1) [Ir. cumrech 'Fessel' cumrigim 'ich binde' skr. rusand

premo pressi pressum ist meiner Ansicht nach aus \*pormō pressi pressum durch Ausgleichung entstanden; älter \*portno \*pretsai \*pret\*tum; die Wurzel vielleicht in skr. prt 'Kampf, Streit' prtana 'Heer, Streit', Eine Bedingung für die Assimilation scheint es also gewesen zu sein, dass der den labialen Anlaut und den Nasal trennende Vokal ein o oder u war. -Die beiden Beispiele inkstas und plunksna beweisen, dass in der Verbindung ins und uns ein s nicht eingetreten ist. -Es war ferner nicht durchaus unzweifelhaft, ob idg. s nach l im Urslavischen blieb; wenn aber s eine gemeinsam baltischslavische Erscheinung ist, so zeugt auch lit. balsas 'Stimme, Ton' (zu skr. bhašami 'belle' ahd. bëllan) für das Bleiben des s nach l. - Dem asl. chvorv 'aegrotus' entspricht lit. svarus; also ist ch in diesem Worte eine jungere Erscheinung, die demnach auf eine Linie rückt mit dem chl in ischlapati und mit dem chm von r. chmúrit. Diese Erscheinungen sind wohl nur halb lautgesetzlich; ein durch Satzsandhi entstandenes ist bei den betreffenden Wörtern festgehalten und weiter entwickelt worden; es wurde festgehalten infolge einer vielfach zu betrachtenden Tendenz, bei anlautenden Konsonantengruppen s zu bevorzugen; ich erinnere an skr. sthivami (ein halb onomatopoetisches Wort), avest. fraxstane und an die Entwicklung im Deutschen, wo bei allen anlautenden Konsonautengruppen s statt s eingetreten ist. Ähnliches kommt wohl auch auf slavischem Boden in verhältnismässig jungen Perioden vor; Miklosieh führt an r. snica und snica 'Deichselarm', r. skrarits schmelzen' zu asl, skvara 'nidor', r. skvarokt neben skvoréct 'Staar', asl. stukt 'Schall' : stukt 'strepitus'. Besonders bei schallnachahmenden Wörtern sind derartige Vorgänge leicht verständlich, und chrort als Bezeichnung der kränklichen Schwerfälligkeit ist eben, wie auch chvatiti, ischlapati und chmicits, onomatopoetischen Charakters. - Das beste Beispiel dafür, dass s nach k q im Litauischen anl. als s auftreten muss, ist sziáudas, szúdas zu asl. chudu; für s nach k giebt es kein Zeugnis, wenn aber s eine gemeinsam baltisch-slavische Erscheinung ist, so muss man auch in diesem Fall s annehmen, dem im Slavischen ist es vorhanden gewesen; also kann man lit. súras und su nicht mit gr. Eupóv und Eúv kombinieren 1).

<sup>1) [</sup>Lit. szuntù szutaŭ 'schmoren' d. sieden (Joh. Schmidt Vorlesung) weist auf den Anlaut as oder ks.]

— Das Litauische bestätigt die Vermutung, dass  $\dot{s}$  auch vor Explosivlauten gestanden hat; aus  $sk\dot{a}istas$  lernen wir aber, dass das aus Dental vor Dental entstandene s immer geblieben ist. Auch in diesem Punkt stimmt das Baltisch-Slavische zum Arischen. — Über die Behandlung des auslautenden s nach i u r k q lehrt das Litauische uns nichts, ebenso wenig über die Gruppen isr usr usw.

Mag unn auch das Verhältnis im Litauischen unklar sein. die Übereinstimmung zwischen dem Slavischen und dem Arischen besteht jedenfalls, und schon deshalb wird es wahrscheinlich, dass das urslavische & in eine sehr alte Zeit zurückdatiert werden muss, und dann entsteht die Frage, ob ein solches & auch für andere Sprachen anzunehmen ist. Dann bietet sich zunächst das Albanesische, das jetzt durch die Forschungen von G. Meyer für die Indogermanistik schon so ziemlich zugänglich gemacht worden ist, und das gerade hier, weil mit dem Slavischen besonders eng verwandt, in betracht kommen muss. Hier ist jedoch von einem Unterschied, wie er im Arischen und Slavischen vorliegt, unmittelbar keine Spur: idg. 8 ist überall zunächst zu & geworden, und hat sich dann im Anlaut unter bestimmten Bedingungen zu y woraus q weiter entwickelt, während es vor Nasalen und Liquiden und im Auslaut geschwunden ist; dass auch hier vor dem Schwund ein s, nicht ein s gestanden hat, folgere ich aus den beiden Wörtern Di 'Schwein' und Dan 'trockne', die von G. Meyer Alb. St. III 44 scharfsinnig durch Dissimilation erklärt werden, Als Vorformen sind zunächst \*śūś und \*śauśnio anzusetzen; dieselbe Dissimilation ist im Indischen häufig: śuška- 'trocken', zunächst aus \*śuśku, weiterhin aus \*suśka-. Aber es liegt nahe anzunehmen, dass der Anfang des Überganges von s in s mit dem arischen und urslavischen s identisch ist. Freilich könnte man behaupten, dass das albanesische i sehr jung sein muss, da auch die lateinischen Lehnwörter den Übergang von s in s mitgemacht haben. Ich folgere indessen aus diesem Umstand nur, dass die Albanesen, als sie mit den Römern in Berührung kamen, kein s hatten, sondern nur ein  $\dot{s}$  (= idg. s) und ein s = idg. k. Zur Wiedergabe des lateinischen Lautes wurde in der Regel & verwendet, bisweilen aber & (woraus sich b oder s entwickeln musste): Dike 'Messer' lat. sica Dekere lat, secale, Meyer a. O. S. 44 führt ausschliesslich solche Beispiele an, wo auf das s ein i oder e folgte, wo

also möglicherweise mouilliertes s gesprochen wurde. Nach dieser Auffassung kann das alb. s ein beträchtliches Alter haben, und kann in seinem Anfang mit dem arischen und urslavischen s identisch sein.

Ich bin geneigt dieses s in die indogermanische Urzeit zu verlegen; dann entsteht die Frage nach der Begrenzung dieser zunächst als dialektisch zu betrachtenden Erscheinung, die Frage, ob es Sprachen giebt, die ein solches i nicht gehabt haben können. Hier wird man zunächst an das Armenische und Griechische denken. In diesen Sprachen ist s in weitem Umfange zu h geworden, das dann im Armenischen wie auch zum Teil im Griechischen geschwunden ist. Eine ähnliche Erscheinung findet sich bekanntlich im Iranischen, und man hat einen historischen Zusammenhang vermutet, so dass der Übergang von s in h eine urindogermanische dialektische Eigentümlichkeit wäre. Nun trifft dieser Übergang nicht das iranische s; im Griechischen und Armenischen ist aber h (Schwund) für s auch nach i und u eingetreten (gr. vuoc arm. nu); hier kann also — so könnte man folgern — kein š vorhanden gewesen sein. Ein solcher Beweis ist aber gar nicht zwingend. Ob das iranisch-armenisch-griechische h wirklich in die idg. Urzeit zurückgeht, weiss ich nicht; ich kann es aber in diesem Zusammenhang ohne Bedenken zugeben. Derartige Übergänge wiederholen sich aber oft; auch in historischer Zeit begegnet uns ein dialektisch-griechischer Übergang von c in h; man kann also ganz gut in vuóc usw. einen jüngeren Vorgang suchen, indem man sich die Chronologie etwa in folgender Weise denkt: 1) \* genesos \* saušos, 2) \* genehos \*hausos, 3) \*ĝenehos \*hausos, 4) \*ĝenehos \*hauhos. Dann kann man weiterhin die Frage anregen, ob dieser spätere Übergang alle aus älterem s entstandenen s ergriffen hat; es wäre ja sehr möglich, dass es nur im Inlaut gewirkt hat. cúc neben úc erklärt sieh unter dieser Voraussetzung aus \*sūš, das durch Assimilation aus dem daneben (vielleicht in anderen Dialekten) fortgesetzten \*sūš entstanden ist. Die bekannten Fälle, wo ein anlautendes su als s auftritt, erklären sich durch Satzsandhi ganz wie das slavische chvors: hieher etwa ciτή, cάλος, cέλας. Und ferner ist es möglich, dass das inlantende & nicht in allen Verbindungen gleich früh zu s geworden ist; vor u geschah dies meines Erachtens erst nachdem der zweite Übergang von s in h vollzogen war; 1) \*hausos \*uisuos,

2) \*hausos \*uisuos, 3) \*hauhos \*uisuos, 4) \*hauhos \*uisuos, 5) avoc icoc (zu skr. visu). Ebenso halte ich auch nuiccoc für lautgesetzlich, obgleich ich φέρεο (Imperativ) mit skr. bhårasva gleichsetze; nach nuccoc hat auch nucco sein s bewahrt. lóc 'Pfeil' ist nicht \*iśvo-s; darüber Brugmann Grdr. I 421; λόγοια ist meiner Ansicht nach \*logoisu-i. Aus \*dnsus entstand \*dnsus und danach Fem. dnsvi; daraus erklärt sich δαςύς neben δαυλός (gebildet wie παχυλός) zu lat. densus. Für δατός kann man übrigens auch eine andere Erklärung aufstellen im Anschluss an caucapóc 1). Dieses Wort ist mit avoc verwandt und beruht auf einer Form mit Spirantenassimilation wie cûc neben úc: daraus hätte aber nach dem oben Erörterten \*cavapóc entstehen müssen; es wird daher die Annahme nötig, dass der Unterschied in der Behandlung eines anlautenden und eines inlantenden s anders aufgefasst werden muss, als oben geschehen; nicht: 1) anlaut. s, inlaut. s. 2) anl. s, inl. s, 3) and s, ind. h, sondern 1) and  $\dot{s}$ , ind.  $\dot{s}$ , 2) and  $\dot{s}$ , ind. s, 3) anl. s, inl. h, 4) anl. s, inl. h. Auch das auslautende s wird länger geblieben sein als das intervokalische. Aus \*sausrro-s wurde also \*sausrró-s, durch Assimilation aber wieder \*sausrrós; ebenso wurde \*dnsus zu \*dnsus, durch erneute Assimilation aber wieder \*dnsus; ähnlich erklärt sieh nucuc. Die ganze Geschichte des griechischen s lässt sich also so zusammenfassen: Erste Veränderung: Das inlantende & zwischen Sonanten wird zu s; zweite Veränderung; Das intersonantische s entwickelt sich weiter zu h; dritte Veränderung: Die noch übrig gebliebenen s werden zu s. Nach k k und q ist bekanntlich s im Griechischen oft durch τ vertreten, und nach den entsprechenden Tenues aspiratae und Mediae aspiratae durch 6; man hat zur Erklärung dieser Thatsache einen vom idg. s etymologisch verschiedenen Spiranten annehmen wollen: diesen Spiranten fasst Collitz, wie ich aus BB. XVIII 220 ersehe, als ein s, Brugmann Grdr. I 409 als ein b, und Fick I S. XXVIII als ein j. Es ist indessen gar nicht nötig zwei idg. Spiranten anzusetzen; der Unterschied kt : E erklärt sich ans kombinatorischen Bedingungen. In δεξιός und τέκτων waren freilich die kombinatorischen Bedingungen wohl so ziemlich die gleichen; aber δεξιός kann aus \*δεκτιος entstanden sein. In ažwy und téktwy dagegen waren die kombinatorischen Be-

Das Wort ist freilich nur schwach belegt; es wird aber durch cαυχαός (vgl. αὐχαός) gestützt.

dingungen keineswegs gleich; denn akwy gehört nach untadeliger Etymologie zn ayw, téktwy dagegen zu tékoc. Bartholomaes Gesetz, wonach in Gruppen aus Media aspirata oder Tennis aspirata + s oder t das letztere Element an das erstere assimiliert wurde, gilt zweifellos für die idg. Urzeit; also wird auch in Gruppen aus Media +t oder s Assimilation in derselben Richtung eingetreten sein; äžwy hat also \*aĝz ... gelautet, und der tönende Spirans ist nun im Griechischen seine eigenen Wege gegangen; der tonlose Spirans hat sich dagegen immer zu einem Dental entwickelt: τέκτων χθών (id.  $\hat{q}h + s$ , gr. kh + s). Nur wo s einem von den Griechen als solchem empfundenen formenbildenden Element angehörte, findet sich Abweichung: ὄψομαι neben ὀφθαλμός, ἀλέξω zu άλαλκον, μεταξύ ans met-ng-su (vgl. skr. ud-añc- usw.), έξείης zn έχω, λείψανον zu λείπω. Die grösste Schwierigkeit für die angedentete Erklärung würde darin bestehen, dass man die Kombination von Eévoc (\*EévFoc) alb. huai 'fremd' (\*ksen...) mit lat. hostis und von Eaivw mit asl. cesati aufgeben müsste. Jedenfalls bin ich der Ansicht, dass hier nicht ein genügender Anhalt für den Ansatz zweier idg. Spiranten vorhanden ist; es ist wohl immer wünschenswert für den Ansatz eines bisher nicht bekannten Lautes das Zeugnis zweier Sprachen zu haben, und muss man sich mit dem Zeugnis einer Sprache beguttgen, so sollte das wenigstens durchaus klar sein und nur eine Deutung zulassen; das ist aber bei kt : E gar nicht der Fall, Aber immerhin mag es auffällig sein, dass s nach k k q anders behandelt wird als z. B. nach p; ich nehme daher an, dass nach k-Lauten s gesprochen wurde; dieses s wurde zunächst zu & mouilliert und daraus entwickelte sich b, wie das alb.  $\theta = \hat{k}$  zunächst aus s entstanden ist. Das tönende z wurde wohl auch zu z, dann aber zu z. Ähnlich tritt der aus idg. i entwickelte Dental nur nach tonlosen Lauten (ἰκτῖγος χθές πτόω), night aber nach tonenden Lauten auf. Es fragt sich nur noch, ob der erste Teil des vorausgesetzten Überganges (von s in s) spontan oder durch kombinatorische Bedingungen eingetreten ist. k war in idg. Zeit ein mouillierter Laut und könnte die Mouillierung noch auf griechischem Boden bewahrt haben; bei k und q aber könnte man hochstens, wenn ein e oder i folgte, Monillierung annehmen; nun finden wir aber auch Formen wie φθορά κτάομαι, wo keine kombinatorische Monillierung des &-Lautes angenommen werden kann; der Übergang wird also spontan gewesen sein 1).

So giebt es meines Erachtens im Griechischen Spuren desselben s, das auch im Arischen und Urslavischen vorhanden ist. Ob solche Spuren auch im Armenischen vorhanden sind, weiss ich nicht; man könnte daran denken, das Zahlwort vec trotz pr. wuschts aus \*sreks zu erklären; denn eine idg. Form \*veks oder gar \*uks sicht doch sehr sonderbar aus; mit der preussischen Form ist nicht viel anzufangen, sie ist ebenso singular wie z. B. gr. ξέςτης ξέςτριξ, und wie für diese eine spezielle Erklärung gesucht werden muss, so eventuell auch für die preussische Form. Zu einer Zeit, wo der Auslaut im Preussischen noch nicht geschwächt war, bestand vielleicht eine Form \* stas 2) 'der sechste', worans sich \* ustas entwickelte ähnlich wie ital. istrada neben strada usw. Dass der vorgeschlagene Vokal vor einem s nicht i, sondern u wurde, ist wohl ganz natürlich. Aus \*ustas entstand dann später \*wustas. Den Vorgang verlegt man wohl am besten in die baltische Urzeit.

Im Italischen und Germanischen habe ich keine Spur eines s gefunden; das Keltische vermag ich nicht zu beurteilen.

Nach den vorhergehenden Erörterungen beantworte ich den ersten Teil der ehronologischen Frage dahin, dass das nrslavische s urindogermanisch ist, vielleicht aber auf den Osten des idg. Gebietes beschränkt gewesen ist. Die nächste Frage ist die: Wann entstand aus diesem s ein ch? Man muss hier jedenfalls auf eine Zeit zurückgehen, die vor der ersten slavischen Palatalisierung liegt, denn von dieser Palatalisierung ist auch ch betroffen worden. Man kann nicht etwa annehmen, s in sesta asw. sei das unveränderte urslavische und nrindogermanische s, das vor e- und i-Vokalen immer geblieben wäre; denn das nicht zu ch gewordene s ist überall zu s geworden. Man muss also sesta zunächst auf \*chesta, weiterhin aut \*chesta aus \*sesta zurückführen. Es entsteht eine

G. Meyer hat Alb. St. III 50 ff. über das idg. s im Griechischen gehandelt. Seine Schlussfolgerung (Mischung zweier uridg. Dialektwellen im Griechischen) kann ich nicht annehmen, ebensowenig sein Gesetz, dass idg. su im Griechischen co wird; die Kombinationen copap: lat. süber und cöβaξ: lat. subüre bezweifle ich.

<sup>2)</sup> Vgl. den Aufsatz von Herrn E. Kleinhans über av. xstea-.

weitere Frage: Wie lange bestand das nicht in ch verwandelte &? Ich habe für diese Frage keinen sieheren Anhalt gefunden.

Die Entwicklung des urindogermanischen s in seinem Verhältnis zu s ist im Slavischen fast ohne Störungen lautgesetzlich vor sich gegangen. Für die Wurzelsilben war ja auch überhaupt kaum ein Anlass zu Störungen vorhanden; in der Flexion dagegen ist schon in alter Zeit ch nach Vokalen verallgemeinert worden; erst viel später dringt es auch nach Konsonanten ein.

Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass in den slavischen Sprachen bisweilen jüngere ch vorkommen. Namentlich II, C glaube ich das deutlich nachgewiesen zu haben. Durch welche Vorgänge diese jüngeren ch entstanden sind, wird nicht ohne dialektische Studien zu entscheiden sein; das gehört aber nicht zu der Aufgabe, die ich mir in dieser Untersuchung gestellt habe.

Leipzig.

Holger Pedersen.

### Nachtrag.

Die obenstebende Abhandlung über das idg. s im Slavischen wurde am 14. Februar 1893 eingeliefert. In der Zwischenzeit habe ich in Moskan die Ansicht Fortunatows über diesen Punkt durch Mitteilung von ihm selbst kennen gelernt. Diese Ansicht, welche er schon seit einer längeren Reihe von Jahren in seinen Vorlesungen vorträgt, lautet in aller Kürze so: Es gab zwei verschiedene s-Laute, und zwar 1) ein Laut, der im Litauischen als s auftritt, im Slavischen ebenso als s, nur nach i- und u-Lauten als ch; 2) ein Laut, der im Litauischen immer als sz, im Slavischen als ch auftritt. Beispiele für den zweiten Laut im Slavischen sind die Aoriste wie nesocht; aus dem Litauischen kann man aber nur solche Beispiele anführen, wo sz nach i u r oder k steht. Deshalb betrachte ich Fortunatows Ansicht als unrichtig.

Berlin.

Holger Pedersen.

# Mattium, Mattiacus.

In seinem interessanten Aufsatz über Germanisches ss und die Hessen (IF. IV 341 ff.) kommt W. Braune auch auf Mattium, Mattiacus zu sprechen. Er meint, es läge nahe in Mattium das älteste Beispiel der westgermanischen Konsonantendehnung zu erblicken, und nur die Rücksicht auf das tt des o-Stamms Chatti hindert ihn, der für ihn offenbar sehr verlockenden Auffassung zu folgen.

Doch man braucht nicht erst die Chatti als Bundesgenossen anzurufen. Auch ohnehin ist das, was Braune als naheliegend bezeichnet, völlig ausgeschlossen. Denn es widerstreitet der grammatischen Chronologie aufs schärfste. Mattium, ager Mattiacus erscheinen schon in den Annalen des Tacitus, d. h. zu einer Zeit, wo an die westgermanische Konsonantendehnung nicht im entferntesten gedacht werden darf. Denn diese ist jünger als der Verlust des Endungs o, wie ich PBrB. XV 94 f. bewiesen habe. Zur Zeit des Tacitus hat aber das unbetonte o der Endsilben noch überall unversehrt bestanden. Folglich ist jeder Gedanke, die westgerm. Konsonantendehnung zur Erklärung der Geminata in Mattium, Mattiacus heranzuziehn, a limine abzuweisen.

Mich dankt, wir haben es bei den beiden Wörtern überhaupt nicht mit einem 'got.-germ. tt' zu thun, wie Braune meint. Denn sie sind gar nicht germanisch, sondern zweifellos keltischen Ursprungs. Nur auf altem Keltengebiet erscheinen sie. Und wenn Metzoft, was kamm zu lengnen ist, auf altes Mattiapa zurückgeht, so beweist auch das zweite Glied des Kompositums den keltischen Charakter des Namens. Denn p = idg. q ky ist gallischen Dialekten eigen. Es ist daher kein Zufall, dass "die Orts- und Flurnamen auf -ef af- (in heutiger Form oft mit t: -aft -oft) niederdeutsch ep- ap- zum ältesten Bestande deutscher geographischer Namen" gehören.

Ich habe mich jüngst in den Annalen des nassanischen Altertumvereins 1894 S. 134 an der Deutung versucht. Ich knüpfe dabei an den i-Stamm mati- 'gut' an, der im Altirischen als maith erscheint und in den Eigennamen Matidonnus Maticins vorliegt. Das doppelte t von Mattium, Mattiacus stammt aus den Kurznamen, wo bekanntlich nach idg. Bildungsprinzip Gemination herrscht. Man vergleiche gall. Matto = kym. Math (Glück S. 57 Fussnote 3), Mattonius, Mattius.

Wilhelm Streitherg.

## Die mit dem Suffix -to- gebildeten Partizipia im Verbalsystem des Lateinischen und des Umbrisch-Oskischen.

Eine syntaktische Untersuchung.

1. Seit der Zeit ihrer Urgemeinschaft besassen die indogermanischen Sprachen folgende Partizipia:

1. aktive Formen mit dem Suffix -ent- -nt-, die verschiedenen Tempusstämmen zugehörten: Präsens lat. ferens altind. bhárant- gr φέρων usw., s-Aorist altind. dhákṣat- verbrennend gr. πέψας, sio-Futurum altind. dāsyānt- litau. dialekt. dūsius (aus \*-sians) hochlitau. dūses (gr. δώςων);

2. medial-passive Formen mit dem Suffix -meno-: Präsens altind. ydjamāna-s avest. yazamna- gr. άζόμενο-ς, Perfekt gr. δεδομένο-ς, Futurum altind. dasyāmāna-s (gr. δωςόμενο-ς); hierzu wohl auch die altind. Partizipia mit -āna- wie Präsens dādhāna-s Perfekt riricanā-s (Verf. Grundriss II S. 143);

 aktive Formen des Perfekts mit dem Suffix -ues- -us-, altind. ririkrás- gr. λελοιπώς lit. likęs.

Wie diese Partizipia verschiedenen Tempusstämmen in Form und Bedeutung angeschlossen waren und an den Unterschieden der Diathesis des Verbums (genus verbi) teil nahmen, so hatten sie auch von urindogermanischer Zeit her, so weit sie nicht rein adjektivisch waren, die Konstruktionsweise des Verbums, z. B. lat. multa ferens gr. πολλά φέρων, altind. ydjamano dēvām 'den Gott mit Opfer verehrend' gr. άζόμενοι Διὸς νία.

Neben diesen Partizipia hatten nun die Indogermanen in proethnischer Zeit mehrere Klassen von primären Adjektiva, denen die genannten verbalen Eigenschaften jener abgingen, die aber doch dem Verbum so nahe standen, dass sie leicht zu partizipialer Geltung gelangen konnten und in dieser oder jener einzelsprachlichen Fortsetzung der Ursprache thatsächlich Partizipia wurden. So standen seit urindogermanischer

Zeit als 'Verbaladjektiva' die mit -lo- gebildeten primären Adjektiva an der Peripherie des Verbums und wurden im Armenischen zu Partizipia Aor. Act. und pass., z. B. gereal 'capiens, captus' (zu gerem 'capio'), und im Slavischen zu Partizipia Prät. activi, z. B. altkirchensl. nesle 'getragen habend' (zu nesq 'ich trage'). So auch die mit dem Suffix -to- gebildeten, wie \*klutó-s 'von dem man zu hören bekommt, berühmt' (altind. śrutá-s, gr. κλυτό-c, lat. in-clutu-s altir. cloth, ahd. Hlot-hari gleichsam \*Κλυτόστρατος), die im Italischen, im Germanischen und im Baltisch-Slavischen als Partizipia dem Verbalsystem angegliedert wurden.

Diese Angliederung vergleicht sich mit dem Übergang der Verbalsubstantiva zu Infinitiven, den wir in allen einzelsprachlichen Entwicklungen verfolgen können, z. B. gr. δό-μεν-αι altind. då-man-ē 'zu geben', gr. δό-μεν 'zu geben' altind. dhār-man 'aufrecht zu erhalten', die ursprünglich Dative und Lokative von neutralen Nomina actionis mit Suffix -men- waren. Auch hier konnte ein Anschluss ans Verbum in dreifacher Beziehung stattfinden: z. B. δόμεναι wurde speziell aoristisch, es wurde speziell aktivisch, und man sagte δόμεναι ταῦτα wie δίδωμι ταῦτα.

2. Es soll nun näher gezeigt werden, wie weit die Verbaladjektiva auf -to-s in den altitalischen Sprachen mit dem eigentlichen Verbalsystem in Verbindung gebracht worden sind und wie dieser Prozess verlaufen ist. Diesen Übergang zum Partizipium zu verfolgen, ist nicht nur für die Erkenntnis der altitalischen Sprachgeschichte von Interesse. Die älteren, schon im Urindogermanischen vorhandenen Partizipia müssen ihrerseits ebenfalls die Entwicklung vom eigentlichen Adjektiv zum Partizipium durchgemacht haben (s. Paul Prinzipien der Sprachgeschichte 2 S. 307 f.), und es zeigt uns der im einzelsprachlichen Gebiet mit ausreichender Sicherheit zu verfolgende Entwicklungsgang, wie wir uns den Prozess zu denken haben, der sich schon in urindogermanischer Zeit abspielte. Denn dass der Verlauf beiderseits im grossen und ganzen derselbe war, kann nicht zweifelhaft sein.

Wir haben aber nicht nur zuzusehen, wie unsere Adjektiva im Italischen zu Partizipia wurden, sondern auch, wie sie sich in Verbindung mit dem Verbum sum im Verbum

finitum einnisteten. Dies geschah, wie jenes, bereits in der Periode der italischen Urgemeinschaft, und es ging der Gebrauch des Partizipiums mit dem Gebrauch der mit ihm gebildeten periphrastischen Verbalformen immer Hand in Hand, so dass beides zusammen behandelt werden muss.

Es wird sich zeigen, dass in der Syntax unsrer italischen Partizipia manches wesentlich anders aufgefasst und erklärt werden muss als es sich in den Arbeiten unserer älteren Syntaktiker dargestellt findet. Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, dass die Fehler, in die die geschichtliche Beurteilung hier verfallen ist, wie so oft durch die Isolierung verursacht worden sind, in der man von alter Zeit her die Probleme der lateinischen Syntax zu betrachten gewohnt ist. Schon die Vergleichung des Lateinischen mit dem Umbrisch-Oskischen und mit dem Griechischen hätte vor manchem Irrtum bewahren können. Ich werde auf die meiner Ansicht nach verfehlten Deutungen in früheren Arbeiten über die Syntax unserer Partizipia nur in wenigen Fällen besonders eingehen.

Die Teilnahme an den Tempusunterschieden ist die charakteristischste Verschiedenheit zwischen dem Verbaladjektiv und dem eigentlichen Partizipium, daher beginne ich hiermit. Dann untersuche ich, wie weit unsere Adjektiva eines der verschiedenen Genera Verbi sich aneigneten. Weiter ist ihre Stellung zur Konstruktionsweise des Verbums, in dessen System sie eintraten, ins Auge zu fassen. An letzter Stelle ist von ihrem substantivierten Neutrum zu handeln, da auch dieses in einigen Beziehungen einen engeren Anschluss ans Verbum gewann und auf dessen syntaktische Entwicklung einwirkte.

# Anschluss an die Tempusstämme.

3. In der Gestaltung des verbalen Stammes, mit dem das Suffix -to- verbunden war, hatten unsere Adjektiva mit keinem von den verschiedenen, seit urindogermanischer Zeit nebeneinander liegenden und die verschiedenen Aktionsarten bezeichnenden Tempora eine besondere Ahnlichkeit. Stamm war der allgemeine Verbalstamm, und die italischen Sprachen hatten kein Tempus, das sich auf diesem unmittelbar in einem irgend beträchtlichen Umfang aufbaute,

Ihre formale Bildung war es also nicht, was die Adiektiva auf -to-s im Italischen dem eigentlichen Verbum näher brachte, und zwischen dem alten einfachen Perfekt, dessen Aktiv sich in die historische Zeit hinein erhielt, und dem to-Adjektiv bestand auch nach dessen Einverleibung ins Perfektsystem oft noch eine mehr oder minder beträchtliche formale Verschiedenheit, vgl. lat. datus dedi (pälign, vestin, datoosk, 3. Sg. deded), tonsus totondi, actus egi, esus edi, dictus dixi, missus misi, piatus piaci (umbr. pihaz pihos 'piatus' pihafei 'piatum sit'). Erst nachdem dieser Einverleibungsprozess im wesentlichen zum Abschluss gekommen war, bildeten sich besondere formale Beziehungen, indem z. B. nach dem Verhältnis von rasus zu rasi, von sensus zu sensi usw. sich farsus zu farsi (daneben noch fartus), hausus zu hausi (daneben noch haustus) stellte 1). Der Anschluss vollzog sich also in uritalischer Zeit lediglich durch die Beziehungen der inneren Sprachform, der Bedeutung.

4. Meistens erscheinen die Verbaladjektive auf -to-s als Synonyma der urindogermanischen Participia Perf., z. B. altind. sutά-s 'gepresst, gekeltert' wie suṣ̄caṇā-s, gatā-s 'gegangen' wie jagantās-, gr. δρατό-c 'geschunden, abgehäntet' wie δεδαρμένος, lat. potu-s litau. girta-s 'trunken' wie altind. papirās-. Man ist deshalb geneigt, bei der Bestimmung ihrer Grundbedeutung in diese etwas dem Begriff der perfektischen Aktionsart ähnliches aufzunehmen. Indessen, wenn auch nicht ebenso verbreitet, so doch wahrscheinlich ebenso alt war der Gebrauch unsrer Adjektiva, nach dem sie als Synonyma von Partizipia Präs, erscheinen. Vgl. z. B. altind. srutā-s gr.

<sup>1)</sup> S. Osthoff Zur Gesch, des Perf. im Indogerm, S. 111 ff. 552 f., Verf. Morph. Unters. III 135. Vgl. auch altsächs. Part. ge-libd für \*-lift nach dem Prät. libda 'lebte' (Vert. Grundr. II S. 1275), lit. Part. mätes Gen. mäcziusio nach dem Prät. macziañ 'sah' (a. O. S. 418). Diese formalen Angleichungen sind Analoga zu den Neubildungen, die in arindogermanischer Zeit im Bereich der mit -(e)mlund -meno- gebildeten Verbaladjektiva stattfanden. Denn diese werden nicht von Anfang an bei allen Arten von Präsens- oder Aoriststämmen vorhanden gewesen sein, sondern nur bei einer oder einigen wenigen; erst nach dem Muster dieser Formen schuf man gleichartige Formen zu andern gleichbedeutenden Tempusstämmen.

κλυτός usw. 'von dem man hört, der gerühmt wird', altind. sthitá-s 'stehend, in einem Zustand befindlich, verweilend' gr. cτατός 'stehend, ruhend, ohne Bewegung' lat. status 'stehend', altind, sruta-s gr. putóc 'fliessend', altind, pajita-s 'der geehrt wird, mit Achtung behandelt wird, in Ehren stehend' suptá-s schlafend, ruhend', gr. ὕποπτος gegen den man Verdacht hat, verdächtig' und 'Verdacht hegend, argwöhnisch' τλητός 'duldend'. lat. amatus amata 'der geliebt wird, die geliebt wird, Geliebter, Geliebte' tacitus umbr. tasez 'schweigend', got. paursibs 'dürstend, durstig' wie altind, tršitá-s. Ferner ist auch allgemeinindogermanisch und muss deshalb bei der Bestimmung der Grundbedeutung mit berücksichtigt werden der Sinn der Fähigkeit oder Möglichkeit, der namentlich oft in der Verbindung unsrer Formen mit der Privativpartikel altind, aan- gr. à- ày- usw, und mit andern negierenden Partikeln hervortritt, z. B. altind. d-jita-s 'unverwelklich', gr. α-λυτος 'unlöslich', lat. in-victus 'unbesiegbar', got. un-atgahts 'unzugänglich', vgl. auch altir. di-brithe 'importabilis' 1).

Als Grundbedeutung, um diesen üblich gewordenen Ausdruck beizubehalten 9), lässt sich für die Verbaladjektive auf -to-s kanm etwas anderes angeben, als dass durch sie eine Handlung als anhaftende Eigenschaft und Merkmal prädiziert wird. ΰδωρ δυτόν ist Wasser, das das Merkmal des Fliessens hat, an dem der Vorgang des Fliessens wahrgenommen wird, also fliessendes. Lat. homo potus und lit. żmogus girtas bedeuten einen Menschen, dem man die Handlung des Trinkens ansieht, einen trunkenen<sup>3</sup>). Eine Speise, an der der Prozess

<sup>1)</sup> Vgl. Andresen Das Part. Prät. für den Ausdruck passiver Fähigkeit, Zeitschr. für das Gymnasialw. X 804 f., Verf. Grundriss II 207 und Iw. Müllers Handb. II 2 97, Ch. E. Bishop Amer. Journ. of Philol, VIII 191.

<sup>2)</sup> Die Grundbedeutung einer Form ist, im strengen Sinne des Wortes, die, welche sie zu der Zeit hatte, als sie zuallererst ins Leben trat. Von dieser Grundbedeutung kann hier nicht die Rede sein, weil die Herkunft des Wortelementes -to- dunkel ist. Ich spreche vielmehr nur von dem Anwendungsbereich, der durch Vergleichung der einzelsprachlichen Gebrauchstypen für die Zeit der indogermanischen Urgemeinschaft zu ermitteln ist.

<sup>3)</sup> Unser trunken got. drugkans gehört ebenfalls hierher. Denn sein n-Suffix und das entsprechende altind. -na- standen seit urindogermanischer Zeit mit unserm -to- im Austausch und hielt in

des Kochens wahrnehmbar ist, ist eine gekochte, altind. paktá-s gr. πεπτός lat. coctus, ein Mensch, an dem die Handlung des Schlagens, Erschlagens siehtbar ist, ist ein geschlagener, erschlagener, altind. hatá-s gr. φατός. Unverwelklich, altind. ά-jita-s, ist etwas, an dem sieh der Vorgang des Welkens nicht zeigt; sterblich, \*morto-s altind. mārta-s, ist einer, der mit dem Merkmal des Sterbens behaftet ist, so dass es bei ihm einmal zum Sterben kommt. Dass die to-Adjektiva so hänfig als Synonyma gerade der perfektischen Partizipia auftreten, ist daraus zu erklären, dass ein Vorgang, als Eigenschaft und Charakterbegriff gefasst, gewöhnlich zu einem gewissen Grade als abgeschlossen erscheint.

Wir können, indem wir uns im folgenden speziell zum Italischen wenden, den Sinn der Möglichkeit oder Fähigkeit, mit dem unsre Verbaladjektiva auftreten, beiseite lassen, weil diese in dieser Funktion eine Angliederung ans Verbalsystem nicht erfuhren, mit ihr überhaupt nicht aus der rein nominalen Rolle heraustraten. Bei der Betrachtung des Anschlusses ans Verbum haben wir zuerst ihre Vermischung mit den altindogermanischen Partizipia, dann ihr Eindringen in den Bereich des Verbum finitum in der Verbindung mit dem Hilfsverbum sum ins Auge zu fassen.

5. Am frühesten und am gründlichsten machten die Verbaladjektiva mit -to- dem alten medialpassivischen Partizipium des Perfekts, wie altind. dadaná-s gr. dedouévo-c, Konkurrenz. Von ihm ist in der Überlieferung der altitalischen Sprachen nichts mehr zu spüren, und wir dürfen annehmen, dass es schon in uritalischer Zeit dem Verbaladjektiv völlig gewichen war. Um ein paar Beispiele für den Gebrauch der to-Formen an Stelle der urindogermanischen Partizipia zu geben: Plaut. Curc. 220 nam iam quasi sona liene cinctus ambulo, Truc. 418 relictusne abs te vivam?, Men. 991 sed metuo ne sero veniam depugnato proelio; umbr. inser. min. 1 (Bücheler Umbrica p. 172) ager emps et termnas

seiner syntaktischen Entwicklung mit ihm in jeder Richtung gleichen Schritt. Da im Italischen dieses n-Suffix, soweit es sich um den Übergang von Adjektiva zu Partizipia handelt, vom Suffix -to-schon in vorhistorischen Zeiten völlig verdrängt worden ist, so berücksichtigen wir es in dieser Untersuchung nicht weiter.

oht C. V. Vistinie 'ager emptus et terminatus auctoritate C. Vistinii V. f.', pälign. Zvetaieff Inser. It. int. n. 14 ecuf incubat casnar oisa aetate 'hic incubat senex consumpta aetate'.

Die Verdrängung ging durch die Stufe eines Promiskuegebrauches vor sich. Das Italische stand einmal auf derselben Stufe, auf der wir in historischer Zeit die altindische Sprache finden. Delbrück Altind. Syntax 379 sagt, nachdem er das Part. Perf. Med. Pass. wie in Rigv. I 125, 4 upa kšaranti síndhavo mayobhúva i janá ca yakšydmana ca 'die erquickenden Ströme fliessen herbei zu dem, der geopfert hat, und zu dem, der opfern wird' besprochen hat, folgendes: "In diesem präteritalen Sinne berührt es sich nahe mit dem Part, auf tá. Man kann z. B. als wesentlich gleichbedeutend, wenn auch hier und da noch die ursprüngliche Verschiedenheit empfunden werden mag, ansehen: tatrpana und trpta, tatršana und triita . . . Besonders decken sich die beiden Part., wenn das anf and passivische Bedeutung hat, was nicht selten ist, z. B.: jagrasāná und grasitá, yēmāná und yatá . . . ". Da das urindogerm. Partizipium immer auch rein adjektivischer Funktion fähig blieb - wie ja jedes Partizipium in allen Sprachen zu rein nominaler Natur zurückgeführt werden konnte und kann-, so kamen die beiderseitigen Formen im Italischen, wie im Indischen, zuerst in Austausch in Sätzen wie littera scripta manet 'der geschriebene Buchstabe bleibt', Plaut. Bacch. 767 tam frictum ego illum reddam, quam frictumst cicer, umbr. VIa 28 persei . . . tuer perscler virseto avirseto vas est 'si 1) . . . tui sacrificii visum invisum vitium est'. Diese partielle Übereinstimmung führte dann dazu, dass die to-Formen auch echt partizipial d. h. so gebraucht wurden, dass sie die Handlung in bestimmter zeitlicher Begrenzung gegenüber der Handlung der übergeordneten Verbalform erscheinen liessen. Schliesslich liess man die alten Formen des Part. Perf. Med. Pass. als überflüssig ganz fallen.

In geringerem Umfang wurde unser Verbaladjektiv Stellvertreter des alten, mit dem Suffix -ues- -us- gebildeten aktivischen Partizipium des Perfekts in dessen echt partizipialem Gebrauch.

<sup>1)</sup> Diese Übersetzung von persei werde ich unten (§ 35) rechtfertigen.

Die akt. Partizipialform hielt sich länger als die medialpassivische. Sie erscheint noch im Umbrisch-Oskischen in der
Zusammensetzung mit einer Form der Wurzel es- zur Bildung
des Futurum exactum, wie umbr. dersicust 'dixerit' osk. fefacust
'fecerit', und in nominaler Geltung in osk. sipus 'scitus, sciens,
callidus, acutus' (Verf. Grundriss II S. 417, 1241 f. 1269, Ber.
d. sächs. Ges. d. Wiss. 1893 S. 137 ff., Bronisch Die osk. i- und
e-Vokale S. 192 f.). Aber auch sie mag als lebendiges Glied
des Verbalsystems bereits in der gemeinitalischen Periode abgestorben sein.

In nominaler Geltung ist das to-Adjektiv häufig als Konkurrent dieses Partizipiums zu finden. Z. B. lat. cenatus 'wer gegessen hat', Gegensatz zu ieiunus (zu ceno); als uritalisch erwiesen durch die Stelle der iguv. Tafeln Va 22 et ape frater sersnatur furent 'et ubi fratres cenati erunt'. Ferner concretus (zu concresco), occasus (zu occido), discessus (zu discedo) usw. S. Draeger Hist. Synt. I² 151 ff., Kühner Ausführl. Gramm. II 71 ff. Aus dem Oskischen stellt sich das dem lat. aktivischen iuratus entsprechende deiratuns (zu deiraid 'iuret' deiratud imper. 'iurato' deirast 'iurabit') hierher: pous touto deiratuns tanginom deicans 'ut populus iurati sententiam dicant' (Zvetaieff Inser. It. inf. n. 231, 9)1).

Im echt partizipialen Gebrauch hat man solche to-Formen z. B. in folgenden Stellen. Cic. pro Dei. 15, 42 tecum se fuisse, cum illa munera inspexisses cenatus. Ibid. 7, 20 Quid igitur causae excogitari potest, cur te lautum voluerit, cenatum noluerit occidere! (kurz vorber, in § 19, At eodem te, cum venavisses, rediturum dixeras). Vell. 2, 29, 1 privatis ut opibus ita consiliis magua ausus magnificeque conata exsecutus . . . contraxit exercitum. Verg. Aen. 5, 332 cestigia presso | haud tenuit titubata solo ('wankend geworden'). Cic. ad fam. XVI 21, 2 cum omnia mea causa velles mihi successa. Claud. Quadrigar. bei Prise. IX (II p. 484 H.) multis

<sup>1)</sup> Ist die überlieferte Schreibung der Form richtig, so hat man mit Buck Der Vokalismus der osk. Sprache S. 36. 127. 196 anzunehmen, dass das adjektivische deirato- nach der Analogie von humuns 'homines' substantiviert worden sei. Kirchhoff (Das Stadtrecht von Bantia S. 51 f. 79), dem sich von Planta anschliesst (Grammatik der osk.- umbr. Dial. S. 118), ändert die Form in deiratus, Breal (Mem. de la Soc. de lingu. IV 388) in deiratuus.

utrimque interitis. Cael. Antip. ibid. custodibus discessis multi interficiuntur. Dass diese Gebrauchsweise nicht sehr hänfig ist, erklärt sich daraus, dass man das zu den transitiven Aktiva gehörige Verbaladjektiv auf -to-s als echtes Partizipium fast nur passivisch gebrauchte. Dies liess auch bei den intransitiven Aktiva ihre Verwendung als Participium coniunctum und absolutum nicht recht aufkommen.

- 6. Unsere Verbaladjektiva entsprachen als Partizipia nicht nur den griechischen Partizipia Perf., sondern auch den Participia Aor., und zwar in einer doppelten Beziehung.
- 1. Zunächst in dem Fall, wo im Griechischen die Handlung des Partizipiums gegenüber der Handlung der übergeordneten Verbalform als vergangen erscheint, wie B 35 ώς άρα φωνήςας (locutus) απεβήςετο, π 106 βουλοίμην κ' έν εμοίει κατακτάμενος (occisus) μεγάροιει | τεθνάμεν. Vgl. Terent. Heant. Tim. 118 clam me profectus menses tris abest, Caes. Bell. civ. 3, 67, 4 celeriter aggressus Pompeianos ex vallo deturbacit, Eutr. 6, 22 Caesar Alexandria potitus regnum Cleopatrae dedit, Liv. 6, 42, 5 T. Manlius Torquatus Gallum . . . in conspectu duorum exercituum caesum torque spoliacit. Da auch das Italische einmal den Aorist besass, da dieser zum Teil sogar noch in die historische Zeit der lateinischen Sprachentwicklung als ein von den andern Tempora formal und syntaktisch unterschiedenes Tempus hineinragt (z. B. faxo faxim), so entsteht die Frage, ob nicht dieser Gebrauch zum Teil auf eine Vermischung zurückzuführen sei, die in uritalischer Zeit zwischen den damals noch lebendigen aoristischen Partizipien und unsern Adjektiven auf -to-s stattgefunden hatte. Mit der Verschmelzung des gesamten Aoristes mit dem Perfekt wäre dann auch der Unterschied eines perfektischen und eines aoristischen to-Partizips in Wegfall gekommen.

Diese Auffassung scheint mir jedoch mit Rücksicht auf die ursprüngliche Natur unsrer Verbaladjektiva und auf das Wesen der aoristen Aktionsart unannehmbar. Ich meine, der in Rede stehende Gebrauch der lateinischen Sprache war ebenso erst eine Konsequenz davon, dass das altindogermanische Perfekt zum Perfectum historicum wurde, wie z. B. die Verwendung von profectus sum im Sinne von έπορεύθην.

2. Ein andrer Gebrauch des Part. Aor., der im Lateinischen seine Parallele hat, ist der in Sätzen wie E 98 kai βάλ' ἐπαῖςςοντα τυχών κατά δεξιὸν ὦμον 'er schoss ihn und traf ihn (dabej) an der rechten Schulter', Z 217 ξείνις' ἐνὶ μεγάροιειν ἐείκοειν ἤματ' ἐρύξας 'er bewirtete ihn und behielt ihn 20 Tage bei sich', w 200 ούχ ώς Τυνδαρέου κούρη κακά μής ατο έργα | κουρίδιον κτείνας α πόςιν, Thuk. 6, 4 έτεςι δὲ ἐγγύτατα όκτω καὶ έκατὸν μετὰ τὴν σφετέραν οἴκισιν Γελώοι ᾿Ακράγαντα ψκιςαν, την μέν πόλιν ἀπὸ τοῦ Ακράγαντος ποταμοῦ ὀνομάς αντες, οίκιστας δέ ποιής αντες 'Αριστόνουν και Πυστίλον, νόμιμα δὲ τὰ Γελώων δόντες. Hier war die Handlung des Partizipiums nicht gegenüber der der regierenden Verbalform vergangen, sondern das Zeitverhältnis zwischen den beiden Handlungen war grammatisch ebenso unbestimmt, wie wenn etwa βάλε, ἔτυχε δέ usw. gesagt wäre. Nur das Verhältnis der beiden Vorgänge zur Zeit des Sprechenden war fixiert: war das regierende Verbum ein Präteritum, wie in den augeführten Beispielen, so war auch für das zu ihm gehörige Partizip die Zeit im Verhältnis zur Zeit des Erzählenden als Präteritum bestimmt. Gewöhnlich gehörten die durch die beiden Verba ausgedrückten Handlungen in der Weise zu demselben Geschehnis, dass das eine dieses im allgemeinen, das andere eine besondere Seite von ihm darstellte.

Im Lateinischen finden sich in dieser Weise die to-Partizipia aller Genera verwendet, z. B. Pass. caesus, Akt. enixus (enitor), Akt. ausus (audeo). Verg. Aen. 3, 327 Nos, patria incensa, diversa per aequora vectae, | stirpis Achilleae fastus iuvenemque superbum | servitio enixae tulimus 'ich (Andromache) habe den Hochmut des Neoptolemos erfahren, indem ich als Sklavin Mutter (eines Sohnes des Siegers) geworden bin'. Hor. Sat. 1, 2, 66 Poenas dedit usque superque quam satis est, pugnis caesus ferroque petitus. Liv. 2, 36, 1 Instaurandi haec causa fuerat: ludis mane servum quidam pater familiae, nondum commisso spectaculo, sub furca caesum medio egerat circo 'indem der Sklave dabei gegeisselt wurde' 1). Justin. 4, 3, 1 Urbem cum coniugibus et

<sup>1)</sup> Cicero, der dieselbe Geschichte erzählt, sagt (de div. 126 § 55) cum iam populus consedisset, servus per circum, cum virgis caederetur, furcam ferens ductus est. Aber Macrobius gebraucht,

liberis sociorum occupavere, ausi facinus nulli tyranno comparandum. Cie. Lael. 27, 100 amare autem nihil est aliud nisi eum ipsum diligere, quem ames, nulla indigentia, nulla utilitate quaesita. Caes. bell. Gall. 5, 11, 6 In his rebus circiter dies decem consumit, ne nocturnis quidem temporibus ad laborem intermissis. Ibid. 4, 10, 4 Rhenus, ubi Oceano appropinguavit, in plures defluit partes, multis ingentibusque insulis effectis. Liv. 1, 34, 2 Arruns prior quam pater moritur, uxore gravida relicta. Id. 21, 37, 4 Quadriduum circa rupem consumptum, iumentis prope fame absumptis. Wie wenig bei diesem Gebrauch unsrer Partizipia das zwischen ihnen und dem Hauptverbum bestehende Zeitverhältnis in betracht kommt, sieht man daraus, dass die Handlung des Partizipium zuweilen etwas auf die Handlung der regierenden Verbalform folgendes war, z. B.: Verg. Aen. 9, 565 Quaesitum aut matri multis balatibus agnum Martius a stabulis rapuit lupus 'der Wolf raubt das Lamm, das darauf von der Mutter gesucht wird'; ibid. 1, 708 Nec non et Tyrii per limina laeta frequentes | convenere, toris iussi discumbere pictis; Tac. Hist. 4, 34 Ex quibus unus, egregium facinus ausus, clara voce gesta patefecit, confossus ilico a Germanis. Vgl. F. H. Kämpf Über den aoristischen Gebrauch des Particips der griech. Aoriste und des Participii perfecti der lat. Verba passiva, uentro-passiva und deponentia (Progr. von Neu-Ruppin 1861) S. 24 ff., Draeger H. S. II 2 776 ff. 793 ff., Kühner Ausf. Gramm. II 583 f. Ob diese Gebrauchsweise auch schon im archaisehen Latein bestand, ist zweifelhaft. Was Tammelin De participiis priscae latinitatis quaestiones syntacticae (Helsingfors 1889) p. 134 — vgl. p. 140 — hierher zicht, wie Ter. Andr. 412 Erus me relictis rebus iussit Pamphilum observare, quid ageret de nuptiis kann auch anders aufgefasst werden.

Mögen Ansätze zu dieser Verwendung der to-Formen schon im vorklassischen Latein wahrzunehmen sein oder nicht, jedenfalls haben wir es auch hier mit einer Neuerung des Latein zu thun, die erst aufkommen konnte, nachdem das alte einfache Perfekt zu seiner ursprünglichen Bedeutung als

wie Livius, dass to-Partizipium (Sat. 1, 11, 3): servum suum verberatum patibuloque constrictum ante spectaculi commissionem per circum egit. Draeger H. S. II2 S. 793.

Perfectum praesens die als Perfectum historieum hinzuerworben hatte. Dass bei den augusteischen Dichtern und den nach-klassischen Schriftstellern griechischer Einfluss im Spiele war, ist sehr wahrscheinlich. Doch hat man hier, wie sonst gewöhnlich, unter Gräzismus nicht zu verstehen, dass der lateinischen Sprache etwas ihr von Haus aus völlig fremdes aufgepfropft wurde, sondern es wurde nur ein seinem Ursprung nach echt einheimischer Anwendungstypus, weil er im Griechischen ein von den Römern empfundenes Analogon hatte, nach diesem ausländischen Muster weiter ausgebildet.

Hierzu ist noch zu bemerken; wie das Partizipium auf -tu-s im aoristischen Sinne nicht bloss dann gebraucht wurde, wenn die durch es ausgedrückte Handlung der Handlung des übergeordneten Verbums vorausging, so setzte man auch das präsentische Partizipium auf -ns nicht bloss dann, wenn seine Handlung mit der des regierenden Verbums gleichzeitig war. Z. B. Sallust Jug. 113, 1 Haec Maurus secum ipse din volvens tandem promisit. Dieselbe Gebrauchsdoppelheit desselben Partizips hatte bekanntlich auch wieder das Griechische. Und auch hier ist es, um das Vorhandensein dieses Gebrauchs im Lateinischen zu verstehen, nicht nötig anzunehmen, er sei als etwas fremdartiges aus der griechischen Sprache herübergekommen. Vgl. Draeger H. S. H<sup>2</sup> 773 f., Tammelin a. O. p. 6 sqq. 18 sq. 22 sq., Paul Princip. der Sprachgesch. <sup>2</sup> S. 230.

7. Unsere Verbaladjektiva, namentlich die von uns aktivisch zu übersetzenden, finden sich endlich im Lateinischen auch so gebraucht, dass sie als Konkurrenten der präsentischen Partizipia erscheinen.

Als eigentliche Partizipia kann man in diesem Falle nur Formen bezeichnen, die daneben in Verbindung mit sum den perfektisehen Teil des Verbum finitum bildeten. Es sind solche wie confisus 'vertrauend' diffisus 'mistranend' zu confido diffido, solche wie ratus 'meinend' zu reor und solche wie laudatus 'der gelobt wird' zu laudo. Cie. pro Mur. 30, 63 Fateor enim, Cato, me quoque in adulescentia, diffisum ingenio meo, quaesisse adiumenta doctrinae. Sall. Cat. 55, 1 Consul optumum factu ratus noctem, quae instabat, antecapere, ne quid eo spatio novaretur, III riros quae supplicium postulabat parare iubet. Caes. bell. Gall. 7, 11, 6 Quod

oppidum Cenabum pons fluminis Ligeris contingebat, veritus, ne noctu ex oppido profugerent, duas legiones in armis excubare inbet. Ibid. 5, 7, 2 Itaque dies circiter XXV in eo loco commoratus... dabat operam, ut in officio Dumnorigem contineret. Sall. Jug. 32, 2 Dum haec Romae geruntur, qui in Numidia relicti a Bestia exercitu praeerant. secuti morem imperatoris sui pluruma et flagitiosissuma facinora fecere.

Draeger H. S. II <sup>2</sup> 776 und Schmalz I. Müllers Handbuch II <sup>2</sup> 438 behaupten, diese Anwendung finde sich noch nicht in vorklassischer Zeit. Hiergegen wendet sich mit Recht Tammelin a. O. p. 37, 44, 46, 155. Gestützt auf Stellen wie Plant. Asin. 640 Eadem istac opera suariust conplexos fabulari (complexus = complectens 'umfasst haltend'), Ter. Eun. 64 Et quod nunc tute tecum iratus cogitas (iratus = irascens 'zürnend'), sagt er: 'Nulla est discrepantia inter Planti usum et posteriorum scriptorum. In ea tantum re differunt, quod sunt haec exempla apud priscos scriptores admodum pauca, apud posteriores vero frequentiora".

Die landläufige Erklärung, die präsentische Bedeutung sei durch das Fehlen des medialpassivischen Partizipiums (vgl. gr. φερόμενος) veranlasst, ist verkehrt. Wenn Formen wie veritus secutus nicht schon in sich selbst das Zeug hatten die Rolle als Partizipium Präs. zu übernehmen, so hätte man zu verens sequens gegriffen. Ausserdem kann jener Grund für confisus gavisus u. dgl. überall nicht angeführt werden, weil die betreffenden Verba aktive Flexion im Präsens hatten 1).

Vielmehr müssen wir auf die alte nominale Natur unserer Adjektiva zurückgehen. Die Grenze zwischen Partizipium und Adjektivum wurde nie eine feste, sie konnte fortwährend nach beiden Richtungen hin übersehritten werden. Als Adjektiva hatten die Formen keine temporal begrenzte Bedeutung, sie erschienen in diesem Falle dem Sprachgefühl oft eher einem Participium praesentis verwandt als einem Participium perfecti, und daraufhin konnten sie mit präsentischer Bedeutung die verbale Konstruktionsweise bekommen.

<sup>1)</sup> Ich erwähne dies wegen Deecke Erläuterungen zur latein. Schulgrammatik S. 390, wo sich jene Deutung ebeufalls findet und unter den Beispielen ausdrücklich gavisus, ausus, fisus confisus diffisus genannt werden.

Es stand also einmal z. B. palatus im Sinne von 'umherschweifend' neben palans, veritus im Sinne von 'furchtsam, fürchtend' neben verens, wie das dem Verbalsystem von taceo niemals inkorporierte tacitus 'schweigsam, schweigend' neben tacens. Man sagte z. B. matronae tacitae spectent, tacitae videant (umbr. tasez pesnimu 'tacitus precamino'), me tacito, wo tacitus nicht verbaler war als jedes beliebige echte Adjektivum in gleicher Stellung; denn z. B. der angeführte Ablativus absolutus verhielt sich zu me tacente nicht anders als me vivo zu me vivente. Dagegen war unlateinisch hanc rem tacitus (wie hanc rem tacens), während man morem secutus u. dgl. bildete. Andere, mit tacitus zu vergleichende Formen waren cautus neben cavens, maestus neben maerens.

Dieser Unterschied erklärt sich daraus, dass neben secutus das wie sequor als Form des Verbum finitum fungierende secutus sum stand, hingegen neben tacitus ein dem Verbalsystem von taceo angehöriges tacitus sum fehlte.

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird durch die verwandten Sprachen bestätigt. Im Griechischen haben wir Verbaladjektiva wie ὑυτός 'fliessend' neben ῥέων, ευνετός 'verstehend' neben ευνιείε, λωβητός 'beschimpfend' neben λωβώμενος. Im Altindischen z. B. dhṛṣitá-s 'kühnlich, in mutiger Stimmung befindlich' neben dhṛṣánt-, bhītá-s 'sich fürchtend' neben bibhyat- und bháyamāna-s, s. Benfey Vollständige Grammatik der Sanskritsprache 414.

Ebenso ist bei passiver Bedeutung die Funktion als 'Part. Präs.' aus der nominalen Natur zu erklären. Man vergleiche z. B. vir laudatus 'der gepriesen wird' (Cic. ad fam. V 12, 7 Placet enim Hector ille mihi Naevianus, qui non tantum 'laudari' se laetatur, sed addit etiam 'a laudato viro'), filius unice amatus, vir ab omnibus contemptus, regio habitata, neben denen die Perfekta laudatus sum usw. standen, mit dem rein adjektivischen inclutus 'über den gehört wird, über den man hört' (zu clueo). Dem letzteren entsprechen ausser altind. śrutá- gr. κλυτός usw. altindische Verbaladjektiva wie pūjita-s 'der geehrt wird, in Ehren steht' (Benfey a. O.), griechische wie ἀγαπητός 'der geliebt wird' ἀμφίκλυςτος (ἀκτή) 'der umflutet, umspült wird' (Ch. E. Bishop De adiectivorum verbalium -τος terminatione insignium usu Aeschyleo, Lips. 1889, p. 24 sqq.) und deutsche wie geliebt (geliebter).

8. Wir kommen zu der Verbindung der to-Formen mit sum als Vertreter einfacher Formen des Verbum finitum. Dieser Entwicklungsprozess fand in den wesentlichen Zügen, wie es scheint, schon in uritalischer Zeit seinen Abschluss.

In urindogermanischer Zeit waren die prädikativen Verknüpfungen unserer Adjektiva mit einer Form von es- 'sein' noch in keinem Fall von andrer Art als in der historischen Latinität Ausdrücke wie tacitus est 'ist schweigsam', tutus erat 'war sicher'. Auf dieser Stufe blieb die griechische Sprache stehen. Vgl. z. B. Y 248 στρεπτή δε γλώςς' έστί βροτών 'gewandt ist die Zunge der Menschen' (στρέφω), w 239 ώς άρα τη άς πας τὸς ἔην πόςις είςοροώς war ihr erwünscht, willkommen' (ἀςπάζομαι), β 365 πῆ δ' ἐθέλεις ἰέναι πολλην ἐπὶ γαΐαν | μοῦνος έων άγαπητός; 'der du einzig geliebt bist' (άγαπῶ), Soph, Trach, 1159 ἐμοὶ γὰρ ἦν πρόφαντον ἐκ πατρὸς πάλαι (προφαίνω). Hier wurde zwar selbstverständlich eine engere Beziehung zu den entsprechenden Verba empfunden. so dass wir diese Formen eben als Verbaladjektiva zu bezeichnen haben, aber syntaktisch war diese Verbindung keine andre als z. B. in Δ 426 άμφι δέ τ' ἄκρας | κυρτόν έδν κορυφούται 'indem sie (die Woge) gekrümmt, gewölbt ist'1).

Dagegen entwickelte sich ein zusammengesetztes Tempus in der ältesten indischen Sprache, im Germanischen und im Baltisch-Slavischen. Bezüglich der Zeitstufe war dieses Tempus durch das Tempus des Verbum substantivum bestimmt. Z. B. Rigy. 1, 82, 5 yuktás tē astu dákšina utá savyáh šatakrato 'angespannt sei dein rechts und dein links gehendes Ross, Indra', 3, 29, 1 ástidám (ásti idám) adhimánthanam asti prajánana krtám 'hier ist Reibholz, hier ist Zunder bereitet', 3, 9, 3 yésa sakhyé ási śritáh 'auf deren Freundschaft du dich stützest, gestützt bist' (vgl. 1, 75, 3), Tāitt. Sah. 2, 6, 9, 4 devánam vá istá deváta asann, áthagnir nód ajvalat 'die Gottheiten waren von den Göttern verehrt, aber Agni lohte nicht auf'. Aus dem Gotischen vgl. z. B. gamelib ist 'γέγραπται, es steht geschrieben', aus dem Litauischen jis (yrà) prakéiktas 'er ist verflucht', dùrys uždarýtos bùvo 'die Thür war geschlossen', aus dem Altkirchenslavischen sapeta jesme 'ich bin gefesselt', beacha sepeti 'sie waren gefesselt'.

<sup>1)</sup> Aristarch schrieb freilich iov statt cov.

Derselbe zusammengesetzte Typus nun auch im gauzen italischen Sprachgebiet; er blieb im Lateinischen immer lebendig. Lat. iacta alea est 'der Würsel ist geworfen'; defessus sum 'ich bin ermattet, ermitdet': dum Sulla in aliis rebus erat occupatus beschäftigt war'. Umbr. VIa 15 hondra esto tudero, porsei subra screihtor sent 'infra istos fines, qui supra scripti sunt', VI b 3 sve neip portust issoc pusei subra screhto est 'si nee portaverit ita ut supra scriptum est', 1b 7 Inuk ukar pihaz fust VIb 47 Eno ocar pihos fust 'Tune arx piata erit'. Osk. Zvetaieff Inser. It. inf. n. 231, 25 eizazune egmazum, pas exaiscen ligis scriftas set 'carum rerum, quae hisce in legibus scriptae sunt'. Die nominale Funktion der Form auf -to-s zeigt sieh oft noch dentlich daran, dass bei negativem Ausdruck ein Kompositum mit der Privativpartikel in-, umbr.-osk. an- gebildet wurde, z. B. infecta res est = non facta res est, vgl. osk. Zvetaieff n. 231, 22 pae ancensto fust.

Zur Zeit als die einfache Perfektform mit medialer Endung noch lebte, unterschieden die Italiker zwischen dieser und der umsehreibenden Ausdrucksweise eine Zeit lang ebenso wie die Attiker zwischen τέγραπται, δέδοκται und τεγραμμένον έςτί (Demosth. 22, 73. 24, 181) δέδογμένον έςτί (Eur. Herakl. 1. Andok. 1, 41, Isokr. 14, 45). Durch die letzteren wurde der Begriff des Bestebens schärfer betont. Dann wurden beide Ausdrücke gleichwertig. Schliesslich schwand die einfache Form.

9. Im Italischen wurde nun die periphrastische Form anch als sogenanntes Perfectum historieum oder aoristisches Perfekt benutzt. iacta alea est bedeutete anch 'der Würfel ist geworfen worden, wurde geworfen', profectus est nicht bloss 'er ist fort', sondern anch 'er reiste fort', confisus est nicht bloss 'er hat Vertrauen', sondern anch 'er gewann Vertrauen', entsprechend iacta erat anch 'war geworfen worden', iacta erit 'wird geworfen worden sein' usw. Im Umbrisch-Oskischen ist, bei der Natur des Inhaltes der Inschriften, von diesem Gebrauch wenig zu merken. Vgl. etwa Iguv. Taf. VIa 46 di Grabovie, orer ose, pirse ocrem Fisiem pir ortom est, toteme Iovinem arsmor dersecor subator sent, pusi neip heritu 'dive Grabovi, illis (donis sacrificalibus) aucte, si (vgl. 8, 95 Fussn. 1) in arce Fisia ignis ortus est (entstanden ist,

entstand), in urbe Iguvina ritus debiti (?) omissi sunt (verabsäumt worden sind, verabsäumt wurden), pro nihilo ducito'; VIa i sersi pirsi sesust, poi angla aseriato est, erse neip mugatu nep arsir andersistu, nersa courtust, porsi angla anseriato iust. sve muieto fust ote pisi arsir andersesust, disleralinsust 'sede si (vgl. a. O.) sederit qui oscines observatum ibit, tum nec muttito nec alius intersidito, donec reverterit qui oscines observatum ierit. si muttitum erit (wenn geredet worden sein wird) aut quis alius intersederit, irritum fecerit'. Im Oskischen steht das periphrastische Perfekt nirgends klar aoristisch. Man kann es aber z. B. in der Stelle Zvetaieff Inser. It. inf. n. 136, 16 paí teremenniú m[ú]inikad | tanginúd prúftúset 'quae termina communi sententia probata sunt' aoristisch auffassen. Zu diesen dürftigen Anhaltspunkten in der Überlieferung dieser Dialekte kommt aber folgendes bestätigend hinzu. Die umbrisch-oskische Bildang des aktivischen sogen. Futurum exactum beruhte, wie bereits S. 96 bemerkt wurde, auf einer Verschmelzung der Form des Nom. Sing. des mit Suffix -ues- -us- gebildeten Part. Perf. Akt. mit einer futurischen Form des Verbum substantivum. Der Bedeutung nach stand diese Verbindung ursprünglich auf der Stufe der griechischen Umschreibungen wie κατακεκονώς έςται er wird als Mörder dastehen'. Sie bekam aber aoristische Funktion, z. B. Iguv. Taf. Va 25 sve mestru karu fratru Atiiefiu, pure ulu benurent, prusikurent rehte kuratu eru, erek prufe si 'si maior pars fratrum Atiedium, qui illo venerint, pronuntiaverint recte curatum esse, id probum sit, έὰν τὸ πλέον τῶν ἐταίρων, οἱ ᾶν ἐκεῖcε ἔλθωςι, προείπως, osk. Zvetaieff a. O. n. 136, 42 ekkum svai pid Abellanús tríbarakattuset íúk tríbarakkiuf íním uittiuf Abellanum estud 'item si quid Abellani aedificaverint, id aedificium et usus Abellanorum esto, έάν τι οί Άβ. οἰκοδομήςως.' Da nun zu diesen Formen jene Verbindungen wie muieto fust das Passivum bildeten - man beachte jenes Nebeneinander des Passivs und Aktivs sve muieto fust ote pisi arsir andersesust -, so müssen wir schliessen, dass auch diese passivische Ausdrucksweise aoristischen Wert augenommen hatte.

Wie kamen nun die umschreibenden Ausdrücke zu ihrer aoristischen Funktion?

Unzweifelhaft war diese Entwicklung durch eine Bedeutungsveränderung bewirkt, die die einfachen urindogerm. Perfektformen erlitten hatten. Vermutlich nahmen diese in nritalischer Zeit in ähnlicher Weise wie im Arischen und Germanischen neben ihrem ursprünglichen Gebrauch als Perfectum praesens die Bedeutung eines historischen Tempus an. Dadurch kamen sie mit den urindogerm. Aoristsystemen in engste Berührung, und es vollzog sich nun eine Verschmelzung der beiden Tempussysteme, die, ebenfalls bereits in uritalischer Zeit begonnen, in der Zeit der historischen Latinität noch keineswegs ihren Abschluss erreicht hatte — wie die lediglich aoristischen Formen wie faxo faxim, attigam beweisen.

Tonsus sum war zunächst nur Perfectum praesens wie totondi. Engstens mit diesem assoziiert, musste es die Bedentungsverschiebungen mitmachen, die dieses erfuhr. Es bekam also insbesondere auch die speziell aoristischen Funktionen, die den Aktivformen infolge des Synkretismus der beiden Tempora zugeführt wurden (vgl. Verfasser Morpholog. Untersuchungen III 33 ff., F. Cramer De perfecti coniunctivi usu potentiali, Marb. 1886, p. 1 sqq., Wegener Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens S. 192 f.). Dahin gehören namentlich folgende Fälle:

- 1. Indik. Perf. = Indik. Aor. nach postquam, ubi u. dgl. Sall. Cat. 11, 7 Itaque hi milites, postquam victoriam adepti sunt, nihil reliqui victis fecere, Cic. Verr. II 1, 13 § 34 Simul ac primum ei occasio visa est,... consulem... deseruit, gleichwie Plaut. Baech. 277 Postquam aurum abstulimus, in navem conscendimus.
- 2. Konj. Perf. = Konj. Opt. Aor. in adhortativer und wünschender Bedeutung. Cic. ad Quint. fr. II 10 (12), 5 Iocum autem illius de sua egestate ne sis aspernatus, Liv. 5, 53, 3 nec id mirati sitis, priusquam quale sit audieritis, gleichwie Ennius ann. 6 fr. 13 V. 200 nec mi pretium dederitis, Cic. Parad. V 3 § 41 ne dixeris. Dieser Gebrauch der periphrastischen Formen ist sehr selten (Draeger H. S. I<sup>2</sup> S. 312).
- 3. Konj. Perf. = Opt. Aor. als Potentialis der Gegenwart oder Zukunft. Vell. 1, 18, 2 Neque ego hoc magis miratus sim, Liv. 22, 59, 10 Ne illi quidem... se nobis merito praetulerint, gloriatique sint, in se plus quam in nobismet praesidii rei publicae esse (hierher wohl auch Liv. 22, 36, 1

- 4. Futur. ex. = Konj. Aor. in Bedingungssätzen. Cato de agri eult. 5, 2 Si passus erit, dominus impune ne sinat, esse. Cic. Tusc. 1, 43, 103 Verum tamen, Crito, si me adsequi potueris aut sicubi nanctus eris, ut tibi videbitur, sepelito, id. Verr. II 3, 62 § 145 in illo, nisi res manifesta erit it a adlata, ut responderi nihil possit, vicimus. Ein Beispiel fürs Aktiv giebt der zweite Satz. Denselben Gebrauch der zusammengesetzten Form belegte ich S. 105 aus dem Umbrischen durch sve muieto fust.
- 10. Wie im einzelnen dieser ganze Prozess verlief, darüber ist nicht mehr ins Klare zu kommen. Denn wir wissen nicht, ob die einfachen medialpassivischen Perfektformen, deren Funktionen auf die zusammengesetzten übergingen, selbst noch einen Teil der syntaktischen Neuerungen, die die Aktivformen auf italischem Boden erfuhren, mit diesen zusammen erlebten, und in welchem Stadium der ganzen syntaktischen Entwicklung die Verbindung mit sum den Wert einer einfachen Verbalform erhielt.

Nur so viel wage ich als wahrschefnlich hinzustellen, dass von den einfachen medialpassivischen Formen des gesamten Perfektsystems die Partizipialform, d. h. die dem griech. δεδομένος entsprechende Bildung, zuerst vom Schanplatz abtrat, nachdem das Verbaladjektiv (lat. datus) seine Rolle übernommen hatte, und dass darauf im Verbum finitum die einfachen Formen und die aus der Verbindung dieses Adjektivs mit sum bestehenden eine Zeit lang gleichwertig nebeneinander herliefen. Es mag alsdann hier in gewissen Partien die periphrastische Form eher zur Alleinherrschaft gekommen sein als in andern, so dass das Tempussystem eine Zeit lang ein ähnliches Aussehen hatte wie das entsprechende des attischen Dialektes: Indik. γέγραμμαι γέγραψαι usw., doch auch γεγραμμένοι εία und γεγραμμένοι εία und γεγραμμένοι

ñcav (vor 400 v. Chr. auch noch γεγράφαται und έγεγράφατο) <sup>1</sup>), Conj. γεγραμμένος ὧ, Opt. γεγραμμένος ἔην. Dass die 1. Sing. Indik. Perf. zu den Formen gehörte, die zuletzt aus dem medialpassivischen System wichen, darf wohl daraus geschlossen werden, dass sie sich in die historische Latinität hinein in aktivischer Bedentung erhielt (tutudi dedi = altind. tutudė dadė). Sie muss von Deponentia auf die Aktiva übergegangen sein. Die Brücke bildeten vermutlich eine Anzahl von Verba, bei denen reflexive Bedeutung von uralter Zeit her sowohl den Medial- als auch den Aktivformen eignete, wie vertor und verto 'ich mache eine Wendung, wende mich' (vgl. revertor, Perf. reverti)<sup>2</sup>), mutor und muto 'ich ändere mich, wechsle', lavor und lavo 'ich wasche mich, bade mich, bade' (Draeger H. S. I² 140 f., Kühner Ausf. Gramm. II 67 f.)<sup>3</sup>).

Dass die Verbaladjektiva auf -to-s in uritalischer Zeit auch Stellvertreter des Part. Perf. Akt. wurden, sahen wir S. 96. Hierauf beruhten die periphrastischen aktiven Perfekta des Lateinischen wie fisus sum, ausus sum und das umbr. sersnatur fürent 'eenati erunt, eenaverint', falls wir annehmen dürfen, dass im Umbrischen das zugehörige Präsens, entsprechend dem lat. ceno, aktive, nicht mediale Flexion hatte. Die Entwicklung der Tempusbedeutung war hier dieselbe wie bei den zu Media und zu Passiva gehörigen umschreibenden Formen. Ob aber bei den betreffenden Verba oder bei einem Teil derselben im Perfektsystem der zusammengesetzte Ausdruck für die einfache Verbalform schon in der Zeit der italischen Urgemeinschaft Platz gegriffen hat, muss dahin gestellt bleiben. Auf die Übereinstimmung zwischen

<sup>1)</sup> Dass in der lebendigen Sprache die Ausgänge -atat -ato um 400 v. Chr. ausstarben, ist aus den Inschriften zu schliessen (Meisterhans Gramm. d. att. Inschr. 2 S. 131). In der Schriftsprache fristeten sie noch Jahrhunderte darüber binaus ein künstliches Dasein (vgl. La Roche a. O. S. 218 f.).

<sup>2)</sup> Vgl. altind. rártati = vártatē, Rigv. 1, 121, 4 yád dha prasáryē trikakim nivártat 'wenn der dreispitzige (Donnerkeil) im Anlauf sich niederwärts wendet, niederfährt'. Vgl. Delbrück Altind. Synt. 235.

<sup>3)</sup> Dieselbe Klasse von Verba scheint durch eine Veraligemeinerung in umgekehrter Richtung eine Aktivform allen Deponentien zugebracht zu haben, nemlich das Part. Präs. auf -ns, wie sequens. S. § 17.

sersnatur furent und lat. cenatus sum in Stellen wie bell. Afric. 94, 1 cum iam cenatus esset cum Petreio, ist, wenn wir auch dem umbrischen Verbum ein aktivisches Präsens vindizieren, wenig zu geben. Denn das lat. cenatus sum war, wie wir unten sehen werden, in der historischen Zeit mit cenavi noch nicht gleichwertig geworden, ist also mit ausus sum usw. nicht auf eine Linie zu stellen.

11. Da im Lateinischen die Ausdrücke iactus sum, profectus sum, confisus sum gleichwie die einfachen Formen ieci, amaci usw. neben der in uritalischer Zeit erworbenen aoristischen Bedeutung die ältere Bedeutung als Perfectum praesens beibehielten, so waren sie, in der Erzählung vergangener Ereignisse angewendet, oft für sich allein nicht deutlich genug. Die Undeutlichkeit war noch grösser als bei den aktivisch flektierten einfachen Formen, weil die Partizipialform leicht auch rein adjektivisch verstanden werden konnte, z. B. paratus est wie paratissimus est, acceptus est wie acceptior est.

Hierin dürfen wir den Grund dafür erblicken, dass daneben iactus fui, profectus fui, confisus fui aufkamen: hierdurch wurde die Vergangenheit deutlicher gekennzeichnet, durch iactus fueram deutlicher die Vorvergangenheit usf. Diese Ausdrücke begegnen schon häufig im archaischen Latein, wie z. B. Plautus wiederholt paene oblitus fui neben paene oblitus sum hat. Die Umschreibung mit fui kam im Effekt vielfach auf dasselbe hinaus wie die mit sum, der feinere Unterschied, der im Anfang zwischen beiden gemacht wurde, verlor sich allmählich, und sie wurden in der Volkssprache überhaupt gleichwertig. Spätere Schriftsteller bevorzugten dann geflissentlich die Formen mit fui, fueram usw. S. Neue Formenl. II 2 355 ff., Draeger H. S. I 2 276 ff., Hartel Wölfflins Archiv III 40, Schmalz Iw. Müllers Handb. II 2 405.

Zum Zustandekommen der Umschreibung mittels fui wirkte eine Unklarheit mit, die bezüglich der unpersönlichen Ausdrücke wie iussum est, hoc iussum est bestand. Hierüber s. § 32.

## Verhältnis zu den Genera verbi.

12. Fielen unsere Adjektiva bei ihrer Angliederung an das Verbum keinem einzelnen Tempusstamm ausschliesslich zu, so kamen sie noch weniger bezüglich des Genus verbi zu einer einheitlichen Funktion.

Um für die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der in der historischen Latinität bezüglich des Genus wahrznnehmenden komplizierten Verhältnisse die nötige Grundlage zu gewinnen, muss ich einiges über die italische Entwicklung der urindogermanischen Genera verbi im Allgemeinen vorausschicken, insbesondere über die Stellung, die in den altitalischen Dialekten die sogenannten Deponentia einnahmen 1).

Was zuerst das Formale der italischen Genera verbi betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass die seit Bopp (Annals of Oriental Literature, London 1820, p. 62) oft vorgetragene und verfochtene Meinung<sup>2</sup>), sie seien durch Zusammensetzung der Aktivformen mit dem Reflexivpronomen se entstanden, aus bekannten lautgeschichtlichen Gründen völlig unhaltbar ist, wenn sie auch heute im Kreis der klassischen Philologen immer noch Anhänger hat. Das Mediopassivum des Italischen war, wie dem Sinn, so auch der Form nach die Weiterentwicklung des urindogerm, Mediopassivs, wie es durch altind. ójaté sácaté griech, άτεται έπεται usw. vertreten ist. Imp. sequere deckt sich mit έπεο (Verf. Grundr. H S. 1378, 1393). Ebenso, wenn man von dem schliessenden r absieht, sequitur sequentur mit έπετο έποντο. Dieses r war nicht an sich, kraft seines Ursprungs, ein medialpassivisches Kennzeichen, sondern wurde das erst, nachdem es sich auf dem Wege der Formassoziation einer Anzahl von Formen mit medialer Personalendung angehängt hatte. Alsdann wurde es, als eine medialpass. Flexionsendung, anch auf aktivische Formen übertragen, die so den Sinn erhielten, den früher die r-losen Formen mit medialer Per-

Von den Schriften über die Deponentia ist mir die von Bodiss De forma et natura verborum deponentium, Budapest 1891, nicht zugänglich gewesen.

S. z. B. Th. Nölting Über das Lat. Deponens, Wismar 1859,
 S. 10 ff., A. W. Jahnsson De verbis Latinorum deponentibus, Helsingears 1872, S. 33 ff.

Die -to-Partizipia im Verbalsystem des Lat. u. des Umbr.-Osk. 111 sonalendung gehabt hatten (agor, agimur). S. Verf. a. O. II S. 1388 ff. <sup>1</sup>).

13. Diese formalen Neugestaltungen, die sich im Italischen und zum Teil schon in einer italokeltischen Urzeit vollzogen, waren nicht der Ausdruck von Änderungen, die die innere Sprachform erfuhr. Dass diese mit ihnen nichts zu thun hatte, ergiebt sich daraus, dass der Gebrauch der Deponentialund Passivformen, wie er sich uns in der historischen Latinität darstellt, mit dem Gebrauch der mit medialen Flexionsendungen versehenen Formen des Arischen und Griechischen der Art nach völlig übereinstimmt. Dass einzelne Gebrauchsweisen im Lateinischen nicht in demselben Umfang auftreten wie in den östlichen Sprachen, ist nebensächlich.

Die italischen Medialformen zerfallen ebenso wie die der andern Sprachen in zwei Hauptklassen:

Die erste Klasse wird von solchen Formen gebildet, die von proethnischer Zeit her ausschliesslich mediale Bedeutung hatten und denen keine aktivisch flektierten Formen zur Seite standen. Die römischen Grammatiker nannten sie Deponentia, eine der naivsten und dilettantischsten Bezeichnungen in der grammatischen Terminologie der Alten. sequitur: ir. sechethar, gr. έπεται, altind. sácaté. -miniscitur: ir. 1. Sg. -moiniar, altind. mányaté (gr. μαίνεται). nascitur: ir. -gainedar, altind. jáyate. moritur: altind. mriyáte. metitur: gr. μητίεται. Anch unter den übrigen Media dieser Art haben gewiss noch manche ihre mediale Flexion aus voritalischer Zeit mitgebracht?). Diese Medialverba bildeten das Gegenstück zu den Verba, welche seit urindogerm. Zeit nur mit aktivischer Flexion üblich waren, wie est (gr. ἔcτι usw.), venit (gr. βαίνει usw.).

Die Aktivflexion wie sequo uto imito (s. Neue II<sup>2</sup> 269 ff., Draeger H. S. I<sup>2</sup> 150 f., L. Stünkel De Varroniana verborum formatione, Argentor. 1875, p. 9 sqq., Aug. Müller De priseis

<sup>1)</sup> Schon C. F. A. Nobbe (Quaestiones grammaticae Latinae, Progr. der Nicolaischule zu Leipzig 1839, p. 3 sqq.) hat das lateinische Deponens geschichtlich an das griechische Medium angeknüpft. Doch sind seine Vorstellungen über die Art dieses historischen Zusammenhangs gänzlich verkehrt.

Idg. Forsch, I 462 stellt Thurneysen zweifelnd lat. loquor and ir. -fluchur zusammen.

verborum formis Varronianis, Hal. 1877, p. 53) war eine Neuerung. Wir kommen hierauf unten (S. 115) zurück.

Zur zweiten Klasse gehören die Medialformen, die von proethnischer Zeit her sowohl mediale als auch passivische Bedentung hatten und neben denen Formen mit aktiven Personalendungen standen. Z. B. vertitur 'er dreht sieh', Pass. 'er wird gedreht' neben vertit: altind. Med. und Pass. vártate, Akt. vártati. fertur 'er bewegt sieh rasch fort, stürzt (intrans.)', Pass. 'er wird getragen' neben fert: gr. Med. und Pass. φέρεται, Akt. φέρει'). Med. und Pass. lavatur perluitur, Akt. lavat perluit: gr. Med. und Pass. λούεται, Akt. λούει. Ebenso miscetur miscet: gr. μίγνυται μίγνυτι; effunditur effundit: έκχειται έκχει; induitur induit; velatur velat; videtur videt nsw. Vgl. Nölting Über das Lat. Dep. S. 18 ff., Draeger H. S. I² 145 ff.

14. Von den verschiedenen Gebrauchsweisen der Formen mit medialer Personalendung ist die passivische am leichtesten fass- und ausscheidbar: agitur 'wird getrieben' wie altind. ved. ájatē gr. άγεται. Sie war aber jedenfalls nicht die ursprünglichste, sondern aus einer andern entwickelt.

Im Übrigen ist der Sinn der Medialflexion einer Verbalform nur da zu definieren, wo das Verbum neben dieser Flexion
auch die aktivische besass und Medial- und Aktivform verschiedenes bedeuteten. Da kann man denn sagen: die mediale
Form bezeichnete zunächst dasselbe wie die aktive, sie hatte
aber noch den Nebensinn, dass die Thätigkeit mit besonderer
Rücksicht auf das Subjekt und seine Sphäre vor sich geht.
Dabei lässt sich zweierlei unterscheiden:

1. Die mediale Form hatte kein Objekt bei sich. lavatur 'er vollzieht die Handlung des Waschens, Badens an sich, wascht sich, badet sich': gr. λούεται. unguitur 'er salbt sich': altind. ankté, gr. χρίεται. vertitur 'er dreht sich, wendet sich avertitur 'er wendet sich weg': altind. vartate apa-vartate, gr. τρέπεται ἀποτρέπεται.

2. Die mediale Form hatte ein Objekt bei sieh, das

<sup>1)</sup> Ob auch für altind. bhar- diese Dreiheit anzusetzen ist, ist zweifelhaft. Denn es ist unsicher, ob bharante in Rigv. 1, 104, 4 in dem medialen Sinn 'feruntur, sie bewegen sich rasch fort' zu verstehen ist. S. Ludwig Rigv. V S. 33 f.

durch sie als zum Subjekt gehörig, in seiner Sphäre befindlich oder in diese gelangend bezeichnet wurde. velor caput 'ich verhülle mein Haupt, mir das Haupt', tunica inducitur artus er bekleidet seine Glieder mit der Tunika : gr. ἀποκαλύπτομαι την κεφαλήν, induor vestem 'ich ziehe mir ein Kleid an', cingor ferrum 'ich gürte mir ein Schwert um' : altind. våsah pári dhattē 'er zieht sich ein Kleid an', gr. ἐνδύεται ἐςθῆτα!). Diesen Gebrauch des Mediums, der sieh bei den Dichtern aller Zeiten, in der Prosa zuerst bei Sallust, aber nicht bei den Klassikern findet, für einen puren Gräzismus zu halten, sind wir nicht berechtigt. Er war lateinisch, man dehnte ihn aber infolge von Vermischung mit dem Accusativus graecus über seine ursprünglichen Grenzen aus. Hierüber in § 26. Dass er in der lateinischen Sprache, wenn man von diesem griechischen Einfluss absieht, nur wenig Boden hatte, begreift sich daraus, dass sich hier die passivische Ausdrucksweise so mächtig entwickelte: die betreffenden medial flektierten Verbalformen wurden so häufig passivisch verwendet, dass dies ihre transitive Verwendung mehr und mehr erschwerte.

Für die unter 1 und 2 besprochenen Bedeutungen war die mediale Form meist nicht obligatorisch. lavo bedeutete ich nehme Waschung vor', und das kounte ohne Zusatz auch gebraucht werden, wenn die Waschung am Subjekt vorgenommen wurde. verto 'ich nehme eine Wendung vor' auch s. v. a. 'ich wende mich' 2) usw. (vgl. S. 108). Ebenso velo caput auch 'ich verhülle mein Haupt' usf. Was die Medialform durch sich selbst besagte, konnte beim Aktiv ans dem Zusammenhang hinzuverstanden werden.

<sup>1)</sup> Man könnte geneigt sein, hierber auch aversor aliquem und aliquid (z. B. scelus) zu ziehen in dem Sinn von 'ich wende einen in meiner Sphäre befindlichen, etwas in meiner Sphäre befindliches von mir weg, weise von mir, verschmähe', vgl. gr. ἀποτρέπεται τὸν ἐχθρόν, τὸ ἀληθές, altind. ἀpa hatē sapātnān 'er schlägt die Nebenbuhler von sich ab' ápa tāmah pāpmāna hatē 'er wehrt Pinsternis und Sünde von sich ab'. Wahrscheinlich war aber aversor ursprünglich nur ein Medium ohne äusseres Objekt 'ich wende mich ab' und nahm den Akkusativ erst nach der Analogie von repudio aspernor u. dgl. zu sich.

So wird auch unser ich wende gebraucht. Z. B. Wir konturnierten den Hang, links wendend, und stiegen usw. (Deutsche Rundschau, 20. Jahrg. S. 371).

15. Wie man in der indischen und in der griechischen Grammatik von einem reziproken Medium spricht, z. B. vi va etaŭ drisate 'die beiden hassen sich', d. h. 'einer hasst den andern (vgl. Eaton The Atmanepada in Rigv. p. 18), λοιδορούνται 'sie schimpfen sich', διανέμονταί τι 'sie verteilen sich etwas, so auch in der lateinischen: z. B. amplectuntur 'sie umschlingen sich, umfassen sich', dispertiuntur 'sie trennen sich, gehen auseinander', continuantur hostium opera 'die Belagerungsarbeiten der Feinde schliessen sich aneinander', copulantur dextras 'sie vereinigen ihre Rechten' (vgl. Nägelsbach Lat. Stil. 3 322 f.). Die mediale Form bedeutete hier an sich nichts anderes als in den beiden in § 14 besprochenen Fällen. Sie besagte, dass die von zwei oder mehreren Personen vollzogene Handlung sich auf die Subjekte beziehe, und wie etwa unser sie lieben sich zwei ganz verschiedene Anwendungen zulässt, so waren auch schon die urindogermanischen einheitlichen Medialformen mit dualischer und plaralischer Endung, je nach der Situation, sowol dann zu gebrauchen, wenn jeder einzelne etwas an sich vornahm, als auch dann, wenn der einzelne etwas an einem Mitsubjekt vornahm.

Auch das ist nichts, was die ursprüngliche Bedeutung des Mediams angelrt, wenn dieses in Fällen gesetzt wurde, wo das Subjekt die Handlung nicht selbst vollzieht, sondern durch andere vollziehen lässt, wie Hor. Sat. 1, 8, 37 Mentior at si quid, merdis caput inquiner albis | corvorum 'will mir den Kopf beschmutzen lassen'. S. Kühner Ausf. Gramm. 11 S. 207. Es liegt hier nur eine Breviloquenz vor, wie sie anch bei den Aktivformen oft vorkommt (Kühner a. O. S. 74). Das gleiche im Griechischen: τὸν νιὸν ἐδιδάξατο 'er liess seinen Sohn unterrichten' wie Κύρος τὰ βαςίλεια κατέκαυσεν 'liess niederbrennen' (Verf. Iw. Müllers Handb. H² 179).

16. In § 14 S. 112 bemerkte ich, der Sinn der Medialflexion einer Verbalform sei nur da zu definieren, wo das Verbum neben dieser Flexion auch die aktivische hatte und Medial- und Aktivform verschiedenes bedeuteten. Der mediale Sinn als solcher hat sich unzweifelhaft in allen Sprachzweigen sehon seit vorhistorischen Zeiten in vielen Fällen verwischt, und wo uns nicht die Bedeutung einer Aktivform den Massstab giebt, sind wir doch nur mehr oder weniger aufs Raten angewiesen. Hierher gehören:

1. Die Fälle, wo von urindogerm. Zeit her nur mediale Flexion bestand, wie bei sequitur, moritur.

2. Die Fälle, in denen in der historischen Zeit der Sprache mediale und aktivische Flexion promiskue, ohne Bedeutungsverschiedenheit auftreten und unklar ist, wie die beiden Abwandlungsweisen sich entwicklungsgeschichtlich zu einander verhielten. Z. B. partitur und partit, fabricatur und fabricat, populatur und populat, oscitatur und oscitat. S. Neue Formenl. II 269 ff., Draeger H. S. 12 150 f. Vgl. ai. cyávaté und cyávati schwankt, árệaté und árệati strömt, dáyate und dáyati teilt u. dgl. (Delbrück Altind. Synt. S. 233. 234), gr. ἀκούεται und ἀκούει 'hört', λάμπεται und λάμπει 'glänzt' (Kühner Ausf. Gramm, H 290 f.).

Bei der 1. Klasse ging man im Altlatein nicht selten zu aktiver Flexion über, wie sequo, uto. S. oben S. 111 f. Diese in der Volkssprache aufgekommene Neuerung, die, wie so manche andere Neubildung der archaischen Zeit, von der höberen Schriftsprache zurückgewiesen wurde, mag einerseits dadurch hervorgerufen worden sein, dass andere Verba zwischen der doppelten Flexionsweise schon von älterer Zeit her schwankten. Andererseits dadurch, dass das zugehörige Partizipium auf -to-s sowol aktivischen als passivischen Sinn haben konute: z. B. konnte passivisches usus nach der Analogie des Verhältnisses von amatus zu amo ein uto erzeugen (vgl. § 23). Da bei den Media wie sequor utor die mediale Flexion als solche längst völlig bedentungslos geworden war, so konnte der Sinn dieser Verba kein Hindernis bilden. Auch nicht der Umstand, dass das Perfekt periphrastisch gebildet wurde (secutus sum): denn man hatte auch die Systeme wie fido: fisus sum. Auch im Altindischen, wo ebenfalls der Sinn der Medialform als solcher sich vielfach verwischte, wurde nicht selten von medialer zu aktiver Flexion übergegangen; der Wechsel fand teils schon in vedischer Zeit, teils erst später statt und hing zum Teil sieher mit metrischen Verhältnissen zusammen.

17. So viel über die Genusunterschiede beim Verbum finitum. Ehe wir nun zu dem Nachweis übergehen, wie sieh

zu diesen die Verbaladjektiva auf -to-s stellten, haben wir noch einen Blick auf das im Italischen erhalten gebliebene Partizipinm des Präsens zu werfen.

Die Partizipia wie ferens gr. φέρων waren seit urindogerm. Zeit nur aktivisch (transitiv oder intransitiv), die wie gr. φερόμενος altind. bháramaṇa-s nur medialpassivisch. Wenn Jolly (Sprachwiss. Abhandl. ans G. Curtius' Grammatischer Gesellsch. S. 79 f.), um den passivischen Gebrauch von got. daupjandans 'οί βαπτιζόμενοι' (1. Kor. 15, 29) u. dgl. zn erklären, die mit -ent- -nt- gebildeten Partizipia in urindogermanischer Zeit noch indifferent gegen das Genus verbi gewesen sein lässt, so ist das irrig. Über diesen Passivgebrauch s. Erdmann Grundz. d. deutsch. Synt. I 84 f., Paul Mhd. Gramm.<sup>2</sup> S. 110 und Princip. der Sprachgesch.<sup>2</sup> 233.

Die mediale Form, die sich im Lateinischen erstarrt in den als 2. Plur. fungierenden Bildungen wie ferimini sequimini erhielt (Verf. Grundr. II S. 155. 1268), war in vorhistorischer, vielleicht schon in uritalischer Zeit aus dem lebendigen Gebrauch verdrängt worden. Die Media des Lateinischen zeigen an ihrer Stelle die Aktivform, und zwar sowol diejenigen, die im übrigen kein Aktivum neben sich hatten (von den S. 115 besprochenen Formen sequo uto u. dgl. ist hier abzuschen), z. B. sequens utens moriens nascens, als auch die, denen Aktiv und Passiv zur Seite standen, z. B. vertens 'sich drehend, sich wendend', ferens 'sich rasch fortbewegend, losstürmend', rehens 'einherfahrend', volvens 'sich wälzend', exercens 'sich übend' (Neue Formenl. II2 265 ff., Kühner Ausf. Gramm. II 82 f.). Die Anschauung, dass diese Partizipia ihre mediale Bedeutung dem Untergang der alten medialen Partizipialform verdankten, ist ebenso unwissenschaftlich wie die S. 101 erwähnte Annahme, dem Untergang dieser Form sei die präsentische Bedeutung von secutus veritus u. dgl. zuzuschreiben. Es ist selbstverständlich, dass bereits vor dem Aussterben des Part. Präs. Med. von jenen Aktivformen wenigstens ein Teil schon durch sich selber zu der medialen Funktion gekommen war und von da aus eine Verallgemeinerung dieser Bildung im medialen Sinne stattgefunden hatte. Solche Formen waren vertens cehens u. a., die darum als alte Synonyma der Medialformen zu gelten haben, weil auch die aktivischen Formen des Verbum gleichwertig mit den medialen gebraucht wurden (S. 108.

113). Nach dem Verhältnis von vertens neben vertor stellte man sequens neben sequor, utens neben utor usw. Auch kann die Analogie der Verba mitgewirkt haben, die neben einem Part. Perf. Akt. auf -tus ein Part. Präs. Akt. auf -ns hatten, wie confisus confidens, gavisus gaudens (Draeger H. S. 12 151 ff.).

Nachdem das Part, auf -ns zu seiner aktiven Bedeutung die mediale erhalten hatte, lag es nahe, ihm auch noch die passivische zu erteilen, da ja Verba wie vertor feror iactor zugleich medial und passivisch verwendet wurden und zwischen dem medial-intransitiven und dem passiven Sinn oft ohnehin nur eine leise Verschiedenheit war (vgl. fio, fieri, factus sum). Beispiele für diese Neuerung hat zuletzt meines Wissens G. Schoenfeld De Taciti studiis Sallustianis (Lips. 1884) p. 20 sqq. gesammelt 1).

 Wir kommen nunmehr zu unsern mit -to- gebildeten Verbaladjektiva.

Während gewisse Verbalnomina, die eine engere Beziehung zum Verbalsystem erlangten, hierbei durch ihre Eigenart sofort in ein bestimmtes Verhältnis zu den Genera verbi kamen — z. B. war das altind. Futurum auf -tar- durch seinen Ursprung aus dem Nomen agentis auf -tar- ohne weiteres auf die aktivische Funktion hingewiesen und von der passivischen ausgesehlossen (datäsmi 'ich werde geben', ursprünglich 'dator sum') —, verhielten sich die Adjektiva auf -to-s durch sich selbst gegen die Diathesis völlig neutral. Denn sie stellten nach der S. 93 angenommenen 'Grundbedeutung' den durch das Verbum ausgedrückten Vorgang nur ganz im allgemeinen als charakterisierende Eigenschaft dar. In ihrem Verhältnis zu den Verbaldiathesen standen sie also auf einer Linie mit den Nomina actionis, z. B. denen auf -ti-s. Diese waren nicht bloss

<sup>1)</sup> Zu dem bei Sallust und Tacitus sich findenden passivischen volentia, wie haec plebi volentia fuere, das an die Wendung mihi volenti est anzuknüpfen ist (Draeger H. S. 12 436 f.), vgl. Paul Princ. der Sprachgesch. 2 130. Was die inschriftlichen amans und desiderans für amatus desideratus betrifft (z. B. C. I. L. II n. 1514 uvor vara viro monumentum fecit amanti, 1 n. 1207 Philemae suae amantissumai, II n. 541 filiae desiderantissimae, vgl. I 1080, X 3300. 3704. 7612), so liegt es nahe, Einwirkung der Doppelheit bene merens und bene meritus (vgl. hierzu Funck Wölfflins Archiv VII 585 f.) anzunehmen.

dagegen indifferent, ob das Verbum, dem sie zugehörten, in seiner aktiven (transitiven oder intransitiven) Bedeutung aktive oder mediale Personalendungen hatte — z. B. \*gmti-s 'das Gehen, das Kommen' ai. gáti-š gr. βάκικ lat. con-ventio ahd. cumft zu den Aktiva ai. gámati gáchati gr. βαίνω βάκκε lat. venio, dagegen \*muti-s 'das Denkeu, das Sinnen' ai. mati-š máti-š lat. mens mentio air. er-mitiu got. ga-munds lit. at-minti-s zu den Media ai. mányatē manuté lat. -miniscor air. -moiniur. Sondern sie konuten auch ebensogut aktivisch wie passivisch verstanden werden, vgl. das Denken dieses Mannes und das Denken dieses Gedankens.

Es war daber für unsere Adjektiva von Anfang an inbezug auf das, was man beim Verbum das Genus nemt, die Möglichkeit einer grossen Gebrauchsmannigfaltigkeit gegeben, und im wesentlichen auf diesen proethnischen Verhältnissen beruht das bunte Bild, das uns die lat. Partizipia auf -tus hinsichtlich des Genusgebrauchs bieten.

- 19. Diese voritalischen Verhältnisse mögen durch folgende Übersicht noch weiter anschaulich gemacht werden. Ich wähle ein Einteilungsprinzip für sie, das nicht gerade das durch die Natur der Sache von vorn herein gegebene ist, aber den Vorteil hat, dass sieh die Darstellung des Entwicklungsganges auf italischem Boden am leichtesten daran anschliessen lässt.
- I. Das Verbum, dem das to-Adjektiv zugehörte, war ein Transitivum.
- a. Dieses Verbum hatte zugleich aktivische und mediale Flexion. Dann konnte das Verbaladjektiv
- 1. aktivischen Sinn haben. Hierbei ist zu beachten, dass dasselbe in voritalischer Zeit an der Konstruktionsweise noch nicht teilhatte, wie bei haec facinora ausus, also stets absolut gebraucht war (§ 27). potus 'trunken' zu hibo (ai. pibati pati). scitus 'erfahren, kundig' zu scio scisco. consideratus 'besonnen, behutsam' zu considero. parta 'die geboren hat' zu pario. Alle diese Verbaladjektiva erscheinen daneben auch in passivischer Bedeutung.

Altind. drugdhá-s 'schädigend, Schädiger' (Rigv. 5, 40, 7) zu druháti, häufiger in passivem Sinne 1). Gr. τλητός 'dul-

In akṣá-drugdha- Atharvav. 5, 18, 2 kann das Partizipium ebensowol aktivisch wie passivisch gewesen sein.

dend, ertragend' (θυμός) zu ἔτλην, ςυνετός 'verstehend, verständig' zu cuvinui, auch pass.; πάμφλεκτον (πῦρ) 'alles verbrennend' zu φλέτω. Ahd. wis altisl. wiss 'wissend, weise' (got, un-veis 'unwissend') zu weiz; altisl. wiss auch pass. 'gewiss, bekannt' 1). Lit. girtas 'trunken' zu geriù, Part. Prät. Pass. gértas.

2. Konnte es passivischen Sinn haben. Dies war seit urindogerm. Zeit die häufigste Verwendung unserer Verbaladjektiva, und in keiner erscheinen sie so enge ans Verbalsystem angeschlossen, infolge dieses Umstandes anch in keiner so produktiv. Ausser den unter 1 gegebenen Beispielen mögen noch folgende genannt sein: datus 'gegeben' zu do: ai. -tta--data- gr. δοτός lit. dátas. coetus 'gekocht' zu coquo : ai. paktá-s. sutus 'genälit' zu suo : ai. syūtá-s gr. νεο-κάττυτος ('neuversohlt') lit. siútas altksl. šitv. rectus 'gerichtet, gerade gerichtet, gerade' zu rego: altpers. rasta- 'gerade, richtig', gr. ὀρεκτός 'gereekt, ausgestreekt', got, raihts 'recht'. domitus gebändigt' zu domo : got. qa-tamib-s.

3. Konnte es medialen (intrans., reflex.) Sinn haben im Anschluss an die nichtpassivische Bedeutung der medialen Form des Verbum finitum, versus 'der eine Wendung wohin hat, sich wohin gewendet hat'2) zu vertor 'ich wende mich', wie versus 'der gewendet worden ist' zu pass. vertor 'ich werde gewendet', akt. rerto : ai. vrttá-s 'eine Wendung genommen habend, geschehen, stattgefunden habend, vergangen, sich benommen habend' und pass. 'gedreht, in Schwung gesetzt'. rersatus 'wo Bewegung vornehmend, sich wo bewegend, sich wo aufhaltend, wo verweilend' zu versor 'ich bewege mich wo, halte mich wo auf', wie versatus 'der hin und her bewegt ist' zu pass. versor 'ich werde hin und her bewegt', akt. cerso. intortus 'der eine Drehung, Windung vorgenommen hat, der sich gedreht, gewunden hat' zu intorqueor 'drehe mich', wie intortus 'der gedreht, gewunden ist' zu intorqueor 'ich werde gedreht, gewunden', akt. intorqueo. circumactus 'der einen Umschwung gemacht, einen Kreislauf vollendet hat' (annus), 'der sich umgedreht, Front gemacht hat' (classis) zu

<sup>1)</sup> Über anderes aus dem Germanischen s. Grimm D. Gr. IV 70, Erdmann Grundz. d. deutsch. Synt. I 86.

<sup>2)</sup> Daher die Präpositionen versus adversus: Romam versus profectus est, ad meridiem versus consedit.

circumagor 'mache einen Umschwung', wie eircumactus 'der im Kreise herumgetrieben ist' zu circumagor 'ich werde im Kreise herumgetrieben', akt. circumago. vectus 'fahrend' (intrans.), 'auf der Fahrt begriffen' zu cehor 'fahre' (intrans.), wie vectus 'der gefahren worden ist' zu vehor 'ich werde gefahren', akt. veho. lautus 'der Waschung vorgenommen hat, sich gewaschen, gebadet hat' zu lavor 'ich wasche mich, bade mich', wie lautus 'der gewaschen worden ist' zu lavor 'ich werde gewaschen', akt. lavo 1). Da auch die Aktivform verto intrans. Bedeutung batte, so kann man das nichtpassivische versus auch mit diesem verbinden, und diese beiden stehen, wenn man auf die ursprüngliche Bedeutung sieht, einander sogar noch näher als versus und vertor: denn wie versus nur bedeutete 'der eine Wendung wohin vorgenommen hat' (dass er eine Wendung an seiner Person vorgenommen hat, besagt die Form an sich nicht), so hiess das intrans. verto eigentlich auch nur 'ich nehme eine Wendung vor'. Ebenso kann das nichtpass. lautus mit dem intrans. lavo verbunden werden. u. dgl. m.

Altind. rrddhá-s 'emporgewachsen' zu rárdhaté 'er wächst empor, vergrössert sieh', akt. rárdhatí 'er macht wachsen, vergrössert' (Gaedicke Der Akk. im Veda 61. 277). Gr. ἐπίccυτος 'herandringend, plötzlich herankommend' zu ἐπισεύομαι
'ich dringe heran', akt. ἐπισεύω 'ich setze etwas gegen einen in Bewegung'. πλανητός (πολυπλάνητος) 'umherschweifend' zu πλανῶμαι 'ich schweife umher', akt. πλανῶ 'ich führe in die Irre'.

b. Das Verbum hatte nur mediale Flexion. Dann konnte das Verbaladjektiv

1. aktiven Sinn haben, d. h. dieselbe transitive Bedeutung wie das Medium, nur wieder mit dem Unterschied, dass das Verbaladjektiv in voritalischer Zeit noch nicht an der Konstruktionsweise des Verbum finitum Teil hatte (vgl. I a

<sup>1)</sup> Man vergleiche, dass auch die Infinitivformen verti, versari, intorqueri usw., die als ursprüngliche Nomina actionis sich gegenüber dem Genus verbi einmal ebenso neutral verhalten hatten wie unsere Verbaladjektiva (Verf. Grundr. II S. 459), im Anschluss an die Medialformen des Verbum finitum die doppelte Bedeutung dieser annahmen: verti 'sich wenden' und 'gewendet werden'. Dieser Anschluss erfolgte aber erst auf italischem Boden. Vgl. S. 131 Fussn. 1.

1 S. 118). commentus 'der ersonnen, erdichtet hat' zu comminiscor. adeptus 'der erlangt hat' zu adipiscor. confessus 'der bekannt hat' zu confiteor. Diese Verbaladjektiva daneben auch in passivischem Sinne.

Gr. λωβητός 'beschimpfend' zu λωβῶμαι. μεμπτός 'tadelnd' zu μέμφομαι. Beide auch passivisch.

2. konnte es passivische Bedeutung haben. Sieher war diese Funktion ursprünglich gegenüber der aktivischen ebenso die häufigere wie bei Ia 2. So haben wir z. B. schon urindogerm. passivisches \*mn-to-s 'gedacht, gemeint': ai. matá-s, lat. commentus (auch akt.), got. munds, lit. miñtas altksl. mets zu ai. mānyatē manuté usw. (s. S. 118).

Aus dem Latein. nannte ich auch schon adeptus (vgl. ai. aptá-s 'erreicht, erlangt'), confessus. Ferner z. B. oblitus 'vergessen' zu obliviscor, populatus 'verwüstet' zu populor fübersichtliche Zusammenstellung bei Draeger H. S. I² 156 ff.). Alle finden sich natürlich auch in transitivem Sinne. Das passivische mensus (e-mensus) 'gemessen' erweist sich als uritalisch durch das zugehörige Substantiv mensa, das im Umbrischen als mefa mefa (Akk. Sing.) erscheint (Verf. Berichte der sächs. Ges. d. Wiss. 1893 S. 143); ebenso ab-usus 'aufgebraucht' (Plaut. Asin. 196 A. Ubi illaec quae dedi ante? C. Abusa) durch pälign. oisa aetate 'consumpta aetate' Zvetaieff Inscr. It. med. n. 12, It. inf. n. 14 (vgl. Bücheler Rhein. Mus. XXXV 496).

Andere ai. Beispiele: τditá-s 'angefleht' zu ttte 'er fleht an', τhitá-s 'begehrt' zu thate 'er begehrt', bādhitá-s 'bedrängt' zu bādhate 'er bedrängt', labdha-s 'erfasst' zu labhatē 'er erfasst'. Da im Griechischen das Verbaladjektiv auf το-c dem Verbalsystem nicht in so hohem Grade einverleibt war wie im Italischen und im Arischen, so ist hier ein durch den Gebrauch der Formen des Verbum finitum geübter Systemzwang weniger zu erwarten als dort. Es darf hier also noch am ehesten ein dem urindogermanischen Stand entsprechendes Verhältnis erwartet werden. Thatsache ist denn, dass der passivische Gebrauch hier weit hänfiger erscheint als der aktivische. Ausser den erwähnten pass. λωβητός μεμπτός seien genannt: ἀγαςτός ἀγητός 'bewundert, bewundernswert' zu ἄγαμαι ἀγῶμαι, αἰνικτός 'in Rätseln ausgedrückt' zu αἰνίςςομαι, ἀνάπυςτος 'erforscht, bekannt' zu ἀναπυνθάνομαι, ἀποδεκτός

προεδεκτόε 'anfgenommen, angenommen' zu ἀποδέχομαι προεδέχομαι, ἀρατόε ion. ἀρητόε 'erfleht, erwünscht' zu ἀρῶμαι (β 135 ετυγερὰε ἀρήτετ' ἐρινῦε), βουλητόε 'gewollt, gewünscht' zu βούλομαι, ἐπιετητόε 'der gewusst werden kann, wissbar' zu ἐπίεταμαι, θεατόε 'der gesehen wird, siehtbar' zu θεῶμαι, ἰατόε 'der geheilt werden kann, heilbar' zu ἰῶμαι, μιμητόε 'nachgeahmt, der nachzuahmen ist' zu μιμοῦμαι.

II. Das Verbum, dem das to-Adjektiv zugehörte, war ein Intransitivum.

a. Dieses Verbum hatte aktivische Flexion. praeteritus 'vorbeigegangen, verslossen' interitus 'untergegangen' zu praetereo intereo: ai. atita-s (ati + ita-) 'vergangen, verslossen' zu atyeti. sisus consisus 'vertrauend' dissisus 'mistrauend' zu sido: vgl. gr. πιστός 'vertrauend' zu πέποιθα. Umbr. \*sesso- (mit der üblichen Einfachschreibung der Geminata \*seso-) 'gesessen, sitzend', zu erschliessen aus sesust 'sederit' (Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1890 S. 224): ai. sattá-'sitzend' zu sidati 'sitzt'. Lat. tacitus 'sehweigend' umbr. tasez tases dasselbe, zu lat. taceo. quietus 'ruhig' zu quiesco. concretus 'zusammengewachsen' accretus 'angewachsen' zu concresco accresco. occasus 'untergegangen' zu occido. discessus 'weggegangen' zu discedo. adultus 'herangewachsen' zu adolesco.

Ai. srutá-s gr. φυτός 'fliessend' zu srāvati ģeî 'er fliesst'. Ai. suptá-s 'schlafend' zu srāpati 'er schläft', kruddhá-s 'zūrnend, zornig' zu krūdhyati 'er zūrnt', mugdhá-s 'in Verwirrung geraten, sich in Verlegenheit befindend' zu mūhyati 'er gerät in Verwirrung', taktá-s 'in Schuss gekommen' zu tākti 'er schiesst dahin, eilt'. Gr. αἰακτός 'jammernd, klagend' zu αἰάζω, κροτητός 'rasselnd' zu κροτῶ, θνητός 'wer (irgend einmal) stirbt, sterblich, gestorben' zu ἀπο-θνήςκω. Got. dauhs ahd. tōt 'tot' zu ahd. touwen altisl. deyja 'sterben', nhd. geblüht zu blühen, gewelkt zu welken. Lit. bāltas 'weiss' zu bālti 'weiss werden', kārsztas lett. karsts 'heiss' zu lett. karst 'heiss werden', lett. spirgts 'munter' zu spirgt 'munter werden, frisch werden, erstarken'.

Ein gewöhnlich intransitiv gebrauchtes Verbum kann unter Umständen mit der Thätigkeit, die es bezeichnet, ein Objekt ergreifen. Wurden so die Intransitiva zu Transitiva, was besonders oft in Verbindungen mit Präpositionen vorkam. b. Das Verbum hatte mediale Flexion. gressus 'geschritten' zu gradior. lapsus 'geglitten, gefallen' zu labor. laetatus 'der Freude hat, voll Freude' zu laetor.

Ai. mṛtá-s 'gestorben' zu mriyátē 'er stirbt', vi-śrabdha-s 'vertrauend, sieh sieher fühlend' zu vi-śrambhatē 'er vertraut, fühlt sieh sieher'. Gr. φθεγκτός 'tönend' zu φθέγγομαι 'ieh gebe einen Ton von mir', ποτητός 'fliegend' zu ποτοῦμαι 'ieh fliege'. Aus dem Germanischen vergleichen sieh Partizipia wie got. fra-waürhts 'sündig' zu frawaürkeih sis 'er versündigt sieh', andapāhts 'besonnen, bedächtig' zu andhagkeih sik 'er besinnt sieh'.

Übergang zum Transitivum und daher Verbaladjektiv in passivem Sinn wie bei a (vgl. I b 2). So mentitus 'erlogen, vorgespiegelt' wie mentior aliquid. aggressus 'beschritten, angegangen'. adortus 'angefallen, angegriffen'. comminatus 'angedroht'. enixus 'geboren'. Ai. atisayita-s 'übertroffen' zu atisētē 'er übertrifft', intrans. ἐἐτē 'er liegt'. Gr. ὀδυρτός 'beklagt, bejammert, der zu beklagen ist' (πάνδυρτος πανό-δυρτος) zu ὀδύρομαί τινα neben intransitivem ὀδύρομαι. περιμάχητος 'umstritten, sehr gesucht' zu περιμάχομαί τι neben intrans. μάχομαι.

20. Versetzen wir uns nun in die Zeit der italischen Urgemeinschaft, als die Italiker noch die altindogerm. Participia perfecti in lebendigem Gebrauche besassen, das mediopassivische nach der Art des gr. τετραμμένος und das aktivische nach

Art des gr. τετροφώς τετραφώς (vgl. osk. sipus), so standen damals einerseits mit dem Part. Med. Pass. in Konkurrenz:

- 1. passivische Verbaladjektiva wie lat. datus (I a 2) und navigatus (II a),
  - 2. passivische wie commentus (I b 2) und mentitus (II b),
  - 3. mediale (transit., aber absolut) wie commentus (Ib 1),
  - 4. mediale (intrans., reflex.) wie versus (I a 3),
  - 5. mediale (intrans.) wie gressus (II b);
- anderseits mit dem Part. act.:
  1. transitive (jedoch absolut) wie potus (Ia I),
  - 2. intransitive wie praeteritus quietus (IIa).

Nun waren unsere Verbaladjektiva seit urindogerm. Zeit oft in Verbindung mit sum vorhanden (§ 8 S. 103 f.), und so war an sieh die Möglichkeit geboten, bei allen Klassen von Verba für jedes Genus ein periphrastisches Perfekt zu bilden. Thatsächlich wurden alle Perfektsysteme mit medialen Personalendungen durch die Verbindung der to-Adjektiva mit dem Verbum substantivum verdrängt. Beim Aktiv aber setzte sich diese nur in geringem Umfang an die Stelle der alten einfachen Formen. Diese Verhältnisse haben wir jetzt im einzelnen näher zu prüfen.

21. Bei transitiven Verba, die zugleich aktivische und mediale Flexion hatten, waren die to-Adjektiva schon seit urindogermanischer Zeit ganz vorzugsweise in passivischem Sinne im Gebrauch, wie datus 'gegeben' (Ia 2). So war denn auch die Umsehreibung in uritalischer Zeit wohl schon vollständig als Passivausdruck im Perfekt eingebürgert, so dass jedes Verbum mit präsentischem Passiv ein solches periphrastisches pass. Perfekt hatte. Vgl. lat. haec dantur und haec data sunt, umbr. kuratu si 'curatum sit', pihaz fust 'piatus erit', osk. scriftas set 'scriptae sunt'. Auch der periphrastische Infinitiv war, wie es scheint, uritalisch: umbr. kuratu eru 'curatum esse'.

Diesen Passiva schlossen sich ohne weiteres die unter II a S. 122 f. genannten Transitiva wie navigo an: mare navigatum est wie mare navigatur.

22. Bei einer Reihe von transitiven Verba, die zugleich aktivische und mediale Flexion und in der letzteren Flexion

sowohl mediale (intransitive, reflexive) als auch passivische Bedeutung hatten, war das Verbaladjektivum von urindogerm. Zeit her sowohl im passiven Sinne im Gebrauch als auch in einem Sinne, der das Verbaladjektivum sich zu dem medialen Medium gesellen liess, z. B. versus 'der gewendet worden ist' zu vertor 'ich werde gewendet', aber versus 'der eine Wendung wohin hat' zu vertor 'ich wende mich' (II a 3). Diesem doppelten Gebrauch des Verbaladjektivs entsprach im Lateinischen ein doppeltes umschriebenes Perfekt: pass. versus sum und med. versus sum. Das pass. versus sum war nach § 21 uritalisch, aber aller Wahrscheinlichkeit nach auch das mediale, wenn auch hierfür beweisende Beispiele aus dem Umbrisch-Oskischen fehlen.

23. Diejenigen Verba, welche von voritalischer Zeit her nur in medialer Flexion üblich waren, waren teils Transitiva, teils Intransitiva.

Bei den letzteren (II b) gesellte sich natürlich die periphrastische Ausdrucksweise in intransitiver Funktion hinzu, wie gressus sum zu gradior. Umbr. pir ortom est 'ignis ortus est'.

Was die Transitiva betrifft, so war, wie wir S. 121 sahen, die passivische Bedeutung beim Verbaladjektiv von Haus aus ebenso die häufigere, wie bei den Transitiva mit aktivischer Personalendung. Gleichwohl setzen sich z. B. commentus sum, adeptus sum nicht in passivischer, sondern in aktivischer Bedeutung fest. Der Grund für diese Erscheinung liegt auf der Hand: die nichtperfektischen Formen wie comminiscor adipiscor comminiscebar adipiscebar waren in der Regel nur aktivisch (nicht passivisch), und sie bestimmten das Genus der periphrastischen Perfektformen. Denn diese wurden immer nur in einem solchen Genus gebräuchlich, das auch in den andern Tempora vertreten war<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Durch den aktiven Sinn von commentus sum hat man sich dazu verleiten lassen, die aktivische Bedeutung des Partizipiums commentus als das normale und ursprüngliche anzusehen. Nach Draeger H. S. 12 156 soll erst "das stilistische Bedürfnis" die passive Anwendung dieser Partizipia, sofern kein Misverständnis zu fürchten war, gefordert haben. Nach Kühner Ausführl. Gramm. II S. 84 hatte die passive Verwendung ihren Grund in "einem gewissen Hange zur Bequemlichkeit"; "wenn das Partizip des Perfekts mit

Nur selten erscheinen, wie die Verbaladjektiva commentus adeptus, so auch die Formen des Verbum finitum in passivischer Bedeutung und zwar in gleicher Weise die Formen des Perfekts (commentus sum) und der nichtperfektischen Tempora (comminiscor usw.). Die Belege bei Neue Formenl. II2 269 ff., vgl, auch Marx Prolegg, zu Corn. Rhet, ad Herenn. p. 174 sq. So neben aktivischen comitor comitatus sum passivische comitor comitatus sum wie passivisches comitatus (Neue S. 278), neben aktivischen dimetior dimensus sum passivische dimetior dimensus sum wie passivisches dimensus (Neue S. 301). Diesen passivischen Sinn im Verbum finitum für etwas uraltes zu halten sind wir nicht berechtigt. Er kam erst vom passivisch gebrauchten Part. Perf. herüber nach der Analogie des sich unzählige Male wiederholenden Verhältnisses von pass, captus zu pass, capior captus sum. Dabei mögen öfters sinnverwandte Wörter eine Rolle gespielt haben. Wenn z. B. neben pass. aditus passivische adeor aditus sum standen, so lag es nahe, nach dem passivischen aggressus auch aggredior aggressus sum in diesem Sinne zu gebrauchen; pass.

passiver Bedeutung vorzugsweise von Sachen gebraucht wird, z. B. Sall. Cat. 7, 3 adepta libertate, so liegt der Grund einfach darin, weil bei Sachen es von selbst einleuchtet, dass sie nicht als thätig aufzufassen sind\*. Das beruht in derselben Weise auf Verkennung der geschichtlichen Verhältnisse, wie wenn Schmalz in Iw. Müllers Handb. II 2 S. 410. 436 sagt: "Eine notwendige Folge davon, dass man ursprünglich imito sagte, ist, dass imitatus passive Bedeutung hat. Es scheint, dass die Volkssprache sich diesen Gebrauch immer erhielt; die klassische Sprache aber ist sehr sparsam in der pass. Verwendung der deponentialen Form, wie z. B. adeptus sich nicht bei Cic. sensu passivo findet; aber schon (!) zur Zeit Ciceros drang dieser bequeme Gebrauch in die Schriftsprache ein (Cicero und Caesar lassen emeritus, pactus und partitus zu) und wird in nachklass. Latinität allgemein üblich (wobei ich es dahin gestellt sein lasse, ob die betr. Verba in der Volkssprache als Aktiva fortlebten und so leicht in die Litterärsprache übergingen, oder ob Reproduktion und Analogie wirksam waren)4. Wie Schmalz, so führt auch Deecke Erläuterungen zur Lat. Schulgrammatik S. 390 f. die passive Bedeutung darauf zurück, dass neben vielen Deponentien in älterer Zeit aktive Verba existierten. Es sei hier nochmals hervorgehoben, dass es dafür, ob das Verbaladjektivum passivischen oder aktivischen Sinn bekam, von Haus aus völlig gleichgiltig war, ob das Präsens in seiner transitiven Funktion aktivische oder mediale Personalendungen hatte.

aggrederer hat Cic. bei Prisc. VIII (II p. 383 H.): hoc restiterat etiam, ut a te fictis adgrederer donis. Passivische enitor enixus sum konnten sich neben passivischem enixus enisus einstellen nach dem Verhältnis von partus zu parior partus sum; pass. enixi sunt Justin. 43, 2, 7 sive quod in luco Martis enixi sunt sive quod a lupa, quae in tutela Martis est, nutriti. In anderer Weise haben diese passivischen Partizipia, wie wir S. 115 glaubten annehmen zu dürfen, auf das Verbum finitum eingewirkt, indem sie die Aktivformen wie sequo uto aggredio comminisco ins Leben riefen. Diese Neubildungen konnten aber ihrerseits wieder mit dazu beitragen, dass die Formen wie aggredior aggressus sum, enitor enixus sum passivisch verwendet wurden. Abgesehen von dieser teils direkten, teils indirekten Wirkung des passivischen Part. Perf. kommen aber auch noch assoziative Einflüsse in Anschlag, die sich beim Zusammenspannen eines aktivischen und eines medialen Verbums in ein und demselben Satze in der Weise geltend machten, dass die Passiyform des aktivischen Verbums den Passivgebrauch der Medialform nach sieh zog. So Minue, Fel. 25, 11 Ubi autem magis quam inter aras et delubra condicuntur stupra, tractantur lenocinia, adulteria meditantur? Corn. Rhet, ad Herenn. 3, 3, 5 Sin fortitudinis retinendae causa faciendum esse dicemus, ostendemus res magnas et celsas sequi et appeti oportere, Gains Memmins bei Prisc. VIII (II p. 386 H.) Quam stulte conficta, quam aperte sunt ementita.

24. Beim Aktivum setzte sich das periphrastische nur in geringem Umfang an die Stelle des einfachen Perfekts.

Unauffällig ist es bei intransitiven Verba, die nur ein unpersönliches Passivum haben konnten. fisus sum zu fido. Daneben diffidisset bei Quintil. decl. 287. gavisus sum zu gaudeo. Daneben (Ind.) gavisi Liv. Andr. Odyss. fr. 32 B. und Cassius Emina bei Prisc. IX (II p. 482 H.). solitus sum zu soleo. Daneben solui Ennius und Cato nach Varro l. l. 9, 61, 107, Caelius Antip. bei Nonius II p. 154 L. M., Sall. hist. 2 fr. 102 Maurenbr. bei Prisc. IX (II p. 489 H.). Seltener war placitus sum für placui. Ter. Hec. Prol. 21 ubi sunt cognitae (fabulae), placitae sunt, 241 et quae vobis placitast condicio datur, Ov. amor. 2, 4, 18 Sive es docta, places raras dotata per

artes: | Sive rudis, placita es simplicitate tua. complacitus sum: Plaut. Amph. Prol. 106, Ter. Andr. 645 Heaut. Tim. 773. displicitus sum Gell. 1, 21, 4. Als vereinzelte Ansätze zur Herstellung eines umschriebenen Perfekts kann man betrachten: quos enim ad sumptus processa iam ista res sit, in C. Figuli sepulcro vidisse te credo Cie. de leg. Il 25 § 62 (wo freilich die Überlieferung zwischen processa und progressa schwankt), diplomata quorum praeteritus est dies non debent esse in usu Trajan. an Plin. Epist. 46 (55) p. 286 K. Doch kann hier und in einigen analogen Fällen das Partizipium auch noch als reines Adjektivum angesehen werden.

Eine besondere Bewandnis hatte es mit fio 'ich werde' factus sum 'bin geworden', weil diese Formen zugleich als Passiva zu dem transitiven facio fungierten. Ursprünglich dürfte factus sum nur passivisch gebraucht und die intransitive Funktion ihm erst durch fio zugeführt worden sein. Das alte Perfekt zu diesem war das fitum est in dem aus der Odyss. des Liv. Andron. bei Nonius II p. 88 L. M. überlieferten Satz sie quoque fitumst (über seine Bildung s. Grundr. II 1072 f. 1434)).

Was dann weiter die transitiven Aktiva betrifft, so wäre an sich auch hier die Ausbildung eines umschriebenen Perfekts in aktiver Funktion möglich gewesen, etwa parta sum im Sinn von peperi im Anschluss an parta 'die geboren hat'. Aber da wären Aktivum und Passivum in der Form zusammengefallen. Dennoch blieb auch den Transitiva dieses Perfekt mit Aktivsinn nicht ganz fern:

Zunächst audeo, ausus sum, woneben auch noch das einfache Perfekt ausi Cato orat. pro L. Antronio bei Prisc. IX (II p. 482 H. = Cat. rell. ed. Jordan p. 63)<sup>2</sup>). Das Verbum war ursprünglich Intransitivum, aber schon frühe kam man von

<sup>1)</sup> Wie ist das osk, facus estud (Zvetaieff Inser. It. inf. n. 231, 31) zu seiner Bedeutung 'factus esto' gekommen, da facus doch, wie sipus, das indogerm. Suffix des Part. perf. act. -ues- scheint gehabt zu haben? Oder ist diese Form mit Bugge (Kuhns Zeitschr. II 383, III 425 f.) und von Planta (Gramm. der osk.-umbr. Dialekte I S. 355) auf "facuo-s zurückzuführen?

<sup>2)</sup> Der Optativ ausim beweist für die ehemalige Existenz eines einfachen Perfekts nichts. Denn er war wie dixim faxim usw. lediglich Aorist nach Bildung wie nach Bedeutung.

TAMENDE I TRRANS

audeo hoc facere zu audeo hoc facinus, ausus sum hoc facinus. Die Folge der transitiven Verwendung von audeo war audeantur infanda (Liv. 23, 9, 5); so auch passivisches hoc ausum (est), wie non ab Scipionibus aliisque veteribus Romanorum ducum quicquam ausum patratumque fortius quam tunc a Caesare Vell. 2, 80, 3, quid iam non regibus ausum? Sil. It. 16, 534, Aspirare viro propioremque addere Martem | Haud ausum cuiquam ibid. 5, 442. Der Doppelsinn von ausum esse war insofern kein grosser Misstand, weil das Subjekt bei aktivischem Sinn nur ein persönliches, bei passivischen nur ein sachliches sein konnte.

Ferner iuro, Perf. iuravi und iuratus sum. Das Verbaladjektiv iuratus war aktivisch, aber nur in absolutem Sinn. Die Verbindung iuratus sum aber bekam die Konstruktionsweise von iuro. Plant. Cure. 566 Quod fui iuratus, feci, Pers. 401 Qui mihi iuratust sese hodie argentum dare, Cic, de invent. 2, 43, 126 quo in loco iudici demonstrandum est, quid iuratus sit, quid sequi debent, 2, 45, 131 cum intellexerint vos . . . non ex lege, in quam iurati sitis, rem iudicare. Daneben passivisch iusiurandum iuratum est 'der Eid ist geschworen worden', hoc iuratum est 'dieses ist eidlich ausgesagt worden', Iuppiter iuratus est 'J. ist eidlich zum Zeugen der Wahrheit angerufen worden'. Hier war, gleichwie bei audeo, ein Misverständnis in der Regel dadurch ausgeschlossen, dass die Periphrasis bei aktivem Sinn ein persönliches, bei passivem ein sachliches Subjekt hatte. Nur wegen der Bedeutung "einen zum Zeugen der Wahrheit anrufen' war Doppeldeutigkeit möglich, und eben dies mag mit dazu beigetragen haben, dass das aktivische iuratus sum neben iuravi nicht die Verbreitung fand, die das aktivische ausus sum gewann,

Auffallender ist das auf Grund von osus 'hassend' gebildete, mit odi') gleichwertige osus sum im archaischen Latein und bei Gellius. C. Graechus bei Festus p. 201 M. (p. 236, 18 Th. de P.) Mirum si quid his iniuriae fit, semper eos osi sunt, Plaut. Amph. 900 Ita ingenium meumst: | Inimicos semper osa sum optuier, Gell. 4, 8, 3 Osusque eum morum causa fuit. Ebenso exosus sum: Curt. 8, 25, 12 Persarum te vestis et disciplina delectat, patrios mores exosus es, Gell. 15, 20, 6 Mulieres

<sup>1)</sup> Vgl. armen, ateam 'ich hasse'.

fere omnes in maiorem modum exosus fuisse dicitur. osus und exosus begegnen in passivischem Sinne erst in nachklassischer Zeit: osus Porphyr. comment. in Hor. carm. 3, 24, 30 (per invidiam fit, ut boni viri dum vivant osi sint), exosus Eutr. 7, 23 (cum ob scelera universis exosus esse coepisset) n. a. osus scheint also cinmal nur aktivische Bedeutung gehabt zu haben. Woher das?

Gar nicht auffallend ist cenatus sum neben cenavi. Denn es blieb, wie cenatus, auf den absoluten Gebrauch beschränkt. Plaut. Curc. 354 Postquam cenati atque adpoti, talos poscit sibi in manum, Bell. Afr. 94, 1 cum iam cenatus esset cum Petreio, Sall. Jug. 106, 4 Statim milites cenatos esse, in castris ignis quam creberrumos fieri, dein prima vigilia silentio egredi iubet. Entsprechend umbr. Va 22 et ape frater sersnatur furent 'et ubi fratres cenati erunt'.

25. Zu intransitiven Verba konnte im Lateinischen ein unpersönliches Passivum gebildet werden, im Perfekt in periphrastischer Form. So itur itum est, concurritur concursum est, succeditur successum est. Weniger oft findet sich dies bei Verba mit nur medialer Flexion, am häufigsten im Perfekt, wo durch die neutrale Form des Verbaladjektivs Misverständnisse ausgeschlossen waren. So pugilatur 'es wird gekämpft' zu pugilor (Apul.), altercatur zu altercor (Justinian.), philosophatum est zu philosophor (Plaut.), enisum est zu enitor (Sall.), cunctatum est zu cunctor (Tac.), negotiatum est zu negotior (Pomp. Dig.), proeliatum est zu proelior (Flor., Justin.).

Wie man pudeo und me pudet, me puduit und puditum est hatte, so bildete man in der älteren Latinität zu vereor ein me veretur mit dem Perfekt me veritum est. Das letztere einmal auch bei Cic., de fin. 2, 13, 39 Aristippi Cyrenaicorumque omnium, quos non est veritum in ea voluptate, quae maxima dulcedine sensum moveret, summum bonum ponere.

26. In den § 18 bis 25 haben wir diejenigen Gebrauchsweisen der Verbaladjektiva auf -to-s besprochen, die als aus voritalischer Zeit stammend angesehen werden müssen. Wir haben nunmehr noch eine Anwendung ins Auge zu fassen, die jüngeren Ursprungs war. Den in Beispielen wie velor caput 'ich verhülle mir das Haupt' induor vestem 'ich ziehe mir ein Kleid an' vorliegenden

Gebrauch der Medialformen des Verbum finitum betrachteten wir in § 14 S. 112 f. als echt italisch, nicht als Entlehnung aus dem Griechischen. Sehr viel häufiger nun als die Formen des Verbum finitum findet sich so das Verbaladjektiv auf -tus gebraucht, z. B. Ennius ann. XV 4 V. 392 succincti corda machaeris, Ov. met. 5, 110 albenti velatus tempora vitta, Verg. Aen. 2, 275 exuvias indutus Achilli, Liv. 27, 37, 12 virgines longam indutae vestem, S. Draeger H, S. 12 362 ff. Diese Verwendung des Partizipiums kann nicht altüberkommen gewesen sein, weil dieses von Haus aus keinen Objektsakkusativ bei sich haben konnte. velatus bedeutete 'einer, der Verhüllung vorgenommen hat', indutus 'einer, der Anzug vorgenommen hat', und als Reflexiva aufgefasst, konnten diese Partizipia ursprünglich nur zu unserer Klasse I a 3 (S. 119) gehören: vgl. (Verg. Aen. 12, 172) illi ad surgentem conversi lumina solem mit conversus 'der eine Wendung vorgenommen, sieh gewendet hat'.

Nun fragt es sieh: waren die Ausdrücke wie indutus restem in einer Zeit des Uritalischen aufgekommen, wo noch die urindogerm. Medialpartizipia des Perfekts lebendig waren, die Italiker sieh also nach Art des gr. ἐνδεδυμένος χιτῶνα, ἡμφιεςμένος χιτῶνα ausdrückten? Es hätte dann damals der Umstand, dass die Verbaladjektiva auf -to-s in einer Anzahl von Fällen mit jenen echten Partizipia gleichwertig geworden waren, zur Folge gehabt, dass sie auch diesen Gebrauch von dem Medialpartizipium übernahmen. Oder war man erst in späterer Zeit, nachdem die Formen dieses Partizipiums bereits verschollen waren, von induor vestem zu indutus (sum) vestem gelangt¹)? Eine Entscheidung ist nicht zu treffen.

Jedenfalls aber wurde im Lateinischen die Weiterentwicklung dadurch gestört, dass der Akkusativus, wenn er vom Partizipium auf -tus abhängig war, mit dem Acc. Graccus bei

<sup>1)</sup> In diesem Fall hätten wir dieselbe Wirkung des Systemzwanges wie beim Infinitiv, z. B. Ov. met. 15, 357 qui soleant levibus velari corpora plumis. Denn die Infinitive, als ursprüngliche Nomina actionis, waren ja von Haus aus gegen die Funktionsverschiedenheiten des Mediums ebenfalls indifferent gewesen. Vgl. S. 120 Fussn. 1.

Adjektiven, wie nudus pedem, albus capillos, saucius gravi volnere pectus, in Verbindung gebracht wurde. Z. B. laceratus comas, genas (Ov. met. 13, 534, Sil. It. 2, 560) wie lacer ora (Verg. Aen. 6, 495). Die beiderseitigen Akkusative waren von verschiedenen Punkten ausgegangen. Der Aec. Graeeus beim Adjektiv liess das Gefühl für die Objektsnatur des beim Partizipium stehenden Akkusativs absterben, das Partizipium wurde rein passivisch empfunden und nahm ganz nominalen Charakter an. Daher z. B. in- für non: intonsus comas Ov. met. 5, 87 (neben tonsus comam 11, 47), intactus humerosque manusque Stat. Theb. 9, 457 (neben tactus pectora Val. Fl. 3, 581). Vgl. Engelhardt Passive Verba mit dem Aecusativ und der Accusativus Graecus bei den lateinischen Epikern, Progr. der Realschule zu Bromberg 1879, S. 14 ff.

## Die Übernahme der Konstruktionsweise des Verbum finitum.

27. Unsere Verbaladjektiva hatten, wie wir sahen, von Haus aus an der Konstruktionsweise des Verbums, dem sie zugehörten, ebenso wenig Teil als irgend welche andere echte Nomina, und zum Teil blieb dieser Zustand bis in die historische Zeit der italischen Sprachen hinein. Z. B. bedeutete potus 'der getrunken hat, trunken', aber 'der Wein getrunken hat' wurde ebenso wenig durch potus vinum oder qui vinum potus est ausgedrückt, als 'das Trinken von Wein' durch potio vinum oder 'der Trinker des Weines' durch potor vinum. Bei den Verbaladjektiva dieser Art waren also nur nominale Konstruktionsweisen zulässig, z. B. lurae scitus.

Unverändert haben diesen ursprünglichen Zustand die andern indogerm. Sprachen beibehalten:

Im Altindischen findet sich z. B. taptá-s wie tepāná-s in dem Sinne 'der Kasteiung vorgenommen hat': Šat. Br. 10, 6, 5, 6 tāsya śrāntāsya taptāsya gleichwie 6, 1, 1, 8 sā śrāntās tēpānāḥ. Aber wenn der Akkus. tāpas hinzutreten sollte, war nur tēpānā-s möglich: Šat. Br. 10, 4, 4, 2 tāsya tāpas tēpānāsya.

Im Griechischen z. B. τλητός θυμός 'duldendes Herz' wie τετληώς θυμός, aber mit Objektsakkusativ nur τετληώς. Nur

scheinbare Ausnahmen sind die von Ch. E. Bishop Americ. Journ. of Philol. XIII p. 339 sq. besprochenen Fälle.

Im Nhd. begegnen allerdings, seit Goethes Tagen, oft genng Wendungen wie die statt gehabte versammlung, der die hälfte seines lebens im zuchthaus verbrachte angeklagte, der sich ereignete unfall, bekanntlich ein Hauptgreuel in den Augen des deutschen Schulmeisters (vgl. J. Grimm D. Gr. IV 71, Erdmann Grundz. der deutsch. Synt. I 87, Andresen Sprachgebrauch u. Sprachrichtigkeit im Deutschen 5 115 f., Paul Princip. der Sprachgesch.2 233, Wustmann Allerhand Sprachdummheiten S. 189 ff., Grenzboten 52, Jahrg. 1893 S. 448, 53, Jahrg. 1894 S. 559 f.). Doch ist diese Konstruktion des Partizipiums erst nach der Analogie des periphrastischen Perfekts mit dem Hülfsverbum haben aufgekommen, z. B. die statt gehabte versammlung nach die versammlung, die statt gehabt hat, und hier, beim Verbum finitum, war das Partizip ursprünglich ein zu dem Objektsakkusativ prädikativ konstruierter Akkusativ, z. B. ich habe diese sache erkundet wie lat, coanitam hanc rem habeo und griech, κρυπτόν τι έχω1), wie auch z. B. ich habe geweint ahd. haben giweinot ursprünglich lacrimatum habeo war (J. Grimm D. Gr. IV 69). Jene nhd. Wendungen sind also mit den lateinischen wie magna ausus, hanc rem confessus, armis usus nicht zu vergleichen.

28. Was nun den Ursprung dieser lateinischen Kasusrektion des Verbaladjektivs betrifft, so kann man zunächst daran denken, diese hätte sich in der Zeit der italischen Urgemeinschaft eingestellt, und zwar schon ehe das Verbaladjektivum in Verbindung mit sum den Wert einer einfachen Perfektform bekam. Das Adjektiv hätte dann für sich allein den Wert eines echten Partizips und damit dessen verbale Konstruktion bekommen. Zu vergleichen wären etwa das plautinische iusta orator in Amph. 34 Nam iusta ab iustis iustus sum orator datus und das wiederholt vorfindliche studiosus alicui rei nach studens, wie Plaut. Mil. 802 Qui nisi adulterio studiosus rei nulli aliaest inprobus; ferner aus dem Griechischen Aeschyl. Agam. 1090 (cτέτην) μισόθεον μὲν οὖν, πολλὰ cuνίστορα

Vgl. Ph. Thielmann Abhandl. aus dem Gebiet der klass.
 Altertumswiss., Wilh. v. Christ dargebracht (Münch. 1891), S. 298.

καὐτόφονα κακά κάκ', ἀρτάνας, | ἀνδροςφαγεῖον καὶ πεδορραντήριον, Choëph. 23 ἐκ δόμων ἔβαν | χοὰς προπομπός; aus dem Altindischen Atharvav. 3, 29, 4 śitipádam ávim . . . pradatópa jīvati pitṛṇḍ loké 'kṣitam 'wer ein weissfüssiges Schaf gibt geniesst in der Welt der Väter nieversiegendes Gut', Rigv. 2, 1, 10 tvậ višikṣur asi yajñám atániḥ 'du spendest gerne, wenn das Opfer du durchstrahlst'.

Indessen wird man auf diesem Wege nur erst die ersten Schritte in der in Rede stehenden Entwicklung gethan haben. In Fluss kam die Bewegung erst, als das Verbaladjektiv als Prädikat mit sum verbunden in der Weise ins Verbum finitum hineingezogen wurde, dass diese Verbindung das alte einfache Perfekt ersetzte. haec adipiscor zog dann haec adeptus sum nach sich. Ganz dasselbe haben wir im Griechischen bei Euripides, Iph. Aul. 1255 τά τ' οἰκτρὰ cυνετός εἰμι καὶ τὰ μή. Denn cυνετός εἰμι hat sich hier der Konstruktion von cυνίημι bemächtigt. Der einzige Unterschied war der — allerdings ein sehr wichtiger Unterschied —, dass der Grieche aus dieser Ausdrucksweise kein Prinzip machte, dass sie ihm unproduktiv blieb, während der Italiker sie, im Zusammenhang mit dem Absterben der alten einfachen Medialformen des Perfekts, verallgemeinerte.

Andere ähnliche Erscheinungen aus dem Griechischen sind das nicht seltene ἔξαρνός είμί τι nach dem Muster von άξαρνοῦμαί τι, Aeschyl. Prom. 904 ἀπολέμιστος ὅδε τ' ὁ πόλεμος, ἄπορα πόριμος (= πόριμός έςτιν) nach πορίζων τι, Soph. Antig. 787 (an Eros) καί ς' οὔτ' ἀθανάτων φύξιμος (= φύξιμός ἐςτιν) οὐδείς | οὕθ' άμερίων ἐπ' άνθρώπων nach φεύγων τινὰ (vgl. Kühner Ausf. Gramm. II<sup>2</sup> 254). Aus dem Altindischen vergleichen sich u. a. Rigy. 5, 13, 6 ágne nemir arán iva deváns team paribhar asi 'wie der Radkranz die Speichen, umschliessest du, o Agni, die Götter', wo paribhür asi den Wert von paribhávasi hatte, 6, 23, 3 páta sutám indro astu somam pranënir ugro jaritaram ūti 'Indra soll den gekelterten Soma trinken und den Sänger huldvoll leiten, der starke', Atharvav. 2, 30, 1 yátha má kāminy áso yátha mán napagasah 'auf dass du mich liebst und nie von mir fortgehst', Sat. Br. 1, 1, 2, 17 pūšá bhagadughó 's a na pānibhyám upanidhatá 'Puschan setzt als Wirt die Speise mit den Händen nieder' (andere Beispiele s. bei Gaedicke Der Accus. im Ved. S. 184 ff.). Aus dem Lateinischen selbst Stellen wie Cic. pro Planc. 1, 1 cum tam multos et bonos viros eius honori viderem esse fautores (Kühner Ausführl. Gramm. II S. 234).

Auch darf man den Fall zum Vergleich heranziehen, dass man von einem mit einem Nomen actionis gebildeten periphrastischen Ausdruck einen Kasus wie von einer einfachen Verbalform abhängen liess. Quid tibi hanc curatiost rem? n. dgl. bei Plautus (Kühner a. O. S. 159), usus (opus) est aliqua re (unten § 34). Τὰ δ' ἐν μέςψ ἢ λῆςτιν ἔςχεις ἢ δι' οὐδενὸς ποιῆ Soph., ἔν μἔν πρῶτά coi μομφὴν ἔχω Eur. (Kühner Ausführl. Gramm. d. griech. Sprache II² S. 277). Altind. Rigv. 1, 65, 2 rtásya dēvá ánu vratá gur bhúvat páriṣṭir dyaur ná bhūma, wörtlich: 'des Opfers Werken gingen die Götter nach, er wurde Herum-sein, wie der Himmel die Erde' (sc. paryásti 'herum ist'); bhúvat páriṣṭiṣ für den Aorist von pari-as 'sie umringten es' (Gaedicke a. O. S. 192). Ahd. mih ist des wuntar nach dem Muster von des wuntarön mih Graff Ahd. Sprachsch. I 900 (vgl. J. Grimm D. Gr. IV 242) ¹).

Dass unsere Verbaladjektiva der Hauptsache nach erst in der Kombination mit sum die verbale Kasuskonstruktion gewannen zu der Zeit, als diese Verbindung stehendes Glied des Verbum finitum wurde, dafür spricht der Umstand, dass, wo das Verbaladjektiv diese Stellung als Glied des Verbum finitum nicht gewann, es auch an der verbalen Kasusrektion keinen Teil bekam, wie potus, consideratus. Die einzige Ausnahme ist, so viel ich weiss, fretus, da man z. B. intelligentia vestra fretus, discordia hostium fretus sagte, auch Infinitiv-konstruktionen von ihm abhängen liess, wie Liv. 10, 5, 5 Ceterum satis fretus, esse etiam nunc tolerando certamini legatum nec se procul abesse periculi vindicem, quam maxime rult fatigari hostem. Diese Ausnahme erklärt sich aber durch den Einfluss der sinngleichen fisus, confisus: als Synonymum von diesen gehörte fretus mit zu dem System des Verbums fido.

29. Bei passivischer Bedeutung des Verhaladjektivs konnte der Urheber der Handlung ursprünglich nur durch den Genitiv

<sup>1)</sup> Von anderen ähnlichen Erscheinungen sei noch erwähnt, dass der Römer, bei dem ein Infinitiv von einem Substantivum nicht abhängen konnte, consilium cepit oder iniit aliquid facere nach statuit constituit decrevit cum inf. bildete.

ausgedrückt werden. Es war das ein Genitivus subiectivus oder possessivus, den man in Verbindung mit dem Verbaladjektiv als Agens empfand; für den Genitiv konnte ein possessives Adjektivum eintreten. Diese Ausdrucksweise begegnet noch in mehreren indogerm. Sprachen. Altind. pátyuḥ krītā satī 'welche die gekaufte des Gatten ist' s. v. a. 'welche von dem Gatten gekauft ist'; avest. aiwiynixta sūnō 'benagt von einem Hunde'. Gr. z. B. διός-δοτος 'geschenkter des Zeus' s. v. a. 'von Zeus geschenkt'. Ahd. Otfr. 5, 20, 67 "Quemet", quīt er thara zi in, "thie giwihte mīnes fater sin, | gisegenōte sīne ioh liabun drūtā mīne". Lit. karāliaus siūstas 'vom Könige gesandt'. Siehe E. Siecke De genetivi in lingua Sanscrita imprimis Vedica usu, Berol. 1869, p. 28, Leskien-Brugmann Litau. Volksl. und Mārch. 321, Brugmann Griech. Gramm." 196, Delbrück Altind. Syntax 153, Vergleich. Synt. I 348.

Im Lateinischen erhielt sich dieser adnominale Genitiv, bezw. das possessive Adjektivum nur bei substantivischer Geltung des Partizipiums, z. B. legati Atheniensium, legati nostri s. v. a. ab Atheniensibus legati, a nobis legati; eius dicta, mea dicta s. v. a. ab eo dicta, a me dicta. Die verbale Natur dieses substantivischen Partizipiums tritt an zugefügten Adverbia hervor, wie Ter. Andr. prol. 7 malivoli | veteris poetae male dictis, Phorm. 788 mei patris bene parta, Plaut. Tr. 140 male dictis tuis (Guil. Wueseke De Plauti et Terentii usu adiectiva et participia substantive ponendi, Marburgi 1884, p. 12, Kühner Ausführl. Gramm. II 174).

Gleichwie num im Arischen und im Germanischen bei unsern passivischen to-Adjektiva neben der alten nominalen Konstruktion infolge des Anschlusses an das Verbalsystem der Instrumentalis und präpositionale Konstruktionen zur Bezeichnung des Vollziehers der Handlung aufkamen, z. B. altind. pitrbhir dattám 'von den Vätern gegeben' und got. daupihs fram imma 'von ihm getauft', so ging man im Italischen vom Genitiv zu a cum abl. über, wie Plaut. Truc. 418 Relictusne abs te vivam? Mil. 800 aps tua mi uxore dicam delatum et datum. Leider ist unklar, wie sieh die Umbrer und Samniten in diesem Falle ausdrückten, so dass das Alter des lateinischen Ausdrucks nicht zu bestimmen ist.

30. Das Partizipium bekam die Konstruktion des Verbum finitum am frühesten, wenn es appositiv oder prädikativ stand,

z. B. aktivisch Plaut. Asin. 878 Possis, si forte adcubantem tuom virum conspexeris | Cum corona amplexum amicam, si videas, cognoscere?, passivisch Plaut. Truc. 418 Relictusne abs te vivam?

Dagegen hielt es sich von ihr in der archaischen Periode noch frei im Ablativus absolutus.

Was zunächst die Partizipia in aktivem Sinne betrifft, so finden sich intransitive im Ablativus absolutus seit dem archaisehen Zeitalter, wie multis utrimque interitis (Claud. Quadr., s. oben S. 96 f.), exorto iubare, noctis decurso itinere (Pacuvins V. 347 Ribb.<sup>2</sup>)<sup>1</sup>), orta luce, comitibus non consecutis. Dagegen erscheinen transitive mit einem von dem Partizipium regierten Kasus erst seit Sallust: Jug. 103, 7 dein Sulla omnia pollicito docti, quo modo apud Marium item apud senatum verba facerent, circiter dies quadraginta ibidem opperiuntur. Nach ihm bei Horaz, Ovid, Livius, Valerius Max. nsw. Das erste Beispiel für ein zu einem aktiven Präsens gehöriges Partizipium (sog. Semideponens) bietet Livius: 30, 25, 5 seu clam misso a Carthagine nuntio, ut fieret, seu Hasdrubale, qui classi praeerat, sine publica fraude auso facinus. Siehe H. Rumpf Utrum verborum deponentium participia perfecti temporis in ablatt, absolutis sint vitanda an admittenda, Progr. von Frankfurt am Main 1868, p. 31 squ. Draeger H. S. II<sup>2</sup> 795 ff., Schmalz Wölfflins Archiv I 344 ff.

Bei passivischem Partizip wurde es überhaupt nie Sitte, den Vollzieher der Handlung durch a cum abl. zu bezeichnen. Es hiess z. B. Antonius repudiata sorore Octaviani Cleopatram uxorem duxit, nicht repudiata a se oder ab eo. Gewöhnlich war das Subjekt des Hauptverbums der Urheber der im passiven Partizip ausgedrückten Handlung, wie in dem gegebenen Beispiel. Doch kommen auch andere Verhältnisse vor, wie z. B. Sall. Jug. 10, 1 Parvum ego te, Jugurtha, amisso patre, sine spe, sine opibus, in meum regnum accepi, wo das logische Subjekt des Partizipiums das Objekt

<sup>1)</sup> Es ist also nicht richtig, wenn Draeger H. S. II<sup>2</sup> 795 lehrt, Deponentia im Part. perf. würden erst seit der klassischen Zeit zur Konstruktion des absoluten Ablativs verwendet. Tammelin a. O. p. 161 führt gegen Draeger aus den Legg. XII tabb. 10, 5 homine mortuo ne ossa legito an. Doch ist hier homine Dativ (Weihenmajer Zur Gesch. des absol. Partizips im Lat., Reutlingen 1891, S. 35).

des Hauptsatzes ist. Dieses Subjekt im Ablat. absol. wurde seit der klassischen Periode nur ausnahmsweise zur Vermeidung von Undeutlichkeiten besonders ausgedrückt, wie Cic. ad Att. X 4, 4 quis enim potest aut deserta per se patria aut oppressa beatus esse?

Woher diese Ausnahmestellung der Konstruktion des Ablativus absolutus? Um die Vermeidung eines transitiven Partizips mit Hinzufügung eines Objektes im aktivischen Ablativus abs. zu erklären, genügt nicht der Hinweis darauf, dass man gewohnt gewesen sei, die Partizipia in dieser Konstruktion passivisch zu verstehen — im Grunde ist das mehr nur eine Umschreibung der Thatsache als eine Deutung derselben 1). Anderseits, wenn im passivischen Ausdruck die Nichtbezeichnung des Thäters sich aus dem Bestreben erklären soll, solches, was durch den Zusammenhang an die Hand gegeben werde, unausgesprochen zu lassen, also aus dem Streben nach Kürze des Ausdrucks 2), so fragt man, warum man sich gerade hier die möglichste Kürze zum Prinzip gemacht habe, oft genug auf Kosten der Deutlichkeit.

Die beiden Erscheinungen standen offenbar in einem Zusammenhang mit einander und sind von demselben Gesiehtspunkt oder denselben Gesiehtspunkten aus zu erklären.

Zunächst erscheinen sie beide als sprachgeschichtliche Altertümlichkeiten, indem das Fehlen des nach der Konstruktionsweise des Verbum finitum zu erwartenden nominalen Zusatzes aus jener Zeit stammte, wo das Verbaladjektiv dieses Zusatzes überhaupt noch nicht fähig war. Dass das Partizip im Ablativus absolutus von Haus aus Adjektivum war, ist um so sicherer, weil im Lateinischen das Prädikat in dieser Konstruktion ja gar nicht ein Partizipium zu sein branchte, sondern auch ein beliebiges anderes Nomen sein konnte, wie tua re salva, me auctore.

Sodann aber kommt, mit Rücksieht auf das Participium relativum oder coniunctum, wo der Nominalzusatz schon mit Beginn der Überlieferung der lateinischen Sprache gang und

Rumpf a. O. S. 38 führt noch andere Gründe an, die wir auf sich können beruhen lassen.

Ausser den Grammatiken s. Wegener Untersuch, über die Grundfragen des Sprachlebens S. 119.

gabe war, der Umstand in Betracht, dass der sog. Ablativus absolutus im Latein nicht immer in dem Masse absolut, d. h. von den übrigen Satzteilen unabhängig und nur auf den Inhalt des ganzen Satzes bezogen war, wie man nach seinem Namen glauben sollte. Er war daher für die Empfindung der Römer auch nicht in dem Umfang, wie man gewöhnlich auf Grund seines Namens lehrt, Stellvertreter eines Nebensatzes. Wenn wir die Sätze orta luce profectus est und navi fracta ud Andrum eiectus est übersetzen 'mit Anbruch' oder 'nach Anbruch des Tages machte er sich auf den Weg' und 'mit zerschelltem Schiff' oder 'nach Zerschellung des Schiffes wurde er ans Land geworfen', so treffen wir das, was dem Römer vorschwebte, genauer, als wenn wir einen Nebensatz bilden. Auch wir Deutsche brauchen keine Angabe des Urhebers der Handlung, wenn wir sagen 'Antonius nahm nach Verstossung der Schwester des Octavianus die Cleopatra zur Gattin', während 'Antonius nahm, nachdem die Schw. des Oct. verstossen worden war, die Cl. zur Gattin' schlechtes Deutsch ist, wenn Antonius als der Verstossende gedacht werden soll. Eben an letzterer Übersetzung pflegt man den lateinischen Ausdruck zu messen, und das ist nicht richtig. Dass dem Römer der Ablativus absolutus nicht immer einen Nebensatzcharakter hatte, darauf weist auch die Stellung des Nominativus als Hauptsubjekt zwischen den beiden Ablativen, wie bei Caes, bell. civ. 3, 12, 1 Recepto Caesar Orico nulla interposita mora Apolloniam proficiscitur (Draeger H. S. II<sup>2</sup> 791), hin — vgl. Cie. de or. 3, 31, 124 ut eas non penitus acri vir ingenio cernat - und die hieran sich anschliessende Stellung der ihrem Sinne nach in den Ablativus absolutus gehörigen ipse, quisque u. dgl., wie Liv. 4, 44, 10 Nihilo demissiore animo, cum dies venit, causa ipse pro se dicta. nequiquam omnia expertis patribus, ut mitigarent plebem, quindecim milibus aeris damnatur, wo nicht ipse damnatur, sondern causam ipse pro se dixit gemeint ist (Nägelsbach Stilist. 5 S. 264 f.). Denn in den Quasi-Nebensatz hätte man nicht einen Kasus des Hauptsatzes hineingestellt. Wenn demnach z. B. in Carthagine capta imperator domum recertitur der Vollzieher der Handlung des Partizips unausgesprochen blieb, so erscheint das als eine Nachwirkung der altertümlicheren Satzformen wie laude parta imperator domum revertitur, wo

der Ablativus ursprünglich instrumentalische Bedeutung hatte ('mit Ruhm, den er sich erworben' oder 'mit Ruhm, nachdem er ihn sich erworben').

Man vergleiche auch, was in § 33 über die Natur des sog. Ablativus absolutus zu sagen sein wird.

## Das substantivierte Neutrum.

31. Das Neutrum unserer Verbaladjektiva wurde seit urindogermanischer Zeit als ein Verbalsubstantivum gebraucht. Es diente einerseits zur Bezeichnung eines Vorganges oder eines Zustandes. Z. B. altind. matá-m 'Meinung, Ansicht, Absicht' lat. commentum 'Einfall, Erfindung, Anschlag' altir. der-met n. 'das Vergessen'; altind. śastá-m 'das feierliche Hersagen eines an die Götter gerichteten Spruches oder Liedes' lat, censum 'der Zensus' osk, censtom 'censio, census'1); altind. srutd-m 'das Fluten, die Flut', bhūtd-m 'Vergangenheit'. ištá-m 'Wunsch', gr. τὸ ὕποπτον 'der Verdacht, Argwohn', lat. delictum 'das Vergehen', ausum 'Wagnis', iussum 'Befehl', responsum 'Antwort'. Anderseits wurde in seinen Bedeutungsinhalt oft der Begriff eines Dinges aufgenommen, das irgendwie mit der Thätigkeit als Subjekt oder als Objekt in Berührung war, z. B. ai. ghrtd-m 'Träufelung, flüssiges Schmalz, Fett, Butter', asitá-m 'Fütterung, Speise', purtá-m 'Belohnung, Lohn, Verdienst', gr. φυτόν 'Gewächs, Pflanze, Baum', ποτόν 'Trunk, Trank, Getränk', lat. tectum 'Deckung, Dach', punctum 'Stich, Punkt', sertum 'Gewinde, Kranz',

Die Fähigkeit, die Verbaladjektiva auf -to-s im Neutrum auf diese doppelte Weise zu substantivieren, erhielten sich die italischen Sprachen in die historische Zeit hinein uneingeschränkt. Hier interessiert uns näher die erste Kntegorie, die Thätigkeits- und Zustandsbezeichnungen, über die im allgemeinen auf Guil. Wueseke De Plauti et Terentii usu adiectiva et participia substantive ponendi p. 31 sq. 36, Tammelin a. O. p. 54 sqq. und auf die von Wueseke zitierte Literatur verwiesen sei.

Diese Verbalsubstantiva unterschieden sich ihrem Gebrauch nach meistens nicht von andern dem eigentlichen Verbalsystem

Scae pis constomen nei cebnust 'si quis in censum non venerit' Zvetaieff Inscr. Ital. inf. n. 231, 21.

nicht näher stehenden Substantiva. Vgl. etwa delictum committere; quo delictum maius est, eo poena est tardior; egregium factum, tuum dictum, illud facetum dictum; präpositionale Ausdrücke wie in occulto, de compacto, ad imperatum, umbr. vasetome 'in cassum'). Als solche uralte Nomina actionis waren sie zeitlich nicht begrenzt. Nach dem, was S. 91 ff. erörtert wurde, ist es gar nicht zu verwundern, wenn sie oft ohne Rücksicht auf Vergangenheit gebraucht erscheinen, wie Cic. de leg. II 4 § 9 sed vero intellegi sic oportet, et hoc et alia iussa ac vetita populorum vim habere ad recte facta cocandi et a peccatis avocandi, wo es auch hätte heissen können ad recte faciendum vocandi et a peccando avocandi.

Zuweilen aber kehrten sie doch ihre verbale Natur hervor. Ich erwähnte hiefür sehon in § 29 S. 136 — auch die letztgenannte Cicerostelle bietet eine Beispiel — ihre Verbindung mit Adverbia, wie egregie facta, tua egregie facta. Hier zeigen diese Formen syntaktisch eine Mittelstellung zwischen Nomen mid Verbum, die sich etwa mit πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ' ὁρῷς Προμηθέα Aeseh. Prom. 612, περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόςιν ὑμῖν Plat. Apol. p. 30 d vergleichen lässt.

In anderen Fällen bekunden sie in anderer Weise lebendigen Zusammenhang mit den adjektivisch gebliebenen Formen auf -to-s. Sie standen mit diesen in der Art in Konkurrenz, dass sie auf deren Syntax einen bestimmenden Einfluss übten. Von diesen Fällen haben wir nunmehr zu handeln.

32. A te iussum est bedeutete entweder 'es ist von dir befohlen, es liegt von dir der Befehl vor' (Perfectum praesens) oder 'es ist von dir befohlen worden, es wurde von dir befohlen' (Perfectum historicum). Dagegen war tuum iussum est oder ducis iussum est nur einfaches Präsens und komnte nur als sog. Praesens historicum auch von der Vergangenheit verwendet werden. War nun die Natur des Neutrums nicht, wie in den angeführten Beispielen, durch Zusätze kenntlich gemacht, hiess es nur iussum est (praeceptum est, ausum est, licitum est), iussum erat, iussum erit — vgl. z. B. Plaut. Mil.

Vasetome fust 'in cassum erit, εἰς κενὸν ἔςται' VI b 47 (Ber. der sächs. Ges. der Wiss. 1890 S. 219). Dem vasetom entspräche ein lat. \*raeatum.

199 id eisum ut ne risum siet — oder hoc iussum est, hoc iussum erat u. dgl., so konnte bezüglich der Zeithedeutung leicht Zweifel und Unklarheit bestehen. In der Regel wird es in diesem Fall näher gelegen haben, den Sinn der Gegenwart darin zu sehen als den der Vergangenheit.

Ich glaube daher annehmen zu dürfen, dass diese Unklarheit und das Bestreben, die Beziehung auf die Vergangenheit deutlicher hervortreten zu lassen, mit dazu beigetragen habe, die Umschreibung des Perfekts mit fui statt mit sum aufkommen und sich einbürgern zu lassen, von der in § 11 S. 109 die Rede war. Vgl. Ter. Andr. 213 si quam lubitum fuerit causam ceperit, Sall. Jug. 52, 3 advorso colle, sicuti praeceptum fuerat, evadunt.

33. Einen 'unvollständigen Ablativus absolutus' sieht die traditionelle Grammatik in Sätzen wie Cato bei Serv. zu Verg. Aen. 3, 314 (Cat. rell. ed. Jordan p. 86) verba tertiato et quartato dicere 'mit drei- und viermaliger Wiederholung' (beim Stottern), Plaut. Amph. 658 Certe enim me illi expectatum optato venturum scio 'nach Wunsch'. Ebenso wurden in der archaischen Zeit compecto, fenerato, improviso u. a. gebraucht. Aus dem Oskischen gehört hierher amiricatud in Zvetaieff Inscr. It. inf. n. 231, 22 in. amiricatud allo famelo in. ei(tuo).. toutico estud 'et \*immercato (?) tota familia pecuniaque... publica esto', 'und ohne Kauf, ohne Entgelt soll das ganze (?) Hauswesen und Vermögen... Eigentum des Staates sein' (Danielsson Paulis Altital. Stud. III 174 ft.).

In Wirklichkeit handelt es sich hier nicht um absolute Partizipia, sondern um substantivische 'Ablativi modi', d. h. um den alten Instrumentalis und zwar um die Gattung, die durch die in der ganzen Latinität als Adverbia verbliebenen merito, nullo pacto, incerto usw. vertreten ist.

In solchen Ablativen nun unserer neutralen Verbalsubstantiva, die mit dem adjektivischen to-Partizipium und so mit dem Verbalsystem überhanpt in Fühlung blieben, konnte eben durch diese lebendige Berührung die verbale Kraft geweckt werden. In der Stelle Cie. Verr. II 2, 51 § 126 Syracusis lex est de religione, quae in annos singulos Iovis sacerdotem sortito capi iubeat ist sortito mit 'auf dem Wege der Losung, losungsweise' zu übersetzen, der Ablativ war rein nominal.

Dagegen z. B. in fam. VIII 8, 8 eos sortito in provinciam mitti war derselbe Ablativ mehr verbal, er war hier nach der Analogie von sog. absoluten Partizipia gesetzt. Ebenso war dies der Fall, wenn zu dem Ablativ ein Inhaltssatz hinzutrat. was erst seit der klassischen Periode geschah. So Cie, de invent, 2, 10, 34 hoc loco praeterito et cur praetereatur demonstrato, Liv. 33, 41, 5 cognito rivere Ptolemaeum. Solche luhaltssätze bildeten das logische Subjekt zu dem Ablativ. dieser hatte hier seine substantivische Natur eingebüsst und an der temporalen Bedeutung, die die entsprechende Form des Verbum finitum besass, teil bekommen.

Vgl. bierzu Draeger H. S. II<sup>2</sup> 789 ff., Tammelin a. a. O. p. 140 sqq. 149, 162,

Die Anfänge der Konstruktion des Ablativus absolutus fallen, wie das Umbrisch-Oskische zeigt, in die Periode der italischen Urgemeinschaft. Sie fusste nach meiner Überzeugung im Wesentlichen auf dem indogerm, Instrumentalis1). Auch der

Fälle, wo man mit einiger Berechtigung für das Subjekt des

<sup>1)</sup> S. Tammelin a. O. p. 126 sqq. 159 sq. Dieses Gelehrten überzeugende, wenn auch den Gegenstand nicht allseitig beleuchtende Ausführungen, die in mehreren Beziehungen von Weihenmajer Zur Geschichte des absoluten Partizips im Lateinischen (Reutlingen 1891) glücklich ergänzt worden sind, haben nicht genügende Beachtung gefunden.

Schwerlich hat sie z. B. Deecke gekannt, der in seinen kürzlich erschienenen Erläuterungen zur Lat. Schulgrammatik (1893) S. 393 erklärt, der Ablativ im Abfat, absol, sei sicherlich ursprünglich ein Ablat, temporis auf die Frage woher? gewesen, und Gallis devictis Caesar castra morit sei ursprünglich 'von der Besiegung der Gallier her (gleich nach Besiegung der Gallier) verlegte Caesar das Lager' gewesen. Wenn sich Deecke, wie ich vermute. zu dieser Ansicht dadurch hat bestimmen lassen, dass der oskische Ablat. absol. toutad praesentid 'propulo praesente' (Zvetajeff Inser. lt. inf. n. 231, 21) echte Ablativformen zeigt, so ist zu bemerken. dass dies gegen die ursprüngliche Instrumentalnatur der absoluten Partizipialkonstruktion nichts beweisen kann. Der Synkretismus zwischen Ablat, und Instrum, sing, hatte sich schon in der Periode der italischen Urgemeinschaft vollzogen, und die singularischen Ablativformen können im ganzen italischen Sprachgebiet syntaktisch ebenso gut Instrumentale als Ablative gewesen sein. [Jetzt kommt mir der Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswiss. Bd. 76 (Berlin 1894) zu, wo Deecke S. 295 f. bei seiner Ansicht beharrt.]

sog. unvollständige Ablat. abs. war, wie schon gesagt, syntaktisch der alte Instrumental. Er wurde aber erst zu einer Zeit zum absoluten Partizipium, als diese syntaktische Kategorie den Römern sonstwo schon längst geläufig geworden war.

Ablativus absolutus echt ablativsche Bedeutung annehmen könnte, fehlen nicht, z. B. lat. nihil potest evenire nisi causa andecedente ('ausser von einer vorausgehenden Ursache her'), allenfalls auch eludentibus militibus infirmitatem regis magnum dolorem accepit, vgl. dolorem accipere ex aliqua re. Aber sie treten gegen den Instrumentalis ganz in den Hintergrund. Hat schon bei der ersten Ausbildung des absoluten Partizipiums im Uritalischen der Ablativus überhaupt eine Rolle neben dem Instrumentalis gespielt, so kann diese aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine sehr untergeordnete gewesen sein. Und sicher wäre dann dieser Ablativus kein solcher Ablativus temporis gewesen, wie ihn Deecke konstruiert.

Man hat oft den italischen Ablat, absol. für einen Locativus absolut, erklärt, als oh die ganze Entwicklung von diesem Kasus ihren Ausgang genommen habe. Dem widerspricht das Umbrisch-Oskische. Da in dieser Dialektgruppe der Lokat. Sing. noch als selbständiger Kasus erscheint, so kann er auch im Uritalischen noch nicht mit dem Ablativus-Instrumentalis zusammengefallen sein. Wir hätten im Oskischen als Subjekt der absoluten Partizipialkonstruktion z. B. toutae, nicht toutad zu erwarten, wie es in der oben zitierten Stelle erscheint. Im Lateinischen liegt es allerdings nahe, Ablativi absol, wie die incipiente, die iam ad vesperum declinante als Lokative aufzufassen, und thatsächlich mögen in dieser Sprache solche Ablativi absol. von Lokativen ausgegangen sein. Aber diese kämen für die erste Entstehung der absoluten Partizipialkonstruktion auf italischem Boden nicht in Betracht. Denn es handelt sich lediglich um die Erscheinung, dass nach Abschluss der Vermischung des Lokativus mit dem Ablativus-Instrumentalis im Lateinischen, d. h. zu einer Zeit, wo es einen Lokativ als selbständigen und lebendigen Kasus gar nicht mehr gab, temporale 'Ablative' mit attributivem Partizip dem Sprachgefühl nach der Analogie der altüberkommenen 'Ablativi' absoluti als absolute Partizipialkonstruktionen erschienen und so in den Kreis dieser hineingezogen wurden. Ich kann demnach nicht für richtig halten, was Weihenmajer a. O. S. 26 über den Locativus absolutus sagt.

Zu den Ausführungen Tammelins sei übrigens noch zweierlei bemerkt.

Das eine betrifft die Plautusstelle Bacch. 335 Sed qui praesente id aurum Theotimo datumst? Der 'Ablativ' qui erscheint sonst im Lateinischen nur in instrumentaler, nicht in ablativischer oder lokativischer Bedeutung, z. B. quieum, aber nie a qui oder in qui. Die Form qui war ein Instrum, vom Stamm qui- = arisch ci- griech. τι-) und war schon in uritalischer Zeit in einer Art von

34. Mit unsern neutralen Verbalsubstantiven stand ferner. wie mir scheint, eine der lateinischen Sprache eigentstmliche Ausdrucksweise im Zusammenhang, die sich mit der Substantivierung des Infinitivs durch Vorsetzung des Artikels im Griechischen vergleichen lässt. Z. B. Cic. in Pis. 35, 85 dubitabat nemo quin violati hospites, legati necati, pacati atque socii nefario bello lacessiti, fana vexata hanc tantam efficerent vastitatem 'dass die Mishandlung der Gastfreunde, die Ermordung der Gesandten, die ruchlosen Angriffe auf friedliche und verbündete Völker, die Schändung der Heiligtümer dieses furchtbare Sterben zur Folge hätten', pro Mil. 3, 8 cum de homine occiso quaeratur. Sall, Jug. 21, 3 quos ante proelium factum ab Adherbale Romam missos audiverat. Liv. 4, 34, 1 suisque capti oppidi signum ex muro tollunt, 27, 8, 14 Nihil eae ductae ex insula legiones minuerunt nec viribus nec specie eius provinciae praesidium, 45, 42, 9 obsides datos crimen, non criminis defensionem esse. Tac. Ann. 1, 8 cum occisus dictator Caesar aliis pessimum, aliis pulcherrimum facinus videretur. Diese Konstruktion ist in der vorklassischen

adverbialer Erstarrung begriffen, so dass sie den Synkretismus, der den Instrum. zuerst mit dem Ablat. und späterhin in der lateinischen Sprachentwicklung auch mit dem Lokat. zusammenfliessen liess, nicht mitmachte. Vgl. Indogerm, Forsch. IV 231 f. Dieses qui praesente ist demnach als eine aus uritalischer Zeit herüberragende Antiquität zu betrachten und stützt die Ansicht, dass der Ablativus absol. damals vom Instrumental ausgegangen war. Neben dem instr. qui gab es auch einen Ablat. \*quid, der bei Plautus durch ab aliqui und abs quiris homine belegt ist.

Das andere ist, dass der italische Ablat. absol. nicht blos, wie Tammelin anzunehmen scheint, auf dem Instrumental des begleitenden Umstandes und der Erscheinungsform (z. B. Venerio cursu veni, prolato pede; dedita opera huc ad te renio, s. Tammelin p. 132) und dem Instrumentalis sociativus im engeren Sinne (z. B. dis volentibus neben cum dis volentibus, Tammelin p. 159 sq.) beruhte, sondern auch auf dem Instrum. des Mittels (z. B. omnibus machinis adhibitis) und dem der Zeiterstreckung (z. B. annis currentibus). Von allen diesen Anwendungstypen des indogerm. Instrumentalis floss dem absoluten Partizipium auch noch in der historischen Periode der lateinischen Sprache immer neues Material zu, da das Subjekt des 'Ablativus absolutus' auch damals noch keineswegs immer den syntaktischen Zusammenhang mit den einzelnen Satzteilen verloren hatte, noch keineswegs nur zu dem Inhalt des ganzen übrigen Satzes in Beziehung stand (vgl. S. 139).

Zeit nur durch wenige Beispiele vertreten, wie Cato de agri cult. 38, 2 Cum cinere eruto opus erit, altero praefurnio eruito, in altero ignis erit 'wenn das Herausnehmen der Asche nötig ist'. Sie nahm in der klassischen Periode infolge der Herrschaft der Rhetorik an Umfang zu und erreichte bei Livius ihre grösste Ausbildung, worauf sie wieder abnahm. Nur bei Tacitus ist sie noch ziemlich stark vertreten. Siehe E. Lübbert Commentationes syntacticae I, De structura participii perfecti passivi pro substantivo verbali positi. Giessen 1871, Draeger H. S. H<sup>2</sup> 779 ff., Kübner Ausf. Gramm. H 573 ff., Schmalz Iw. Müllers Handb, H2 439. Im Umbrisch-Oskischen ist diese Ausdrucksweise nicht irgend sicher nachzuweisen. Man könnte geneigt sein sie in Tab. Iguv. VI a 1 Este persolo aveis aseriater enetu ('Istud sacrificium avibus observatis inito') zu sehen. indem man übersetzte 'Man soll die heilige Handlung mit Beohachtung der Vögel beginnen'. Doch kennen wir die Eigentümlichkeiten der Partizipialkonstruktionen der Umbrer zu wenig. um hier eine sichere Entscheidung treffen zu können. Es könnte auch ein temporaler Ablativus absolutus vorliegen.

Über den Ursprung der in Rede stehenden Konstruktion, der ohne Zweifel nicht sehon in voritalische Zeit verlegt werden darf<sup>1</sup>), finde ich in der bisherigen Litteratur keine befriedigende Auskunft. Lübbert a. O. p. 12 sagt: Structurae de qua agitur origo repetenda est ex innato quodam linguae latinae studio, quo orationem talem semper effingere conatur, ut notiones sola cogitatione perceptae repudientur, res ex ipsa vita petitae principem locum obtineant. Diese Auffassung, die auch Draeger vertritt, ist, wie so mancher ähnliche Deutungsversuch, keine Erklärung der Erscheinung, sondern im Grunde nur ein Zirkelschluss. Solche innata studia linguae sind mythische Kräfte, die man nur zu Hilfe ruft, um etwas wie eine Erklärung aussehendes liefern zu können. Auch damit ist nichts anzufangen, was Kühner a. O. sagt: "Ein substantivischer

<sup>1)</sup> Wir Deutsche haben dieselbe Ausdrucksweise: z. B. nach rollendetem zwanzigsten lebensjahr; bei Goethe nach aufgehobenem kloster, wegen unterlassenen gebrauchs u. dgl. (s. Andresen Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen 166 ff.). Sie ist uns aber erst aus dem Lateinischen zugekommen. Von unserm Sprachgefühl dürfen wir uns deshalb bei der Frage der Entstehung dieser Konstruktion nicht leiten lassen.

Auf die, wie ich glaube, richtige Erklärung leitet der Umstand hin, dass das partizipiale Adjektivum in der in Rede stehenden Konstruktion ebenso wenig Vergangenheitsbedeutung hatte, überhaupt temporal nicht begrenzt war, wie die Neutralsubstantiva wie factum 'die That, die Handlung, das Geschehnis', inceptum 'das Beginnen' usw. Denn z. B. post Punicum bellum perfectum meinte nicht 'nach dem Vollendetsein des pun, Krieges', sondern 'nach der Vollendung des pun. Krieges'. Dieser Parallelismus mit den neutralen Substantiven tritt an Stellen hervor wie Cic. de part. or. 33, 114 (wo von den Verdachtgründen die Rede ist, die eine einzelne angeschuldigte Person gravieren können): haec proprie attingunt eos ipsos, qui arquontur, ut telum, ut vestigium, ut cruor, ut deprehensum aliquid, quod ablatum ereptumve videatur, ut responsum inconstanter, ut haesitatum, ut titubatum, ut cum aliquo visus, ex quo suspitio oriatur 'ein Stocken, ein Stammeln seinerseits, sein Erscheinen mit einer verdächtigen Person', oder Liv. 28, 12, 6 Post Hasdrubalis vero exercitum cum duce . . . deletum cedendoque in angulum Bruttium cetera Italia concessum, cui non videatur mirabile nullum motum in castris factum? 'nach der Vernichtung von Hasdrubals Heer und nach der Räumung des übrigen Italiens durch das Zurückgehen in einen Winkel von Bruttium' (vgl. Nägelsbach Lat. Stil. S. 96 ff.) 1).

<sup>1)</sup> Auch mit den Nomina actionis auf -tio findet sich unsere Partizipialkonstruktion auf eine Linie gestellt, wie Cic. pro Planc. 18, 45 decuriatio tribulium, descriptio populi, suffragia tar-

So glaube ich nun, dass die Neutralsubstantiva diesen Verbindungen eines adjektivischen Partizipiums mit einem Substantivum den Wert eines abstrakten Verbalsubstantivums zugeführt haben durch eine Art von Verschiebung der syntaktischen Gliederung.

Man hatte post hoc factum 'nach diesem Thun, nach diesem Geschehnis', post haec dieta 'nach diesen Aussagen, Worten'. Daneben postquam hoc factum est, postquam haec dieta sunt und, als sog. Ablativi absoluti, hoc facto, his dietis, wo dieselben Neutra als adjektivisches Prädikat fungierten. Diese Ausdrucksweisen nun liessen jene von post abhängigen hoc factum und haec dicta so verstehen, als wären hoc und haec substantivisch, ohne dass dabei das Gefühl der Abhängigkeit von post verloren ging und ohne dass factum und dicta ihre zeitlose Bedeutung einbüssten. Daher denn auch post proclium factum nach postquam proclium factum est und proelio facto, post civitatem liberatam nach postquam civitas liberata est und civitate liberata usw. So bietet schon Cato (orig. 4 fr. 10 Jord.) duoetvicesimo anno post dimissum bellum. Ebenso schwebte bei propter hoc factum 'wegen dieses Thuns' vor: proptera quod hoc factum est, daher auch propter fidem perditam. Nach hoc facto gloriatur (vgl. hoc factum esse gloriatur) auch Hannibale victo gloriantur usw. Häufig genug sind in der Überlieferung die Beispiele, wo man das Pronomen noch ebenso gut adjektivisch als auch schon substantivisch verstehen kann, wie Sall. Cat, 43, 3 Inter haec parata atque decreta Cethegus semper querebatur de ignavia sociorum 'während dieser Vorbereitungen und Beschlüsse' oder 'während der Vorbereitung und Beschliessung von diesem', Jug. 55, 2 Itaque senatus ob ea feliciter acta dis immortalibus supplicia decernere, Liv. 30, 3, 10 Haec relata Scipioni spem fecerant castra hostium per occasionem incendendi.

Zu den Fällen, die den Ausgangspunkt unserer syntaktischen Neuerung bildeten, haben wir auch den instrumentalisehen Ablativ der neutralen Verbalsubstantiva bei opus est, usus est zu rechnen<sup>1</sup>). Wie man sagte consilio, argento opus

gitione de vincta (die Knechtung der Stimmfreiheit durch Bestechung) severitatem senatus et bonorum omnium vim ac dolorem excitarent.

<sup>1)</sup> Es war derselbe Instrumental, den utor bei sich hatte. Wie die Frage, ob dieser Kasus zunächst nur bei usus est aufgekommen

est, so war von ältester Zeit her ganz besonders auch die Verbindung dieser impersonalen Ausdrücke mit dem Ablativ dieser Verbalsubstantiva üblich, z. B. Plant. Capt. 224 Tamen viso opust cautost opus, Merc. 565 Quod opust facto, facito ut cogites, Cato bei Gell. 6 (7), 3, 14 (Cat. rell. ed. Jordan p. 22) Advorsae res edomant et docent, quid opus siet facto, Plaut. Trin, 503 Eheu, ubi dicto nil erat usus, 'spondeo' dicebat. Mit zugefügtem Adverbium (vgl. § 31 S. 141) z. B. Plaut. Baech. 604 Abeas: celeriter factost opus. Dass diese Neutra wirklich die untemporalen Verbalsubstantiva waren, wird durch Plaut. Cist. 124 Tacere nequeo misera, quod tacito usus est bestätigt. Denn wenn das Adjektivum tacitus mit den Tempusunterschieden nichts zu thun hatte, dann war dies auch bei dem Substantivum tacitum der Fall, mit tacito opus est (usus est) wird man aber facto opus est (usus est) usw. auf gleiche Linie stellen müssen. Wenn man nun sagte: illo facto opus est 'jenes Thun, jene That ist notig', quo facto opus est u. dgl.1), so konnte hier durch den Einfluss der Ausdrücke wie illud factum oportuit, illud factum volo, wo illud Substantivum war, der Ablativ facto mit seinem pronominalen Attribut als eine Art von Substantivsatz empfunden werden, der seine kasnelle Abhängigkeit von opus est beibehielt. Daran schlossen sich dann Sätze an wie der S. 146 aus Cato angeführte cum cinere eruto opus erit, oder Plant, Cure, 302 celeriter mi eo homine conventost opus 'ich habe sofortiges Sprechen des Mannes nötig, muss ihn sofort sprechen'.

Zu bemerken ist noch zu der Konstruktion von opus est, dass id opus est facto durch einen Kompromiss zwischen id opus est einerseits und eo facto opus est mit substantivisch

und von hier auf opus est übergegangen oder ob opus est selbständig zu seiner Konstruktion mit dem Instrum, gelangt war, zu beantworten ist, darauf kommt hier nichts an. Siehe F. Schöll Wölfflins Archiv II 207 ff., Brugmann-Delbrück Grundr, III S. 253. 794. Das letztere anzunehmen scheint mir nichts im Wege zu stehen.

<sup>1)</sup> Als das älteste Beispiel für diese Ausdrucksweise zitiert man einen bei Festus p. 178, 4 Th. d. P. aufbewahrten Vers des Naevius quo scito opust (eigentlich 'welches Wissen nötig ist'). Doch ist die Überlieferung heillos verderbt, s. Ribbeck Trag. fr.<sup>2</sup> p. 14, Prehn Quaest Plautinae de pronominibus indefinitis, Progr. von Strassburg i. E. 1887, S. 12.

empfundenem eo anderseits entstanden war; entsprechend quid opus est facto? u. dgl. Vgl. auch Cato de agri cult. 2, 6 quae opus sint locato, locentur.

Nachdem sich in der angegebenen Weise das Partizipium auf -tus mit dem konkreten Substantivum, dessen Attribut es war, zu einer Art von umschriebenem Verbalabstraktum entwickelt hatte, wurden, in der nachklassischen Zeit, auch das Part. Praes. Act. und das sog. Part. Fut. Act. in dieser Art verwendet. Z. B. Tac. ann. 4, 34 Id perniciale reo et Caesur truci vultu defensionem accipiens 'das und der Umstand, dass C...aufnahm', 1, 36 Augebat metum gnarus Romanae seditionis et...invasurus hostis 'der zu erwartende Einfall des Feindes'.

35. Zum Schlusse dieses Abschnittes über die substantivierten Neutra unserer Verbaladjektiva mag noch eine Stelle der iguvinischen Tafeln zur Sprache kommen, die eine eigentümliche Mittelstellung dieser Neutra zwischen nominaler und verbaler Geltung bekundet und in dieser Beziehung an Stellen bei lateinischen Schriftstellern wie Cic. de invent. 1, 16, 22 In odium ducentur (adversarii), si quod eorum spurce, superbe, malitiose factum proferetur, Cic. Att. 6, 1, 2 Cogitabam eius multa inique constituta et acta tollere erinnert.

VI a 27 und sonst öfters (mit unwesentlichen Varianten) heisst es: dei Craborie, persei tuer perseler vaseto est, pesetomest, peretomest, frosetomest, daetomest, tuer perscler virseto avirseto vas est, di Grabovie, persei mersei, esu bue peracrei pihaclu pihafei. Man lässt tuer perscler 'tui sacrificii' als Genitivus partitivus von persei abhängen, nimmt also persei im Sinne von quod 'was' oder von quidquid. Nun muss aber der zweite mit tuer perscler beginnende Satz ebenfalls als Nebensatz und als noch von persei abhängig gefasst werden, und hier kann der Genitiv nur von vas 'vitium' abhängen, da es nicht angeht, vor ihm noch einmal persei zu ergänzen und ihn zu diesem wieder als Genitivus partitivus zu ziehen — es müsste persei wiederholt sein. Daher nehme ich persei als Konjunktion und lasse das erste tuer perscler von raseto pesetom usw. abhängen, wie das zweite von ras abhängt. Gleichwie im Lateinischen quod, so war im Umbrischen persei von der Bedeutung 'was das anbetrifft, dass' zu der Bedeutung

wenn' gekommen. Für diese gibt es noch zwei, wie mir scheint, sichere Belege, die oben schon in anderem Zusammen-

36. Wir haben im vorausgehenden verfolgt, wieweit die urindogermanischen Verbaladjektiva auf -to-s im Italischen durch Anschluss an die Tempusstämme, an die Diathesisunterscheidungen und an die Konstruktionsweise des Verbums die Natur eines Partizipiums gewonnen haben.

Nimmt man alles zusammen, so haben sie in keiner indogermanischen Sprache den Partizipialcharakter in dem Umfang erlangt, wie in den italischen Sprachen. Denn nirgends finden wir so wie hier eine Verbindung mit dem Objektskasus eingebürgert, wie haee ausus, haee adeptus.

Doch ist es in keiner von den drei genannten Beziehungen zu einem einheitlichen Gebrauch aller Formen gekommen. Was die Tempusbedeutung betrifft, so setzten sich unsere Verbaladjektiva zwar gewöhnlich als Part. Prät. fest, aber ein Teil von ihnen, z. B. confisus, ratus, erscheint auch in einer Bedeutung, die diese Formen als Konkurrenten des Part. Präs. erscheinen lässt. Hinsichtlich des Genus verbi war zwar die Doppelfunktion als Part. Med. und Pass., z. B. versus 'der sich gewendet hat' und 'der gewendet worden ist' (zu dem indogerm. Med. comminiscor) nichts neues, da sie auch sehon den urindogerm. Medialpartizipien (wie gr. τετραμμένος) eignete.

Aber solche Formen hatten auch, zu aktiven Verba gehörig, aktiven Sinn, wie ausus 'der gewagt hat'. Und endlich haben sich auch keineswegs alle durch Anschluss ans Verbum dessen Kasuskonstruktion angeeignet, z. B. nicht die aktivischen potus, cenatus. So haben die italischen Sprachen bei der Neuordnung der Verhältnisse in der Kategorie der Partizipia viel von der Feinbeit und Sicherheit der syntaktischen Unterscheidung eingebüsst, die sie einst gleich den Schwestersprachen besessen hatten und die das Arische und das Griechische sich in allem wesentlichen ungeschmälert erhielten.

Diese Neuordnung war nicht durch besondere Verhältnisse im Bereiche der Partizipia im Gegensatz zum Verbum finitum und zu den Infinitiven verursacht. Sie hing vielmehr mit dem Umbau zusammen, den die Italiker mit dem ganzen urindogermanischen Verbum vornahmen. An welchen Stellen man diesen begonnen hatte und wie er, der den alten vielgliedrigen Bau auf einfachere Verhältnisse brachte, schrittweise zu dem übergeführt wurde, was sich uns in der geschichtlichen Überlieferung darstellt, ist noch keineswegs klar. Doch haben wir keinen Grund anzunehmen, dass die Annäherung unserer Verbaladjektiva an die alten Partizipia mit zu den Faktoren gehört hat, die diese ganze Bewegung zuerst hervorriefen. Vielmehr scheint erst die Vereinigung und Vermischung ganzer Tempussysteme, die in Form und Gebrauch bis dahin geschieden waren, und der durch sie verursachte Verlust von Formen sowohl im Bereich des Verbum finitum als in dem des Verbum infinitum dazu geführt zu haben, dass die Verbaladjektiva auf -to-s grösseren Spielraum erhielten. Sie müssen sich auch schon sehr bald nachdem sie mit den altindogermanischen Partizipia in Konkurrenz gekommen waren, in der Verbindung mit sum im Verbum finitum und im Infinitiv breit gemacht haben. Die Rolle, zu der sie hier kamen, dass nämlich diese Verbindung wie eine einfache Verbalform fungierte, wirkte dann wieder in mehreren Beziehungen, wie wir sahen, auf den Gebrauch unserer Adjektiva als Partizipia zurück.

Leipzig.

Karl Brugmann.

des w in den altnordischen Sprachen.

## Zur Frage über den w-Umlaut, sowie über den Verlust

Diese beiden Fragen sind zuletzt von Noreen in seiner altisland, und altnorw, Grammatik behandelt worden; seine Auffassung ist jedoch nicht befriedigend. Ich will nun hier versuchen auseinanderzusetzen, wann auf einen unmittelbar voraufgehenden Vokal w-Umlaut wirkte, und die Frage beleuchten, ob w zwischen voraufgehendem Vokale und nachfolgendem Konsonanten gleichzeitig in allen Stellungen wegfiel.

Noreen stellt in § 72, 1 als eine allgemeine Regel für das Isländische auf, dass kurzes a durch w-Umlant o werde. Das ist jedoch nicht der Fall. Man hat allerdings w-Umlaut 2. B. in songr. Pl. songvar (von Sg. \*sangwar, Pl. \*sangwon); dagegen fehlt der w-Umlaut z. B. in Pl. dánir von dáinn tot', obwohl danir, wie bekannt, aus \*dawnen entstanden ist, d. h. der a-Laut in \*dawnen wurde erst beim Verluste des nachfolgenden w-Lautes verlängert. Wäre die Regel richtig gewesen, so hätte man aus \*dawner \*donir und dann durch analogische Neubildung Sg. \*doinn (Sg. ddinn ist, wie Noreen im Arkiv I 156 hervorgehoben hat, Analogiebildung zu Pl. dánir) erhalten. Und in ähnlicher Weise würde man nach dieser Regel als Prät. zu heyia mit einem früheren Prät. \*hāwido nicht das thatsächlich gebräuchliche haba sondern "hopa erhalten haben; ebenso als Prät. zu preyia nicht das thatsächlich gebräuchliche brába (von \*bráwidō) sondern \* broba usw.

Im § 72, 5 mit Anmerkung stellt Noreen die Regel auf, dass kurzes i vor folgendem w zu y w-umgelautet werde, ausgenommen unmittelbar vor heterosyllabischem w, in welcher Stellung kurzes i erhalten bleibt. Gegen diese Regel streitet jedoch z. B. isl. pir (vgl. got. pivci). In diesem Worte ist der Verlust des w vor dem Nom.-n eingetreten, und doch ist aus dem Nom. \*biwk mit tautosyllabischem w (nicht \*byr sondern) bir entstanden.

Anch noch andere Schwierigkeiten zeigen, dass die Regeln für die Einwirkung des w-Umlautes auf einen unmittelbar vorhergehenden Vokal noch nicht zufriedenstellend erörtert worden sind.

Nach meiner Auffassung sind dieselben im Zusammenhange mit einer andern bisher unvollständig untersuchten Frage zu lösen, nämlich der nach dem relativen Alter des Verlustes von w unmittelbar nach einem Vokale. Wie bekannt ist in den nordischen Sprachen der w-Laut lautgesetzlich vor einem Konsonanten und im Auslaute verloren gegangen. Man hat indessen, so weit mir bekannt ist, nicht untersucht, ob er nach langem und nach kurzem Vokale gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten verloren gegangen ist, z. B. in solchen Wörtern, wie snúr ('schneit' 3, Sg. Präs., von \*sniwik) und bir (von \*biwis).

Ich werde in diesem Aufsatze zu zeigen versuchen, dass w vor einem Konsonanten und im Auslaute unmittelbar nach langem Wurzelvokal früher wegfiel als unmittelbar nach kurzem; sowie dass in Übereinstimmung hiermit das in dieser Stellung weggefallene w auf einen unmittelbar vorhergehenden langen Vokal w-Umlaut gewirkt hat, nicht aber auf einen unmittelbar vorher-

gehenden kurzen Vokal.

Ein stehen gebliebener w-Laut wirkt dagegen, wie bekannt, auf einen unmittelbar vorhergehenden Vokal, derselbe

mag lang oder kurz sein, keinen Umlaut.

In Übereinstimmung mit der soeben aufgestellten Regel für den w-Umlaut ist dieser eingetreten in Wörtern mit von Alters her langem i in der Wurzelsilbe, z. B. isl, hýbýli (vgl. got. heiwa-franja), ýr (aus \*w(a)n; vgl. ahd. wa), blý (aus \*bliw(a); vgl. ahd. blio aus \*bliw, Gen. bliwes), slý "slimagtige vandplanter' (Fritzner), 'water-cotton, byssus lanuginosa' (Oxforder Wb.), (vgl. abd. slio 'Schleie, tinea'), Präs. Sg. spijr 'speit' (vgl. got. speitean), Präs. Sg. snijr 'schneit' (vgl. ahd. sniwan). Hiermit stimmen überein altschw. bly, utspy, neuschw. hybble (= isl. hýbýli).

Dagegen bleibt kurzer i-Lant unverändert. Got. biwi, Gen. biujos entspricht isl. bir, Gen. bijiar, d. h. man hat anf analogischem Wege n im Nom, Sg. zugesetzt erhalten, und \*piwin ist nach dem Verluste des i der Ultima lautgesetzlich pir (nicht \*bijr) geworden; der Gen. \*piujon (vgl. got. piujos) wurde in gewöhnlicher Weise bijar. Später ist im Isl. zum Gen. Sg., Nom. Akk. Plur. þýjar usw. auch ein Nom. Sg. þý neugebildet worden. Im Altschw. begegnet dieses  $p\hat{y}$  in dem zusammengesetzten pyborin; doch ist es möglich, dass sich hinter dem mit diesem synonymen, aber durch volksetymologische Umbildung veränderten  $pipborin^{-1}$ ) ein ursprüngliches \*piborin verbirgt. — In Übereinstimmung mit pir: Gen.  $p\hat{y}iar$  hat man (wie Norcen in den "Upsala-studier" 212 in anderem Zusammenhange bemerkt) wahrscheinlich Nom. \*Signir (= altschw. Signi), Gen. Signiyiar gehabt. Hier fehlt der w-Umlaut in \*Signir, altschw. Signi, gleichwie in isl. pir; vgl. hiermit, dass man im Got. Nom. Sg. -nīwi: Gen. -niujōs gehabt haben muss.

Die Regel wird ferner durch das Prät. gnipa (zu gnija), das sich aus \*gnīwido entwickelt hat, und Prät. knipa (zu knija) aus älterem \*knīwido bekrāftigt. Über diese urnordischen Formen mit kurzer Wurzelsilbe vgl. Sievers Beiträge XV 402.

Beispiele für w-Umlaut in Wörtern mit altem langem a vor w sind mör 'Möwe' (Gen. mös; die alte Länge des Vokals geht aus dem Dat. märi hervor). nö- als Zusammensetzungsglied (vgl. got. nehw mit langem e-Laut).

Die Ursache, weshalb die Labialisierung des a in diesen Wörtern nicht nur \( \phi \) geworden, sondern einen Schritt weiter gegangen ist, so dass man \( \phi \) bekommen bat, kann die sein, dass der \( \phi \)-Laut unmittelbar neben einem Nasal stand; vgl. hiermit, dass — wie zuerst Falk im Arkiv N. F. II 114 ff. gezeigt hat — ein durch \( u \) u-umgelautetes \( a \) (\( \phi \) neben Nasal in \( \phi \) fibergeht. Wenn dagegen bei \( w \)-Umlaut eines unmittelbar vorhergehenden langen \( a \) dieses (wie Wadstein Formorska homiliebokens ljudlära S. 73 und Noreen a. a. O. \( \\$ 72, 2 \) annehmen) lautgesetzlich immer \( \phi \) wurde, so kann dergleichen \( w \)-Umlant auch in \( kl\phi \) (vgl. ahd. \( klawa \)) vorliegen. Die Geschichte dieses Wortes ist jedoch nicht sieher, vgl. Kluge Etym. Wörterb. (Art. \( klaue \)), aber auch betreffs ahd. \( klawa \), \( kloa \) Braune Althochd. Grammatik \( ^2 \\$ 45 \) Anm. \( 3^2 \)). Wie es sich aber auch mit der Frage,

<sup>1)</sup> Vielleicht umgebildet infolge Anschlusses an altschw. *pypelagh* 'coitus', *thydhas* 'sich halten zu, Umgang haben mit' oder an *tidhas* 'sich paaren'.

<sup>2)</sup> Ungewiss ist, ob, wie Noreen a. a. O. annimmt, auch in den bekannten sior (: siar), snior (: sniar) usw. w-Umlaut vorliegt. Das

ob bei w-Umlaut eines unmittelbar vorhergehenden langen a dies immer, oder nur in gewissen Stellungen in o übergehe, verhalten mag — das, worauf es hier ankommt, ist, dass w-Umlant auf ein unmittelbar vorhergehendes langes a gewirkt worden ist, und dies haben die angeführten Beispiele zur

Genüge konstatiert.

Nach Noreen Altisl. Gramm.2 § 72 Anm. 2 soll in dem altnorwegischen Ortsnamen Floar nebst Flar (von \*flaar, \*flawar) zu Sg. flói w-Umlaut vorliegen, und er meint, dass 6 lautgesetzlich "in denjenigen Kasus" entstanden wäre, "wo w wegfiel, weil tautosyllabisch". Mir scheint es indessen vollkommen sieher zu sein, dass in Flöar nicht w-Umlaut vorliegt. Man hat keinen Kasus von \*flawi, in dem w als tautosyllabisch wegfallen sollte, ausser dem Gen. Pl., und dieser ist zu selten, als dass er eine Rolle gespielt haben könnte. Der wichtigste Grund gegen diese Ansicht ist aber, dass floit 'fiord' nach Fritzner unter anderm gebraucht wird, "om saadan udvidelse af et vandløb, som dannes ved rig tilstromning af vand eller ved en indsnevring af terrænet, en vandets opdæmning som hindrer afløbet". Diese Bedeutung zeigt, dass das Wort mit flóa 'flyde over' (vgl. ferner isl. flób, got. flodus, ags. flod usw.) zusammenhängt, und o (nicht a) ist also der ursprüngliche Vokal in floi. Bugge hat in den Beiträgen XV 396 Flóar : Flár richtig erklärt. In diesem Worte sowie in verschiedenen anderen hat man im Altnorwegischen aus öä oder üä durch Quantitäts- und Akzentveränderung wa erhalten; da das w aber nach gewissen Konsonantenverbindungen nicht ausgesprochen werden konnte, so

Verhältnis zwischen den Wechselformen sniar : snior : sndr usw. ist noch immer unerklärt. Liegt in sniår usw. eine Art Brechung des é (zu ia) vor, welches é aus älterem ai (\* snaiwaR) entstand, als auf die Ultima der Fortis fiel (urspr. \*snoig\*hos)?

Da io in den altschw. snior, sior, slior, mior in io (schw. sn(i)ö, sjö, sl(i)ö, jüng, altschw. mis [-hunder]) übergegangen, dagegen in neuschw, hjón (altschw, hión), dem Ortsnamen Hjó (altschw, Hjó), jo (altschw. io 'ja'), Jon (altschw. Ion), Johan (altschw. Iohan) stehen geblieben ist, so kann die verschiedene Behandlung des io darauf beruhen, dass dasselbe verschiedenen Ursprung und darum schon im Altschwed, verschiedene Aussprache hatte, je nachdem es im Island, mit ia wechselte oder nicht. Anders Kock Fsv. fjudlara II 483.

ging es verloren. So hat man aus moar mar, aus bruar (Gen. Sg. zu bru) brar usw. bekommen.

Dagegen ist altes kurzes a keinem w-Umlaut unterlegen. So ist aus dem älteren Prät. \*hawido (siehe darüber Sievers Beiträge XV 402) isl. hába (zu heyia) geworden; von älterem Prät. \*brawido isl. braba (zu brevia). Ein \*strawa (vgl. ahd. strao Gen. strawes, ags. stréaw) hat isl. strá N. altschw. stra/doa; neuschw. stra) gegeben. Ich erinnere ferner daran, wie eine ältere Flexion \*strauian : Prät. \*strawido ivgl. got. \*straujan : strawida, Burg Die älteren nordischen Runeninschriften, S. 136) teils zu isl. strá : Prät, strába, teils. zn altsehw, stroia: Prät, strope Anlass gegeben hat. Aus altem Prät. \*strāwido entwickelte sich strába, wozu der Infinitiv strå neugebildet wurde, während sich der Infinitiv \*stranian zu \*streyia, altschw, stroia entwickelte, und zu diesem das Prät. strobe neugebildet wurde. Der Nom. Pl. \*dawnen usw. hat danir usw. gegeben, und danach ist der Sg. dainn neugebildet worden. Die alte isl. Flexion mer Gen. meyiar harmoniert mit dem got. mawi, Gen. maujos. Nom. Sg. \*mawi nahm durch Analogie -n au, und \*mawin gab lautgesetzlich isl. mer ohne w-Umlaut. Als hierhergehörige, altsehw. Wörter mögen mar 1) 'Mädchen' (= isl, m\u00e4r) und das mit döinn zusammenhängende dana-arwer Erwähnung finden. Hierher gehören weiter isl. nár (vgl. got. naus Pl. năweis), isl. fár 'wenig' (vgl. got. Pl. fáwai), isl. ær 'weibl. Schaf' (vgl. got. awistr, awebi).

Ein sicheres Beispiel für Wörter, die unmittelbar nach ursprünglich langem e vor Konsonanten oder im Auslaut w verloren haben, kenne ich nicht.

Dagegen giebt es mehrere Beispiele für Wörter, die w unmittelbar nach ursprünglich kurzem e verloren haben,

<sup>1)</sup> Das Fehlen des i-Umlauts im altsehw. mār ist folgendermassen zu erklären. Wie der Nom. mār (isl. mār) mit analogisch zugefügtem R zeigt, schloss sich dieser femin. jö-Stamm teilweise der Deklination der i-Stämme an. Im Akk. Sg. hatte man darum māwi; hier wurde nach dem Verluste des i \*māw zu \*mā, und dann wurde der ā-Laut in den Nom. Sg. eingeführt. In diesem Kasus sollte man nämlich lautgesetzlich iR-Umlaut gehabt haben, da sowohl i als auch R auf eine kurze Wurzelsilbe folgten (Kock Arkiv N. F. IV 256 ff.). Isl. mær hinwiederum bildet die lautgesetzliche Entwickelung von \*māwiR.

und diese zeigen, dass hier w-Umlaut nicht eingetreten ist: isl. kné (aus \*kněwa; vgl. got. kniu, Gen. kniwis, ags. cnéo(w)), isl. tré (aus \*trēwa; vgl. got. triu, Gen. triwis, ags. tréo(w)), isl. hlé 'Lee' (aus \*hlēwa; vgl. ags. hléo(w); vgl. auch die Anm. auf Seite 162). Hierhin gehören ferner die isl. männlichen Personennamen, die mit -þér (später -dér, -der, -dir) zusammengesetzt sind, wie Hialmpér, Hampér usw.; -þér (-dér) ist aus einem älteren -þěwan (vgl. got. þius, Gen. þiwis; nur Nom. und Gen. Pl. þiwös, þiwē im Got. nachgewiesen) entstanden. In Übereinstimmung hiermit haben auch altsehw. knæ (Gen. Pl. knea), træ (Gen. Pl. trea), neuschw. lä keinen w-Umlaut.

Auch die Präteritumformen hlépa (zu hlýja), sépa (zu \*sýja, vgl. schw. sy, got. siujan 'nähen') sowie das Part. sépr (zu demselben Verbum \*sýja) sind wahrscheinlich in Übereinstimmung mit der aufgestellten Regel zu erklären. Aus \*hléwidō wurde hlépa, aus \*séwidō wurde sépa. Siehe über diese Wörter ferner unten S. 161.

Im isl. ey 'immer' liegt eine umgelautete Form des Diphth. ei unmittelbar vor folgendem, jetzt verloren gegangenem w vor (vgl. got. aiws und die isl. Wechselform ei).

Dagegen wirkt noch immer erhaltenes w keinen Umlaut auf einen unmittelbar vorhergehenden Vokal, sei derselbe kurz oder lang. Das Isl. hat z. B. snivinn 'in Schnee gehüllt', tivar, İvarr, ŵvi, Pl. sŵvar 'Seen', snŵvar (von snŵr 'Schnee'), slŵvir (vom Adjekt. slŵr) usw. Die Singularformen sŵr, snŵr, slŵr usw. können durch Einwirkung von seiten der zweisilbigen Formen 1) erklärt werden.

Hierdurch erklärt sich der i-Laut in dem schwedischen Baumnamen idegran, idgran: yd, ydeträ 'Taxus', wenn Bugges in Norges Indskrifter 144 Ann. 2 ausgesprochene Ansicht richtig ist, nach der id(gran), yd völlig identisch ist mit isl. yr 'Taxus' und das d erst in später Zeit eingeschoben erhalten hat (wie z. B. das dialektische — ostgotische — broder = broar usw.). Z. B. im Nom. Sg. \*iwan zu \*iwn zu yr entstand lautgesetzlich y, was sich in yd, ydeträ wiederfindet; im Nom. Pl. \*iwon zu iwar blieb aber das i unverändert stehen, und diesem i begegnen wir in id(e)gran. Durch einen Wechsel der

<sup>1)</sup> Ist d\u00e4n. s\u00e3 'See' eine w-umgelautete Form, hervorgerufen bei lautgesetzlichem Verluste des w?

Formen mit lautgesetzlich verlorenem und lautgesetzlich stehen gebliebenem w kann auch isl.  $sl\dot{y}$  'slimagtige vandplanter': ält. neusehw. sli 'Schleim' (Linds ordbok) erklärt werden, falls diese Wörter völlig identisch sind. In ähnlicher Weise könnte auch isl.  $bl\dot{y}$ , altsehw. neusehwed. bly: altsehw. blij (ein mal) gefasst werden, aber dieses seltene altsehw. blij dürfte (wenn es wirklich eine Aussprache bli wiedergiebt) eher als niederdeutsch. Lehen (mnd. bli) zu erklären sein, oder es kann hier auch das  $\ddot{y}$  dialektisch in i übergegangen sein.

Ans obiger Erörterung dürfte es selbstverständlich sein, dass der w-Laut unmittelbar nach einem Vokale zu verschiedenen Zeiten in Wörtern wie \*sniwin (isl. sniy), \*bliwa (isl. blij), \*mawan (isl. môr) usw. mit langem Wurzelvokale und in Wörtern wie \*piwin (isl. pir). Prät. \*hāwidō (isl. hāpa) usw. mit kurzem Wurzelvokale verloren ging. Denn wenn w in diesen Wörtergruppen gleichzeitig verloren gegangen wäre, so hätte dessen Wirkung dieselbe sein müssen, so dass wir entweder in allen Wörtern Umlaut gehabt oder in allen Wörtern keinen Umlaut gehabt hätten.

Indessen kann man die verschiedenartige Lantentwickelung z. B. in \*sniwin zu snýr auf der einen und in \*biwin zu bir auf der andern Seite auf zwei etwas verschiedene Weisen auffassen. Wie ich Beiträge XIV 53 ff. zu zeigen Gelegenheit gehabt habe, sind im Gemeinnordischen die kurzen Endungsvokale früher nach langen Wurzelsilben als nach kurzen weggefallen infolge der verschiedenen Akzentnierung langsilbiger und kurzsilbiger Wörter. So war z. B. Präs. Sg. \*suiwir zu \*sninen geworden, während z. B. Nom. Sg. \*bincin noch den Vokal der Ultima hatte. In den nordischen Sprachen ist, wie bekannt, w lautgesetzlich vor Konsonanten verloren gegangen. Da man nun \*sneen aber \*biwin hatte, ging das w in \*snewn verloren und mit seinem Verschwinden als selbständiger Laut ging seine Labialität auf den unmittelbar vorhergehenden Vokallaut über: \*sniwk zu snýr. Erst während einer späteren Periode ging der i Laut der Ultima in \*piwin zu \*piwn verloren. Auch jetzt fiel das w lautgesetzlich vor Konsonanten weg; die Lautgesetze hatten sich aber insoweit verändert, dass beim Verluste eines w unmittelbar nach Vokale dieser nicht mehr labialisiert wurde: aus \*biwn entstand darum bir.

Hiermit ist das bekannte Verhältnis mit dem i-Umlant

zusammenzustellen. Nur in Wörtern mit langer, nicht in solchen mit kurzer Wurzelsilbe ist von einem weggefallenen i-Laut i-Umlaut gewirkt worden 1). Im Prät. \*domido mit langer Wurzelsilbe ging i früher als in \*tālido mit kurzer Wurzelsilbe verloren. Als das i in \*domido verloren ging, wurde mit dem Verluste des wegfallenden i Umlaut gewirkt und \*domido wurde isl. domda (von doma, vgl. \*snīcin zu snýr). Als hingegen später das i in \*tālido verloren ging, wurde von einem wegfallenden i nicht mehr Umlaut gewirkt, und \*tālido gab isl. talþa (von telia; vgl. \*þīw(i)n zu þir). Vgl. Kock a. a. O.

Man kann aber vielleicht die verschiedene Lautentwickelung in \*snīwin zu snýr und in \*pīwin zu pir auch folgendermassen auffassen.

Obwohl der i-Laut der Ultima in \*sniwir früher als in \*fiwir verloren ging, so ging doch der w-Laut in \*sniwn (aus \*sniwir) erst verloren, nachdem die Lautentwickelung \*fiwir zu \*fiwn eingetreten war. Auch wenn man nämlich gleichzeitig als einsilbige Formen \*sniwn und \*fiwn hatte, ist es möglich, dass der w-Laut vor Konsonanten in beiden Wörtern zu verschiedenen Zeiten wegfiel. Da nämlich \*sniwn langen Wurzelvokal, \*fiwn aber kurzen Wurzelvokal hatte, so kann die Akzentuierung des unmittelbar auf den Wurzelvokal folgenden w-Lautes etwas verschieden gewesen sein.

In meinem Buche Svensk akcent II 450 f. und im Arkiv IV 163 f. habe ich Gelegenheit gehabt, zu zeigen, warum z. B. in deildi das d früher in d überging, als z. B. in taldi. Man teilte deildi, taldi usw. ab. In deildi ging das d durch partielle Assimilation mit dem t-Laut in d über, weil der Exspirationsdruck am Schlusse der langen Silbe deildsehwach war, während in taldi das d bis auf weiteres stehen blieb, weil der Exspirationsdruck am Schlusse der

<sup>1)</sup> In den Beiträgen XVII 412 ff. hat E. Wadstein versucht wahrscheinsich zu machen, dass in den nordischen Sprachen der i-Umlaut lautgesetzlich stets eingetreten wäre, auch in Wörtern mit kurzer Wurzelsilbe. Eine derartige Hypothese steht, wie bekannt, in offenbarem Widerstreit mit sprachlichen Thatsachen, und ich hoffe Gelegenheit zu bekommen, in anderem Zusammenhang die Ummöglichkeit dieser Hypothese an den Tag zu legen. [Siehe jetzt Beitr. XVIII 417 ff.]

kürzeren Silbe tald- stärker als am Schlusse der längeren Silbe deild- war. Über verwandte Verhältnisse im Gotischen siehe Kock in der Zeitschrift für deutsches Altertum N. F. XIII 226 ff. In Übereinstimmung hiermit kann der w-Laut in \*sniwn nach langem Vokal seh wächer akzentuiert gewesen sein, als der w-Laut in \*piwn nach kurzem Vokale, und eine derartige Verschiedenheit in der Akzentuierung kann vorhanden gewesen sein, auch wenn die Wörter zur Zeit von dem Verluste des w zweigipfeligen Fortis hatten (vgl. Kock Arkiv N. F. III 374).

Aber auch unter diesen Verhältnissen ist es leicht begreiflich, dass w in \*sniwn früher als in \*piwn verloren ging und dass die Labialität des w nur bei dem älteren Verluste desselben auf den unmittelbar vorhergehenden Vokal überging (\*sniwn zu snijr, aber \*piwn zu pir).

Falls die Lautentwickelung \*sniw(i)n zu snigr schon eintrat, als \*piwin noch zweisilbig war, ist der w-Umlaut in snigr usw. von sehr hohem Alter. Indessen geht auch aus anderen Umständen hervor, dass der w-Umlaut unter verschiedenen Verhältnissen zu verschiedenen Zeiten eingetreten ist.

Ich füge noch ein paar Bemerkungen über die Flexion von hlijia und \*sijia hinzu.

Zu hlýja heisst das Prät. in der alten Sprache hlépa, aber wenigstens im Plural kommt eine Form auch mit ő vor: hlépa, hlópa. Erst später tritt das analogisch gehildete hlúpa auf (siehe Oxforder Wb., Sievers in den Beiträgen XV 402, Bugge im Arkiv N. F. IV 10). Neben dem Part. sépr zu \*sýia giebt es auch Formen mit ø; so z. B. (falls die Angaben der Ausgaben richtig sind) sæda (Akk. Sg. Fem. in FMS. XI 197), södar (Nom. Pl. Fem.; in der Sn. E. I 432 nach Kod. W; der Text hat sedar).

Noreen ist in seiner Altisl. Gramm. 2 § 72, 4 der Ansicht, dass in diesen Formen alter langer ē-Laut vorhanden gewesen sei, so dass urnord. \*hlēwidō zu hlōpa geworden wäre; über Part. sódr, sédr äussert er, dass dasselbe 'aus urspr. séfidr, Akk. sódan ausgeglichen" sei, und beide Beispiele werden unter seiner Regel "è zu ó nur unmittelbar vor tautosyllabischem (später geschwundenem) w" aufgenommen. Ich bezweifle, dass diese Auffassung, nach welcher hier Formen mit

ursprünglich langem e vorliegen sollten, richtig ist. Sievers a. a. O. bemerkt mit Recht, dass isl. hlijia aus einem älteren \*hiujan entstanden sei; und er vergleicht ags. hliew, hliewan. Nun hat Bugge a. a. O. zu zeigen versucht, dass "in offener Silbe" germanisches e auf gemeingermanischem oder sogar urnordischem Standpunkte nicht immer in i übergegangen sei, weun i in der nächsten Silbe folgte, und unter den von ihm angeführten Beispielen sind Prät. \*hliewido zu isl. hliepa, Part. \*sewiden (ält. \*sewiden) zu isl. sepir. Ich will mich hier über diese Ansicht Bugges betreffs des i-Umlauts von e nicht auslassen. So weit wenigstens scheint mir jedoch Bugges Auffassung wahrscheiplich zu sein, dass die besprochenen Präteritalund Partizipialformen früher kurzes e in der Wurzelsilbe gehabt haben: \*hliewido, \*sewido, \*sewidos.

Das isl. Subst. hlé giebt nämlich keine Stütze für die entgegengesetzte Auffassung. In diesem Worte hat man nämlich nicht mit Noreen Altisl. Gramm. § 142 Anm. ein germanisches e zu sehen, welches in einem übrigens seltenen Ablantsverhältnisse zu i in isl. hlý (\*hliw-) 'Obdach' stände. Ich glaube, dass die beiden Wörter auf eine einfachere Weise zusammengebracht werden können. Gleichwie man im Gotischen einen Wechsel niujis, niujata: \*niwi (vgl. kniu: Gen. kniwis usw.) hat, und wie man in den nordischen Sprachen einen Wechsel \*haujan: Prät. \*hawidō usw. gehabt hat, so hat man teils \*hleuja-, teils \*hlewa- gehabt. Aus Nom. Akk. \*hlewa wurde wie erwähnt hlé; im Stamme \*hlenja-, jüng. \*hliuja-entstand wenigstens in gewissen Kasus lautgesetzlich hlý!) (vgl. got. Adj. niujis: isl. Subst. ný).

Aus Prät. \*hlēwidō entstand hlēþa, aus \*sēwido séþa, aus Part. \*sēwidai, \*sewidēn séþir (Nom. Pl. Mask.) vgl. oben S. 158.

Part. sóþa (Akk. Sg. Fem.) usw. und am liebsten auch Prät. Pl. hlópu erkläre ich als Analogichildungen. Da man týja (nebst tója): Prät. tóþa: Part. tóþr sowie flýja (nebst flója): Prät. flóþa: Part. fló(i/þr hatte, so bildete man bis-

Falls Nom. Akk. Sg. von \*hleuja- urnord. \*hlewi geheissen, und falls (wie Bugge annimmt) ë vor i in gewisser Stellung keinem i-Umlaut unterworfen gewesen ist, so könnte isl. hle aus \*hlewi entstanden sein, und man brauchte nur einen jo-Stamm zunehmen.

weilen nen zu hlýja Prät. hlópa (Pl. hlópu) neben hlépa und zu \*sýja (vgl. schwed. sy) Part. sóþr neben séþr.

Als eine alternative, aber unsichere Erklärung kann man sich denken, dass hléhu lautgesetzlich (dialektisch) in hlóhu überging, nämlich durch eine Art kombinierten Umlauts, d. h. unter dem Zusammenwirken des voraufgehenden labialisierten l und dem nachfolgenden u. Über den kombinierten u-Umlaut im Altschwed, siehe Kock "Till frågan om u-omljudet i fornsvenskan" in Svenska landsmålen XII N. 7, S. 5 ff.). Wenn dies richtig ist, so liegt dieselbe Lautentwickelung im neunorweg, lo 'Sense': isl, le vor; im Dat, Pl, leum erhielt man loum, wonach o in andere Formen eindrang (infolge der Bedentung des Wortes wird dessen Dat. Pl. relativ häufig gebraucht, vgl. 'mit Sensen hauen' usw. . Vgl. teils den kombinierten u-Umlaut im isl. biskupr zu byskupr usw. (Zusammenwirken des labialen b mit folgendem u), teils den Umstand, dass im Altschw. I labialisiert war und darum im Verein mit e einen nebenstehenden Vokal labialisierte: klef zu klof usw. Kock Undersökningar i svensk språkhistoria 22 ff.).

Ich will in diesem Zusammenhange auch den bisher unerklärten Verlust des w in den isl. Wörtern di 'Urgrossvater' und på 'Pfau' zu erörtern versuchen.

Nach Schagerström im Arkiv III 138 Anmerkung dürfte isl. di nicht mit got. awō 'Grossmutter' zusammengestellt werden; er will es vielmehr mit dem gr. ai-fw identifizieren. Er meint, der Diphthong ai sei vor w in a übergegangen, und vermutet, dass das ō der Endung seine Länge und den exspiratorischen Hauptakzent (Fortis) ziemlich lange beibehalten habe, so dass es noch während der Zeit, wo andere ō in den Endungen in a übergingen, seine o-Qualität bewahrte und dadurch Ausstossung des vorhergehenden w verursachte. In gleichartiger Weise, meint er, liesse sich der Zusammenhang zwischen isl. pdi und lat. pavönis erklären.

Gegen diese Schlagerströmsche Erklärung des di spricht indessen, dass zwei an Bedeutung und Form so ähnliche Wörter, wie isl. di 'Urgrossvater' und got. auco 'Grossmutter' nicht ohne äusserste Notwendigkeit etymologisch geschieden werden dürfen. Griech. al-fdv 'Zeit, Ewigkeit' liegt seiner Bedeutung nach viel entfernter. Hierzu kommt, dass es sehr

gewagt ist, anzunehmen,  $\sigma$  in  $\alpha$ i $\mathcal{F}$ úv habe seine o-Qualität so abnorm lange beibehalten können, dass das w vor diesem o habe verloren gehen können, da man sonst keine Beispiele für eine derartige Bewahrung des  $\sigma$  (o) besitzt.  $P\dot{a}$ : lat.  $p\ddot{a}r\ddot{\sigma}nis$  ist keine befriedigende Parallele, da ja die Bewohner des Nordens dieses Wort natürlich nicht direkt von den Römern, sondern durch Zwischenhände entlehnt haben.

Läffler bemerkt Arkiv III 188 f. richtig, dass isl. ái 'Urgrossvater' und afi 'Grossvater' ursprünglich dasselbe Wort sind, das differenziert worden ist. Den Verlust des w in ái will er aber so erklären, dass man im Gen. Pl. lautgesetzlich ana (von \*awna) erhalten habe, worauf durch Analogie die Form ohne w in andere Kasus eingedrungen sei.

Auch dieser Ansicht kann ich mich nicht ansehliessen. Die ursprüngliche Zusammengehörigkeit von isl. di 'Urgrossvater', afi 'Grossvater', got. auco 'Grossmutter' und lat. auus 'Grossvater' ist offenbar; der Verlust des w in di muss jedoch auf andere Weise erklärt werden. Der Gen. Pl. ist nämlich schon im allgemeinen ein so seltener Kasus, dass er für gewöhnlich nur sehr geringen Einfluss auf andere Kasus ausgeübt hat; besonders aber in einem Worte mit der Bedeutung 'Grossvater' oder 'Urgrossvater' ist dieser Kasus so äusserst selten, dass man mit Gewissheit behaupten kann, er habe in einem derartigen Worte keine nennenswerte Rolle spielen können.

Ich erkläre den Verlust des w in åi : afi durch Beeinflussung von seiten eines mit dem femin. got. avå identischen Wortes. Gleichwie das Deutsche die Parallelwörter Grossvater: Grossmutter, Urgrossvater: Urgrossmutter, das Dänische bestefar: bestemor, oldefar: oldemor, das Schwedische farfar: farmor, morfar: mormor hat usw. usw., so hat das Isl. afi 'Grossvater' entsprechend dem got. avå, 'Grossmutter'. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat es daher einmal eine feminin. Entsprechung zu afi, identisch mit dem got. avå im Norden gegeben, welche im altdän. Frauennamen Ava kann erhalten sein: vgl. dass im Altdän. fathir, mothir als Personennamen vorkommen.

Dieses got. awo (ein feminin. n-Stamm) muss im Norden folgendermassen flektiert worden sein: Nom. Sg. awa, Obl. Kasus im Sg. \*awu zu \*au (Nom. Akk. Pl. \*awun zu \*aun,

Dat. Pl. \*awum zu \*aum). Da man im ganzen Singular ausser im Nom. (und auch im Nom. Akk. Dat. Pl.) lautgesetzlich eine Form ohne w hatte, so hat aller Wahrscheinlichkeit nach das w auch im Nom. a(w)a auf analogischem Wege verloren gehen können.

Nun ist es allbekannt, dass derartige zusammengehörige Wörter wie Vater: Mutter usw. äusserst leicht auf einander einwirken. So hat z. B. im Altschw. fähir mit kurzer Wurzelsilbe statt des nach der Vokalbalance zu erwartenden fähur in den obliqu. Kasus bisweilen die Form fähor infolge der Einwirkung von möhor (sowie von anderen Verwandtschaftswörtern: bröhor, dottor, systor) mit langer Wurzelsilbe; besonders kommt fähor in der Verbindung fähor ok möhor vor (Kock Fsv. ljudlära I 178). In ähnlicher Weise hat altschw. fæherni durch Einfluss von meherni bisweilen die Form föherni erhalten (Lind Om rim och verslemningar i de fsv. landskapslagarne 53).

Ich nehme an, dass awi 'Grossvater'; obliqu, Kasus awa in vollkommen gleicher Weise von a(w)a 'Grossmutter': obliqu. Kasus \*au beeinflusst worden ist, so dass man neben awi: awa auch ai : aa1) erhielt. Die Form awi : awa findet sich noch im isl. afi 'Grossvater'. In ai: aa wurde aa in gewöhnlicher Weise zu a kontrahiert, worauf auch der Nom, durch Analogie langes a (ái) erhalten konnte, und ái nahm nach der Differenzierung des Wortes die Bedeutung 'Urgrossvater' an. Wie bekannt, ist es ganz gewöhnlich, dass Verwandtschaftswörter in ihrer Bedeutung etwas modifiziert werden. So bedeutete im Altschw. bryllunge 'Kusin(e), Geschwisterkind väterlicherseits', systlunge 'Kusin(e), Geschwisterkind mütterlicherseits'; im Neuschw. jedoch bedeutet syssling 'Andergeschwisterkind', bryllingar 'Kinder von sysslingar'. - Neben afi 'Grossvater', di 'Urgrossvater' (vgl. got. awō) hat das Isl. auch ein afi 'Mann' l = got, aba).

Schon lange hat man einen etymologischen Zusammenhang zwischen isl. afi 'Grossvater' und isl. amma 'Grossmutter' vermutet. Ich denke mir den Zusammenhang folgendermassen.

Es ist möglich, dass der bilabiale Halbvokal w vor dem

<sup>1)</sup> aa ist runisch belegt.

bilabialen Nasale (m) lautgesetzlich nicht verloren ging (wie vor andern Konsonanten), sondern mit demselben assimiliert wurde, so dass \*aucma amma ergab. Aber auch folgende Auffassung ist möglich. Dass der bilabiale Halbvokal (w) in intervokalischer Stellung sehon sehr früh (wenigstens dialektisch) seine Aussprache verändert hat, sodass er in die bilabiale Frikativa (b) überging, wird daraus wahrscheinlich, dass man schon sehr frühe in der Skaldenpoesie Assonanzen wie ifs: tivar findet; nach Kahle Die Sprache der Skalden S. 68 f. werden sie bereits im 10. Jahrhundert angetroffen. Das maskul. \*awa, jüng, abi 'Grossvater' wirkte auf das entsprechende feminin. Wort \*awma (das spätere amma) so ein, dass dieses der gewöhnlichen lautgesetzlichen Entwickelung nicht unterlag, sondern das w (b) vor Konsonanten beibehielt: \*awma, jüng. \*abma. In \*abma aber ging das b vor dem Nasal m lautgesetzlich in m über: amma; vgl. hiermit, dass das bn dialektisch in mn übergeht: iafn zu iamn usw.

Das isl.  $pa^{(1)}$  ist als einfaches Wort sehr selten; Fritzner\* and das Oxforder Wb. nehmen es nur als Zunahme zu Olafr på auf. In der isl. Zusammensetzung påfugl (= altschw. pafoghl) steckt ebenfalls das Wort. Ich habe bereits hervorgehoben, dass på nicht unmittelbar vom Lat. (pavo) entlehnt worden ist, und ich vermute, dass man på, påfugl durch die Vermittelung der Engländer erhalten hat. Auch in England hatte nämlich dieser Vogelname Formen ohne w. Das Ags. hat peå (neben påwa, Sievers Ags. Gramm. § 112, Bosworth-Toller, Leo), und Stratmanns A middle-english dictionary\* nimmt på und på-cok auf.

Als Resultat dieser Untersuchung dürfte verzeichnet werden können:

 w wirkt Umlaut auf einen unmittelbar vorhergehenden Vokal nach folgenden Regeln:

Wenn w unmittelbar vor Konsonanten oder im Auslaut verloren ging, so ging dessen Labialität auf den unmittelbar

<sup>1)</sup> Das Oxforder Wb. nimmt als Nom. "på or påi" auf, gerh wird jedoch als Nom. påi aufgeführt. Indessen hat Landi Olafr på.

vorhergehenden Vokal über, wenn dieser lang war (d. h. der Vokal wurde dann w-umgelautet, z. B. \*snīwin zu snýr).

Wenn dagegen in den genannten Stellungen w nach kurzem Vokale verloren ging, so wurde dieser nicht wumgelautet (z. B. \*piwik zu pir). — Wenn w stehen bleibt, so verursacht es keinen w-Umlaut (z. B. tivar).

2) Die vorstehende Regel erklärt sich daraus, dass w zwischen voraufgehendem Vokal und nachfolgendem Konsonanten, resp. im Auslaut, früher verloren ging, wenn der voraufgehende Vokal lang war, als wenn er kurz war.

Juni 18931).

Axel Kock.

## Nachtrag.

Nach Bremer IF. III 301 f. ist isl. Týr mit lat. divus identisch, was ganz gut möglich ist. Nom. Týr. Dat. tivi 'Gotte', Pl. tivar 'Götter' geben eine gute Bestätigung der oben aufgestellten Regel. Nom. \*Tivas, \*Tiva wurde in Týr umgelautet, weil der Vokal, nach welchem antekonsonantisches w wegfiel, lang war. Dat. tivi, Pl. tivar blieben aber unumgelautet, weil w erhalten ist.

Isl. Ivarr, altschw. Iwar: Ywar ist wohl mit dem oben diskutierten id(gran): yr, yd zusammengesetzt. Die umgelautete Form hat y vom Simplex yr entlehnt.

16. 7. 1894.

A. K.

<sup>[1)</sup> Die später erschienene Litteratur hat im allgemeinen nicht berücksichtigt werden können.]

## Über den Einfluss der armenischen Sprache auf die gotische.

Philostorgios, der um 365 in Kappadokien geboren war. schrieb um 440 eine Fortsetzung der Kirchengeschichte des Eusebios vom arianischen Standpunkte. Seine Schrift ist in einem Auszuge des Photios erhalten. Hierin berichtet er (Epit. II 5), dass eine grosse Schar der jenseits des Istros wohnenden Goten unter der Herrschaft des Valerianus und des Gallienus in römisches Gebiet einfielen. Sie setzten auch nach Asien über und drangen nach Galatien und Kappadokien vor. Sie machten viele Gefangene, worunter sich auch einige Kleriker befanden, und kehrten mit grosser Beute nach Hause zurück. Zu diesen Kriegsgefangenen, welche nicht wenige der Barbaren bekehrten, gehörten auch die Vorfahren des Urphilas, Kappadokier ihrer Abstammung nach, aus der Ortschaft Sadagolthina nahe bei der Stadt Parnassos. Dieser Urphilas wurde zu dem ersten Bischof der Goten eingesetzt und führte die gläubigen Goten aus dem Lande jenseits des Istros auf romisches Gebiet herüber.

Man nimmt jetzt an, dass Ulfila 310 oder 311 unter dem Volke der Goten geboren wurde, dass er vor 337 unter Konstantins Regierung mit einer gotischen Gesandtschaft ins römische Reich kam und dass er um 341 von Eusebios zum Bischof der Goten geweiht wurde und sich in ihr Land, nördlich von der Donau, begab.

Es war im Jahre 267, dass die Goten nach Kappadokien kamen. Der Bericht des Philostorgios über Ulfilas Abstammung von gefangenen kappadokischen Christen ist sicher richtig<sup>1</sup>).

Der von Ulfila begeisterte Philostorgios war selbst Kappadokier und konnte deshalb über die Ranbzüge nach Kappadokien gute Kunde haben. Zu Ulfilas Zeit bestand noch ein Zusammenhang und Verkehr zwischen den Christen unter den

<sup>1)</sup> Dies nehmen Bernhardt (Vulfila, S. VIII f.) und Georg Kaufmann (ZDA, XXVII S. 215-222) gegen Bessell (Über das Leben des lifilas S. 97 ff.) an.

Donaugoten und der Kirche Kappadokiens. Noch am Ende des 4. Jahrhunderts existierten zu Cäsarea Urkunden über den Loskauf christlicher Kappadokier, die ums Jahr 267 von den Goten gefangen waren. Basilios der Grosse (um 373) wusste noch spezielleres von dem Leben eines solchen Gefangenen 1). Die über das Martyrium des heiligen Saba († 372) erhaltenen Acta (zum 12. April) bestehen in einem Briefe der Gemeinde in Gothien an die in Kappadokien 2).

Der Bericht von der Abstammung Ulfilas von Kappadokiern wird auch dadurch gestützt, dass der Gehilfe und Nachfolger des Ulfila, der Bischof Selenas nach Sokrates von väterlicher Seite Gote, von mütterlicher ein Phrygier war und von geraubten Christen abstammte.

Die kappadokische Stadt Parnassos lag im mittleren Stromgebiete des Halys im Südosten der galatischen Grenze. Die kappadokischen Christen sprachen gewiss griechisch. Allein ich zweifle nicht daran, dass im 3. und 4. Jahrhundert nach Chr. nicht nur griechisch in Kappadokien gesprochen wurde. In dieser Landschaft sind jetzt Armenier zerstreut. Dieselben sprechen einen armenischen Dialekt, der vom Türkischen beeinflusst ist. Auch im mittleren Stromgebiete des Halys, z. B. in Newschehr und Ürgüb, finden sich jetzt Armenier. Viele armenische Pilger besuchen Tatlar, wo sich Felskammern finden, die unter den Christenverfolgungen von Christen bewohnt waren. In allen heutigen griechischen Dialekten Kappadokiens finden sich armenische Elemente, wie man dies aus den Mitteilungen Karolides' bei Lagarde 'Neugriechisches ans Kleinasien' ersieht. Dass diese Elemente zum Teil eine uralte armenische Grundlage voraussetzen, erhellt aus Wörtern wie πλεβρό oder πλευρό 'Quell' (arm. albeur, gr. φρέαρ, Τοmaschek); μαρούκια 'Kinnbacken' (arm. mauruk 'Bart', lit. smakrà 'das Kinn') und andern Wörtern, die in Farasch und sonst in Kappadokien vorkommen. Wir können hiernach nicht daran zweifeln, dass im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. armenisch neben griechisch in Kappadokien und zwar auch in der Umgegend von Parnassos gesprochen wurde,

Nun finde ich, was niemand bisher beobachtet hat, in

<sup>1)</sup> Bessell S. 111.

<sup>2)</sup> Krafft Kirchengeschichte I, 373.

der gotischen Sprache der Bibelübersetzung armenische Elemente. Diese haben, so weit ich sehe, nur in dem, was sich aus dem Bericht des Philostorgios folgern lässt, eine natürliche Erklärung. Die Vorfahren des Ulfila waren Kappadokier aus Sadagolthina bei Parnassos. Mit ihnen zugleich wurden viele andere Kriegsgefangenen, welche aus Kleinasien stammten, unter die Goten aufgenommen. Diese Kriegsgefangenen sprachen wenigstens zum Teil sicher griechisch. Allein wir dürfen vermuten, dass die griechische Sprache in dem Munde mehrerer Kleinasiaten mit armenischen Wörtern vermischt war und dass mauche von ihnen auch armenisch sprachen. Als diese Kleinasiaten später die gotische Sprache annahmen, konnten sieh in diese, wie sie dieselbe sprachen, leicht einige armenische Wörter einschleichen. Und in diesem Kreise wuchs Ulfila auf.

Armenisch wurde in Kappadokien und den umliegenden Landschaften wahrscheinlich namentlich von den Ungebildeten gesprochen. Damals existierte noch nicht eine armenische Litteratursprache. Es war also ein armenischer Vulgärdialekt, der das Gotische beeinflusste.

Im Folgenden stelle ich die armenischen Elemente, welche ich in der Sprache der gotischen Bibelübersetzung gefunden habe, zusammen. Ausser dem, was mir sieher scheint, bespreche ich zugleich mehreres, bei dem die Entlehnung aus dem Armenischen mir fraglieh, ja unwahrscheinlich vorkommt.

1. Ephes. V 4 ist saldra die gotische Übersetzung des griech. εὐτραπελία, wofür die Vulgata scurrilitas hat. Das Wort bedeutet also 'Possenreisserei, Bauernwitz, schmutziger Witz'. Der Form nach kann es Fem. sg. (wie εὐτραπελία und scurrilitas) oder Neutr. pl. sein. Das Wort ist in andern germanischen Sprachen nicht gefunden worden und ist etymologisch bisher unerklärt geblieben¹).

saldra ist ein Lehnwort aus dem armen. caλr, d. î. tsair 'riso, scherzo. burla, giuoco, beffe, scherno'. Mit caλr ist cakrabanutiun 'facezie, scherzo' zusammengesetzt. Durch dies Wort wird εὐτραπελία Ephes. V 4 in der neuarmen., im Ararat-

Verschiedene Vermutungen findet man bei Diefenbach Vgl.
 Wtb. d. goth. Spr. II S. 187, Leo Meyer Goth. Spr. § 275, Feist adriss der got. Etymologie (der saldra zu δίλομα stellt).

KANPORD LIBRARIE

Dialekt verfassten Übersetzung, welche in Konstantinopel 1850 erschienen ist, übersetzt. Arm. λ, das jetzt als eine Art γ ausgesprochen wird, war im 3. und 4. Jahrh. n. Chr. noch ein l-Laut; siehe Hübschmann ZDMG. XXX 60 ff. Hiernach ist got. saldra aus \*salra entstanden, wie nhd. baldrian aus valeriana, provenç. toldre aus lat. tollere u. ähnl. Die Lautverbindung lr findet sich nicht im Gotischen. Das armen. Wort macht die Auffassung des got. saldra als Plur. von \*saldr Neutr. wahrscheinlicher. Dass die Goten ein armen. Wort für 'Bauernwitz' aufnahmen, ist leicht erklärbar, weil die Bauern um Sadagolthina wahrscheinlich armenisch sprachen.

2. I. Thessal. V 14 ist ungatassans die got. Übersetzung des gr. ἀτάκτους. II. Thessal. III 6 und 11 wird ἀτάκτως durch ungatassaba übersetzt.

Das Wort findet sieh in andern germ. Sprachen nicht wieder und ist bisher etymologisch nicht überzeugend erklärt worden 1). Das Wort -tass ist ein Lehnwort: armen. andas wird in dem grossen Wörterbuche der Mechitaristen durch άτακτος, andasabar durch άτακτως übersetzt. Das armenische Wort enthält das privative an- = got. nhd. un- und das τάξις, τάγμα, χορός. Ob die Wiedergabe des armen. d von andas durch das got. t von ungatass aus einer eigentümlichen Aussprache des armen. d zu erklären ist, dürfte unsicher sein. Klass.-arm. d ist in den heutigen west-armen. Dialekten zu t geworden. Konstautinos Porphyrogennetos 2) schrieb ea. 950 Tiβiov für armen. Dovin oder Dvin, das bei Prokop Δούβιος heisst 3). Ein lat.-arm. Glossar, das ca. 900 geschrieben ist, hat chini für klass.-arm. gini, Keedine für klass.-arm. getink, Prunhe für klass.-arm. brunk 4).

Man könnte hiernach vermuten, dass das westarmen. d bereits im 3. und 4. Jahrhundert zwar nicht als t, jedoch anders als got. d gesprochen wurde und daher durch got. t wiedergegeben werden konnte. Allein vielleicht hat got. tēwa

<sup>1)</sup> Vermutungen bei Diefenbach II 661; Leo Meyer § 178; Fick Wib. III 113.

<sup>2)</sup> De adm. imp.

<sup>3)</sup> S. Martin Mémoires I 119.

<sup>4)</sup> Un ancien glossaire latin-arménien publié par A. Carrière. Paris 1886.

τάγμα dazu mitgewirkt, dass die Goten das armen. das τάξις, τάγμα durch tass, nicht durch dass wiedergaben.

3. Lue. I 4 wird λόγων ἀσφάλειαν im Got. durch waurde astap übersetzt. astap findet sich nicht in andern germ. Sprachen. Grimm Deutsche Gr. III 523 setzt einen Nominativ \*astaps voraus, welcher wie mitaps (mensura) 'von einem unbekannten Verbo astan, astjan' gebildet sein soll. Leo Meyer § 348 vergleicht ind. as 'sein', Fick Wtb.³ II 309 vergleicht lett. ists 'wahrhaft, offenbar'. Diese Vermutungen genügen nicht. Gabelentz und Loebe (Glossarium S. IX) haben bereits vermutet, dass astap einem ganz fremden Sprachstamm angehöre. Got. astap ist das armen. hastat 'βέβαιος, fermo, saldo, immobile', welches auch substantivisch ('etwas festes') angewendet wird.

Das p des got. astap im Gegensatz zum t des armen. hastat erkläre ich aus dem Einfluss gotischer Wortformen wie mitap, liuhap, naqap, stap. Ähnlich ist im Ags. lat. tractatus zu trahtap, lat. moratum zu morap durch Anlehnung an das ags. Suffix -ap -op umgeändert worden p).

Das anlautende klass.-armen. h fehlt nicht selten in den heutigen Dialekten, z. B. Achalzieh avdal = klass.-armen. havatal. Das klass.-armenische hat astem 'costituire, stabilire' neben dem gleichbedeutenden hastem.

Hiernach ist astab wahrscheinlich neutral.

4. azētizō findet sich öfter als got. Übersetzung des griech. εὐκοπώτερον 'leichter', ἡδέως 'gern' II. Korinth. XI 19 wird im got. durch azētaba übersetzt; ἡ cπαταλῶςα I. Tim. V 6, wofür die lat. Übersetzung quae in deliciis est hat, wird got. durch sō wizōndei in azētjam übersetzt. Auch dieser Wortstamm findet sich nicht in andern germ. Sprachen und ist bisher etymologisch nicht genügend erklärt worden. Ich vermute, dass got. azēts 'leicht' aus armen. azat 'frei' entlehnt ist. Die Bedeutung 'facilis' vermittelt sich durch 'ungehindert' mit der Bedeutung 'liber'. azētaba ἡδέως liegt dem Sinne nach dem armen. azatabar 'freiwillig' ganz nahe. Die in in azētjam vorliegende Bedeutungsentwickelung wird durch lat. liberalior victus 'bessere, vornehmere Kost'; largum et

<sup>1)</sup> Pogatscher Lehnworte im Altengl. S. 174.

liberale viaticum erläutert. Auch bebe ich hervor, dass Ciakciak azatem 'befreie' zugleich durch 'alleggerire' übersetzt.

Das lange e des got. azēts vertritt das a des armen. azat. Dies a war lang, denn armen. azat, das ein Lehnwort aus dem Eranischen ist, entspricht dem pers. azād, av. azāta-. Nun hatte das Gotische vor t kein langes a; daraus ist es zu erklären, dass got. ē hier dem armen. a substituiert worden ist. Ebenso ist in ags. nēp aus lat. nāpus, ags. strēt aus lat. strāta das ags. ē dem lat. a substituiert worden 1).

Man darf annehmen, dass das erste a des armen. azat, weil es unbetont war, nicht so lang wie das zweite ausgesprochen wurde. Die Goten gaben es daher durch das kurze a wieder.

5. Got. anaks bedeutet 'plötzlich', es giebt ἐξαίφνης Luc. II 13; IX 39, oder ἐξάπινα Marc. IX 8 wieder. Ein entsprechendes Wort findet sich nicht in andern germ. Sprachen. Leo Meyer vergleicht ansprechend got. anaks 'plötzlich' mit aind. anjas Adv. 'flink, plötzlich' (RVeda), eig. Subst. 'das Gleiten, Glitschen'. Diese Erklärung scheint jedoch aus mehreren Gründen bedenklich: 1) der ind. Wortstamm findet sich mit dieser Bedeutung sonst nicht in den europäischen Sprachen. 2 Das na von aind. anajmi war nach Holger Pedersen idg. ne, nicht na oder no, vgl. gr. κυνέω, lat. fruniscor, conquinisco. 3) Das a fehlt nach n im ind. anjas, wie in dem damit verwandten ahd. ancho 'Butter'. In den einheimischen got. Adverbien suns, panaseips gehört das s nicht dem nominalen Stamme.

Ich vermute in anaks 'plötzlich' ein Lehnwort aus dem Armenischen. Arm. anaknkal und anaknuneli bedeuten 'inaspettato, improvviso, repentino, subitaneo'. Das erste Glied anakn- enthält das privative an- und akn 'Auge', dann 'Hoffnung'. Ein possessives Adjektiv \*anakn 'unverhofft, unerwartet' würde mit überaus vielen armen. Adjektiven der Bildung nach übereinstimmen; z. B. anah 'furchtlos', anakt 'unbefleckt' usw. In den neuarmen. Dialekten schwindet nach Konsonanten das auslautende n, und ebenso wird bereits in dem lat.-armen. Glossare aus ca. 900 taz = armen. tasn geschrieben. Hier-

<sup>1)</sup> Pogatscher Lehnworte im Altengl. S. 119.

nach dürfen wir eine vulgäre Form \*anak 'unverhofft' für \*anakn voraussetzen. Von Adjektiven werden in der Vulgärsprache Adverbia durch das Suffix -s gebildet: bazums 'plusieurs fois', yōżaragoyns 'volontairement', vgl. ayżms 'présentement'¹). Daher dürfen wir ein vulgär-armen. \*anaks ἐξαίφνης vermuten. Aus diesem scheint mir das gleichbedeutende got. anaks entlehnt. Das Wort konnte um so leichter aufgenommen werden, als die Goten einheimische Adverbia auf -s (suns, þanaseiþs u. m. a.) hatten.

Auch in andern Sprachen sind synonyme Wörter fremd. Dän. pludselig ist deutsch; vgl. deutsch. improvisieren.

6. I. Tim. VI 5 ist frawardidaizē mannē ahin, at baimei gatarnih ist sunja die gotische Übersetzung von διεφθαρμένων ανθρώπων τον νουν και απεςτερημένων της αληθείας. gatarnib, das sich in andern germ. Sprachen nicht wieder findet, ist bisher nicht genügend erklärt worden. Die Vergleichung des ahd. tarnjan 'verhüllen' ist lautlich unmöglich. Besser stellt Grimm gatarnih zu gatairan und erklärt: 'bei (unter) welchen die Wahrheit vernichtet (zu grunde gerichtet), zerbrochen, zerrissen ist.' Dies ist ansprechend. Formell liesse sich barn von bairan vergleichen. Jedoch scheint auch diese Erklärung mir bedenklich. Erstens, weil die Übersetzung 'zerrissen ist' sich dabei zum griechischen Texte ziemlich frei verhält. Zweitens, weil eine Ableitung gatarnjan von gatairan auffallend ist, zumal da goth. gataurnan 'sich auflösen', ahd. zorn, ags. torn 'Zorn, Beleidigung' sowohl formell als dem Sinne nach verschieden sind. Vielleicht ist gatarnib ein Fremdwort. Armen. autaranam, später otaranam bedeutet 'alienarsi, alloptanarsi, ritirarsi, privarsi'. Dem Sinne nach passt gatarnih trefflich zu diesem Worte; autaranam ist wie gatarnih ist passivisch. Vor dem Präsensmerkmal na fällt a in neueren armen. Dialekten aus; z. B. poln.-armen, mornalu — klass.-armen, moranal, vernalù - veranal. Das anlautende au war im Armen, schwach betont. Wenn das Wort ins Gotische aufgenommen werden sollte, musste das au entweder schwinden oder den Hoehton auf sich ziehen.

Dass got. gatarnip wirklich aus dem Armen. entlehnt

<sup>1)</sup> Cirbied Grammaire S. 356.

ist, wird dadurch wahrscheinlich, dass ἀπεςτερημένων της άληθείας I. Tim. VI 5 in der alt-armenischen Übersetzung so wiedergegeben ist: autaraceloc i csmartutene, in der neuarmen, im Ararat-Dialekt verfassten Übersetzung: or esmartutenien otaracac en. Freilich ist die Konstruktion hier eine andere als im Gotischen.

- 7. Galat. IV 27 ist βήξον im Gotischen durch tarmei übersetzt. Man stellt dies tarmjan zu ga-tairan, was formell möglich ist. Allein die Erklärung wird dadurch zweifelhaft, dass eine entsprechende Bildung in den übrigen germ. Sprachen fehlt und dass teran mit Ableitungen in den germanischen Sprachen sonst eine wesentlich verschiedene Anwendung findet. Armen, patarem bedeutet ρῆγνυμι, patarumn ρῆγμα, patarumn (dessen Suffix -umn im Vulgärarmen. -um lautet), Gen. patarman konnte im Got. zu einem Subst. \*tarms (vgl. arms. barms) werden. Das pa- von patarumn kounte im Got, wegfallen, weil es schwach betont war und weil es als Präfix aufgefasst wurde; vgl. arm. pakasim 'mancare, seemare' neben kasim 'cessare, diminuirsi, seemare'. Die Goten kounten von \*tarms βήγμα regelmässig tarmjan bilden; vgl. warmjan von warms, domjan von doms.
- 8. I. Tim. V 4 wird τὸν ἴδιον οἶκον εὐτεβεῖν im Got. durch swesana gard barusnjan übersetzt. Ein dem got. barusnjan entsprechendes Wort hat sich nirgends in den germanischen Sprachen gefunden. Das Wort ist etymologisch nicht erklärt worden 1). Es sieht so fremdartig aus, dass man dasselbe sogar hat ändern wollen?). barusnjan bedeutet euceβείν. Im Armen, heisst εὐτεβέω barepastim, znweilen barepastanam. Ich vermute in barusnjan eine Umdeutung des armen. barepastanal. Dies wich formell, namentlich durch sein p, von der Eigentümlichkeit der gotischen Sprache so stark ab, dass die Goten das Wort, wenn sie dasselbe aufnehmen sollten, umdeuten mussten. Man darf vermuten, dass eine vulgäre Aussprache \*barepastnal bereits im 3. Jahrhundert bestand. Inbetreff der Endung verhält sich got. barusnjan zum armen, barepastanal wie got.

<sup>1)</sup> Verschiedene Erklärungsversuche bei Diefenbach I 258; Leo Meyer S. 566; Bernhardt Vulfila S. 567; S. Bugge PBrB. XIII 178.

<sup>2)</sup> Hofmann (Germania VIII 2) vermutet barniskjan.

tarnjan zum armen. autaranal. Die Goten mussten das p des armen. barepaštanal ändern, um das Wort mundgerecht zu machen. Nach meiner Vermutung verdankt got. barusnjan 'kindlich frommen, ehrfurehtvollen Sinn beweisen' sein us dem Einfluss des got. bērusjos 'eltern', das durch seine Bedeutung mit barusnjan in nahe Verbindung gesetzt werden konnte. Durch die Änderung von armen. barepaštanal zu barusnjan erhielten die Goten ein Wort, das scheinbar ein wie filusna gebildetes Stammwort voraussetzte.

9. Got. reiran bedeutet 'zittern'. airþa in reiraida Matth. XXVII 51 übersetzt ἡ τῆ ἐςείςθη; reirandei Lue. VII 47 und Mare. V 33 τρέμουςα. reiran Matth. XXVII 54 übersetzt τειςμόν, während das Wort reira Mare. XVI 8 und II. Kor. VII 15 τρόμος wiedergiebt. Der Wortstamm findet sieh nicht in andern germ. Sprachen. Kluge (in Pauls Grundriss I 372) und Fick (Wtb.4 I 115) finden in reirai-da eine Reduplikation und Fick vergleicht aind. leltya- lelaya- 'schwanken, schaukeln. zittern'. Dies kommt auch mir wahrscheinlich vor, obgleich es unsicher bleibt, oh die aind. Wurzel ein idg. r oder lim Anlaute voraussetzt. Ich nenne im Folgenden eine andere Auffassung, welche mir möglich scheint, obgleich dieselbe mir selbst weniger wahrscheinlich vorkommt.

Armen. erer bedeutet 'das Zittern', ererem 'ich zittere'.

erer erkri bedeutet 'Erdbeben', wobei zu bemerken ist, dass
das got. Wort eben vom Erdbeben angewendet wird. Kann
reiran, reiro aus dem Armenischen entlehnt sein? Das
zweite e von erer war wahrscheinlich lang, dem erer ist aus
\*tresri- entstanden. Das goth. ei giebt in 10 Fremdwörtern
das gr. η wieder, weil die Aussprache des gr. η sich sebon
damals dem i genähert hat. Das zweite e des armen. erer
kann sich in dem Munde der Kappadokier dem i genähert
haben. Jetzt spricht man in dem Dialekt von Tiflis eir = klass.
armen. cer, gisir = klass.-armen. giser, usw. (Tomson § 60, 1).

Weil das anlautende e von erer unbetont war, könnte dasselbe im Gotischen schwinden, auch wenn dasselbe nicht in der vulgären armen. Aussprache der Kappadokier (was möglich scheint) geschwunden war. In den heutigen armen. Dialekten ist ein unbetontes e vor r im Anlaute oft geschwunden, z. B. Agulis res = klass.-arm. eres.

11. Im Gotischen werden von Adjektiven Adverbia durch das Suffix -ba gebildet. Man verbindet diese Adverbia mit den ksl. Abstrakten auf -ba, z. B. zoloba 'Schlechtigkeit' von zolo, oder mit Adjektivbildungen wie aind. sthulabha- neben sthula- grob, massiv'. Hierbei bleibt es auffallend, dass sich nicht eine einzige Spur dieser Bildungen in den übrigen germanischen Sprachen erhalten hat.

Von einem ursprünglich armenischen Adjektiv ist got. ungatassaba ἀτάκτως abgeleitet; im Armen, ist andasabar Adverb. ἀτάκτως. Von einem ursprünglichen armenischen Adjektiv ist ebenfalls got. azētaba ἡδέως wahrscheinlich abgeleitet; im Armen, ist azatabar Adverb, 'frei, freiwillig'. Ist die Ahnlichkeit des got. Adverbialsuffixes -ba mit dem armen. -bar zufällig? Wäre es möglich, dass das got. Adverbialsuffix dem armenischen nachgebildet wäre? Im Armenischen hat man das auslautende r wahrscheinlich schon früh schwach ausgesprochen. In dem Dialekt von Tiflis spricht man jetzt hama für hamar. Wenn got. -ba dem armen. -bar nachgebildet ist, kann der Umstand, dass das r in jenem fehlt, darin seinen Hauptgrund haben, dass -ba an die Endung -a echt gotischer Wörter (niba, pauh ga-ba-daupnih Joh. XI 25, waila, fairra, nehwa, ufta usw.) angelehnt worden ist. Auch in andern Sprachen lässt sich bei Adverbien Entlehnung nachweisen; zahlreiche nordische Adverbia auf -vis sind z. B. deutschen nachgebildet. Jedoch bezeichne ich diese Auffassung der got. Adverbia auf -ba nur als eine Frage.

Christiania, Mai 1893. Sophus Bugge.

#### Nachtrag.

Dr. Torp, dem ich die obige Abhandlung mitgeteilt hatte, weist mir ein got. Lehnwort aus dem Armenischen nach, welches das wichtigste von allen ist.

Sämtlichen germ. Sprachen gemeinsam ist das Adj. ahd. heidan (daueben heidanisc), heiden- (Otfried), heithin (Tatian neben heidin, heidane, u. a.), asächs. hethin, afries. hēthin, hethen, ags. hæðen, an. heiðinn (wovon anorw. heiðingi, aschw. heþninge 'Heide') 'heidnisch'. Die got. Bibelübersetzung giebt εθνικοί durch þai þiudō, εθνικῶς durch þiudiskō wieder, welche Ausdrücke dem Griechischen nachgebildet sind. Jedoch findet sich in derselben sō qinō haiþnō Marc. 7, 26 als die Übersetzung des gr. ἡ γυνὴ Ἑλληνίς.

Alle Sprachforscher sahen bisher in heidan ein Adj. zu ahd. heida f. 'Heide', goth. haipi 'Feld' (wovon haipiwisks 'wild'), und die meisten nahmen an, dass dies Adj. dem lat.

paganus von pagus nachgebildet sei.

Allein diese Erklärung scheint mir ungenügend. heidan wäre, wie Kluge dies bemerkt, eine jedenfalls ungenaue Übersetzung des lat. paganus. Ferner bleibt es, wenn got. haipnö eine Ableitung von haipi (Stamm haipiö-) ist, unerklärt, warum ein Vokal in haipnö zwischen p und n fehlt. Auch wird das Suffix -na im Got. sonst nicht so, wie nach der gewöhnlichen etymologischen Erklärung in haipnö, angewendet. Die genannte Erklärung wird endlich dadurch unwahrscheinlich, dass einerseits lat. paganus nach Kluge in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts aufkommt, anderseits haipnö sich in der got. Bibelübersetzung findet.

Dr. Torp hat gesehen, dass got. haipno (N. S. F.) ein Lehnwort aus dem armen. hetanos (Gen. Pl. hetanosac) 'Heide, heidnisch' ist. Das armen. Wort ist wieder aus dem gr. εθνος entlehnt; siehe Brockelmann ZDMG. XLVII 18.

Das h ist im armen. hetanos wie in  $halu\bar{e}$  aus gr.  $\dot{\alpha}\lambda\dot{o}\eta$  und in vielen eeht armen. Wörtern parasitisch. Armen. t giebt regelmässig gr.  $\theta$  wieder. Das a von hetanos ist Svarabhakti-Vokal.

Marc. VII 26 lautet griech. ἢν δὲ ἡ γυνἡ Ἑλληνίς, in der got. Übersetzung wasup-pan sõ qino haipno, in der altarmen. ev kinn er hetanos.

Die Lautform des got. haibno (Nom. Sg. F.) aus armen. hetanos erklärt sich als eine Umdeutung. Das ai des germ. Wortes ist durch Anlehnung an haibi entstanden; vgl. z. B. anorw. Heidrekr strjóna in der Knytlinga s. aus ags. Éadrīc (Edric) stréon. An die Stelle des armen, stammhaften -os ist die got. Nominativendung -s getreten.

Grimm Gramm. II 164 vermutet got. \*haibns Nom. Sg. M.: allein gegen eine solche got. Form sprechen wgerm. Formen wie asächs. hēthin. Kluge in Pauls Grundriss I 319 folgert ein got, \*haibins. Wahrscheinlicher kommt mir got. \*haipans vor. Dies würde neben haipnō wie bundans neben andbundnan, auhsan neben auhsne stehen. Im Ahd, hat man zu heidan die Nebenform heidin nach der Analogie von eigan: eigin gebildet. Im Asachs., wie im Ags. und im An., kann das Sprachbewusstsein hethin und cristin nicht von Bildungen. welche den got. auf -eins entsprachen (asächs. nithin), getrennt haben; vgl. Kluge Stammb. § 199.

Die Kombination des got. \*haibans mit dem armen. hetanos ist sowohl sprachlich wie historisch wichtig. Daraus folgere ich:

- 1) Got. \*haipans beweist, dass die got. Wörter, welche dem Armen, entlehnt sind, zu einer Zeit aufgenommen wurden, wo die Armenier bereits Christen waren, und bestätigt somit meine Erklärung, wonach dieselben von den kappadokischen Gefangenen des Jahres 267 herrühren.
- 2) Got. \*haipans beweist, dass hetanos bereits im Jahre 267 in der armen. Sprache gebräuchlich war und mit dem anlautenden h gesprochen wurde.
- 3) Wenn got. \*haibans aus dem armen. hetanos entlehnt ist, muss haiþnö Marc. 7, 26 schon von Ulfilas gebraucht sein. Das Wort kann nicht, wie man vermutet hat, erst während des späteren Aufenthaltes der Goten im Italien von einem Abschreiber in den Text gesetzt sein.
- 4) Got. \*haipans aus armen. hetanos beweist, dass das anlautende got. h bereits im Jahre 267 als ein Hauchlaut und nicht als ein tonloser Spirant gesprochen wurde.
- 5) Wenn got. \*haibans aus armen, hetanos stammt, muss das germ. Wort für 'heidnisch', wie Kluge bereits vermutet hat, von den Goten zu den übrigen Germanen ge-

kommen sein. Bei Heide, wie bei Kirche, Pfaffe, ist ein Einfluss der Goten und ihres Christentums auf die übrigen Germanen zu erkennen. Vgl. Kluge in Pauls Grundriss I 318 f.

Christiania, Nov. 1893.

Sophus Bugge.

## Zum indogermanischen e-Perfektum.

Im Albanesischen haben die Verba, welche im Präsens -e- oder das durch Diphthongierung (Alb. Stud. III 83) daraus entstandene -ie- oder -ié- als Wurzelvokal zeigen, im Präteritum dafür -o- (Kurzgefasste alb. Grammatik § 91).

djek 'verbrenne' aus \*dhéghō, ai. dáhati, lit. degù:

Prät. doga.

djer 'vernichte, verliere', vdjer 'verliere', ndzjer 'ziehe heraus' (Et. Wtb. d. Alb. 70) aus \*déro, gr. δέρω, asl. dera: Prät. dora, vdora, ndzora.

-l'eθ in mbl'eθ 'sammle', zģeθ (für zgl'eθ) 'lese aus', aus \*lėĝo, gr. λέγω, lat. lego : Prät. mbl'oδa zģoδa.

mjel' 'melke' aus \*mēlģô, gr. ἀμέλγω, lit. mēlżu, ahd. mēlchan: Prät. mol'a.

-mjer in permjér 'pisse' aus \*mélō, zu ai. mála- 'Schmutz', gr. μολύνω : Prät. permora.

ndjek 'verfolge' aus \*tékō, asl. teka, lit. tekù : Prät. ndoka.

pjek 'backe' aus \*pėqō, ai. pācati, asl. peką, lat. coquo : Prät. poka.

pjek 'berühre, begegne', perpjek 'stosse, schlage zusammen', aus \*pl'eko, gr. πλέκω: Prät. poka.

pjel 'zeuge, gebäre', aus \*pelnō, Wurzel pel-, got. fula, lat. pullus : Prät. pola.

pjerθ 'furze', aus \*pérdō, ai. párdate, gr. πέρδω, ahd. firzu : Prät. porða.

prjer, perjér 'drehe um', aus per-jer = \*élō, ἐλάω: Prāt. prora.

rjep 'ziche aus, beraube', aus \*repo, gr. ξρέπτομαι : Prät. ropa.

 $rje\theta$  'flicsse' aus \* $r\dot{e}gh\bar{o}$ , got. rign, urgerm. \*regna'Regen': Prät.  $ro\delta a$ .

šker, štjer 'reisse auseinander', tšjer 'zerreisse, kratze', aus \*š-kėrō, gr. κείρω : Prät. škora tšora.

štjel 'wiekle auf', aus \*stélnô, gr. cτέλλω, ahd. stellan : Prät. štola.

tjer 'spinne' aus \*térqō, lat. torqueo, gr. τρέπω : Prät. tora. vjeθ 'stehle' aus \*réġhō, lit. vežù, asl. vezq, lat. veho usw. : Prät. voδa.

vjel 'übergebe mich' aus \*rélvo, lat. volvo: Prät. vola. vjel' 'halte Weinlese' aus \*rélio, Wurzel vel-, lit. valýti, reliù: Prät. vol'a.

vjer 'hänge auf', aus \*svérō, gr. ἀείρω, lit. sveriù : Prät. vora.

zvjerð 'entwöhne', ans \*z-vérghō, mhd. erwërgen, lit. veržiù : Prät. zvorða.

sjel 'bringe, trage', persj'el 'gebe das Geleit', aus \* $\^k\'el\~o$ : Prät. sola.

breθ 'hüpfe', aus \*bhrédō, asl. bredq : Prät. broða. dreθ 'drehe zusammen' aus \*dhréĝhō, ai. dhrájati, gr. τρέχω : Prät. droða.

Mit den letzteren Bildungen ohne Diphthongierung ist äusserlich heð 'werfe' aus \*skeúdō, germ. \*skeutō zusammengefallen (Alb. Stud. III 90), daher das Prät. hoða, zu dem dann vermutlich das Präsens hjeð (in Italien) gebildet worden ist.

Ich habe in Bezzenbergers Beiträgen V 184 — damals in den ersten Anfängen meiner albanischen Studien stehend — behauptet, das Verhältnis des perfektischen o zu dem präsentischen e je entspreche dem indogermanischen Ablaut e: o. Das ist falsch, denn idg. o ist im Albanischen a, wie im Arischen, Litauischen und Germanischen (Alb. Stud. III 87). Da alb. o in einer Reihe zweifellos richtig erklärter Fälle idg. ē entspricht (Alb. Stud. III 86), so steht nichts im Wege in jenem o des Präteritums ebenfalls idg. ē zu sehen und diese albanische Perfektbildung mit den bekannten und viel (zuletzt von Bartholomae und von Brugmann in dieser Zeitschrift III 1 ff. und 302 f.) erörterten Perfektbildungen got. sētum, mētum, qēmum, lit. sēd-ēs, bēgēs, lat. sēdi lēgi vēni gleich zu setzen. So ist l'oð-a (in mbl'oða zýoða) direkt: lat. lēg-i.

Ebenso unrichtig war meine a. a. O. vermutungsweise ausgesprochene Erklärung, dass der Diphthong -ua-, der in den Pluralformen des Präteritums für das -o- des Singulars

erscheint, z. B. 1. Plural púalme gegenüber 1. Singular pola, auf die ursprünglich verschiedene Betonung der Singular- und Pluralformen zurück gehe. Das Verhältnis regelt sieh vielmehr nach offener und geschlossener Silbe (Alb. Stud. III 67). Die ältere Form von -ua- ist -uo-, die bei älteren nordalbanischen Schriftstellern gelesen wird und heute noch in dem gegischen Dialekte von Borgo Erizzo in Dalmatien so wie in albanischen Dialekten Süd-Italiens (in Molise, S. Marzano, sowie bei den Dichtern Serembe und Santori) vorkommt.

Wie im Lateinischen  $c\bar{e}pi$  neben capio steht, lauten im Albanischen zu  $ma\bar{r}$  'nehme' und dal' 'gehe heraus, entspringe'  $(\theta\acute{a}\lambda\lambda\omega)$  die Präterita mora und dola.

Graz.

Gustav Meyer.

#### Zur altsächsischen Grammatik.

Anlässlich der in diesen 'Forschungen' (III 276 ff.) erschienenen 'Beiträge zur altsächsischen Grammatik' sei es mir gestattet, hier einige kurze Bemerkungen zu veröffentlichen, jedoch unter ausdrücklicher Betonung, dass dieselben durchaus keine Polemik gegen Kögels Notizen und Erörterungen bezwecken, denen meiner Ansicht nach von Seiten der Fachgenossen in nicht geringem Masse Dank und Anerkennung gebührt.

Zu Seite 277. In Bezug auf das erwähnte germ. o der En- und Proklitika = idg. o wäre die Frage anzuregen: woher die Erhaltung dieses o gegenüber der regelmässigen Schwächung des idg. o in den Flexionssilben zu a? Offenbar ist hier der Umstand geltend zu machen, dass die Tonschwäche in den Endungen entweder von Haus aus intensiver war oder in der Folge intensiver wurde als in den en- und proklitischen Formen.

Das o in old ist nicht in eine Linie zu stellen mit dem o in viffold, vivoldar, gimanochfoldoda, twifolda, einfolt, Frethubold usw. Letzteres vergleicht sich dem nämlichen Vokal in ags. Grimbold, Éadwold, Oswold und entstand in nebentoniger Silbe nach Labial; vgl. auch die ahd. Namen auf -olt

'für -wolt') und -bolt, -polt. Hingegen repräsentiert der Laut im Adj. old und in Oldendorp usw. die dialektisch im Niedersächsischen auftretende Affektion des hochbetonten a vor ld (und lt); man beachte mnd. old, oltar, bolt 'kühn', holt 'Hinterhalt', molt 'Kornmass' und molt 'Malz', solt, toltern 'Lappen, Fetzen', volde, volden, wolt 'Gewalt', wolt 'Wald', neben ald, altar, balt, halt usw. (von holden und kolt begegnen in den Belegen bei Schiller-Lübben keine Doppelformen halden, kalt), und vergleiche ndl. oud, outer, boud, mout 'Malz', zout 'Salz' usw. (awnfrk. \*old, \*oltar, \*bold, \*molt usw. für \*ald usw., wie goud, stout usw. aus \*gold, \*stolt usw.). Ob in den übrigen Formen, werold (weruldis Hêl. C. 5012), werolt (werult), ionoltres, hagastold das ol auf die Tiefstufe ul zurückzuführen ist oder etwa eine anderweitige Erklärung erfordert, möchte ich einstweilen unentschieden lassen.

Zu Seite 278. Das e von dege, -deges begreift sich als die Folge der Einwirkung des vor -es und -e palatal gesprochenen q. - In gles kann das e auf Analogiebildung nach \*qlesin (mnd. qlesen) beruhen; vgl. die mnl. (westfläm.) in einem Inventar von Brugge begegnenden Formen q(he)lesewerkre 'Gläser' und glesveinsteren (Mnl. Woordb, 2, 1988), für die doch gewiss nicht an friesische Beeinflussung zu denken ist, - Die auf Grund der von Sievers (Hel. Einleit, XV) erwähnten Belege (s. auch PBrB. XV 461) nicht zu leugnende Berechtigung, die ein ags. Gepräge aufweisenden Formen des Cott. auf Rechnung eines ags. Kopisten zu sehreiben, nötigt uns hier æfter fernzuhalten. - Dass das e von ermberg, Ailherd usw. von dem fries. e aus a vor r unabhängig ist und vielmehr als eine dialektische Eigentümlichkeit des Niedersächs. zu gelten hat, geht hervor aus mnd. ers 'podex', hert 'hart', herm, merke, erm Adj., sterk, merch, serk usw. neben ars, hart, harm, marke, arm, stark, march, sark usw.

Zu den in der Bemerkung zu § 21 erwähnten Belegen gehören noch die von Kögel S. 291 verzeichneten Formen -nothes-, -nodes- und Nath-, nathidun 'nitebantur'. Mnd. smæde widerspricht der Annahme (PBrB. XV 471), dass die dunkle Vokalfärbung des a durch i oder j der Folgesilbe verhindert wurde. Es ist mithin mit Rücksicht auf die mit o wechselnde Schreibung a in athrana, athres usw. und odar,

fathie, -e, -ion, fadi, -ion und fodiu, -nothes- usw. und Nath- usw., Aesebike Trad. Corv. 203 und Osdag(h)es-, Osdegeshāson ib. 412. 424. 12, folgendermassen zu formulieren: altes an vor h und s ergiebt bei Synkope des Nasals (auch wenn die Folgesilbe i oder j enthält) on mit Ausnahme von soth, suoth, dessen Vokal durch Anlehnung an swöti zu geschlossenem o (uo) wurde (s. PBrB. a. a. O.). Für die Richtigkeit der hier angesetzten Klangfarbe spricht die im Soester Dialekt (s. Holthausen Soester Mundart 21 und 22) zu beobachtende gleiche Qualität des auf an zurückgehenden und des aus offenem offür au hervorgegangenen Lautes gegenüber der abweichenden Qualität des einem alten geschlossenen o (= idg. o und a) entsprechenden Vokals: letzterer lautet aö¹), bezw. mit Umlaut aĕ; die beiden ersteren èõ²), bezw. mit Umlaut oĕ²).

In den Bildungen mit nicht synkopiertem n (s. unten Seite 191) steht a, bezw. Umlauts-e: as. tandon, mnd. genenden 'wagen', ganse, gense 'Gänse'.

Zu Seite 279. Läge es nicht näher für das a der vereinzelten Formen elilandige, manniscono Beeinflussung von Seiten der Nomina land, man gelten zu lassen?

Den komparativen Adverbien auf altes -iz mit langer Wurzelsilbe und dem durch analogische Apokope entstandenen bat, baz kommt in den Dialekten, in denen der Umlaut jüngeren Datums als die Vokalapokope ist, lautgesetzlich nicht umgelauteter Vokal zu. Demnach sind ahd. halt, baz, as. hald, bat, mul. lancs 'länger' (mit neuem s), bat die regelrecht entwickelten, as. leng, bet, mnl. bet die durch Anlehnung an den Komparativ des Adjektivs entstandenen Formen.

Für das a von lazto, lasto ist wol das a von latoro verantwortlich zu machen.

Zu Seite 280. As. i aus hochtonigem e vor u der folgenden Silbe wird ganz entschieden erwiesen durch die Formen für die 1. Sg. Präs. Ind. nach der 3., 4. und 5. Klasse

Mit gleicher Affizierung wie ae aus geschlossenem e (s. Holth. § 72).

<sup>2)</sup> Man beachte die Parallelen: off.  $\tilde{o}$  (d. h.  $\tilde{o}^{\sigma}$ ) zu  $\tilde{e}\tilde{o}$  — off.  $\tilde{e}$  (d. h.  $\tilde{e}^{\sigma}$ ) und Uml. des off.  $\tilde{o}$  zu  $\tilde{o}\tilde{e}$  (Holth. § 77 und 71) —  $\tilde{u}$  zu  $i\tilde{u}$  (ebd. § 78) — i zu  $u\tilde{i}$  (ebd. 73).

befilliu, spricu, quiou, gisiho, gisiu: die Annahme einer nicht phonetischen Genesis ist hier ausgeschlossen, weil das einzige Paradigma mit uniformem, speziell dem Sg. des Präs. Ind. zukommendem Wurzelvokal, nämlich biudu, -is, -id, schwerlich genügt hätte, die Bildung eines gleichen Verhältnisses in der 3., 4. und 5. Klasse zu veranlassen und es ausserdem auch bei der Annahme solcher Analogiebildung auffallen müsste, dass einerseits in den Verbalklassen mit umgelautetem Vok. in der 2. und 3. Sg. Präs. Ind. sich von einem solchen uniformierenden Bestreben keine Spur findet und andererseits ausnahmslos befilliu usw., nie als Residua der alten Form befelliu usw., begegnen. Demnach erfordert also der Vokal von fihu, wird-, miluk, sibun, filu, scildion, sidu, frithu nicht die von Kögel vorgeschlagene Dentung. Neben diesen i-Formen aber kann das e von wethar 'Widder', werd 'Hausherr', sceldwara 'testudo', Berer-, fehu, -o, heru- nicht wunder nehmen, weil erstens zur Zeit der i-Entwickelung in allen kein u in der Endung enthaltenden Flexionsformen dieser u-Stämme das alte e erhalten blieb, welches in der Folge durch Ausgleichung generalisiert werden konnte, zweitens auch das durchgehend gewordene i später vor den Endungen, die kein i oder u enthielten, durch die sogenannte Brechung zu e werden musste; [wegen des in den kurzsilbigen u-Stämmen durch das alte Suffix des Gen. und Dat. Sg. -o (aus -auz, -au) oder durch neues -es (-as), -e (-a) entwickelten e vgl. auch die durch Anlehnung an ein Simplex \*frethu, \*wedu mit e aus idg. i1) entstandenen Frethuund Wede-|. In quern, das wahrscheinlich, wie ahd. quirn, in die i-Deklination übergetreten war, rührt der Vok. entweder aus der älteren der ehen gedachten Perioden her oder er steht für i, wie in erriston usw. (s. Kögels Bemerk. zu § 30). Das einmalige sebun ist wol angesichts der in nicht geringer Zahl auftretenden Belege mit i als Schreibfehler zu fassen. In dem Ortsnamen Segusti, e ist gewiss cher ein Kompositum aus se und \*qusti, Denominativ zu \*qusti = mnd. qüste 'unfruchtbar', als ein Derivatum zu \*seguz 'victoria' zu erblicken.

Zu Seite 281 f. Kögels Deutung des o von wonon, wonian (so zu lesen statt wunian) als aus u entstanden infolge einer teil-

<sup>1)</sup> Ersteres aus einer idg. Wurzel pri, letzteres = air. fith 'Baum'.

weisen, auf halbem Wege stehen gebliebenen Annäherung an Formen mit der Tiefstufe u befriedigt keineswegs. Der Vokal kann nur durch Brechung entstanden sein und macht also die Theorie des Unterbleibens der Brechung vor einfachem Nasal hinfällig. Das nämliche gilt auch für das o von gi-, gewono Hel, 1641, C 1828 wonod-, wonotsam Hel, 1098, 2137 und froma, gomo, woneben fruma mit u aus dem Dat. Sg. und dem alten Nom. Sg. auf -u, qumo sowie wiscumo mit u aus dem Akk, Sg. und Nom. Akk. Pl. auf -un, dem Dat. Pl. auf -um. Munalic Hel. M. 1997 ist eine vor Eintritt des Umlauts an munilie Hêl. 252, C 5784 angelehnte Form. Das u der Präsensbildungen cuman, -e usw. stammt aus dem Sg. Präs, Ind. Für suma, -e usw. sind neben dem von Kögel erwähnten Faktor auch die unflektierte Form und der Dat. Plur. auf -um in Betracht zu ziehen. Thuner enthält ein u, das ursprünglich den Formen mit tautosyllabischem Nasal \* Thunres, -e zukam.

Wunon neben wonon, -ian begreift sich bei folgender (hier einstweilen nur kurz anzudentender) Fassung des Brechungsgesetzes: nur der in tonloser Silbe stehende Vokal bewirkt Brechung, nicht der in nebentoniger Silbe stehende (d. h. der Vokal der auf kurzer Wurzelsilbe folgenden Pänultima und der ursprünglich lange Vokal der Pänultima): wunon aus wunòda usw., wonon aus wonò usw., wie auch einerseits as. quikon, bibon, hlinon, spilon, likkon, ahd. biben, (h)linen, skidōn, spilon, aonfrk. clivon, -quickon usw. mit aus den dreisilbigen Formen stammenden Wurzelvokal, andererseits as. lobon, tholon, leccon, ahd. leccon, leben, aonfrk. clevon usw. mit Wurzelvokal aus den zweisilbigen Flexionsbildungen. Das Adverb ge-, giwuno Hēl. C 4719, M 1828 steht als Doppelform zu ge-, giwono durch Anlehnung an ein neben giwonon 'gewohnt sein' (s. Hēl. C 3960) anzusetzendes giwunon.

Den zu niman und cuman gehörenden Partizipien Prät. kam also unserer Fassung gemäss zweierlei Vokal zu: o in der unflektierten, u in den flektierten Formen; daher binoman(a) und benumane, cuman, -ana, welch' letzteres durch Einwirkung der Präsensbildungen die Doppelform \*coman verdrängte. Das u von ahd. as. sumar (-er), dessen a (e) an. sumar zufolge als organischer Laut zu gelten hat, rührt aus den Bildungen mit sumär- her.

Zu Seite 283. Drucno (ahd. truchan) ist neben drocno (ahd. trokken-) wol einfacher als eine vor Eintritt des Umlauts an drucnian (ahd. \*truchnian woraus truchinan) angelehnte Form zu fassen. Für droh(t) in drohscepi Hēl. C 363 ist die in ahd. floht, soht (s. Kögel zu Kero 19 und Pietseh in Ztsehr. f. d. Phil. VII 361) zu Tage tretende Fähigkeit des nicht vor i stehenden ht, Brechung zu erwirken, in Betracht zu ziehen; daraus durch Anlehmung drohtin1) (ahd. trohtin) und drohting neben regelrecht entwickelten druhtin (ahd. truhtin)2), druhting (ahd. truhting); druht- in druhtscepi M 363, druhtfolc Hēl. 978 beruht auf \*druht mit u aus den Kasus auf -i(-).

Zu Seite 286. Bei der Behandlung der das geschlossene e betreffenden Frage, auf die ich hier nicht eingehen mag, vermisst man die Erwähnung von Sievers' und Jellineks fördernden Erörterungen über dieses Thema (PBrB. XVI 246 ff. und XV 297 ff.; s. jetzt auch noch PBrB. XVIII 409 ff.). Meoda ist gewiss nur Schreibfehler für ein nach Sievers Hel. XV zu beurteilendes meorda.

Aus dem von Kögel hier und auf S. 285 hervorgehobenen e für a und o geht hervor: direkt, dass in der überlieferten as. Periode der Umlaut langer Vokale sehon zur Thatsache geworden war; indirekt, dass die normalen a, o (und a) in den Formen, denen Umlaut zukam, nur graphische Reste der alten vor der Entwickelung des Umlauts üblichen Schreibung sein können. [Vgl. IF. Anz. IV 172.]

In temig, betian und freknean C 1230 (insofern dieses nicht Schreibsehler ist für feknean) hat das e der nd, normalen ö-Aussprache gemäss wohl für einen Versuch zu gelten, dies ö darzustellen.

Bezüglich der Behandlung des geschlossenen ö sei ferner bemerkt, dass der im Friesischen zu beobachtende Übergang dieses Lautes vor dunklem Vokal in ū (s. Aofr. Gr. § 20 γ

<sup>1)</sup> Nach -in in got, kindins mit kurzem Endungsvokal, nicht mit -in anzusetzen (s. auch Kluge Nominale Stammbildung § 20).

<sup>2)</sup> Von einer Nebenform des Substantivs mit -an findet sich keine Spur; darum ist aofr. nur als Benennung für Gott verwandtes drochten nicht nach Aofr. Gramm. § 12 a zu beurteilen, sondern als ein durch das Christentum in die friesische Sprache eingeführtes Wort zu fassen.

und PBrB. XIV 239) auch für das Altsächsische nachzuweisen ist durch die bekanntlich im M sowol wie im C neben dön usw. bezw. duon usw. häufig begegnenden Bildungen düan Inf. (s. auch schon Holtzmann Gramm. 147), düad, -at Pl. Präs. Ind. und Imper., düa, -an Präs. Opt., düan Adhort., gidüan Part. Prät. aus \*döan usw. durch Anlehnung an die normale Flexion für dön usw. Ebenso duuan Mers. Gl 28, düad Prud. Gl. 330, gidüan Part. Prud. Gl. 495. Döan Inf. M 4909. 5029, Opt. M 1609, döen Inf. M. 4940 sind natürlich aus düan hergestellt durch Einwirkung von dön. Die Präsensbildungen des Sg. düom, düos, düod, duot und der Imp. düo 3231 im M entstanden durch Anlehnung an dü- von düan usw.

Thrègian stimmt formell und begrifflich mit ndl. dreigen 'drohen' aus \*threigjan völlig überein¹). Kögels \*thraujan zu thrègian ist ebenso wenig annehmbar wie die auf das Entschiedenste durch anfrk. -ei(e) 'insula' widerlegte Herleitung von as. ei aus \*auja (s. S. 287).

Es sei hier gestattet an die Erörterungen in PBrB. XVI 297 ff. zu erinnern: (in dem daselbst S. 301 behandelten -aia ist vielleicht mit Kögel eine Form nach Art von havid, vgl. Forsch. III 288, zu sehen, also mit a zur Bezeichnung des umgelauteten ao; vgl. auch unten zu S. 288).

Zu Seite 287. Auf offene Aussprache des nicht von i-Umlaut beeinflussten è (aus ai) weist auch das aus solchem Vokal geflossene òè im Soester Dialekt hin gegenüber aè aus geschlossenem è (aus ai) vor i oder j der Folgesilbe (s. Holthausen Soester Mundart § 71. 72). Die letztere Qualität macht eben die sporadisch auftretende Schreibung i in bithian Hêl. C 1164. 1177 und gihrīnid C 1315 begreiflich. Ob mīra C 2627 als Schreibfehler oder als Zeuge für geschlossene Aussprache des Vokals gelten muss, wage ich nicht zu entscheiden: (im Soester Dial., s. Holthausen § 93. 94, öffnet sich der è-Vokal

<sup>1)</sup> Die Fussnote auf S. 286 beruht auf einem Misverständnis Cosijn schrieb in Taalkundige Bijdragen II 211 'dit woord nu is precies nl. dreigen, een afleidsel van got. threihan, dus eigenlijk 'in het nauw brengen'', er erwähnt also 'in die Enge bringen' nur als die aus dem etymologischen Zusammenhang des Verbums mit preihan hervorgehende ursprüngliche Bedeutung, nicht als die für die Beliand-Stelle in Anspruch zu nehmende.

Zu Seite 288. Das zur Darstellung des aus au entstandenen Lautes verwandte, mit der Schreibung o abwechselnde a repräsentiert selbstverständlich kein a, sondern ein stark nach a hinneigendes o, nämlich ein dialektisches ao aus oo, der normalen Kontraktion von au (ao). — In olät und alät kann der Vokal der ersten Silbe nicht auf au beruhen; vgl. neben olät CM 5013, M 4091. 4636 eben alät in C 4091. 4636.

Zu Seite 289. Die für das aufgestellte Gesetz 'iu zu io vor h oder Dental' angeführten Belege bilden den normalen Formen mit iu gegenüber eine verschwindende Minorität und erklären sich unschwer als die Folgen von Analogiebildung oder regelrechter Entwickelung: liodi usw. (füge noch hinzu leodion C 1400) durch Anlehnung an einen lautgesetzlichen Nom. Akk. Sg. \*liod, der mit unursprünglichem, aus den flektierten Kasus eingedrungenem in überliefert ist in Prud. Gl. 728. 729. 730; leohtan Inf. C 635, liohtean Inf. M 2606 durch Anlehnung an lioht; diorlie, die regelrechte Form (woneben das häufigere diurlic steht durch Anlehnung an diuri); geseon, die regelrechte Form (woneben gesiun M. mit iu aus den obliquen Kasus); gisioni Akk. Pl. Ntr. durch Anlehnung an das Fem. geseon; fiond Hel. C passim geht zurück auf \*flond, das für altes fiand 1) eintrat durch Anlehnung an ein mit Rücksicht auf den normalen Übertritt im Altsächsischen der schwa-

Über das a dieser Form s. Streitberg Zur Germanischen Sprachgeschichte 74.

chen Verba 3. Klasse in die 2. Klasse anzusetzendes fion = ahd. fien (daneben fiund C 28. 52. 1115. 1216. 1451 und M passim für fiond durch Anschluss an friund) i); friond Hel. C 2292 (neben normalem friund CM, s. PBrB. XV 468) ist Analogiebildung nach fiond; thiestre 'Finsternis' und fiendan (PBrB. a. a. O. Fussu.) sind wieder nach Sievers Hel. XV zu beurteilen. Wegen sniomo vgl. as. darno, mildo, ags. éade usw., ahd. spato usw. (PBrB. XVII 551); das häufigere sniumo verdankt sein iu dem Adjektiv sniumi.

Ags. ij aus iuj widerstrebt den für diesen Dialekt erkannten Lautgesetzen<sup>2</sup>). Ich habe in PBrB. XV 304 das i von nigemo, nigean als eine Entwickelung nach Art des i von fiand usw. gefasst: \*nī(j)i(-) aus \*ni(j)i(-), das auf analogischem Wege aus \*niwi(-) entstanden wäre. Jedoch mit Unrecht, denn das i von fiand usw. beruht auf i + organischem i 3). Den richtigen Weg zur Deutung zeigt uns das im Heliand neben thiu 'ancilla' (durch Übertritt in die i-Klasse und analogische Apokope der Endung für \*thiwi = got. biwi) und thiuu (PBrB. XV 352) als Gen. Sg. begegnende thi M 5027 aus \*thiwl; (daneben thiui Nom. Sg. als die durch Beeinflussung von Seiten der Doppelform \*thi-u, woraus thiu, erhaltene Form). Durch dieselbe Synkope des zwischen zwei i stehenden w entwickelten sich aus \*niwi und \*niwida, \*niwid die Formen \*ni und \*nida, \*nid, welche die Genesis der obliquen Kasus nigemo, Nian- und des Präsens nigean veranlassten.

Zu Seite 290. Ein Analogon zu slünzg 'prosper' und 'properus' begegnet im ahd. mhd. spuot, mnd. spot, mnl. spoed 'successus' und 'celeritas'. Ob lüne = slüna richtig ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Zu Seite 291. Den as. Formen mit synkopiertem Nasal vor *b* und *s* stehen im Mittelniederdeutschen nur zum Teil

Dieses z. T. zur Berichtigung des PBrB. XV 468 erörterten: fiond als Analogiebildung nach friond zu fassen verbietet das im C gegenüber normalem friund nur einmal begegnende friond.

<sup>2)</sup> Die auffallende Thatsache, dass dem wgerm. auj aus auj kein iuj aus iuj zur Seite steht (PBrB. XV 302), hoffe ich nächstens bei einer anderen Gelegenheit zur Sprache zu bringen.

Unrichtig ist darum auch das a. a. O. S. 305 für threa, thria als Vorstufe angesetzte \*thri-a.

solche Bildungen zur Seite; meist begegnen hier Formen mit Nasal und zwar entweder im alleinigen Gebrauch oder neben der synkopierten Bildung:

suden, -er;

genenden 'wagen', gesinde, linde 'weich', kunt 'kund', kunde, vorkunden, munt 'Mund', tant 'Zahn', ander, hanse (hense); swinde 'gross, stark' und swide, uns, unse, -ik und us, use, -ik, munde 'Mündung' und mude, ganse, gense 'Gänse' und

gos, gose.

Die Formen mit Nasal weisen selbstredend unbedingt auf die Existenz korrespondierender Bildungen im Altsächsischen hin, verbieten uns demnach ander Hel. C 1263, 1444, mund M 1293, 1993, urcundeo CM 998, tandon CM 2143 und kind für nicht-sächsisch zu erklären und nötigen bezüglich der einschlägigen Fälle zur Annahme von ursprünglichen Doppelformen. Für die Entwickelung der Synkope war offenbar tautosyllabische Aussprache des Spiranten die Bedingung. Also: mud, ūs, \*gos usw. aus \*munb, \*uns, \*gans usw.: mund, \*uns, \*gensi usw. aus \*mun-p-, \*un-s-, \*gan-s- usw.; swithi, gisithi usw. aus \*swinh-j-, \*qisinh-j-: \*swindi, \*gisindi usw. aus \*swin-pi, \*gisin-pi usw.; nāthian, cūthian aus \*nanp-j-, \*cunp-j-: \*nendian, \*cundian aus der 2. und 3. Sg. Präs. Ind. \*nan-bis, bid, \*cunbis, -bid; other, ather aus \*anb-res usw.: ander aus \*an-bar: für ūthia ist die ursprüngliche suffixlose Form des Nom. Sg. der i- (jo-)Stämme zu beachten; für fithan die ursprüngliche 1. Sg. Präs. Ind. ohne Endung (infolge der Wirkung des Apokopegesetzes) und der Imper. Sg. \*finb in Betracht zu ziehen. Als die Folgen von Anlehnung an \*mûb und \*sūb (= ags. sud) begreifen sich \*mudo, neben regelrechtem \*mundo. (vgl. ags. muða 'Mundung') und suthar-, \*suðan. Für sivotho, tegotho Freek, ist auf das nach ahd, ahtodo anzusetzende ahtodo zu achten (vgl. Kluge Zur Geschichte der german, Koujugation 132), das die lautgesetzlichen \*sivundo oder -do, \*tegundo oder -do (vgl. sicondon Ess. Heb. 18, tehando CM 1268) beeinflussen konnte; niquda begreift sich als Kompromisbildung aus nigunda und einem nach \*ahtodo gebildeten nigoda.

Der nämliche Entwickelungsgang kann auch für die niederfränkischen Dialekte geltend gemacht werden:

aonfrk. switho, farkath und kund, kundan, kint, munt, uns, unsa;

mnl. suud, suden, er, swide und swinde (s. Tijdschrift van Nederl. Lett. III 118), ons und uus (s. meine Mnl. Gramm. § 331), genent 'audacia', genenden 'audere', gesinde, kont 'notus', mont, kint.

Zu Seite 292. Das Gesetz über die silbenauslautende Spirans ist einerseits einzuschränken, andererseits zu erweitern. Es gilt nur für die vor Liquida oder Nasal stehende Konsonanz; man vergleiche mnd. neffen 'neben', neffel 'Nebel', taffel, tafel 'Tafel', naffel 'Nabel', gaffele 'Gabel', hoffel 'Hobel', hoffer 'Höcker' usw. mit auf altes f hinweisendem f(f), doch beachte hingegen das in höfdes, -de, hafdun 'habcbant', gilofda 'glanbte', lefda 'liess übrig' Ess. Gl. stehende d, statt dessen bekanntlich bei vorangehendem stimmlosem Konsonanten t zu erwarten wäre. Es gilt auch in obiger Fassung für die Sibilans und gutturale Spirans: mnd. bessem 'Besen', fertzen 'Ferse' (mit tz als Schreibung für stimmloses s), lochenen 'leugnen', lochene 'Flamme', richel 'Latte' (vgl. abd. rigil 'Latte'), tichel 'Ziegel' usw., aus \*besmo, \*fersna (mit stimmlosem s), \*lohnian, \*lohna usw. (deren Spirant den as. Schreibungen lognian, logna usw. zufolge nicht dem Lantwert entsprechend durch q dargestellt wurde); hingegen as. wisda, losda, wegda, wrogda mit stimmhaften Konsonanten wie gilöfda usw.

Zu Seite 295. Von den Belegen für hō ist statt 2599 C zu lesen 2914 C. Wenn ich auch die Möglichkeit der Genesis dieses hō aus \*hauwa- nicht in Abrede stellen möchte, so sei es mir doch erlaubt, das ebenfalls häufig erscheinende fera 'anima, vita' hervorzuheben (s. Hēl. C 2197, 2217, 2353, 3999, 4059, 4891, 5703, 5802), welches gewiss nur aus den flektierten Formen mit schwach artikulierter Aspirata entstanden sein kann.

Das d oder t aus th vor l und m ist durch Kögels Belege sicher gestellt. Für die nämliche Erscheinung vor r ist hingegen nur eine Form zum Beweise beigebracht und zwar gibruotron, das ja bei Verlust der spirantischen Qualität d aufweisen müsste. Meiner Ansicht nach liegt hier Schreibsehler vor für gibruothron; man beachte doch, dass, indem unserem d oder t aus th vor l ein ld (lt) aus lth zur Seite steht, die Erhaltung des spirantischen Dentals nach r nicht eben für

die Wahrscheinlichkeit der gedachten Lautentwickelung vor r spricht.

Zu Seite 296. Afries. skētha, skēda sind keine Bildungen mit grammatischem Wechsel: skēda ist die jüngere wfries. Form mit d für th.

Groningen.

W. van Helten.

#### Bayaioc.

Nach Hesych wurde der phrygische Zeus Bayaîoc genannt (aus dem beigefügten: μέγας, πολύς, ταγύς ist Nichts zu machen). Dieser Name ist von Lagarde, Gosche, Fick u. a. mit dem altpers. baga 'Gott', skr. bhaga- 'Herr, Name eines Gottes', ksl. bogs 'Gott' zusammengestellt worden. Bei dieser Etymologie macht indessen die Ableitungsendung Schwierigkeit. Ein von phryg. \*bagos mit der ar. und ksl. Bedeutung abgeleitetes bagaios könnte doch wohl weder 'der göttliche' noch der 'der zuteilende' bedeuten, sondern aller Analogie nach nur 'dem Gotte, dem Zuteiler anhörend', ein wenig passendes Epitheton zu Zeus. Mir scheint eine andere Erklärung sehr nahe zu liegen. Nach Herodot (7, 73) waren die Phryger einst Nachbarn der Makedonier und wanderten später nach Asien aus. Die Makedonier waren aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich ein Rest des hellenischen Stammes. der später unter dem Namen Dorier nach dem mittleren Hellas and dem Peloponnes zog, früher aber am Pindos sass. Nun wurde ja in Dodona, wo früh hellenischer und pelasgischer Kultus zusammentraf und sich vereinte, Zeus unter dem Namen φηγωναίος 'der Eichengott' verehrt (Steph. Byz. unter dem Worte Δωδώνη, Schol, Il. 14, 233), ein Kultus, der sich ja auch bei Kelten und Slaven findet und also sicher gemeineuropäisch war. φηγός, dor. φαγός bedeutet bekanntlich eigentlich 'die Buche', wurde aber von den Griechen auf die Eiche übertragen. Zu diesem payóc würde ein phryg. \*bagos genan stimmen. Während φηγωναίος von φηγών Eichenwald' abgeleitet ist, ist βαγαĵος direkt von dem Baumnamen gebildet. Ist meine Zusammenstellung richtig, so ergiebt sich daraus, dass die Phryger die Eiche, wie ihre nächsten Nachbarn, die Hellenen, mit dem Buchennamen bezeichneten, was nichts auffallendes hat, da ja die Veranlassung für beide Völker in denselben Naturverhältnissen lag. Über den Kult selbst wage ich keine Vermutung; vielleicht hatten ihn die Phryger von den Hellenen übernommen, vielleicht war er auch bei ihnen einheimisch.

Christiania.

Alf Torp.

# Lat. oportunus.

Dass oportunus zu oportet gehört und die Schreibung opportunus einer unrichtigen Etymologie entstammt, hat neuerdings Otto Keller Lat. Volksetymol. 137 f. und Zur lat. Sprachgesch. I 80 auseinandergesetzt. Ich möchte auf eine Stelle des Augustinus hinweisen, welche lehrt, dass sich der Bischof von Hippo des Zusammenhanges zwischen oportunus und oportere wohl bewusst war. Er schreibt in seiner Abhandlung de eatechizandis rudibus cap. 17, 10 (p. 34, 15 Wolfhard?): oportuno (so muss hier natürlich geschrieben werden; vgl. Zingerle, Studien zu Hilarius 28; Bonnet, Le Latin de Grégoire de Tours p. 157 n. 3; Landgraf, Festgruss des Münchner Wilhelmsgymnasiums zur 41. Philol.-Versamml. S. 8) tempore, quo ipse sciebat oportere fieri, homo factus . . . . est (Jesus). Vgl. auch Macrob. comm. in soun. Scip. II 5, 15: aequinoctialem (circum) hoc loco quo de terra loquimur non oportet adscribi, qui oportuniore loco rursus addetur.

München.

Carl Weyman.

## Zu den messapischen Inschriften.

Die messapischen Inschriften, neben den Ort- und Personennamen unsere einzige Quelle zur Kenntnis der Sprache des grossen illyrischen Volksstammes in alter Zeit, sind schon von Deecke in mehreren Aufsätzen (Rhein. Mus. XXXVI 576 ff., XXXVII 373 ff., LX 131 ff., 638 ff., XLII 226 ff.) mit gewohntem Scharfsinn behandelt worden. Ich werde im Folgenden versuchen einiges hinzuzufügen oder zu berichtigen. Leider giebt die albanesische Sprache, die sieh natürlich am nächsten zum Vergleich darbietet, bei ihrer Armut alter ächt illyrischer Wörter zum Verständnis des Messapischen geringe Hülfe. Zur Bestimmung der Lautübergänge dagegen ist sie von Wichtigkeit, und dies ist ein Punkt, der mehrmals von Deecke überschen worden ist.

Ich werde zunächst die zwei grösseren Inschriften, die von Basta und (zum Teil) die von Brundisium behandeln, wobei auch mehrere der kleineren Inschriften zur Besprechung kommen werden.

## I. Die Inschrift von Basta

F. 2995 ), Deecke Rhein. Mus. LX 133 ff.; einzelnes bei Bugge BB, XVIII 193 ff.

Den Text gieht Deceke nach den verschiedenen, mehrfach von einander abweichenden, bei Mommsen Unt. Dial. t. IV 8. 52 ff. zusammengestellten Überlieferungen, so:

- 1. klohizist otoria martapidog as tei basta
- 2. reinan aranindarandoa vas tis taboos
- 3. zonedonas daytassivaanetosi ndi trigonoxo

<sup>1)</sup> F = Fabrettis Corpus inscriptionum, P, S, T = die drei Supplemente, A = Gamurrinis Appendix, Not. = einige in den Notizie degli Scavi di Antichità von 1884 p. 128 ff. veröffentlichten und von Deecke in Rhein. Mus. XLII 226 ff. behandelten Inschriften.

- 4. astaboos yonetdihi dazimaihi beiliihi
- 5. indi rezzorizoa kazareihi zonetdihi oto1)eihigi
- 6. dazohonnihi indi v2)astima
- 7. daztas krode 3)heihi indiardannoa poll 4)onnihia
- 8. imarnaihi.
  - 1) Var. toeihidi. 2) das v sieht mehr wie r aus
  - 3) geschrieben v. 4) geschrieben xx.

Den wesentlichsten Inhalt hat Deecke hier, wie so oft sonst, wo er auch in Einzelheiten gefehlt haben mag, wie ich glaube, richtig erraten. Die Inschrift handelt von dem Kauf eines Landgutes von Seiten der Stadt Basta und verzeichmet die von der Stadt für die Kaufsumme gestellten Bürgen.

Z. 1. klohizis. Dasselbe oder ein ähnliches Wort kommt in mehreren Inschriften vor:

Not. 1: klohizisavidosdot orridasanaaprodi taapaogrebis.

F. 2959: klaohizi . . . dend . iv . sti andad . . a . . . . doaras o . . . ia usw.

F. 2955: . laohiziscen asepipSovan usw.

F. 2942: 1) κλαω InFε'νας δενθ

2) αξαν ξαλδεσταιμακός nsw.

Das Wort klea)ohizis oder klaohi erscheint also in Kundmachungen und Widmungen, immer an die Spitze gestellt (auch F. 2955, nach einer von Fiorelli veröffentlichten zweiten Kopie Andriani's Not. 1884 S. 131) und, wie es scheint, ausser der Satzverbindung. Deecke übersetzt klaohi mit 'böre' und klaohi zis mit 'höre, jeder', indem er klaohi als eine dem ind. śrośi völlig identische Form und zis als dem griech, tic mit dem Bedeutungsübergang in 'wer immer, jeder' entsprechend auffasst. Beides ist lautlich unmöglich. Wenn Messapisch eine illyrische Sprache und mit dem Alban, nahe verwandt ist, muss man annehmen, dass intervokalisches s dort ebensowenig wie im Alban, in h übergeht, sondern erhalten wird, wenn auch bei unserer geringen Kenntnis der Sprache keine absolut sicheren Belege aufzuweisen sind. In tepise (Helminschrift) sehe ich zwar einen sigmatischen Aor, mit erhaltenem intervokalischem s, aber für völlig beweisend kann die Form nicht gelten, da einerseits, wenn auch wohl weniger wahrscheinlich, das dazu gehörige Präs. einem griech. auf -iZw entsprechen, und vor s also ein Dental weggefallen sein könnte, andererseits, wie im griech. ἔλυτα statt regelrechtem \*έλυά, das s auf Analogiewirkung anderer sigmat. Aor. von konsonantisch auslautenden Wurzeln berühen könnte. In vallasso statt \*vallasio, Weiterbildung des Namens valla, ist wohl ursprüngliches s wahrscheinlicher als s aus präpalat, k; hier ist s erhalten und hat das i assimiliert, während es z. B. im griech. 'Αργείος, aus \*Αργείος zu h wurde. Ich nehme mit Bugge a. a. O. an, dass intervok. s gewöhnlich tönend (z) wurde.

Noch unwahrscheinlicher ist die Zusammenstellung zis: tic, sowohl binsichtlich der Form wie der Bedeutung: wenn idg. q messap. z werden könnte, wäre für messap. Lautübergänge überhaupt keine Regel aufzustellen, und wie vertrüge sich ein 'Jeder' (wenn das Wort dies bedeuten könnte) mit dem vorangestellten Verb. in 2. Pers.? Den Sinn des Ausdruckes klohi(zis) hat dagegen Deecke nach meiner Meiming richtig erraten. Ich sehe auch in klohi, klohizis Formen der Wurzel klu 'hören'. Freilich könnte eingewendet werden, dass man im Messap., das wie das Alb. zu der Ostgruppe gehören muss, nicht k, sondern, wie im Slav. (slovo), s erwartet. Allein auch das Lit, hat ja bei dieser Wurzel dieselbe abweichende Lautvertretung: klausyti 'hören'. Vielleicht hatte das 1dg. ursprünglich die Doppelwurzel kleu und gleu, wie dhegh und dhegh 'brennen'. Genau kann klaohi dem lit. klausyti nicht entsprechen, da ja intervokal. s nicht h wird; die Wurzel ist also gleu, nicht gleus. In klaohi sche ich ein Präs. Imper. von einem aus der Wurzel gleu (oder einem Wurzelnomen derivierten i-Verbum, lat. etwa \*cluire. Entsprechende i-Ableitungen liegen in -grebis und tepise vor. Das h ist hiatusfüllend oder längebezeichnend, wie auch sonst mehrfach. Die Endung -i ist aus -ie kontrahiert, wie lat. audi aus \*audie, fili aus \*filie. Die Nebenform kl(a)ohizis erkläre ich als 2. Sing. Opt. des sigmat. Aor. Der imperativische Gebrauch des Aor. Opt. wäre kaum auffallend. Der sigmatische Aoriststamm des abgeleiteten Verbs klaohi- war klaohis-, vgl. 3. Sing. Ind. -grebis aus \*grebis-t. Das Optativelement ist -i (aus \*-ie), und -s ist die Endung der 2. Sing. Das intervokal. -s- ging in -z- fiber. Da die messap. Inschriften kein u haben, o also wahrscheinlich auch diesen Laut bezeichnen kann, könnte man möglicherweise klohizis als kluīzis lesen und darin eine Ablautsform zu klaohizis schen, indessen ist es wohl wahrscheinlicher, dass ao in o kontrahirt ist, wie staboaos zu staboos werden kann.

Das erste Wort ist also 'höre'. Die vielgebrauchte Formel besagt so viel als 'es wird zur Kunde gebracht'. Das folgende Dotoria martapidog as tei basta reinan aranin erklärt Deccke so: Thotoria des Martapidox (Tochter) verkauft (der Stadt) Basta diesen Acker'; er fasst martapidogas als Gen. eines Namens, erblickt in tei eine dem griech, τίθηςι entsprechende Form, stellt veinan zum lat. vēnum, tei veinan also = dat renum, und hält in für ein postponiertes Pron. (womit er den alb, angehängten Artikel -i hätte zusammenstellen können). Auch diese Erklärung leidet an mehreren Schwächen, tei kann unmöglich mit (τί)θηςι aus τιθητι identisch sein, da doch jedenfalls das t nicht in h übergeht und schwindet; es widerspricht, wie Bugge a. a. O. bemerkt, auch das anlautende t, da idg. dh messap, d wird (hipa-des, Aor, der Wurzel dhe); veinan trennt sich ferner durch den Diphthong ganz von vēnum. Bugge sieht in tei ein Ortsady, 'hier', vgl. alb. u-tjé 'dort', ke-tjé 'hier', und fasst Basta als Lok. auf: 'hier zu Basta'. Er vermutet, dass ein Verbum 'widmet' hier wie oft in lat. Inschriften hinzuzudenken ist. Auch diese Erklärung leuchtet mir nicht ein, vornehmlich weil das Verbum, nach den im Folgenden verzeichneten Bürgschaften zu urteilen, nicht widmet' sein kann, sondern nur 'verkaufte' oder ähnliches, und ein Verbum dieser Art konnte nicht wohl vermisst werden.

Ich will eine andere Erklärung wagen. Ich trenne θotoria marta und sehe darin einen Doppelnamen wie dazta moroana F. 2061<sup>1</sup>). pido halte ich für das Verbum; pi ist Präp., dem griech. ἐπί, skr. ápi, pi entsprechend; do ist athematischer Aor. der Wurzel do 'geben', 3. Sing. ans \*dot; das

<sup>1)</sup> oder vielleicht eher moroa, da -oa eine gewöhnliche Endung weiblicher Eigennamen ist. moroa kommt auch anderswo vor: oikoroihi rigias moroas F. 2992. Die Inschrift lautet: dazta moroanaap roditahipades, vielleicht zu teilen: dazta moroa (a)na aprodita hipades 'D. M. setzte (weihte) dies (?) der Aphrodite'. Vgl.
ana Not. 1: aribos botorridas ana aprodita apaogrebis und Not. a:
ana aprodita lahona beotorida hipakabi beotorida batoras keozurrihi biliva.

-t schwand im Auslant, wie tepise statt \*tepiset zeigt, do findet sich vielleicht auch F. 2964: kilahiaihi pasetoih doapalloa, 'des Kilaias Pasetthes (Grab), Apalloa gab (es)', wo Apalloa entweder ein Gauname ist, wie die in unserer Inschrift vorkommenden, auf -oa endenden, oder der Name der Gattin, vgl. F. 2988, P. 531: etdetoa siilonas, P. 537: dalmadoa dalmaiyi, F. 2961: moroa (?). Vielleicht kommt dasselbe do auch vor F. 2980: doimatagrahis. Da o im Alban, ē wird, entspricht genau das alban, bē, 2, Sing, Aor, 1), pido eigentlich 'übergab' wie ἐπιδιδόναι, hier so viel als 'verkaufte'. vgl. ἀποδιδόναι. Im Folgenden lese ich mit geringer Änderung (F statt [ ) vastei basta und fasse dies als 'der Stadt Basta' (Dat.), vastei ist der Dat. (eig. Lok.) eines dem griech, Fάςτυ entsprechenden Wortes, das entweder ein i-Stamm war oder. wie Fάςτυ, ein u-Stamm. In letzterem Falle müssen wir annehmen, dass die i- und die u-Flexion in diesem Kasus znsammengefallen sind. Solchen Zusammenfall dieser Stämme in gewissen Kas. giebt es auch sonst in mehreren Sprachen, z. B. skr. Lok. agnau wie setau, ir. Gen. mora wie rechta. an. Gen. vinar wie sonar, umgekehrt ir. Dat. Pl. linnib (u-Stamm) wie fáthib, vastei aus \*rasteii wie πόλει aus \*πολειι. basta ist wahrscheinlich ächter Dat., kein Lok., der wohl auf \*-ai enden sollte; -a ans \*-ai, wie im griech, xwpq, altlat. Dat.

<sup>1) 3.</sup> Sing. Aor. lautet dagegen &ā, wohl durch Analogiewirkung der Formen 1. Sing. base (aus \*dasa, \*dosm), 1. 2. 3. Pl. bane bate bane (aus \*domes usw.) hervorgerufen. Die Verbindung sigmatischer and unsignatischer Formen ist ganz wie im Slavischen: 1. dacht, 2. 3. da. Warum eben die 2. Sing. die ursprüngliche Form bewahrt hat, ist nicht leicht zu erklären, sie muss aber gewiss aus \*dos entstanden sein. Das ē in δē hat weiter gewuchert. Wie ich meine. beruht darauf die Endung -e in der 2. Sing. des alb. Prät. So lautet das Prät. des Verb. subst.: 1. jeśe, 2. jeśe, 3. iś. jeśe ist aus \*esa, \*esm (vgl. griech. na), is aus \*est entstanden, jese hat sein e von be. Ebenso in den gewöhnlichen Aoristen z. B. 1. poka, 2. poke, 3. poki, von pjek 'backe, brate'. Hier ist wohl von poki auszugehen, das ich als \*pēke is erkläre, d. h. 3. Sing. Perf. (vgl. das ē in lat. vēni) mit enklitisch nachgefügtem und angewachsenem Pron. dem. Das a in poka stammt vielleicht von einem ursprünglichen ā-Aor., so dass es eigentlich nur in Formen wie lida 'band' (aus \*ligam, vgl. lat. liga-re) zu Hause wäre; lida konnte also eine Bildung wie lit. 3. Sing. lipo (\*lipāt) sein. Das e in poke wie in ješe stammt von dē.

Feronia, Matuta usw. Das Messap, gebrauchte also wie das Griech, für den Dat, bei den a-Stämmen die ursprüngliche Dativform, bei den i-Stämmen (und also wohl auch bei den Kons.-Stämmen) die ursprüngliche Lokativform<sup>1</sup>).

Z. 2. Das Objekt ist veinan aran, das ich als ihren Acker' oder 'ihr Gut' verstehe, \*reinas 'suus' ist vom pron. Stamm ve (aus \*sve, griech, Fé) gebildet, ganz wie got, meina, beina, seina, d. h. aus einem urspr. Lok, durch das Suff. -no. venas F. 2942 (klaohi venas dendavan) und venas F. 2955 (klaohizis venas) muss ich davon trennen. Der Stamm kommt im Alban, vor in vete 'selbst' und in der Form u (aus \*ve) im Pass. z. B. uvoði 'wurde gestohlen'. Wahrscheinlich findet sich das Grundpronomen auch messap,, in der Helminschrift: vetepise | aganas metapontinas, ve ist offenbar das Objekt und hat wie griech, Fé allgemeinere Bedeutung: 'ihn' (den Helm), tepise ist 3. Sing, eines themat, s-Aor, von einem i-Verb tepi-, urspr. \*tepiset, wohl eine jüngere Bildung als das unthematische -grebis aus \*grebis-t. Was die Bedeutung betrifft, so könnte man an die Wurzel denken, die im slav. tepa. teti schlagen und griech, τόπος steckt, und das Wort mit 'schlug' d. i. 'schmiedete' übersetzen, aber die osk. Helminschriften, die eine Widmung enthalten, machen es doch wohl wahrscheinlicher, dass die Etymologie eine andere ist.

Das Possessiv \*veinas findet sich, wie ich glaube, auch im Venetischen:

Nr. 11 (Pauli Veneter): . . . dedit libens merito [sah]nateh rehtiiah op (vo)ltioii vi. . . . n volt/io]mnos [zo]nasto kelay[nos]

Nr. 28: me[\chio] zo[t]o vhu[\chi]iia votna sahnateh rehtiiale op voltiio veno

Nr. 13: m(exo) zon[asto] | | rehtii|ah op volt[iio].

Das mehrmalige Vorkommen derselben Verbindung: op rollioti, mit oder ohne reno(i) macht den formelhaften Charakter derselben sehr wahrscheinlich und somit die Übersetzung Paulis 'pro Voltio caro' hinfällig. Mir scheint es natürlicher in op voltio(i) reno(i) eine Phrase zu sehen, wie libens oder

Der alb. Gen. Dat. der a-Stämme weicht ab. Hier liegt der Lok. zu Grunde; Gen. Dat. darke (Nom. darke) aus \*dorgai.

merito, das ja auch in Nr. 11 daneben steht. op voltio(i) veno(i) bedeutet somit entweder 'nach seinem Willen' (libens) oder 'in Folge ihres (der Göttin Rehtia) Wohlwollens' (merito). voltioi könnte Dat. eines Subst. \*voltion n. 'Wille' oder Wohlwollen' sein (Wurzel vel' wollen'). Ob voltioii und voltio nur verschiedene Schreibung desselben Kasus oder verschiedene Kasus sind, lässt sich nicht wohl entscheiden. Mir scheint es nicht unmöglich, dass die Präp. op sowohl den Dat. (voltioii) als den Gen. (voltio statt voltioh) regieren könnte. veno entspricht formell genau dem messap. \*veinas, indem idg. ei venet. e wird, wie eu: o (vgl. den Gen. der i-Stämme auf -es und der u-Stämme auf -os). vi . . . in Nr. 11 könnte in vinoi zu ergänzen sein, indem möglicherweise aus ei auch i wurde; indess mag das i auch ein unvollkommenes e sein (l statt E).

veinan aran ist wohl Fem., Akk. zu einem Nominativ ara, von Deecke als 'Acker' gedeutet, vielleicht eher 'Gut'; alban. are (aus \*ara) 'Acker, Feld, Landgut'.

Das Folgende enthält, wie Deecke richtig gesehen hat, die Namen der Bürgschaften für die von der Stadt zu zahlende Kaufsumme, mit vorangesetzten Gaunamen, und zwar sind es, wie ich, abweichend von Deecke, meine, 5 Gaue, von welchen die drei ersten je zwei Bürgschaften, die zwei letzten je eine stellen. Auffälligerweise ist die Kaufsumme nicht genannt, was doch wohl in einer Verkaufsurkunde notwendig sein sollte. Unsere Inschrift scheint deshalb ein supplierendes Dokument zu sein, und der Verkauf samt der Kaufsumme war anderswo ausführlicher verzeichnet. Übrigens weiche ich von Deecke vornehmlich in der Auffassung des Wortes in $\partial i$  ab. Deecke sieht darin eine Konjunktion mit der Bedeutung 'auch, ferner'; er meint, am nächsten stehe ahd. inti, enti 'und', das man mit griech. ένθα, ένθεν kombiniert hat. Das in den Inschriften von Brund, und Carovigno vorkommende anda betrachtet er als eine Nebenform. Er übersetzt demgemäss: '(Gau) Daranthoa, Bürgschaft des Staboas Chonedon (und) Dazet Sivanetas; ferner (Gan) Trigonochoa, des Staboas Chonetics (und) Dazimas Beileies: ferner (Gau) Rechehorichoa, des Kazareies Choneties (und) Otoeies (?) Dazohonies; ferner Bürgschaft des Maes (?) ..... (und) Dazet Krath(e)heies; ferner (Gau) Ardannoa des Pollonies A(?)imarnas'. Hier ist zunächst die unsymmetrische Konstruktion in Z. 6 auffällig, indem einerseits der Gauname

fehlt, andererseits das Wort vasti wiederholt wird. Eine Erklärung, wodurch völlige Symmetrie erlangt wird, hat, wie mir scheint, schon von vornherein mehr für sich, und wird um so mehr vorzuziehen sein, wenn sie auch durch andere Momente gestützt werden kann. Ich zerlege indi in in und di; in ist Prap., wohl statt \*inn, und dies aus \*enn, \*eni entstanden, wie alban, in' aus \*eni, griech, évi, di fasse ich als kopulative Konjunktion. Schon der Umstand, dass es zuerst in darandoa heisst, und dann weiter indi triionoyoa, indi rezzorizoa usw. folgt, macht den kopulativen Karakter des - 9i wahrscheinlich, und ich meine, die Wahrscheinlichkeit wird zur Gewissheit, wenn wir weiter unten zwei durch Bi verbundene Namen finden: kazareihi yonetiihi otoeihi- di dazohonnihi (Z, 5, 6). Dass zwei Namen hier durch Konjunktion verbunden sind, während in derselben Inschrift zwei andere Namen asyndetisch neben einander gestellt werden, ist weiter nichts als eine Inkonsequenz, die auch in der Inschrift aus Brund, vorkommt.

Auf aran, womit nach meiner Auffassung der erste Satz endet, folgt also in Z. 2. 3: in darandoa vasti staboos zonedonas, das ich so übersetze: 'in (dem Gau) Daranthoa Bürgschaft des Staboas Chonedo'. in wird also wie im Griech. év mit dem Dat. verbunden. vasti ist von D. gewiss richtig als 'Bürgschaft' gedeutet, Nom. Sing. Fem. eines ti-Stammes, von derselben Wurzel abgeleitet, wie das lat. vad-; vasti aus \*vadh-ti. Der asigmatische Nom. bei ti-Stämmen muss durch Einfluss der ie-Stämme veranlasst sein; vgl. skr. Gen. Dat. Lok. wie bhrtyäs, -åi, -åm neben bhrtès, bhrtåye, bhrtåu. Staboos ist der Gen. zum Nom. Staboas F. 2950 c., andere Form des Gen.: staboaos T. 443, staboays F. 2950 d.

In der Genitivendung -os bei einem Nomen auf -as kann ich nicht mit Deecke eine auf Dissimilation beruhende Nebenform der gewöhnlichen Genitivendung -as sehen. Eine solche Doppelheit wäre geradezu beispiellos. Noch weniger kann ich ihm darin beistimmen, dass die konsonantische Gen.-End. idg. \*-os, messap. -as (resp. -os) bei den mask. a-Stämmen ursprünglich zu Hause wäre, so dass z. B. griech. πολίταο aus \*πολιταος entstanden sei und also die Flexion πολίτας \*πολιταο(c) mit derjenigen in staboas staboaos vollständig identisch sei. Ich fasse -os als graphisch für -us, wie die Endung ja auch in

staboays mit Ypsilon geschrieben ist, und sehe darin eine Schwächung von -vas, die nach vorhergehendem a und e (nicht o) eingetreten ist. staboas halte ich für einen Digammastamm. Es giebt im Messap, wie im Griech, zweierlei Digammastämme, auf \*-ou und auf -\*eu. Zur ersten Gruppe gehören z. B. Gen. damatriovas, divanovas, Now, \*damatrios, vgl, tabarios P. 528, statt \*tabarious, womit Deecke wohl richtig griech. Wörter wie πάτρως πάτρωος vergleicht. Ein Beispiel der zweiten Gruppe ist staboas. Nom. staboas statt \*staboaos, wie Basta neben Βαῦςτα (Ptolem.); eu wurde im Messap. \*ou (woraus lautgerecht ao; bisweilen findet sich anch eo geschrieben: Beotor neben Baotor u. ä.), ganz wie im Lat. und Slav.-Lit.; vgl. taotinahiaihi F. 2989, Nom. \*taotinahias, von taota, idg. \*teuta 'Volk' abgeleitet. Gen. \*staboavas wurde \*staboaus, geschr. staboaos und dieses konnte wieder in staboos kontrahirt werden. Infolge des gemeinschaftlichen Nominativs auf -as wurden nun mit diesen Digammastämmen entweder überall oder vielleicht nur in gewissen Kasus die mask, a-Stämme konfundiert, wie im Griech. Σωκράτην neben Σωκράτη steht, weil der Nom. auf -nc mit dem der a-Stämme gleichlautend war. Welche der Wörter auf -as im Messap. Digammastämme und welche a-Stämme sind, ist eben wegen dieses Zusammenfallens nicht leicht zu entscheiden. Sichere a-Stämme sind wohl die Namen auf -tas, Gen. -taos, -tōs, vgl. die griech. auf -της, dor. τας, und ganz sicher valla F. 3000 (vgl. die Ableitungen vallasso, rallaides) statt \*vallas, wie das s auch sonst im Nom. bisweilen schwindet, Gen. vallaos dazet bihi Not. S. 117.

χοnedonas, wie baledonas, laparedonas, Gen. eines n-Stammes, Nom. wohl \*χonedo wie lat. homo, vgl. vallasso F. 3997 aus \*vallasjo. Der Name ist mit χοnetθes verwandt. Schwierig ist die Frage, wie χ aufzufassen ist. Sieher ist, wie Bugge a. a. O. und Pauli (Veneter 162—166) dargethan haben, dass es in daχtas (auch dastas geschrieben, Nom. dazet) einen Zischlaut bezeichnet (nach Bugge etwa alb. ŝ), ebenso in tabarios domatriaχ P. 528, d. i. \*domatrias, vgl. tabara damatria F. 2976, und in hanahiaχ (oder hamahiaχ) F. 2955 Z. 16. Aber schwerlich hatte das χ überall diesen Wert. Wahrscheinlich war die Sache so, dass das χ eigentlich den aspir. Guttur. bezeichnete, aber auch zur Bezeichnung einer eigentümlichen nur vor t stattfindenden Modifikation des s-Lautes

verwendet wurde. In domatriaz, hanahiaz zeigt sich aber sporadischer Misbrauch des Zeichens auch für den gewöhnlichen s-Laut, so dass wir also weder in zonedonas noch in anderen mit z geschriebenen Namen den Lautwert des z mit voller Sicherheit bestimmen können. zonedonas könnte somit etwa \*sonedonas zu lesen sein, aber wahrscheinlich ist dies nicht. Deecke stellt den Stamm in zonedonas, zonetθes zu demjenigen der önotr. Xûvec und der epir. Xάονεc. Vielleicht ist das Wort auch mit alban. huai 'fremd', 'Feind' verwandt, Stamm \*skān aus \*skā-en? (vgl. alban. krua = griech. κράνα). Idg. sk wäre dann im Messap. z geworden wie im Alban. h. Daneben aber auch sk z. B. skroikhsihi P. 536, wie auch im Alban. sk: skrep 'schlage Funken', sker 'reisse auseinander' n. a.

Z. 3. daytassivaanetos. D. übersetzt: '(und) des Dazet Sivanetas'. Vielleicht eher: 'und des Dazet Vanetos'. Es giebt nämlich, wie die brund. Inschrift zeigt, eine verbindende Partikel si: Z. 4, 5, 6: (andadicas mannati) daytas cosdellihi Datarassi balasiirihi Daotorassi vallaidihi, das nur bedeuten kann: 'des Dazet Vosthelles und des Thator Balasīres und des Thaotor Vallaides'. Dieses -si, das nur nach s vorzukommen scheint, während sonst Bi gebraucht wird, ist meiner Meinung nach dasselbe Wort wie di. Wenn Bugge a. a. O. mit der Annahme Recht hat, dass idg, k im Messap, wie im Alban, auch & (neben s) werde, könnte die zu Grunde liegende pron. Wurzel dieselbe sein wie im griech, kai, vgl. auch lyk. se 'und'. Dazet ist verwandt mit dazimas, dazomas, dazes, dazonnes, dazihon- usw. Bugge a. a. O. stellt es zu alb. desa 'liebte' (Wurzel geus) und vergleicht dazimas mit dasem 'liebenswürdig', was mir weniger sicher scheint, sowohl wegen messap, d (aus \*q) als auch wegen des konstanten a; der Diphthong eu, ou wird doch gewöhnlich ao und dane ben auch a; wenn a überall geschrieben ist, scheint urspr. a oder o vorzuliegen. Vielleicht ist die Wurzel idg. dhegh, av. daz 'brennen'; idg. präpalat. gh wurde regelrecht z und vor t zu k verschärft. Der asigmatische Nom. dazet ist keine ursprüngliche Form, da auslautendes -t schwand: tepise statt \*tepiset. Der Nominativ lautete wohl eigentlich \*dazes und wurde von dem durch Analogiewirkung der obliquen Kasus hervorgerufenen dazet verdrängt, als das Auslautgesetz, wonach of schwand, zu wirken aufgehört hatte. vaanetos statt \*vanetaos, wie

staboos statt staboaos, vgl. παλεταος F. 3017. Die Endung -etas = griech. -έτης ist häufig: παλεταος, vaikanetaos T. 446. dattetos F. 2967, stinkaletos F. 3001. Nom. \*paletas, \*voikanetas, \*dattetas, \*stinkaletas,

inθi triionoχοa 'und in T.' Das erste Element ist der Numeralstamm tri. Ein anderes Numeral \*penke = griech. πέντε, skr. páñca liegt vor in dem Namen penkaheh T. 457: bosat penkaheh, in penkaheh[es] zu ergänzen, vgl. Not. S. 130: [θ]otor mahehe[s]. Mit penkaheh[es] ist zu vergleichen osk. Půmpaiis.

Das i mag g sein und trigonoχοα vielleicht, wie Deecke meint, vom griech. τρίτωνον abgeleitet,

Z. 4. staboos yonetdihi dazimaihi beiliihi: 'Bürgschaft) des Staboas Chonetthes (und) Dazimas Beileies (?)'. yonet vihi Gen. von yonetdes aus \*yoneties, von einem t-Stamm \*yonet abgeleitet, wie dazetdes von dazet. Die messap, io-Stämme haben einen doppelten Nom., auf -ias und auf -ies; mit dem letzteren vgl, osk. iis, in griech. Schrift -16c, volsk. mars. pälign. -ies; die Form -ias zeigt sich nirgends nach vorangehendem Kons., hier immer -ies; nach Vokal gewöhnlich -ias z. B. moldahias d. h. \*moldajas, jedoch auch -ies : \*kazareies; das i assimilierte sich dem vorangehenden Kons.: arnisses. Deotorres, pollonnes statt \*arnisjes \*deotories \*pollonies; ti wurde gewöhnlich to (jedoch auch tt). Die Endung -ihi bezeichnet. wie auch G. Meyer meint (Berl. Phil. Wochensehr, 1892 S. 311). gewiss nur das gedehnte -ī, wie im Umbr. persnihimu für persnīmu steht, vgl. auch Z. 6: dazohonnihi für \*dazonnihi: -1 ist aus -ei entstanden. Dagegen kann ich G. Meyer nicht darin beistimmen, dass dieser Gen. auf -i (\*-ei) direkt mit dem lat. auf -i zusammenzustellen sei. Die messap, o-Stämme haben im Gen. -aihi : dazimaihi, wo -aihi gewiss nur graphisch für -ai steht; -ai ist idg. \*-oi, ursprünglich die Lokativendung. Die alban. Genitivendung -i, z. B. in gardi Gen. von gard kann nicht aus \*oi entstanden sein; es liegt hier somit eine andere Bildung vor, wohl ein Lok, auf \*-ei.) Diejenigen io-Stämme, die im Nom. auf -es auslauteten, hatten natürlich im Gen. die Endung \*-ei, woraus \*-i, geschrieben -ihi. Diese hier emmal konstant gewordene Schreibung -ihi beeinflusste weiter auch auf die Schreibung bei denjenigen Stämmen, die im Nom. -as, -ias hatten, dergestalt, dass statt dazimai dazimaihi geschrieben wurde, obgleich in dem Diphthongen -ai das i keineswegs als gedehnt hätte bezeichnet werden sollen; doch findet sich vereinzelt auch -ai: Not. b: plastas moldatθehiai bilia etθeta hipades aprod(i)ta 'des Plazet Moldatthejas Tochter Ettheta weihte der Aphrodite'. Die von Deecke angenommene Etymologie der messap. Genitivform auf -aihi, -ihi aus \*asjo ist schon deswegen unmöglich, weil intervokalisches s nicht h wird.

Auch in dem venet. Gen. der o-Stämme auf -oh, der a-Stämme auf -ah ist, wie auch G. Meyer meint, das h keineswegs aus s entstanden, sondern bezeichnet nur die Länge des Vokals (wie ein solches h sich auch im Nom. Fem. findet, z. B. Nr. 33: vhouxontah, Nr. 34: vhremahstnah). Sporadisch findet sich wahrscheinlich auch die Schreibung ohne h: op voltio. Diese Genitivform ist mit der lit. auf -o, der slav. auf -a identisch, vielleicht auch mit der thrak. auf -u, wenn hier u einen o-Laut bezeichnet, z. B. in Raskupolis, eigentlich 'Sohn des Raskos'; vgl. alb. pjel 'gebären'. Pulpudava = Φιλιππουπολις. — beiliihi steht vielleicht, wie Deecke meint, statt beileihi, Nom. \*beileies, vgl. T. 466 beileia. Daneben T. 465 bilihi, Nom. \*biles. Das Grundwort liegt wohl vor in bilia 'Tochter', mit griech. φίλος verwandt.

Z. 5. 6 inθi reχχοτίχοα kazareihi χοπεθίhi otoeihi-θi dazohonnihi: 'und in Rechchorichoa (Bürgschaft) des Kazareies Chonetthes und Otoeies Dazonnes'. Den Gaunamen reχχοτίχοα weiss ich nicht zu erklären.

kazareies. Zu Grunde liegt ein Name auf -ar, wie Caesar, vgl. aimarnaihi von einem \*aimar abgeleitet. Vielleicht ist kazareies mit slav. kosa 'Haar' urverwandt. Mit otoeies vgl. lat. Oto Otonius usw. dazohonnes = dazonnes Not. m., verwandt mit dazet, dazes, dazimas usw. dazonnes ist eine io-Ableitung von einem Stamme dazon Nom. \*dazo, vgl. vallasso (daneben auch ein Stamm dazion-, Gen. dazihonas F. 2947). Die Schreibung -oho- zeigt, dass in diesen n-Stämmen das o gedehnt ist (vgl. Οὐρανιῶνες), was auch im voraus zu erwarten wäre, da idg. -ō messap. a wird. So ist auch bei den Stämmen auf -tor das o gedehnt, wie die Schreibung /p/latoorrihi Not. p. deutlich zeigt.

indi vastima. Die Zeile ist unvollständig. Ich ergänze nach Brund. Z. 4. 5 (siehe unten): vastima[nnatei]: 'und in

Vastimannati'. Das Suff. -ati in Gaunamen kommt auch sonst vor: hagarati F. 2990; daneben -eti: Ιταρετι F. 3017. vastimanna- aus vastimania ist eine io-Ableitung von einem n-Stamm vastiman, vgl. griech. -μων, -μον, von vasti 'Bürgschaft' abgeleitet? -an- steht in Ablautverhältnis zu -ōn-. So kommt neben Formen wie dazönnes u. ä. lahianes d. h. \*lahiannes vor F. 2997, das ein lahiōn- (vgl. dazihōn-) voraussetzt.

Z. 7. 8 daytas kraveheihi indi ardannoa poyzonnihi aimarnaihi: 'Bürgschaft des Dazet Krathéhes und in Ardannoa des Pollonnes Aimarnas'. \*kravehes wohl statt kraveies, vgl. mahehe/s/ Not. S. 130, das mit dem unterital. Sklavennamen Mahes zusammengehört, und penkaheh/es/ T. 457. kravehes hängt wohl mit griech. κρατός zusammen; θ aus t wie im 3. Sing. Präs. die Endung -θi aus -ti; poyzonnihi ist gewiss mit Deecke pollonnihi zu lesen, vgl. polonnihi F. 2950, aus griech. 'Απολλώνιος; aimarnaihi ist wohl mit dem lat. Aemilius verwandt.

II. Die Inschrift von Brundisium. F. 2959.

Die ersten 9 Zeilen lauten:

- 1. klaohizi . . . dent iv sti
- 2. andad . . a . . . . . Joaraso . . . ja
- 3. hiaihit . . laihassida sinn r davi
- 4. maihi oihaliahiai . andadicas
- 5. mannati daxtas vosdellihida
- 6. tarassibalasiiri . . . daotorassi
- 7. eallaidihi taizi . i at. eetesmargr
- 8. argorian . olan mazzesna
- 9. tanomaniniheastiberadam.

Die Inschrift ist von Deecke teilweise behandelt Rhein. Mus. XL 136 ff.

Z. 1. klaohizi[s/ 'höre'.

denθ iv sti. Das letzte Wort ist offenbar vasti; was das erste betrifft, so ist, wenn der Text richtig kopiert ist, für ein so langes Wort wie denθavan, das F. 2942 vorkommt, kein Raum vorhanden.

In  $den\partial$ .. steckt wahrscheinlich das Verbum; vielleicht darf man a (statt 1) und nach v/a/sti ein n supplieren, also  $den\partial a$  v[a]sti[n] 'sie haben Bürgschaft für sich gestellt'.  $den\partial u$  wäre 3. Plur. Aor. Med. der Wurzel  $dh\bar{e}$ ; der sigmatische Aor.

kommt in hipades vor; aber das Messap, hatte von den Verben dhë und do auch einen Wurzelaor., vgl. oben do. Der Wurzelaor. von dhë lautete in Akt. \*de; ich finde diesen in der Form den 3. Plur. Not. m. Vgl. den alb. Aor. der Wurzel do: dase de usw., wo beide Bildungen in der Flexion vereint sind. Die Endung -da entspricht griech. -to, wie im 3. Sing. Akt. hipakadi di = idg. -ti ist.

Die Subjekte sind wohl die folgenden Gaunamen.

Z. 2. andad. . a . . . . . noaras. anda seheint mit anda Z. 4 zu korrespondieren, und ist wahrscheinlich, wenn auch nicht gerade eine kopulative Konjunktion, wie Deecke meint, so doch ein bei Zweigliederung gewissermassen kopulativ gebrauchtes Wort; es könnte von einem pron. Stamm \*ana-'έκεινος' mit einem dem griech. -θa in ἔνθα entsprechenden Sufix gebildet sein und wäre mit slav.onnde 'έκει' nahe verwandt; Bedeutung eigentlich 'auf jener Seite'; anda-anda 'cinerseits — andererseits'. Das Wort kommt auch F. 2955 Z. 10 vor: anda daranθoa dazopoes haztorrihi anda dazihi zatetθihi 'einerseits (in) Daranthoa (Bürgschaft) des Dazupos (?) Haštorres, andererseits des Dazes Zatetthes'. Dagegen glaube ich nicht, wie Deecke, dass es auch in der Inschrift Not. m gesucht werden kann.

Ich werde die Inschrift, so weit sie mir deutbar ist, an dieser Stelle besprechen. Sie lautet 1... famihila dohandazespa 2 . . . es dazonnes stares 3 . . . taden tanbonzihar 4 . . . . gnininkermadiapl ... Deecke ergänzt Z. 1 [ar]tamihi und fasst dies als Gen. des Götternamens Artamis = dor. "Aproduc; in \*la-Voh(i), dessen i vor dem anlantenden a abgefallen sei, sieht er den Gen. des Götternamens dor. Λατώ = Λητώ; da anda nach ihm 'und' bedeutet, ergänzt er zespa/tras/ = Διός πατρός oder genauer = lat. Diespitris. Das -es im Anfang von Z. 2 hält er für den Schlass eines 'Priester' bedeutenden Wortes. Z. 3 soll die Gritnde der Widmung enthalten haben, noch undeutbar. Z. 4 enthalte das Objekt der Widmung in Akk. auf -quin ausgehend und mit folgendem Demonstr. in. Das Verb kermaθi dentet er als = \*κρέματι 'hängt auf' (vgl. κρέμαμαι) und suppliert am Ende der Inschrift apt/oni/ = Απόλλωνι. Er übersetzt demnach: 'Der Artemis, der Leto und des Vater Zeus Priester (? Stares Dazonnes . . . hängt dieses . . . dem Apollo auf .

Nach der oben gegebenen Erklärung der Genitive auf

-ihi sind Genitivformen, wie Artamihi und besonders ladoh'i) unmöglich. Weiter kann zes nicht aus dies entstanden sein, da di sonst niemals z wird, sondern dd oder d, vgl, z, B, Votoridda aus \*-idia. Wir müssen uns also nach einer anderen Erklärung umsehen, und dann, glaube ich, kann jeder Unbefangene nicht umhin in dazes das auch sonst vorkommende Nom. propr. zu erblicken, vgl. dazihi F. 2955 Z. 13, dazihi F. 2963. Der nach dazes stehende zweite Name mag z. B. zu pa[seti] es auszufüllen sein, vgl. pasetih F. 2964. Die Subjekte sind also zwei: Dazes Pasetthes (?) (und) Dazonnes Stares. Dann ist also anda 'nnd' falsch, und das vor dazes stehende Wort muss ein Akk, auf -an sein. Ich fasse ladohan als Akk, einer aus dem griech. Λατώ erweiterten Form \*laθoha (gesprochen \*ladōa). [Ar]tamihi (so gewiss richtig von D. ergänzt) muss Dat. (eig. Lok.) sein, eine Bildung wie ion. dor. πόλι aus \*πολιιι.

taden, vor welchem ein kleineres Wort fehlt, muss das Verbum sein. In den sehe ich die 3. Plur. Aor. Akt. der Wurzel dhe 'setzen', vgl. do; ta- halte ich für Präp, und vergleiche alb. te 'zu'. Formell identisch, wenn auch mit anderer Bedeutung, ist die osk. Postposition ta, to 'ex', z. B. skalce-ta 'e patera', akru-tu 'ex agro', vgl. auch slav. o-tz. Die Bedeutungsdifferenz messap. 'zu', osk. 'von, ab' ist wie im Griech. πρός, παρά usw. mit Akk. 'zu', mit Gen. 'von', vgl. auch griech. -de 'zu', lat. de 'von'; griech. elc (aus \*ev-c), skr. ni-s usw.; ta-den also: 'stellten hinzu'. tan, der später zu besprechende Artikel, weist auf ladohan zurück; das folgende bonzihar . . . . gnin, das ich nicht deuten kann, muss ein Epitheton zu ladohan enthalten. In kermudi sehe ich ein von der Präp, in regiertes Subst., das vielleicht 'Heiligtum' oder ähnliches bedeutete, von der Wurzel ker 'bauen' (lit. kurti)? kermaili statt \*kermati, wie hipaka@i statt \*hipakati, ware Dat. (eig. Lok.) und eine Bildung wie griech. cώματι, -mati aus -muti. Endlich suppliere ich am Ende Apl(onas) Gen. Das Ganze wäre also: Dazes Pasetthes (?) und Dazonnes Stares stellten Lato, die ..... (d. h. eine Statue der Lato, der .....) zu der Artemis (d. h. zu der schon vorhandenen Statue der Artemis) in Apollos Heiligtum (?)'.

Der Stamm ana- kommt vielleicht auch in pron. Gebrauch vor. In mehreren Inschriften findet sich ein ana, das Deecke der griech. Prap. gleichstellt. Not. a: 1 anaaproditalahona-Deoto 2 riddahipakaDiDeotoriddaD 3 atoraskeoyorrihibiliva: Not. 1: 1 klohizisavi9089ot 2 orridasanaaprodi 3 taapaogrebis; P. 560 (Vaseninschrift): hangoriasananavroditanma...: vielleicht F. 2961: 1 daytamoroa(a)na ap 2 roditahipades; daneben ohne ana Not. b: 1 plastas 2 moldatdehiai 3 biliaetveta 1 hipades aprodicita. Dass ana = griech, 'avá sci, ist mir sehr zweifelhaft. Die Bedeutung 'für' könnte eine solche Präp, nicht wohl haben, auch ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass in der ersten und zweiten dieser Inschriften ana als Präp. mit resp. hipakaði und apaogrebis zusammengehöre und durch Tmesis davon getrennt sei; endlich wüsste ich nicht, wie in der dritten, wenn hier keine Verschreibung vorliegt, die Form anan im Verhältnis zu der anderen Form der vorausgesetzten Prän, zu erklären sei. Diese Bedenken zwingen mich ana und anan als Pron, zu fassen, und zwar ist dann ana Akk. Neutr. = idg. \*onod, anan Akk. Mask. oder Fem. (die Vase). In der dritten Inschrift ist allerdings der doppelte Akk, sehr hart. Indessen wäre wohl bei einem hinzugedachten (oder ursprünglich vorhanden gewesenen und mit ma- anfangenden) Verh, 'schickte, liess zugehen' der Akk, auch der beschenkten Person denkbar. Das in der ersten Inschrift und in Not. e: 1 adida . . 2 plator . . . 3 lahon . . . 4 hadive vorkommende lahona, das Deecke als den Akk. eines 'Statue' bedeutenden Wortes auffasst, muss ein Epitheton der Aphrodite sein. Was es bedeutet, ist mir unklar, jedenfalls steht es mit dem Namen lahianes F. 2997 in Verbindung. lahian(n)es setzt ein \*lahion vorans, das sich zu dem der Ableitung lahona zu Grunde liegenden lahon verhält wie dazion zu dazon. Ich übersetze die Inschriften so: 1) 'dies weiht Theotoridda des Thator Keovorres Tochter der Aphrodite Lahona'. hipakadi ist wohl richtig von Bugge a. a. O. mit alb. kam 'halten' (etwa ὑπέχει) in Verbindung gestellt. 2) 'höre, Avithos Thotorridas schrieb dies der Aphrodite auf", d. h. bezeichnete es durch die Inschrift als der A. gehörig. apaogrebis enthält wohl die beiden Präp.  $apa = griech. \dot{a}\pi \dot{o} \dots und u aus *ud, vgl. kypr. v in$ vFaicZav u. a.; grebis ist 3. Sing. des sigm. Aor. einer i-Ableitung arebi, mit γράφειν verwandt. 3) 'Hangorias diese (die Vase) der Aphrodite.' 4) 'Daxta Moroa weihte dies der Aphrodite'.

Der auf anda folgende Gauname mag, wie Deecke meint, darandoa sein, aber gewiss ist der Schluss desselben nicht in Boaras enthalten; wir hätten dann nur ras als Gen. des Personennamens übrig, was als solcher unmöglich ist. Vielleicht ist der Gauname ein anderer. Ist aber darandoa zu lesen, so muss das fehlende -randoa in der Lakune zwischen a und Joaras gestanden und zwischen d und a nichts gefehlt haben. Der Gauname ist, wie gesagt, wohl als Nom., nicht Dat., zu fassen. Es folgen die Namen der verbürgenden Personen im Gen. von vasti n regiert, erst doarus o ibal iahiaihi; das letztere Wort ist sicher so zu ergänzen nach Z. 4. Boaras muss Schreibfehler sein statt 00(t)aras, Gen. von votor, vgl. votoria Basta Z. 1, kontrahiert von Jaotor oder Jeotor; gewöhnlich lantet der Gen. Jotoras; -taras mit -a-, das auch Z. 6 vorkommt, mag Ablautsform sein, = griech. - ropoc. Bugge stellt diesen Namen zu alban. Jom 'spreche' (aus \*kensmi), was doch wegen des Diphthongen ao nicht wohl möglich ist; eher könnte man, wenn k wirklich messapisch  $\theta$  werden kann, an slav. spnati suvati sovati 'stossen, schieben', lit. szauti 'schiessen' denken.

- Z. 3. ... laihassi dasinn r ist arg verunstaltet; so viel lässt sich jedoch erschen, dass ein Gen. auf -as folgt, durch -si mit dem vorhergehenden verbunden; -as ist die Genitivendung der Konsonantstämme, allein kein Stamm kann auf h auslauten; vielleicht steht daher -ihas nur für -ias, und h bezeichnet, dass -i- vokalisch, kein Jot ist; es könnte somit hier der Gen. eines i-Stammes, eine Bildung wie die griech. auf -ιος, vorliegen, etwa talaias von talais? Vgl. griech. Τάλαος u. ä. Der zweite Name ist vielleicht dasinn[ihi], mit s statt des gewöhnlichen intervok. z, Nom. \*dazinnes, eine io-Ableitung von dem früher erwähnten dazion-; -in- ist schwächste Ablautsstufe von -iōn-, vgl. umbr. natine = lat. nationi, osk. leginei = legioni. Die mittlere Ablautstufe -\*iōn- in lahianes.
- Z. 4. 5. davimaihi ist wohl sieher dazimaihi zu lesen. Das verbindende -θi fehlt hier, wie wir auch in der Inschrift von Basta die Namen zweimal verbunden und einmal asyndetisch neben einander gestellt fanden. andaθi : anda mit enklit. θi, 'und andererseits'. Hinter vas suppliere ich nach Basta 6 ti; zwei Buchstaben können hier am Ende der Zeile sehr wohl fehlen; also: vas[ti] mannati wie Basta 6 vasti-

ma[nnatei]. daχtas vosθellihi: der zweite Name ist vielleicht mit Deecke hosθellihi zu lesen, aus dem lat. Hostilius entlehnt.

- Z. 6. θa[o]tarassibalasiiri[hi] 'und des Thaotor Balasīres'. Statt balasiirihi will Deecke kalasiirihi lesen, aus dem ägypt.-griech. Καλαείριος entlehnt; das halte ich nicht für sicher; das erste Element mag mit baledon, baletθes, balakrias, vielleicht auch mit oibaliahias zusammengehören, alb. bale (aus \*bala) 'Stirn'. Das letzte Element weiss ich allerdings nicht zu erklären. Wenn das i in ir. sir 'lang' ursprünglich ist, könnte es mit diesem Worte verbunden werden; \*balasīras 'stirnlang' wäre dann mit \*balakras 'stirnhoch' ungefähr gleichbedeutend.
- Z. 6. 7. \*\thetaaotorassi | eallaidihi. Deecke sicher richtig: vallaidihi, wie F. 2968. Nom. \*vallaides, mit der patronym. Endung -ides (eigentlich wohl \*iddes, aus -\*idias, vgl. \*\thetaeotoridda), von dem Vornamen valla F. 3000 abgeleitet. Eine Weiterbildung von diesem Namen ist vallasso F. 2997, aus \*vallasio. Deecke stellt valla wohl richtig zu osk. valaimo'der beste'.

Das Ganze von Z. 1—7 ist also: 'Höre! es stellten für sich Bürgschaft einerseits (der Gau) Daranthoa (?) des Thotor Oibaliahias und des Talais Dasinnes (?) (und) des Dazimas Oibaliahias und andererseits (der Gau) Vastimannati des Dazet Hosthelles (?) und des Thaotor Balasīres und des Thaotor Vallaides'.

Z. 7. 8. Objekt des neuen Satzes ist offenbar argorian . olan; argorian auch Z. 11, wo zwar artorian steht, aber mit geringer Anderung argorian zu lesen ist, vielleicht auch Z. 13 argorian statt argonan. Dass hier, wie Deecke meint, von einem früher in der Inschrift nicht erwähnten Weibe Artoria die Rede sein sollte, bedarf kaum der Widerlegung; argorian ist ohne jeden Zweifel das griech, ἀργύριον 'Geld'; o bezeichnet wie sonst das u. Das Wort ist also Akk. Neutr. Es ist hier von der Kaufsumme die Rede. Das dazu gehörende Adj. . olan, dem zu Aufang ein Buchstabe fehlt, scheint 'ganz' zu bedeuten. Der fehlende Buchstabe war vielleicht s, o kann o bezeichnen, und das Wort könnte zu idg. \*solo-, lat. sollus, griech, őloc gehören. Das Subjekt muss in taizi, i stecken, und das Verb ist margr. Den fehlenden Buchstaben im Subjektsworte suppliere ich mit h, also taizihli, das ich als Pron. rel. auffasse: 'welche' (nämlich Bürgen). tai ist Nom. Pl. des

dem. Stammes to- = griech. τοί (alb. Artikel tε u. a.); -zihi ist graphisch für zī, und dieses ist entweder dasselbe wie slav, zi, eine Partikel, die an Pron. dem. gefügt wird, z. B. ons-zi, verwandt mit skr. hi, av. zi (idg. \*ghi), oder es ist kontrahiert aus einer solchen Partikel und einem relativen Element -ī. das ich auch in Z. 9 wiederfinde, vgl. got. ei; in letzterem Falle stände tai-z-i dem got, bai-ei sehr nahe. In margr sind offenbar r und q verstümmelte Buchstaben; ausserdem können noch am Ende der Zeile ein Paar Zeichen fehlen. Wenn wir nun Z. 12 maberan finden, so ist es sehr wahrscheinlich, dass dasselbe Wort auch hier vorliegt. P ist also von B und I von E verstümmelt, dazu fehlen noch a und n. maber[an] fasse ich als 3. Plur. Präs. Konj. der Wurzel bher 'tragen', alb. bie (statt bier, Ipf. biere) 'führe, bringe'. beran ist mit dem lat. ferant identisch. Das Messapische hätte also wie Lat. und Kelt. die Konjunktivbildung mit -ā. ma nehme ich als Adv., ursprünglich \*sma, mit dem griech. αμα verwandt. ma beran also: 'conferant', 'sollen zusammenschiessen'. Es bleibt noch at . eetes zu besprechen. Den fehlenden Buchstaben suppliere ich mit a, und nehme, da die Verbindung ee wenig für sich hat, mit geringer Anderung v statt des ersten e an, wie oben eallaidihi für vallaidihi steht, also at[a]vetes, das ich dem griech. αὐτόετες 'in demselben Jahre, nach Jahresfrist' gleichsetze, ata steht für \*aota-, wie Basta neben Βαῦςτα (Ptol.), *ator* neben *aotor*. Dasselbe Pron. kommt ausser im Griech, auch im Phryg. vor: aftas (Gen. Fem.), aftun (Dat. [?] Mask.), vielleicht auch im Lyk.: eptte. Der Stammauslaut oder Kompositionsvokal -a entspricht regelrecht griech. -o. Das Wort \*vetos 'Jahr', wovon -vetes ein suffixloser Lokativ ist, findet sich noch im Alban.: vjet, vit; mit at[a]vetes vgl. alb. Komposita wie sivjet 'heuer'. Der ganze Satz ist also: 'welche binnen Jahresfrist die ganze Summe zusammenschiessen sollen'.

Z. 8. 9. mazzesnatanoman usw. na bedeutet vielleicht 'oder', vgl. ir. no 'oder', lit. nau 'vielleicht'; na ist also aus \*nao entstanden, wie θator aus θaotor. mazzes fasse ich als Nentr. eines Komparativs, mit dem av. mazyo, mazyas-ca 'grösser' ganz identisch, idg. \*maghies, Komp. eines Adj., das im Alban. maθ, bestimmt maði 'gross' vorliegt. zi wurde im Messap. regelrecht zu zz, wie si zu ss: arnisses, valasso, ti zu tð: χonetθes, ni zu nn: pollonnes usw. Das durch mazzes

bestimmte neutr. Subst. steckt in tanoman, das wohl in ta noman zu zerlegen ist: ta statt \*tad, idg. \*tod, griech. τό. noman scheint 'Teil' zu bedeuten. Ist es mit dem griech. νωμάω 'verteilen' verwandt, idg. Stamm \*nomo-? Zum Wurzelvokal vgl. ir. name 'Feind' (der nehmende). Der Gebrauch und Stellung des Artikels wäre ganz wie im Griech., etwa (τὸ) μεῖζον τὸ μέρος. Der messap. Artikel findet sieh auch F. 2966 Z. 5; tan epokan, T. 447; tan nozan, mazzes na ta noman also: 'oder den grösseren Teil (derselben)'. Die beiden Gaue haben wahrscheinlich gemeinsam eine Geldanleihe gemacht. Aber weder der Verleiher noch die Grösse der Summe sind in dieser Inschrift genannt. So fehlt auch in der Inschrift von Basta eine Angabe der Kaufsumme. Auch unsere Inschrift schliesst sich daher vermutlich supplierend einem anderen Dokumente an, in welchem die Verleiher und die geliehene Summe verzeichnet waren. Hier wird bestimmt, dass, falls die Gaue selbst ihre Verpflichtung nicht erfüllen, die verbürgenden Männer innerhalb eines Jahres jedenfalls mehr als die Hälfte der Summe erlegen sollen. Für den Restbetrag scheinen sie also längeren Rückstand zu haben. Vgl. mehrere boiot. Inschriften. wo eine Anzahl von Bürgern für die Geldverpflichtung der Gemeinde garantieren.

Es folgt iniheastiberadam; hier ist offenbar easti als vasti zu lesen, wie oben eallaidihi als valloidihi. inih zerlege ich in in -ih; in ist die oben besprochene Präp.; ih = ihi (wie auch im Gen, bisweilen -ih neben -ihi) bezeichnet -1: -1 fasse ich als rel. Pron., wohl Akk. Sing. N., auf argorian hinweisend, urspr. \*-id. Das oben erwähnte ihi (taizihi) ist dagegen, obgleich gleichlautend, wohl eine andere Kasusform (Nom. Pl. M.). Das Subjekt ist vasti. Das Verb. ist in beradam enthalten. Hier trenne ich berada ab; das mit manfangende Wort lässt sich nicht ermitteln. berada scheint 3. Sing. Präs. Konj. Med. zu sein, vgl. oben beran Akt. Die Endung wäre ungenau geschrieben für -da (denda), griech. -то. 'Für welches Bürgschaft soll geleistet werden.' Auffallend ist zwar der Konjunktiv, statt dessen eher ein Aor, Ind. zu erwarten wäre: 'wurde geleistet'. Der Konjunktiv müsste auf logischer Abhängigkeit von denda beruhen: '(für welches sie [die Ganel bestimmten, dass) Bürgschaft geleistet werden sollte'. bleibt aber wie gesagt jedenfalls hart. Jedoch scheint es mir.

wenn gleich die Konjunktivbildung auf-a eigentlich ein Aor. ist, noch viel gewagter berada als wirklichen Aor. Ind. zu fassen; denn es ist nicht wahrscheinlich, dass dieselbe Form gleichzeitig sowohl als Konj. Präs. wie als Aor. Ind. gebraucht werden kommte, wenn auch im Lat. dieselbe Bildung beide Funktionen hat: erat, ferat.

Vermutungen über den übrigen Inhalt der Inschrift halte ich, als zu unsicher, vorläufig zurück.

Christiania, Juli 1893.

Alf Torp.

# Arica VI1).

21. Ai. thate, tha- - av. azis, tža-, izjeiti.

An der Richtigkeit der alten Zusammenstellung von av. azis mit np. az 'Begierde' zu zweiseln besteht kein Anlass; vgl. Horn Grundriss No. 18. Eben so wenig kann ich es gut heissen, von der hergebrachten und seitens der Tradition gewollten Bedeutung für azis, nämlich 'Begierde, Gier' — Nerjosengh übersetzt azois daēuo.datahe mit lobhasya dēvadattasya — abzugehen, etwa zu Gunsten des von Geldner Studien I 124 f. gemachten Vorschlags, aziš aus a ziā- herzuleiten und mit 'gewaltthäig' zu übersetzen²). Justi ist der richtigen Etymologie näher gekommen, wenn er es zu einem Verbalstamm 3. az- 'verlangen' zieht, woher auch azdā³), ažuš⁴) und ażdiai⁵) stammen sollen. Geldner hat selbst später sein Urteil über azis geändert; s. KZ. XXVIII 201.

<sup>1)</sup> Vgl. IF. IV 121 ff.

<sup>2)</sup> Man vergleiche dazu West SBE. V 110.

<sup>3)</sup> S. dazu Verf. KZ. XXVIII 15. Das arische \*addhā Adv. \*gewiss, sicher \* — [auch ap. azdā nehme ich als Adverb; vgl. ai. aviš mit bhāvati; Delbrück Syntax 202 f.] — ist wohl eigentlich Lok. Sing. eines Nom. act. \*addhiś 'Kunde'; vgl. das avest. uštā und dessen Gebrauch; Verf. BB. XV 14, Geldner KZ. XXX 321. Anders Johansson IF. II 29 ff.

<sup>4)</sup> S. unten S. 217.

<sup>5)</sup> S. Vert. KZ. XXVIII 17.

Alle in der Überschrift genannten Wörter lassen sich aufs einfachste auf eine Basis a\*5h- (ar. aż'h-) zurückführen, der man die Bedeutung des Strebens nach-, Erstrebens beilegen kann 1).

Für aziś ist eine grammatische Erläuterung nicht von Nöten. — Das i im Präsensstamm izia- — J. 33. 6, 49. 3, 62. 7°), Jt. 19. 51 — geht auf idg. ə; vgl. ai. sādhati: sidhyati. — Für iżā- bleibe ich bei der in BB. XIII 73 vorgetragenen Fassung. Es ist ein Nom. act. des Desiderativs und verhält sich zu az[-iś wie im Indischen das epische ipsā-zu ap[-nōti. īżā- vertritt also idg. \*īʒzhā-³) aus \*i-ɔʒh-sā-; s. BB. XIII 73, Verf. Studien II 163, IF. III 15 No. Johanssons Erklärung in BB. XV 178 halte ich für unmöglich ³). Zur Bedeutung des Worts s. noch Th. Baunack Studien I 374, 391.

Was das ai. ihatē angeht, so habe ich schon Ar. Forschungen II 78 die Möglichkeit ausgesprochen, dass darin ein redupliziertes Präsens enthalten sei. Ich zweifle jetzt nicht mehr daran, dass dem so ist. ih- geht auf idg. \*izh-, das aus \*i-vzh- erwachsen ist, wie idg. ir- (in ai. irtē) aus \*i-vr-; s. Verf. IF. III 15 No. Das Nom. act. iha- (nachvedisch) ist nicht auffälliger als nindā- 'Tadel'; auch nindāti muss ja als redupliziertes Präsens genommen werden; s. Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 394, Verf. Ar. Forschungen II 84, Geldner BB. XV 254.

Dass schon im Veda die Nomina èhû- und án-]èhas- vorkommen<sup>5</sup>), als ob eine ursprachliche i-Basis vorläge, stösst die oben gegebene Erklärung keineswegs um. Es sind arische oder indische Neubildungen, so gut wie khêda-, khêda- zu khidáti, wo i ebenfalls idg. ə vertritt; s. Fick Wörterbuch 14 32.

<sup>1)</sup> Vgl. dazu Fick Wörterbuch 14 163.

izjeiti zu lesen, mit den meisten und besten Handschriften (J 2, K 5; Pt 4), gegen Geldner.

<sup>3)</sup> Möller befindet sich mit seiner Bemerkung in Zeitschrift f. dtsch. Phil. XXV 391 Note im Irrtum. Wie er dazu gekommen, ist mir nicht ganz deutlich.

<sup>4)</sup> IF. II 49 N. 1 kommt Johansson auf das Wort zurück, ohne eine bestimmte Ansicht auszusprechen.

<sup>5)</sup> Av. aężo jasatem aężanę Jt. 19. 82 setzt Geldner 3 Yasht 55 = skr. ehau gachatam ehasya, das soll heissen: "(sie) kamen willig nach meinem Willen zurück". Ich möchte aężo, aęzanę lieber mit

Das éinmal (J. 53. 7) bezengte av. ažuš übersetzt Geldner KZ. XXVIII 193 mit 'Eintracht' und will es 201 an np. až anknüpfen, das bei Vullers in der Bedeutung 'otium, quies'—aber ohne Beleg — angeführt wird. Der Zusammenhang der Stelle würde einem Anschluss von ažuš an aziš usw., etwa in der Bedeutung 'Eifer' nicht widerstreben. ažuš wäre dann ar. \*azžhu-š. Der Bildung nach liesse sich ai. dhākṣu-ṣ, dākṣu-ṣ vergleichen (Whitney Grammar² § 1178 f.), nicht aber der Bedeutung nach, da das indische Wort als Adjektiv ('brennend') gebraucht wird.

## 22. Zur Bildung des Nom.-Akk. Du.

In Jacksons Avesta Grammar § 42 lesen wir: "Av. ō (final) sometimes answers to Skt. āu"; s. auch § 54 Note. Wenn ich das "answers" richtig verstehe, so ist damit gemeint, dass ai. -āu und av. -ō in einigen Fällen auf die gleiche Grundlage, nämlich arisch -āu zurückgehen. Als Belege führt Jackson a. O. an: garō 'on a mountain' = girāu und dua yaska acistō 'the two worst sickness'. In § 240, 265, 599 fügt er noch zu: gauō 'both hands', dadō 'I have made' und die Lok. Sing. dainhō Vp. 12. 5, haētō = skt. sētāu, varetāfšō V. S. 4 und peretō J. 51. 12: zusammen also zwei Nom. Du., eine 1. Sing. Perf. und fünf Lok. Sing. Die Zahl der letztern lässt sich ohne Mühe noch vermehren; s. ZDMG. XLVI 300, 304, IF. III 191).

Über die Gestaltung eines arischen -au im Avestischen finde ich bei Jackson keinen Vermerk. In BB. IX 299 ff., 308, 312, XIII 83, XV 17, KZ. XXIX 570, IF. I 191 bin ich für die Gleichung: ar. -au = av. -o eingetreten, und ich habe umsoweniger Grund sie aufzugeben, als Jackson selber in § 262 av. mainjo und ai. munyo (d. i. ar. \*mánjau, Vok. Sing.)

ai. éjati in Verbindung bringen und übersetzen: "sie kamen auf den Wink des winkenden" (ar. \*áiž'as . . aiž'ásja). Zur Bedeutung der Wörter verweise ich auf lat. \*nuere, numen und nutäre; im übrigen s. Delbrück Aind. Syntax 185.

<sup>1)</sup> Über den Anlass der Übertragung des Lokativausgangs von Seiten der y- auf die j-Stämme s. Meringer BB. XVI 224, aber auch Verf. Ar. Forsch. I 80. — Auch astö (BB. XV 241) nimmt man besser als Lokativ zu einem Nom. Sing. \*astis.

gegenüberstellt 1). Die Belege sind: 1)  $fr\bar{o}$ ,  $ap\bar{o} = ai$ .  $pr\bar{o}$ ,  $ap\bar{o} = 2$ )  $maini\bar{o}$ ,  $vai\bar{o} = ai$ .  $many\bar{o}$ , vgl.  $vay\bar{o}^2$ ); — 3)  $dainh\bar{o}$  — vgl. ai.  $san\bar{o}$ ,  $vast\bar{o}$ , gr. aveu u.  $a.^3$ ); — 4)  $zastai\bar{o}$  — vgl. ksl.  $kamenu^4$ ); 5)  $cagedo^5$ ) — vgl. ai.  $avist\bar{o}$ ; — 6)  $h\bar{o} = ap$ . haur, ai.  $s\bar{o}$ , gr. overoc. Die Belege unter 5 und 6 sind nicht ganz sicher.

Es bleiben sonach von Jacksons Beweisstücken für av.  $\bar{o} =$  ar.  $\bar{a}u$  nur  $dad\bar{o}$ ,  $qau\bar{o}$  und  $a\dot{c}ist\bar{o}$  übrig.

Dass sonst das arische -āu auch im Avestischen als -āu (oder dafür mit häufig wiederkehrender Fehlsehreibung -ā; s. Verf. BB. IX 306 f., Jackson a. O. § 193 Note 2) erscheint, hat auch Jackson nicht in Abrede gestellt. Aus den Gathas führe ich als Beispiele an: vanhāu, daregajāu, hratā, peretā = ai. vāsāu usw.; unsicher sind nā 6) = nau und auarenā 7) — vārņau. Im jüngern Avesta finden wir: vanhāucā 8), habra-jatā 9), huberetā 10), huīdātā 11) = ai. vāsāu usw.; hau oder hā, auā 12) — ai. asāu; tā 13) = ai. tāu.

<sup>1)</sup> Meine Behauptung in BB, IX 312, in den Gathas finde sich nur die Vokativform auf -ū ist unrichtig. Die Gathas bieten überhaupt keinen Vok. Sing. der y-Deklination. mainjū ist überall entweder Instr. Sing. oder Nom. Du.

Die Vokative wie erezuö erklären sich wie die Lokative zantuö usw.; s. Verf. IF. I 191.

<sup>3)</sup> dainhō verhālt sich doch zu dainhaya (Caland KZ. XXXI 263) nicht anders wie nmāne zu nmānaja usw. Zu gr. āveu s. Meringer a. O. 227, Brugmann Grundriss II 615.

<sup>4)</sup> S. Brugmann a. a. O. II 653 ff. Das Indische hat für den Lok, und Gen. Du nur den einen Ausgang -ōṣ gegenüber av. -ō (= ar. -au) und -ā (= ar. -ās). Es scheint mir recht wohl möglich, dass -auṣ (= -ōṣ) aus einer Vermischung von -au und -ās hervorgegangen ist.

<sup>5)</sup> J. 51. 20, s. Verf. BB. XIII 82 f. Die Formen wie drifte RV. 7. 34. 12, êtō 8. 24. 19, tápō 8. 18. 2. bhūyāmō 4. 32. 6 verdienten cinmal gesammelt zu werden.

<sup>6)</sup> J. 29. 11; gewöhnlich als Akk. Plur. genommen.

<sup>7)</sup> J. 80. 2; man nimmt das Wort als Gen. Du.; der Akklässt sich wohl von vičipahjā abhängig machen; vgl. J. 46. 15, 17. Die Gen. Du. gehen sonst auf -ajā aus. as-cā ist kaum richtig.

<sup>8)</sup> J. 62. 6; vgl. dazu J. 30. 10.

<sup>9)</sup> Jt. 13, 48; vgl. Jt. 10, 110 und Verf. ZDMG, XLVI 304.

<sup>10)</sup> Jt. 13, 18; vgl. Jt. 15, 40, 10, 112 und Verf. ebd.

<sup>11)</sup> Jt. 17, 18; vgl. V. 18, 49, Geldner KZ, XXX 520 und Verf. a. O

<sup>12)</sup> S. Verf. KZ. XXIX 497 ff.

<sup>13)</sup> Jt. 8. 22, 28, 13, 78. Man beachte den Wechsel von th m

Die Vertretung des ar. -au durch av. -au steht also für beide Dialekte vollkommen fest. Ebenso ist es sicher, dass ar. -ai ganz ausschliesslich als -ai erscheint. Dadurch wird meines Erachtens die Jacksonsche Gleichung aufs äusserste unwahrscheinlich gemacht.

Gar nichts ist auf dado J. 10. 9 zu geben; s. BB. IX 301, 310 und J. 19. 16. Die Neuausgabe bietet das handschriftliche Material zu dado leider nur im Auszug. Übrigens bemerkt Jackson selber a. O. § 599: "A 1st sg. mid. form in -o... from a root ending in long a is perhaps to be found in dado". Der Sperrdruck von perhaps findet sich auch dort. Statt mid. wäre natürlich act. zu schreiben gewesen 1).

Es sind also allein die Duale, die jene Gleichung beweisen müssen. Ich möchte jetzt die dualischen o-Formen nicht mehr mit solcher Bestimmtheit wie BB, IX 307 unten für verderbt erklären. Aber ebensowenig kann ich zugeben, dass ihr -o auf ar. -au gebt. Sind die Formen ächt, so führen sie auf ar. -au. Zur Bildung eines \*bharantau konnte man auf zwei verschiedenen Wegen gelangen. Einmal: Es konnte zur Zeit, als noch \*bharanta = gr. φέροντε existierte, nach dem Muster der a-Stämme, bei denen z. B. \*marta mit \*martau wechselte, zu \*bharanta ein \*bharantau geschaffen werden; also \*marta: \*martau = \*bharanta: \*bharantau. Man beachte dabei, dass das -å in av. ameretatå auf ar. -a zu beziehen, durchaus keine Notwendigkeit besteht, wie auch Brugmann a. O. 645 ganz richtig bemerkt 2). Zweitens: Es konnte das Nebeneinander des Nom. Du. und Plur. der a-Deklination auf -au und -as in der konsonantischen zum Pluralausgang -as

tā an der ersten Stelle: ham tāćiþ bāzuš baratō . . tištryasća . . daēnasća yō apaošō; tā yūidiabō . . bri.ajarem bri.hšaparem.

<sup>1)</sup> Geldner kennzeichnet den Vers in der Neususgabe durch ein Kreuz als einen 'inkorrekten' oder 'verdächtigen'. [Vgl. jetzt zu dadō Verf. ZDMG. XLVIII 133. Korr. -N.]

<sup>2)</sup> Dass sich aus der Langschreibung der Auslautsvokale in den Gathas — und im Altpersischen — für sprachvergleichende Zwecke rein nichts ergiebt, das sollte doch endlich einmal eingesehen werden. S. Verf. Gathas 68 f., Ar. Forsch. II 134 f. Dagegen noch unlängst Bezzenberger BB. XV 296 f. Folgt dem Wort eine Enklitika, so wird der Auslautsvokal mehrfach kurz geschrieben, und zwar in Fällen, wo im Arischen ganz sicher die Länge gesprochen wurde. Gerade ja aber vor Enklitiken sollte man die Erhaltung der alten Längen im Auslaut am ehesten erwarten dürfen.

den dualischen -au hervorrufen. Also \*martas: \*martau = \*bharantas: \*bharantau.

Nach dieser Deutung wäre -ō als Dualisausgang allerdings nur bei konsonantischen Stämmen altberechtigt. Die Erklärung eines ačištō bietet dann aber auch keine grössere Schwierigkeit als z. B. die von nmanaþ V. 11. 10, nmania J. 57. 14 1) neben nmanaþ und nmanaja; vgl. z. B. visaþ, visia — visaþ (visada), vise 2) usw. Der Zusammenfall des Akk.-Sing.-Ausgangs -am (-em) der a- und der konsonantischen Deklination eröffnete den Weg zu Ausgleichungen nach beiden Seiten hin 3).

Da -ē vielfach an Stellen erscheint, da man -ō erwarten sollte — eine Verwechslung, die vielleicht in der Aussprache des mit e ē umschriebenen Zeichens begründet ist (s. Jackson a. O. § 6) —, so mag auch z. B. zastē Vp. 15. 1 (neben padō) als Dual genommen werden; vgl. zastō V. 5. 59.

### 23. Av. atar- 'Feuer'.

Dass das Wort nicht, wie man wollte, mit ai. *idmi* 'esse' usw. verknüpft werden kann, bedarf heutzutage keines Beweises mehr. Das eng verwandte arm. *airel* 'verbrennen' ist ohne Zweifel ein Denominativum aus \*air 'Feuer', welches auf

So zu lesen mit K 5, Pt 4, Mf 1, Jp 1 usw. gegen die Neuausgabe. Vgl. raibia Jt. 17. 17.

Lok. Sing.; V. 5. 10. Auch J. 9. 28 wird so gegen die Neuausgabe zu lesen sein. vise vise an ersterer Stelle ist amréditam = ai. više više.

<sup>3)</sup> Für raiþja u. ähnl. hat Jackson überhaupt keine Erklärung. Dagegen meint er zu yimaþ usw. in § 19: "a lightening of å to å in ablative -aþ occurs before enclitic haća". Wir finden dieses selbe aþ aber auch hinter haća, z. B. haća nmānaþ V. 11. 10. Und vor dem sicher enklitischen ća 'und' tritt nicht nur keine Kürzung auf, sondern vielmehr der 'protraction-diphthong äa', a. O. § 53.

Zugegeben, haća (= al. sáéá) sei enklitisch gebraucht worden, so sehe ich doch nicht ein, wie der Vokal der geschlossenen Auslautssilbe des vorhergehenden Worts Kürzung erleiden konnte. Sonst trifft die Reduktion die offene vorletzte Silbe, und hier lässt sie sich gar wohl mit einer durch die folgende Enklitika bedingten Verschiebung des Wortakzents auf die letzte Silbe erklären; vgl. das Lateinische. S. Verf. BB. XVII 342 und jetzt auch Caland KZ. XXXII 595.

einen idg. Nom. Sing. \*atēr oder auch \*ətēr zurückgeht; vgl. hair 'Vater', mair 'Mutter' = gr. πατήρ, μάτηρ und Verf. Studien II 27. von Fierlinger, der KZ. XXVII 334 f. den Zusammenhang von av. atar- mit ai. átharvan- 'Feuerpriester' usw. befürwortete, hat das arm. airel nicht in Rechnung gezogen. Zu dem daselbst verwendeten ai. athari- 'Flamme' vergleiche man übrigens jetzt Pischel Ved. Studien I 99 f., wo das Wort mit 'Elefant' übersetzt wird. — Eine andere brauchbare Etymologie ist mir nicht bekannt.

Das idg. \*ater-, Nom. Sing. \*ater sieht unzweifelhaft wie ein Nom. ag. aus. Ich denke mir, dass \*ater mit bekannter Einbusse, aus \*aiter hervorgegangen ist. Dann lässt sich das Wort — uridg. \*ai-ter- — mit dem ai. ayu-s 'lebendig, beweglich' verknüpfen, welches nicht nur als Beiwort des Agni vorkommt, sondern auch einige Male, wie es scheint, geradezu als Name für Agni gebraucht wird; s. das Petersburger Wörterbuch. Die Verbindung von ai. ayúš mit gr. húc, èúc, welcher Collitz KZ, XXVII 183 ff. das Wort geredet bat, ist dann allerdings des η, ε wegen aufgegeben. Sie verbietet sich aber, meine ich, auch noch aus einem zweiten Grunde, der Unmöglichkeit nämlich, ayúš 'lebendig' von áyuš 'Leben' und dies wieder von gr. aiw usw. zu trennen; s. J. Schmidt Pluralbildungen 142 f., 147. Johansson BB. XVIII 4 und auch Fick Wörterbuch I 5 11. Es entspricht sonach das Verhältnis von av. atar- zum ai. ayiiaufs genaueste dem von ai. pātár- 'Schützer' zu ai. pāyú-; 8, dazu W. Schulze KZ, XXVII 425.

Dass ein Wort mit der Grundbedeutung 'der lebendige, bewegliche' gar wohl zu einem Namen für das Feuer werden konnte, das wird kaum ernstem Zweifel begegnen. Das Peters-

Wo das, vermutlich auf Grassmanns irrige Angabe im Wörterbuch gegründete, idg. áyu 'beweglich' zu streichen und für ai. äyü N. vielmehr áyu zu lesen ist. Vgl. noch ebd. 158, 356.

Prellwitz Etym. Wörterbuch 106 stellt nach L. Meyer (s. auch Per Persson Wurzelerweiterung 79, 98, 227) gr. ἡύc mit got. iusila, iusiza — ein ius 'gut' giebt es nicht — zusammen. Es ist richtig, dass man ἡύc auf ein idg. \*eusus zurückführen kann, unter Berufung auf ἀως, ἡως, das auf \*ausōs geht (G. Meyer Grammatik² 76). Somit kann man die Gleichung ansetzen: got. iusiza: gr. ἡύc = got. hardiza: hardus. Wegen des ebenfalls heranzuziehenden ni. vāsuṣ, vāsīyān usw. vergleiche man ai. rārīyān und gr. εὐρύc.

burger Wörterbuch und Grassmann hatten auch ai. agni- als den 'beweglichen' — zu ájati — nehmen wollen, eine Etymologie freilich, die jetzt aus Gründen der Lautlehre und wegen der verwandten Wörter schwerlich mehr einen Vertreter finden wird.

Das av. atar- ist für die viel erörterte ai/u-Frage nicht ohne Wichtigkeit.

## 24. Av. vā 'zwei' und andre Mythen.

Vor etwa einem Jahr hat Collitz für das American Journal of Philology eine Besprechung der 4. Auflage von Ficks Wörterbuch, Bd. I geliefert, in der wir (a. a. O. XII 306) folgendes lesen: "Auch die altindischen Wörter sind jetzt...mit Akzenten versehen. Man wird auch sonst bemerken, dass der Verf. bemüht gewesen ist, die Akzente und Laute der von ihm angeführten Wörter genau wiederzugeben. Einige Akzentfehler und sonstige kleine Versehen freilich, die zum Teil bis auf die erste Auflage zurückgehen, sind auch jetzt noch stehen geblieben." Vgl. auch S. 295, Z. 16 ff.

Ich habe Collitz sofort schriftlich mein Bedenken über dieses milde Urteil ausgesprochen und die Besorgnis geäussert, es könne ein solches Urteil die ohnedies schon bestehende Gefahr nur noch vergrössern, dass allerhand Irrtümer sieh aus Ficks Buch in andre Werke verschleppen, gerade wie das bei den früheren Auflagen der Fall war. Prellwitz' Etymologisches Wörterbuch (vgl. Vorwort IV) beweist leider, dass diese meine Besorgnis eine gar wohl begründete war.

Dem Verfasser geht jedenfalls eigne tiefer gehende Kenntnis der arischen Sprachen ab. Das zeigt — abgesehen von der Unsicherheit in der Umschreibung und ähnlichen Dingen — z. B. der aind. Gen. Sing. pitrás 'des Vaters' auf S. 240 und die Verwandlung des Ficksehen d'us-iyara- (S. 522) in dhusiyara- auf S. 370. So hat er sich denn in Aricis auf Fick verlassen, trotz dem, was Fick selbst im Vorwort zum arischen Teil seiner Arbeit bemerkt. Das Vertrauen war keineswegs wohlangebracht.

Bei Prellwitz a. O. 84 steht: abaktr. va 'zwei'. Das stammt aus Fick a. O. 319. In Justis Handbuch finden wir unter dva den Nom.-Akk. va aufgeführt. Das wird aber mit dem Zeichen für inlantendes v geschrieben (ua) und ist, wie man längst weiss, uua zu lesen ), welches dem ai. ubhå entspricht. Die Langschreibung des Vokals ist Ficks Eigentum.

Pr. 314: neup. thaftan = F. 56, 223. Welchen Buchstaben des persischen Alphabets soll denn th wiedergeben? Fick scheint seiner Zeit in Justis Handbuch 132a aus Zeile 20 in Zeile 28 geraten zu sein, wo das osset. thaft (richtig taft) verzeichnet wird. Gemeint ist taften.

Pr. 315; neup. tadsrew = F. 58, 222 (wo °v), 441. Richtig tedherv öder tederv; der zweite Buchstabe ist Zāl. Auch Schrader Sprachvergleichung 366 hat tedzrev. Die verwunderliche Wiedergabe des Worts scheint auf Pott Et. Forsch. 1. Aufl. (1833) zurückzugehen. Die Mythe hat also schon ein recht ehrwürdiges Alter.

Pr. 77: abaktr. dvaya 'zweifach' = F. 71, 242, 461. Ein solches Wort existiert nicht.

Pr. 68: apers. darika 'Goldstück' = F. 55. Existiert nicht. Pr. 142: aind.  $çaçadmah\acute{e}$  = F. 42, 206 (wo çaç), 420. Richtig \*måhe.

Pr. 69: aind. didésți = F. 65, 231. Richtig did".

Die Liste kann vermehrt werden.

Collitz' oben S. 222 angeführtes Urteil über Ficks vergleich. Wörterbuch steht dem, was ich IF. I 185, 311, 491 darüber geäussert habe, fast diametral gegenüber. Es wird mir ein Leichtes sein, für die Richtigkeit meines Urteils die ausgiebigsten Beweise zu erbringen?). Wo man auch das Buch außehlagen mag, überall findet man Böcke, Böcke jeglicher Art und Stärke, zusammen eine immense Herde. Und wenn auch zugestanden werden darf, dass die Korrektur mit ganz aussergewöhnlicher Achtlosigkeit besorgt worden ist: so bleibt noch immer von Fehlern, an denen der Setzer sieher unschuldig ist, eine Zahl übrig, die mit dem Wort 'einige' zu bezeichnen — wie es Collitz thut —, eine nicht geringe Kühnheit erfordert.

Nun mag man ja einwenden, es habe sich Fiek durch seine bisherigen trefflichen Leistungen auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachforschung die Anwartschaft auf eine

Worauf auch das kurze a hinweist; s. Verf. Handbuch § 38zu dya 'zwei'.

<sup>2)</sup> Inzwischen erbracht; s. ZDMG. XLVIII 504 ff. [Korr. -N.]

milde Beurteilung erworben. Auf ein 'suaviter in modo': gut-Aber sicher nichts weiter. Wenn ein allerorts unbekannter Herr Hinz oder Kunz ein verunglücktes Buch veröffentlicht, so thut das der Wissenschaft keinen Schaden. Denn: wer liests und brauchts? Etwas andres ists, wenn ein Gelehrter von bekanntem und geachtetem Namen ein Buch in die Welt hinausgehen lässt, das von Fehlern aller Art strotzt, insbesondere dann, wenn das Buch, wie im vorliegenden Fall, sich an weitere Kreise wendet. Dann hat meines Erachtens die Kritiktrotz des Verfassers sonstigen Verdiensten - nicht nur das Recht, sondern glattweg die Pflicht, auf die Irrtümer des Verfassers, und zwar nachdrücklich hinzuweisen, damit nicht der Leser, vom Namen des Autors geblendet, blindlings vertraue. Wie viele von denen, die Ficks Buch in die Hand bekommen und benutzen, sind denn aus eigener Kenntnis der Sprachen und ihrer Grammatik in der Lage, auseinander zu halten, was darin falsch und was richtig ist? Dabei braucht man wahrhaftig gar nicht etwa bloss an dilettierende Laien zu denken. Ein Kritiker wie Collitz, der sich über die Vorzüge des Fickschen Buches in viel Seiten langer Abhandlung ergeht, für dessen zahlreiche Mängel aber, die ja Fick selbst keineswegs verkennt (S. VII), kaum ein Wort der Rüge findet, der macht sich für solche Mythenbildung, wie sie oben aufgezeigt wurde, mit verantwortlich.

# 25. Av. kamereda- 'Kopf'.

Kossowicz' Etymologie des Worts "in camerae modum exstructus, concameratus" ist aus Justis Handbuch auch noch in die 4. Auflage von Ficks Wörterbuch (I 23 f., vgl. 183, 383) übergegangen. Glaubhafter ist sie mir dadurch nicht geworden. Denn erstlich würde aus kamara- + dha- nun und nimmer kamereda- (d. i. ar. \*kamrd(h)a-) hervorgegangen sein. Zweitens aber bedeutet av. kamarā- f. gar nicht camera oder Gewölbe. Justi führt zwei Bedeutungen auf: 1) Gürtel, 2) Gewölbe. Fick dreht die Reihenfolge um. Aber an der einzigen Belegstelle bedeutet das Wort 'Gürtel' (V. 14. 9); und auch in den moderniranischen Dialekten ist ein auf altiran. \*kamara- zurück-

gehendes Wort in der Bedeutung 'Gewölbe' oder dgl. nicht zu finden 1).

Es ist wohl schwerlich für blossen Zufall zu halten, dass das av. kamereda- in seinen beiden letzten Silben so stark an das gleichbedeutende aind. Wort mürdhän- anklingt. Genau würde ein \*kamared\* entsprechen. Doch kommt diese Differenz auch bei andern Paren vor, z. B. perena- pürnä-. Wie übrigens phl. kamāl 'Kopf' — geschrieben (und früher auch gelesen) kamār — zeigt, muss im Altiranischen neben \*kamrda-auch ein \*kamarda- existiert haben, dessen normale Fortsetzung eben jenes kamāl bildet.

Wie hat man sich das Verhältnis von av. kamereda- (\*kamarda-) zu mürdhán- zu denken?

Da av. kamereda- nur als Bezeichnung für die Köpfe Gottloser dient, so könnte man sich versucht fühlen, an die indischen Determinativkomposita mit dem Interrogativ kad, kim, ku usw. als erstem Glied zu denken, wodurch dem zweiten eine "gewöhnlich verkleinernde, verächtliche Bedeutung" gegeben wird. Vgl. dazu Fick Wörterbuch 4 I 189, wo als avestische Belege kunairis und kuruzahe angeführt werden. Auf das zweite Wort (V. 20. 3) ist gar kein Verlass. Aber auch auf die hergebrachte Zerlegung und Übersetzung von  $kun^{\circ}$ : 'Hure' =  $ku + n^{\circ}$  möchte ich nicht allzu grosse Stücke bauen. Ich glaube, wer die Stelle V. S. 31 ohne Voreingenommenheit ansieht, wird meine Bedenken nicht ganz ungerechtfertigt finden, trotzdem ja der Sinn der Stelle im ganzen unzweifelhaft feststeht. Aber zugegeben, die Erklärung von kunairis sei richtig, so ist damit doch noch nicht bewiesen, dass auch kain gleicher Weise verwendet werden konnte.

Ich denke mir die Herkunft des ka- anders.

Das av. kamereda- bedeutet nur 'Kopf'; dagegen ai. mūrdhán- ausser 'Kopf' auch 'Gipfel'. Es liegt keine Veranlassung vor, den Gebrauch des Worts in letzterem Sinn für speziell indisch anzusehen. Der Tropus ist ja ein ganz geläufiger. Nun besitzt das Indische für 'Gipfel' zwei andre Wörter, die beide mit ka- anlauten: kakūd und kakūbh-. Auch sie sind gewiss arisch; vgl. zum ersteren lat. cacūmen. Kann ein uriranisches \*mrda- oder \*marda- unter dem Einfluss jener

Am nächsten läge noch np. kemân 'Bogen' (kemândâr 'Bogenschütze').

beiden synonymen mit ka- anlautenden Wörter \*kakud-, \*kakubsich zu kam" umgestaltet haben? Ein prinzipieller Einwand wird gegen diese Annahme nicht erhoben werden dürfen. Vgl. z. B. die bei J. Schmidt Pluralbildungen 443 unter "Verschränkung zweier Stammgestalten oder verschiedener zum Teil nur begriffsverwandter Stämme in einen" aufgeführten Fälle. Fick a. O. 390 stellt mit ai. kakúbh- das von Hesveh als kretisch verzeichnete kuch 'Kopf' zusammen. Gab es etwa im Uriranischen neben \*kakub- auch ein gleichlautendes \*kub°, so würde sich \*kamrda- als gewöhnliche Proportionsbildung nehmen lassen. Als Gleichung wäre aufzustellen: \*kuw : \*kakub" = \*mrda-: \*kamrda-. Notwendig aber ist das Postulat eines \*kuw" für die Erklärung des av. \*kamereda- keineswegs. Ich bemerke noch, dass auch die germanischen Wörter für 'Haupt', got, haubib usw. — trotz des bei Bezzenberger BB, XVI 241 herangezogenen lit. káukolé 'Schädel' — aller Wahrscheinlichkeit nach durch eine lautliche Vermischung zweier synonymer Wörter zu Stande gekommen sind; vgl. Johanssen Beiträge z. griech, Sprachkunde 135 f. (dem ich aber im einzelnen nicht folgen kann) 1),

## 26. Av. habra.tarsta branhajeite Jt. 10. 101.

Zu Jt. 10. 110 liest Geldner in der Neuausgabe richtig hapra.jata nijanani. Wie aber bereits Hübschmann Zur Kasuslehre 327 erkannt hat, ist auch Jt. 13. 48 und V. 9. 56, 14. 55 hapra mit dem folgenden Wort zum Kompositum zu verbinden. hapra.jata nijanani, hapra.jatā nijanente und hapra.jatā nijanaite sind syntaktisch durchaus gleichartige Ausdrücke; das erste Wort, eine Zusammensetzung mit hapra, ist Lok. Sing.; s. Verf. ZDMG. XLVI 304. Über die Bedeutung von hapra.jaitis giebt das Beiwort des Ebers hakerep.jan- Jt. 10. 70 u. ö. Auskunft. Der Eber tötet mit 'éinem Male', 'auf éinen Stoss'. hapra.jaitis ist die auf éin Mal erfolgende Tötung, d. i. soviel als die plötzliche Tötung. [Auch für das vedische satrāhān-, das als Beiwort

<sup>1)</sup> Horn Grundriss d. neup. Etymologie führt unter No. 866 f. zwei verschiedene kemer auf: 1) Gürtel, 2) Höhe, Berg usw. Ich halte die zweite Bedeutung (bei den heimischen Lexikographen bulandi) für eine aus der ersten (miyān i čizi) abgeleitete. Vgl. Vullers Lexikon u. d. W.

des Indra und der Manneskraft, pausya- erscheint, halte ich die Bedeutung 'mit einem Male, plötzlich tötend' für passender als 'völlig niederschlagend', wie Roth, oder 'immerdar tötend', wie Ludwig, will. 1) In Übereinstimmung mit habra. jaitis fasse ich habra tarstis als 'auf ein Mal erzeugter, d. i. plötzlicher Schreck' und sche in habra.tarsta branhajeite?) ein weiteres Beispiel der oben beschriebenen Ausdrucksweise. Die Stelle ist somit za übersetzen: "Wenn er dort vorüberfährt, wo die Mithrafeindlichen (vertragsbrüchigen) Völker wohnen, da schlägt er zuerst (ehe jene dazu kommen) seine Keule nieder auf Ross und Reiter; in plötzlichem Schrecken lässt er sie erschrecken, rechts und links Ross und Reiter niederschlagend". Dass die letzten Worte uaja aspa.viraja einem aind. \*ubhaya asvaviraha entsprechen, habe ich schon BB. XIII 58 gelehrt, vgl. auch XV 21. Das selbe Adverb finde ich auch in uaio.grauanem V. S. 24, das wäre ai. \*ubhayágrabhanam3). Wegen des von den a-Stämmen der verschleppten o s. hado zatai (zu hada Adv. = ai. sahá) u. a.

<sup>1)</sup> satrà 'in cinem' : ein tra-Adverb aus idg. \*sem- 'eins'.

<sup>2)</sup> Dass die 'Wurzel' mit prah- (= ai. tras-) anzusetzen ist, nicht mit tars-, und das av. teresaiti, ap. tarsatiy Inchoativbildungen sind, bringt bereits mein Handbuch § 278. Jetzt, nach 10 Jahren, hat auch Fr. Müller WZKM. VI 185. 186 die nämliche Entdeckung gemacht. Die Meinung, dass ap. arasam usw. mit ai. rchâti zusammengehören — Fr. Müller ebd. —, findet sich schon in meinem airan. Verbum 169 ausgesprochen; s. auch Handbuch § 278 und Fick Wörterbuch I 169. Zu meinem Bedauern habe ich Fr. Müller auch sonst schon zum öfteren vorgeahmt. Ich teile das Missgeschick mit Andern; s. z. B. BB. XIV 250 zu ap. apagaina-, ZDMG. XLVI 297 zu ap. patiyajatā.

<sup>3)</sup> Vgl. ai. ubhayådant- 'auf beiden Seiten bezahnt', das wie der Akzent und wie das gleichbedeutende ubhayåtōdant- zeigen, nicht in ubháya- +d°, sondern in ubhayå 'auf beiden Seiten' +d° zu zerlegen ist. Alleinstehend kommt ubhayå nur RV. 10. 108. 6 vor, wo es nach dem Petersburger Wörterbuch die Bedeutung 'in beiderlei Weise, doppelt' haben soll. Kaegis Übersetzung von bihaspätir va ubhayå nå milät (70 Lieder 79) verwischt alles. Das Richtige dürfte Ludwig Rigveda II 636 haben; s. übrigens V 520. In ubhayådant- ist ubhayå jedenfalls rein lokal gebraucht.

# 27. Av. uruzdo, niuruidiap.

Aufs engste zusammengehörig sind ohne Zweifel niuruidiāp und niuruzdotemaēšua. Sie sind zu raodaiti 'wächst', ai. rödhati, röhati 'wächst, steigt' zu stellen. ni raodaiti bedeutete 'er steigt herab, er kommt herunter, es geht mit ihm abwärts'. In V. 16. 7 wird gesagt, man solle einer Frau, die die Regeln hat, ein bestimmtes Quantum Speise bringen: yezi noip nairika niuruidiāp 'damit nämlieh') die Frau nieht herunter (von Kräften) komme". Den Sinn der Stelle hat auch Geldner KZ. XXV 587 getroffen. — In V. 3. 19 heisst es von dem Leichenträger: "unter den ärmsten (bettelhaftesten) und heruntergekommensten Leuten" — draējištotemaēšuača niuruzdotemaēšuača — soll er die Speisen essen und die Kleider tragen, die man ihm bringt.

Sodann findet sich uruzd" noch in uruzdapakem V. S. 82°) und in fra.uruzda.pajanho A. 3. 3. In V. S. 81 f. stehen bei der Aufführung verschiedener Arten von Feuer nebeneinander und getrennt von den übrigen atrem nasupakem und atrem uruzdapakem. Unter dem erstern ist gewiss ein Feuer gemeint, mit dem man feste Leichenteile kocht oder brät. Demgegenüber lässt sich für uruzda- an Eingeweide oder Blat denken. Geldner KZ. XXV 585 hat das np. rüde 'Eingeweide' verglichen. Aber das d darin geht doch auf altir. t— vgl. nordbal. röh —³), während zd dort auf Entstehung aus dh + t hinweist. Ich möchte lieber die Bedeutung 'Blut' annehmen, indem ich zur Bildung des Worts auf lat. russus, zur Bedeutung auf ai. rudhirám verweise.

<sup>1)</sup> yezi = ar. \*jad žhi; Litteratur bei Verf. IF. II 261 f. Die Bedeutung 'dass (wenn) nämlich' kommt dem Wort auch noch an andern Stellen zu; z. B. Jt. 19. 3, V. 15. 4 u. ö.

<sup>2)</sup> Das scheint, soweit sich das vor dem Erscheinen des Vendidad in der Neuausgabe beurteilen lässt, die bessere Lesart zu sein. Die inzwischen erschienene NA, hat uruzdipäkem. Korr.-N.

<sup>3)</sup> Np. rūde usw. (Horn Grundriss d. neup. Etym. 628) gehört mit av. uruþware zusammen, das 'Bauch' (s. Zand-Pahl-Glossary 10. 7) und im Plural 'Eingeweide, Gedärme' bedeutet. Es steht nichts im Weg, das þ darin auf ar. t zurückzuführen. Mit arm. oroxain 'ventre, utero', das, ich weiss nicht mehr, wer? zu uruþwargestellt hat, ist nichts anzufangen. An Bugges Etymologie, Beiträge zur etym. Erl. d. arm. Spr. 26 glaube ich nicht.

In A. 3. 3 bietet die Neuausgabe: pasēuš garebuš yōištahe fra.uruzda.pajanho. Für yoista- ergiebt der Vergleich von pasēus garebus yōištahe mit po go anumajehe V. 9. 38, dass es eine nähere Bestimmung von pasu- 'Kleinvieh' bildet 1). Was unter pasus vo voisto (oder wie das Wort gelesen werden muss; die Handschriften schwanken) des genauern zu verstehen ist, weiss ich nicht 2). garebus stelle ich nach Etymologie und Bedeutung zu gr. βρέφος; vgl. ai. tápas — tápus, cáksas čákšuš u. a. 3). Ich komme somit zur Übersetzung: 'das Junge vines l'oista-Haustiers, dem die Milch verhalten (oder versiegt) ist . fra.uruzda- entspricht also aind. praruddha- zu runadhmi ich halte zurück'. Zur Begründung sei noch bemerkt, dass es sich in A. 3. 3 um das Madhyoizarmaya-Fest handelt, das nach Geiger Ostir. Kultur 323 auf die Zeit vom 18.-22. April fiel. Einige Wochen vorher werden die Lämmer und Kitzen geworfen. Wenn auch die sichere Bestimmung des pasus yo yoisto unmöglich ist, so wird man doch kaum fehlgeben, ihn in der Verwandtschaft des maēšo und būzo zu suchen4).

<sup>1)</sup> Die persische Übersetzung, mitgeteilt bei J. Darmesteter Etudes Ir. II 319 giebt jene Worte so wieder: ser i göspend ke hest hüb puhte, ser i puhte; und in der Sanskritübersetzung (ebd. 324) lautet das: pasuvärsakiya cästi prakrita vipakva dugdhapākam. Das bedeuten die Worte ganz gewiss nicht.

<sup>2)</sup> S. aber unten Note 4.

<sup>3)</sup> Darmesteter Sacr. Books of the East IV 129 übersetzt die oben zitierten Worte zu V. 9. 38 mit 'a lamb'. — Aus den neuiranischen Dialekten vergleicht sich Pamird. Jerw 'Zicklein, Kitz'; vgl. Tomaschek SWAW. XCVI 765.

<sup>4)</sup> Gr. αξ, αιγός kann ohne Zweifel auf idg. \*iaizo zurückgehen. Auch einer entsprechenden Herleitung des mit αίγο identischen arm. aic dürften ernstliche Hindernisse kaum im Wege stehen. Was wir bei Hübschmann Arm, Stud. 1 78 über die Vertretung eines anlautenden idg. ½ (oder y) finden, ist wenig sicher. Die Beispiele sind: yuzel — av. yaozaiti; jer — av. yūżem; luc — ai. yugām, leard — ai. yūkyt. Zu den letzten beiden s. Bugge KZ. XXXII 8 f.; zu jer chd. 22. Ihm zufolge wäre anl. ½ = arm. y; s. IF. I 449. Seine Beispiele sind yaud (yōd), das mit ai. yūtiṣ (bei Grammatikern) und av. yaoitiṣ (in gaojaoitiṣ), lett. jūtis, und yam, das mit ai. yāmas zusammengehalten wird. Dass intervokalisches ½ geschwunden ist, darf für sicher angesehen werden. Also kann es im Satzsandhi auch anlautend vor Vokalen verloren gegangen sein; s. auch Bugge a. O., der den Schwund ebenfalls zulässt. Man vergleiche den Wechsel zwischen h und 0 im Wortanlaut für idg. s; Verf. Studien

Die vier Artikel rud- bei Justi bedürfen einer gründlichen Umgestaltung.

Zu ai. ródhati, róhati 'wächst, steigt' gehören: vīraodahe, raodenti Präs.; niuruidiap Aor.; urūrudiša¹) Perf.; niuruzdotemaēšņa, frāurustanam Part. P. Pass.; raose Inf.²).

Zu ai. runáddhi 'hält zurück': aya raodenti's), aparaodaieiti, 'te') Präs.; aya.urūraoda's), urūraost') Perf.; frā.uruzda.paiasho Part. P. Pass.

Zu ai. rôditi 'jammert': raosta, raosta Präs.: urudojatā ') Kaus.

Unter der Bedeutung 'fliessen' endlich ist einzustellen: raodap, araodap Präs.; frå raodajeiti Kaus.; raoidjam<sup>8</sup>) Part. Fut. Pass. des Kaus.

Münster (Westf.), 25. Nov. 1892.

Christian Bartholomae.

II 29. So liesse sich ein idg. \*jaiʒ- 'Ziege' konstruieren, das auch in av. yoista- stecken kann. Av. izaena-, das man mit all verbindet — av. iza 'Ziege', das Fick Wörterbuch I 346 antührt, kenne ich nicht —, würde dann für 'ji' stehen; s. Verf. I 490; yimausw. mit ganz spätem i beweisen natürlich nichts dagegen. yoistakönnte aus einem Abstraktum "yōistā- 'Ziegenschaft' erwachsen sein. Wem es darum zu thun ist, die verglichenen Wörter auf eine Verbalwurzel zurückzuführen, dem halte ich die 'Wurzel' jaiʒ- 'Ziege sein' empfohlen; s. BB. XV 36 Note; 211. — Das von Fick a. a. O. zu gr. all gestellte alīţec 'τὰ μεγάλα κόματα' gehört sicher zu ai. vēya- Ruck, Anprall' (insbesondere des Wassers), av. vōiʒnā- Überflutung' (durch Wasser und Feindesheer).

- 1) Neuausgabe: "duša. S. aber die Varianten und Verf. Ar. Forsch. II 99. Ganz unverständlich ist mir Ficks Kombination, Wörterbuch 1 298. Führt Fick den ai. Perfektausgang -uh, -uß usw. auf idg. -us zurück?
  - 2) S. Verf. IF. II 281.
  - 3) Geldner 3 Yasht 135.
  - 4) V. 7. 78 und J. 19. 7. An beiden Stellen passt 'unterdrückt'.
- 5) J. 1. 22: 'wenn ich euch was davon einbehalten, verkümmert habe".
  - 6) J. 51. 12; s. Geldner KZ, XXX 524, Verf. IF, I 191 f.
  - 7) J. 44, 20; s. Geldner BB, XII 98.
  - 8) Hübsehmann KZ, XXVII 101 f.; Verf. BB, XV 244.

## Akzentfragen.

Hermann Möller hat meine Schrift Zur germanischen Sprachgeschichte jüngst einer ausführlichen Kritik unterworfen, vgl. AfdA. XX 116—140. Auf Einzelheiten der Besprechung einzugehn, hab ich keine Veranlassung, so mancher Satz auch zum Widerspruch reizt. Nur in einem Fall vermag ich nicht zu schweigen, denn es handelt sieh um Fragen von prinzipieller Bedeutung. Möller hat nämlich in einem Exkurs zu den neuern Forschungen über die indogermanische Akzentuation Stellung genommen und die Gelegenheit benutzt seine eignen Ansichten im Zusammenhang vorzutragen. Es ist daher für einen, dem diese Probleme am Herzen liegen, verlockend genug, auch Möllers Standpunkt kritisch zu beleuchten. Dies soll im folgenden gesehehn.

I. Die Entdeckung der idg. Akzentqualitäten.

Ich beginne mit einer Prioritätsfrage.

Es hat bisher als ausgemacht gegolten, dass Bezzenberger (BB. VII 66) der erste gewesen sei, der schon der indogermanischen Ursprache zwei verschiedne Akzentqualitäten zuerkannt habe. Möller a. O. 121 nimmt indes die Priorität für sich selber in Ansprach, indem er auf PBrB. VII 507 f. verweist. Dieser Ansprach vermag ich nicht anzuerkennen.

An besagtem Ort steht zu lesen: "Dem -ésò- (-ásà-) des Genitivs ist analog -â- (-áAà-), mit dem Zirkumflex, weil in der Länge ein Udāttavokal und ein Svaritavokal durch Kontraktion vereinigt sind. Da die Genitivendung -âs den Zirkumflex, nicht den Akut hatte, heisst es germanisch konstant -āz (nicht -ās)". Dazu gehört die Fussnote: "Dieser Zirkumflex in kontrahierten Silben traf der Zeit nach nicht mehr mit dem ursprünglichen Svarita zusammen, der im Urgermanischen schon zum Udātta geworden war. Die Kontraktionen stammen gewiss nicht aus der Grundsprache".

Das ist alles.

Die flüchtige Bemerkung genügt in meinen Augen keineswegs dazu, Möller als den Entdecker der idg. Akzentqualitäten zu erweisen. Weit eher hätte noch Benfey das Reeht auf Grund der Stelle in den Kleinen Schriften I 2 S. 18 als Entdecker der silbischen Liquida zu gelten.

Wer die Existenz verschiedner Akzentqualitäten der idg. Ursprache zuzuschreiben gesonnen ist, der kann zum Beweise nur einen einzigen Weg einschlagen. Er muss die Sprachen zur Operationsbasis wählen, in denen ein Unterschied von Akzentqualitäten direkt überliefert ist, und muss den Nachweis erbringen, dass zwischen den einzelnen Sprachen in der Verteilung der verschiednen Akzentqualitäten eine solche Übereinstimmung herrscht, dass jedes zufällige Zusammentreffen ausgeschlossen wird. Diese Aufgabe hat fürs Griechische und Litauische, die einzigen Sprachen die a priori in Betracht kommen können, Bezzenberger gelöst, nicht Möller.

Erst wenn auf diese Weise eine siehere Grundlage geschaffen ist, können auch die Sprachen zur Vergleichung herangezogen werden, deren Überlieferung uns keine unmittelbare Kunde von den für die Urzeit nachgewiesnen Akzentdifferenzen giebt. Dann gilt es, durch streng systematische Vergleichung des Lautmaterials der Einzelsprache Spuren der ursprünglieben Akzentverschiedenheit aufzufinden. Das hat für die germanische Sprache zuerst Hanssen (KZ. XXVII 612 ff.) gethan, nicht Möller.

Zu einer solchen Untersuchung sind wir, gleichviel, welches das Endergebnis sein mag, bei jeder idg. Einzelsprache nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet. Wir müssen uns in jedem einzelnen Falle, bei Akzentproblemen nicht minder als bei Fragen der Laut- und Formenlehre, die präzise Frage vorlegen: Was ist von dem alten idg. Erbgut erhalten geblieben, was ist verloren gegangen? Es bedarf nicht erst ausdrücklicher Betonung, dass ich hiermit ganz denselben prinzipiellen Standpunkt wie Hirt (PBrB. XVIII 526 Fussnote) einnehme.

Solche Grundsätze geben uns aber nicht das Recht willkürlich ein vereinzeltes Lautproblem der germanischen Grammatik herauszugreifen und es mit Hilfe einer ganz unvermittelt auftauchenden Hypothese über die Existenz verschiedner Akzentformen in der idg. Urzeit zu erklären, ohne dass auch nur der geringste Versuch gemacht wird nachzuweisen, ob sich die ad hoc aufgestellte Erklärung mit andern Thatsachen der germanischen Lautgeschichte in Einklang bringen lasse oder nicht. Das und nichts andres hat Möller gethan. Aber noch mehr. Selbst wenn man an diesem Verfahren keinen Anstoss nehmen wollte, könnte man Möller nicht das Verdienst zusehreiben, den idg. Zirkumflex entdeckt zu haben. Denn da er kurz und bündig erklärt: "Die Kontraktionen stammen gewiss nicht aus der Grundsprache", so kann füglich auch der Zirkumflex, der nichts anders als das Ergebnis der vollzognen Kontraktion ist, "gewiss nicht aus der Grundsprache" stammen.

Ich beginne daher nach wie vor mit Bezzenberger die Reihe der Gelehrten, denen wir für die Erforschung der idg. Akzentqualitäten verpflichtet sind, nicht mit Möller.

#### II. Michels' Gesetz.

Noch eine zweite Prioritätsfrage wirft Möller auf, wenn er a. O. 123 sagt: "Kretsehmer lehrt (KZ. XXXI 358), dass 'der Schwund von i u, r, n m nach langen Vokalen Zirkumflektierung der letzteren im Gefolge gehabt zu haben' scheine (als 'Michels [!] Gesetz' bei Streitberg S. 43 f.)..."

Falls die in Klammern beigefügte Bemerkung überhaupt einen greifbaren Sinn haben soll, so kann es meines Bedünkens lediglich der sein, dass ich Kretschmer das ihm gebührende Verdienst entziehe und es Michels zuschreibe. Ich muss mich gegen einen solchen Vorwurf, mag er auch nur zwischen den Zeilen zu lesen sein, ganz entschieden verwahren.

Ich will nicht davon sprechen, dass ich ebenso wie Hirt die Erklärung des schleifenden Tons in lit. akmå seså motê zuerst von Michels empfangen habe, mehrere Monate vor dem Erscheinen von Kretschmers Aufsatz. Denn da Kretschmers Untersuchung vom Juni 1890 datiert ist, gebührt ihm, wie schon Hirt IF. I 22 Fussnote hervorgehoben hat, unzweifelhaft die Priorität. Und diese anzutasten ist mir niemals beigefallen. Sprech ich doch S. 40 meiner Schrift ausdrücklich von 'Michels-Kretschmers Gesetz', was freilich Möller zu erwähnen unterlässt. Wenn ich nun S. 43 u. ö. bloss von 'Michels' Gesetz' rede, so hat das seinen guten Grund. Es geschieht nicht etwa, weil ich geneigt wäre, Kretschmer sein Recht zu verkürzen, sondern ganz einfach deshalb, weil es mir nicht einfallen kann, ihm etwas unterzuschieben, was er gar nicht gesagt hat, womit er vielleicht nicht einmal einverstanden ist.

Die Sache liegt nämlich so, dass 'Michels' Gesetz' S. 43 etwas ganz andres ist als 'Michels-Kretschmers Gesetz' S. 40. Möller hat nämlich auffallender Weise die von Michels S. 43 zugefügte Klausel übersehn, wonach der Akzentwechsel nur dann eintreten soll, "falls die Silbe den Wortton trägt". Ob diese Einschränkung richtig oder unrichtig sei, darauf kommt es hier nicht an. Genug, dass ich sie damals für wesentlich gehalten und ausdrücklich Hirt gegenüber betont habe. Natürlich kann mich unter diesen Umständen Möllers Tadel nicht hindern, auch in Zukunft überall da von 'Michels' Gesetz' zu sprechen, wo ich — Michels' Gesetz meine und nicht irgend ein andres.

## III. Das Wesen der idg. Akzentqualitäten.

Nach dem Vorgang andrer z. B. Brugmanns Griech, Gramm.\*
S. 82 Fussnote und Hirts IF. I 1 ff. hab ich in meiner Schrift die Termini technici der litauischen Grammatik auf die idg. Ursprache übertragen und rede von schleifender und gestossner Akzentqualität. Wie wenig ich damit über das Wesen der idg. Akzentqualität aussagen will, geht wohl am klarsten daraus hervor, dass ich aus stilistischen Gründen gelegentlich auch die griechischen Benennungen Zirkumflex und Akut als Synonyma verwende. Doch will ich darauf weiter kein Gewicht legen, da ich allerdings die Verwendung der lit. Terminologie für richtiger halte als die der griechischen.

Möller, der so redet, als ob ich der erste sei, der die litauischen Namen auf idg. Akzentformen übertragen habe, beanstandet die Übertragung aus zwei Gründen:

11 "Während allen Lesern sprachwissenschaftlicher Schriften die Ausdrücke 'Akut', 'Gravis' und 'Zirkumflex' geläufig sind und darum auch die mit einem dieser Ausdrücke bezeichnete Sache bekannt ist, wenngleich die Vorstellung sehwerlich immer eine genaue oder richtige sein wird, sind nur einem Teile dieser Leser die Ausdrücke 'gestossener' und 'schleifender' Akzent für das Litauische völlig geläufig, und unter diesen ist wiederum nur einem geringen Teile die mit diesen Ausdrücken im Litauischen bezeichnete Sache bekannt. Unter den Lesern, die sich die Ausdrücke für die litauische Sprache gefallen lassen, ist nun aber ein sehr grosser Teil, der diese Ausdrücke, wenn sie auf die Grundsprache oder eine

andre Sprache als das Litauische übertragen werden, gar nicht versteht (a. O. 120)".

Dagegen liesse sich mancherlei sagen, wenn sichs der Mühe lohnte, um blosse Worte zu streiten. Falls z. B. wirklich die Vorstellungen, die mit den antiken Terminis verbunden werden, nicht selten unklar oder völlig falsch sind, so ist nicht abzuselm, was durch die Übertragung der halb oder ganz missverstandnen antiken Benennungen auf uridg. Verhältnisse gewonnen sein soll. Besser, der in Akzentfragen noch unbescholtene Leser prägt sich eine ihm ganz fremde Terminologie ein, mit der er leicht verknüpfen kann, was der Verfasser darunter verstanden haben will.

Warum ferner nur einem geringen Teil der Leser, denen die lit. Terminologie 'völlig geläufig' ist, die damit im Litauischen bezeichnete Sache bekannt sein soll, ist ohne Erläuterung sehwer verständlich. Es ist viel eher begreiflich, dass man Ausdrücke, die man auf der Schulbank mechanisch auswendig gelernt hat, gedankenlos ins Leben hinübernimmt, als dass man in reifern Jahren aus Studium der litauischen Grammatik geht, ohne sich irgendwie darum zu kümmern, welche Begriffe mit den Worten 'gestossner' und 'schleifender' Akzent verbunden werden. Ich wenigstens kann mir nur mit Mühe vorstellen, wie man an Kurschats Definitionen geschlossnen Auges vorübergehn könne.

Wenn man sich aber einmal von dem Inhalt dieser Ausdrücke Rechenschaft gegeben hat, wenn man sie nicht bloss gedankenlos nachbetet, sondern ihre Bedeutung in der litauischen Grammatik kennt, was Möller wohl mit den wenig durchsichtigen Worten "sich die Ausdrücke für die litauische Sprache gefallen lassen" gemeint hat, dann dürfte man kaum besondere Schwierigkeiten für das Verständnis darin finden, dass die litauischen Termini auch auf nichtlitauischem Sprachgebiet Verwendung finden.

Freilich scheint Möller anzunehmen, dass selbst die Elemente der litauischen Grammatik der Mehrzahl aller sprachwissenschaftlich gebildeten Leser — denn für andere kann doch eine Monographie über die germanischen Langdiphthonge unmöglich bestimmt sein — eine terra incognita seien. Ich vermag nicht festzustellen, wie weit diese Voraussetzung den Thatsachen entspricht. Im allgemeinen aber glaub ich, dass

man von dem Verfasser einer Spezialuntersuchung billiger Weise nicht verlangen dürfe, er solle überall mit dem Ei der Leda anheben und sieh den Anschein geben, als ob ein Buch wie Brugmanns Grundriss, das über alle stillschweigend gemachten Voraussetzungen bündigste Auskunft giebt, für ihn überhaupt nicht vorhanden sei.

Doch Möller ist mit seinen Bedenken noch nicht zu Ende. Mehr als der erste berührt ein zweiter Einwand das Wesen der Sache.

2) "Wenn die der lit, Grammatik entnommenen Ausdrücke auf die Grundsprache übertragen werden, sind dieselben im besten Falle völlig inhaltslos, nämlich für die grosse Mehrzahl, die sich bei den Ausdrücken gar nichts denkt1); im andern Falle aber, wenn man sich bei den Ausdrücken etwas den Namen und etwas der im Litauischen vorliegenden Sache entsprechendes denkt, sind die Ausdrücke völlig verkehrt. Denn die lit, 'schleifende Betonung' in Endsilben entspricht allerdings historisch dem griech, und dem auch für andre Sprachen nachweisbaren Zirkumflex, aber der Sache nach ist die lit, 'schleifende' Betonung durchaus nicht gleich diesem Zirkumflex. Vielmehr ist grade umgekehrt die lit, 'gestossene' Betonung in der Sache annähernd gleich diesem Zirkumflex. der griechischen περιεπωμένη (προεωδία), dagegen ist die lit. 'schleifende' Betonung sachlich gleich der griechischen avravaκλαζομένη langer Vokale und Diphthonge, die durch den Akut bezeichnet wird (s. Beitr, VII 495). Weil ein älterer Zirkumflex in Endsilben lit. zur 'schleifenden Betonung' geworden ist, und weil lange Vokale in Endsilben, die ursprünglich den Akut oder Gravis hatten (dies z. B. in der 1. Sing. Präs. auf -6), wenn sie im Lit. den Hauptakzent tragen und lang geblieben sind, lit. 'gestossen' betont sind: darum jenen Zirkumflex schleifenden Akzent' und den grundsprachlichen Akut 'gestossenen Akzent' zu nennen, ist genau so verkehrt, als wenn man etwa die grundsprachliche palatale Tenuis um des Litauischen willen den grundsprachlichen 'sz-Laut' nenneu wollte."

Während sie sich bei der Übertragung der antiken Terminologie doch wenigstens etwas ungenaues oder positiv falsches denken kann, s. o.

Soviel Behauptungen, soviel Irrtümer oder besten Falls schiefe Wendungen! Man ist in Verlegenheit, wo man mit der Kritik beginnen soll.

Der Einfachheit halber will ich die Schlussbemerkung vorweg nehmen. Es ist Möller so gut wie mir bekanut, dass eine Anzahl hervorragender Forscher — ich nenne instaromnium nur Fick — in den Lauten der idg. Palatalreihe Spiranten, keine Verschlusslaute sieht. Es kommt nicht darauf an, ob wir selber diese Theorie für richtig oder unrichtig halten. Genug, dass wer sie teilt das gute Recht hat, wenn nicht von einem idg. sz-Laut, so doch von einem idg. ç-Laut — was so ziemlich auf dasselbe hinausläuft — zu reden. Dies thut denn auch Fick in der 4. Auflage seines Wörterbuchs überall.

Wer also der Ansicht ist — und ich bin dieser Ansicht — dass die lit. Akzentqualitäten den urindogermanischen dem Wesen nach vergleichbar sind, dem kann man das Recht nicht verkümmern die Terminologie der lit. Grammatik auf die Urzeit zu übertragen.

Aber freilich, Möller leugnet die Richtigkeit dieser Ansicht. In seinen Augen entspricht der schleifende Ton des Litauischen nur historisch, nicht aber dem Wesen nach derjenigen idg. Akzentqualität, die sich am nächsten mit dem griechischen Zirkumflex berühren soll. Die Sache scheint ihm so selbstverständlich, dass er es nicht einmal für nötig hält, irgendwelchen Beweis dafür vorzubringen. Man möge mir daher verzeihn, wenn ich seine Behauptungen ziemlich skeptisch aufnehme.

Allerdings bin ich insofern Möller gegenüber in entschiedenem Nachteil, als ich nicht so genau wie er über das Wesen der griechischen Akzentqualitäten unterrichtet bin. Ich bin nicht so völlig davon überzeugt wie Möller, dass die Definitionen der griechischen Grammatiker genügen, um uns über die exspiratorische wie über die musikalische Seite der griech. Akzentformen erschöpfenden Aufschluss zu geben. Sehon aus diesem Grunde seheint mir die prinzipielle Bevorzugung der griech. Terminologie nicht unbedenklich.

Möller selbst definiert den griech. Zirkumflex, der sachlich dem lit. Stosston entsprechen soll, als einen 'selbständigen Svarita' d. i. einen 'Svarita mit vorhergehendem Udatta in

einer Silbe' (PBrB. VII 495). Aus dem Indischen in unser geliebtes Deutsch übertragen soll das etwa bedeuten: Der Zirkumflex ist in musikalischer Hinsicht ein steigendfallender Akzent. Über die exspiratorische Seite des Akzents ist damit, soviel ich sehe, nichts bestimmtes ausgesagt.

Der lit. gestossne Ton, dem der griech. Zirkumflex nach Möller sachlich entsprechen soll, ist nach allgemeiner Ansicht ein einfach fallender Akzent: Die Exspirationsstärke lässt stetig nach, die Tonhöhe sinkt.

Daraus folgt mit absoluter Sicherheit, dass die von Möller aufgestellte sachliche Gleichung

lit. stossender Ton (') = griech. Zirkumflex (-) falsch ist.

Weniger durchsichtig liegen die Verhältnisse bei dem lit. Schleifton. Er soll in sachlicher Hinsicht dem griech. Akut nahe stehn, den Möller in musikalischer Beziehung als einfach steigenden Ton definiert (PBrB. VII 495 Fussnote). Diese Gleichung ist richtig, falls Baranowskis Definition des lit. Schleiftons zutrifft. Baranowski fasst diesen bekanntlich als einfach steigenden Akzent. Neben Baranowskis Definition stehn jedoch verschiedne andre, stark von einander abweichende.

Kurschat (Deutsch-lit. Wörterbuch S. XIII) spricht sieh folgendermassen aus: "Bei der geschliffenen Betonung einer Silbe verweilt der Ton anfangs in einer niederen Lage, senkt sieh dann auch wohl noch etwas und erhebt sich schliesslich auf eine höhere Stufe...". Später, in seiner lit. Grammatik, hat er diese Erklärung modifiziert. Charakteristisch ist, dass er jetzt von einer Senkung in der ersten Silbenhälfte nichts mehr wissen will. "Bei dem geschliffenen langen Vokal steht der Ton anfangs auf einer niedern Tonstufe und erhebt sich dann wie mit einem Sprunge auf eine höhere, sodass bei einer solchen Betonung der Vokal wie aus zwei Teilen zusammengesetzt erscheint" (S. 59), von denen der erste tonlos, der zweite dagegen betont sein soll.

L. Masing (Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Akzents S. 47 Fussnote 2) schliesst sich Kurschat vollständig an, doch leugnet er nicht die von diesem im Wörterbuch beschriebene, später nicht mehr erwähnte Tonsenkung, der eine leise Anschwellung vorausgehe. Ausdrücklich pole-

misiert er dagegen wider Sievers' Erklärung, der schleifende Ton sei zweigipflig. In seinen Grundzügen der Lautphysiologie S. 116 f. hatte dieser nämlich gesagt: Nachdem der "akzentuierte Vokal den Moment seiner grössten Intensität bereits passiert hat, findet eine abermalige Erhöhung der Intensität, die Bildung eines zweiten Akzentgipfels statt, ohne dass jedoch das Mass des ersten erreicht würde." Die damit kombinierte Tonhöhe sei je nach den Dialekten verschieden.

In der Phonetik <sup>2</sup> S. 171 Anm. 1 hält er trotz Masing an der Zweigipfligkeit des lit. Schleiftons fest und ist auch in der 3. Auflage (S. 203) und der 4. (S. 209) nicht davon abgegangen. Hier heisst es: "Der litauische 'geschliffene Akzent' Kurschats soll allerdings nach den Untersuchungen von Masing Serb.-chorw. Akzent S. 46 ff. in tonischer Beziehung als einfacher steigender Akzent aufzufassen sein. Aber in exspiratorischer Beziehung scheinen mir die litauischen 'geschliffenen Silben' trotz des Einspruches von Masing noch immer zweigipflig, und zweigipflige Silben mit einfach steigendem oder fallendem Ton sind wohl mehr als problematisch."

Brugmann (Grundriss I § 691 S. 563) schliesst sieh in der Beurteilung der musikalischen Seite ganz an Masing an; in exspiratorischer Beziehung hält er den Schleifton für zweigipflig: "der (jedenfalls unbedeutende) Nebengipfel liegt also vor dem Hauptgipfel." Diese Auffassung ist wohl durch Kurschats und Baranowskis Definitionen hervorgerufen; sie steht im Widerspruch mit Sievers Annahme. Die Exspiration sei als eine im allgemeinen absteigende zu fassen.

Leskien endlich sagt in seinen Untersuchungen über Quantität und Betonung in den slavischen Sprachen (= Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften XIII S. 552): "Ich kann in dem geschliffenen Ton nach meinem Ohre nur das eine bemerken, dass der Ton am Anfang der Silbe höher (und stärker) einsetzt, dann sich senkt (und schwächer wird), von einer darauf wieder eintretenden Steigung (Verstärkung) höre ich nichts; was ich höre ist, dass der zweite tiefere (schwächere) Teil der langen Silbe länger ausgehalten wird, und zwar ebensolange wie der erste höhere (stärkere) Teil; die Silbe zerfällt — was die Betonung betrifft — nur diese, dem der Exspirationsstrom ist kontinuierlich — in zwei gleiche oder annähernd

gleiche Teile, einen höheren (stärkeren) und einen tieferen (sehwächeren). Und S. 553: "Der Art nach ist der litauische gestossene Ton fallend und darin dem geschliffenen gleich; der Unterschied besteht nur darin, dass bei jenem der höhere (stärkere) Teil der Silbe längere Dauer hat als der niedere (sehwächere), der letztere nicht ausgebalten wird... Nach meiner Beobachtung giebt es also im Litauischen den Unterschied von steigendem und fallendem Ton... nieht; ich kann aber zugeben, dass bei dem sogenannten geschliffenen Tone nach dem Sinken oder Schwächerwerden, sei es überall, was ich dann nicht höre, sei es lokal, eine leise Wiedererhebung oder Verstärkung im zweiten Teile der Silbe stattfindet, ein zweigipfliger Akzent eintritt, und bin der Meinung, dass die Lehre vom geschliffenen Ton als steigendem... auf solehen Nebenakzenten bernht."

Über die von Leskien vorgenommene Vergleichung der slav. Akzentformen und die daraus gezogenen Schlüsse vgl. Torbiörnsson (BB. XX 146 f.), doch ist zu beachten, dass dieser Leskiens Ansicht nicht korrekt wiedergegeben hat.

Eine Entscheidung in diesem Streite der Meinungen zu bringen wag ich nicht. Nur soviel scheint mir sieher, dass die Verschiedenheit der Definitionen zum guten Teil auf die Verschiedenheit der beobachteten Dialekte zurückgehn dürfte.

Für die Lautgeschichte bemerkenswert seheinen mir vor allen Dingen zwei Umstände:

- a) dass ein langer schleifender Vokal wie aus zwei Teilen bestehe, wie sich Kurschat ausdrückt, obwohl er keinen doppelten Silbengipfel anzunehmen scheint. Auch Leskien redet trotz seiner von allen andern abweichenden Beschreibung von zwei annähernd gleich lange dauernden Teilen der schleifenden Silben. Bei der Annahme zweigipfliger schleifender Silben versteht sich die Zweiteiligkeit von selbst.
- b) dass der lit. Schleifton den zweiten Komponenten der i- und u-Diphthonge auch in den Dialekten erhält, wo er bei gestossener Akzentqualität dem Schwund ausgesetzt ist. Man vergleiche kaimas eiti geisti, laūkas keliaūs naūjas sūnaūs mit kāilis dāiktas, lāukiu bliāuti keliāusin spiāuju. Es ist ganz gleichgūltig, ob man die Erhaltung des zweiten Diphthongalkomponenten der Zweigipfligkeit der Silbe zuschreibt

— was entschieden das einfachste ist — oder, bei der Annahme von Leskiens Definition, dem Aushalten des zweiten Silbenteils, oder endlich der auf der Verschiedenheit des Akzentes beruhnden Quantitätsdifferenz des ersten Diphthongalkomponenten. Genug, dass die Doppelheit kaimas: káilis in der Verschiedenheit der Akzentqualitäten direkt oder indirekt begründet sein muss.

Ganz ähnliche Erscheinungen wie die zuletzt angeführten lassen sich auch in der idg. Urzeit beobachten. Wie wir durch Bezzenberger und Hirt gelernt haben, können nur gestossene Langdiphthonge in bestimmten Fällen ihren zweiten Komponenten einbüssen, schleifende niemals. Diesen Satz hat Meringer (BB. XVI 221 ff.) nicht umstossen können. Er wird dies heute um so weniger vermögen, als die einzige scheinbare Stätze seiner Theorie, die ai. Dative ohne y, inzwischen durch Johansson (BB. XX 81 ff.) beseitigt worden sind. Schon die Formulierung Meringers scheint mir nicht ganz glücklich zu sein. Nicht 'Sandhi oder Ton' darf es heissen, sondern 'Sandhi nnd Ton'. Denn beide Faktoren sind gleicherweise bei der Rechnung zu berücksichtigen: Nur wenn bestimmte Sandhibedingungen erfüllt sind, kann die Akzentqualität zur Reduktion führen.

Die Thatsache der idg. Reduktion ist nur dann leicht verständlich, wenn der idg. Stosston gleich dem litauischen in exspiratorischer wie in musikalischer Beziehung ein fallen der Ton gewesen ist. Die griechische Reduktion langer i-Diphthonge mit Akut, also angeblich steigendem Ton, kann man nicht als Einwand gegen diese Auffassung ins Treffen führen. Denn abgesehn davon, dass wir über den Charakter des griechischen Akuts nur unvollkommen unterrichtet sind, lehrt uns sehon der Umstand, dass auf griechischem Boden — in schärfstem Gegensatz zu der urindogermanischen Doppelheit — sowohl mit Akut als auch mit Zirkumflex versehene Langdiphthonge in völlig gleicher Weise reduziert werden, mit aller wünschenswerten Deutlichkeit, dass sich die urindogermanischen Akzentverhältnisse im Sonderleben der griechischen Sprache nicht unwesentlich verschoben haben.

Suchen wir also nach einzelsprachlichen Analogien für die urindogermanische Verschiedenheit in der Behandlung gestossener und geschleifter Langdiphthonge, so finden wir sie nur auf litauischem, nicht aber auf griechischem Sprachgebiet. Möllers einseitige Bevorzugung des Griechischen entbehrt daher der objektiven Berechtigung.

Es ist gezeigt worden, dass man den Thatsachen der idg. Sprachgeschichte nur dann ungezwungen gerecht wird, wenn man den idg. Stosston als einfach fallenden Akzent definiert, ihn also dem lit. Stosston im wesentlichen gleichsetzt. Es fragt sich nun, kann man auch den Charakter des idg. Schleiftons aus den Wirkungen erkennen, die er ausgeübt hat? Ich glaube, ja.

Vorab ist zu beachten, dass der erste Komponent eines schleifenden Langdiphthougs in idg. Urzeit niemals verkürzt wird, sondern dass die überlange geschleifte Silbe in jeder Beziehung unreduziert bleibt. Dies scheint mir die Vermutung unwahrscheinlich zu machen, der idg. Schleifton könne ein einfach steigender Akzent gewesen sein. Denn wenn der einfach fallende Stosston eine Reduktion des zweiten Komponenten mit sieh bringt, so liegt die Annahme ungemein nahe, dass sein Gegenteil, ein einfach steigender Akzent, den ersten Komponenten mit einer Reduktion bedrohe. Denn die Überlänge der Silbe müsste hier wie dort eine Zurückführung auf das Normahnass erheischen. Ist dagegen der idg. Schleifton ein zweigipfliger Akzent, so erklärt sieh aufs beste, warum er im Gegensatz zum eingipfligen Stosston keine Reduktion überlanger Silben verlangt.

Viel wichtiger ist der zweite Anhaltspunkt, den wir zur Bestimmung des idg. Schleiftons besitzen. Im Rigveda können bekanntlich lange Vokale zweisilbig gemessen werden. Bezzenberger und, unabhängig von ihm, Sievers, haben diese Doppelmessung der Länge durch die Annahme erklärt, dass ihr zweigipflige Akzentqualität zukomme. Diese Theorie stimmt genau zu den vorhin angeführten Worten Kurschats, . . . dass ein solcher [schleifender] Vokal wie aus zwei Teilen zusammengesetzt erscheine . . .

Wie Oldenberg Hymnen I 169 nachgewiesen hat, gilt der erste Teil einer solchen aufgelösten Länge stets als metrische Kürze. Dies deutet wohl auf ein starkes Hervortreten des zweiten Teils. Unwillkürlich denkt man an den andern, vorhin erwähnten Kurschatschen Satz.... von denen der erste tonlos, der andere dagegen betont ist.

Dass die idg. Akzentqualitäten im Rigveda noch nicht in Verwirrung geraten sind, wie Brugmann Griech. Gramm.<sup>2</sup> S. 82 Fussnote vermutet hat, sondern dass sie in alter Weise auseinander gehalten werden, hat Hirt IF. I 5 ff. gezeigt.

Die vedische Doppelmessung geschleifter Längen ist nur dann leicht verständlich, wenn der idg. Schleifton ein zweigipfliger Akzent gewesen ist, nicht aber, wenn er, wie Möller will, als ein eingipfliger steigend-fallender Ton aufzufassen ist. Möllers Definition ist deshalb ganz verkehrt.

Da der lit. Schleifton wenigstens dialektisch ein zweigipfliger Akzent ist, scheint es kaum anstössig, den lit. Namen auf den idg. zweigipfligen Akzent zu übertragen. Wer ganz sieher gehn und Anleihn bei der Terminologie einer Einzelsprache überhaupt vermeiden will, thut am besten, von dem 'einfach fallenden' und von dem 'zweigipfligen' Akzent der indogermanischen Ursprache zu reden. Er wird dann vor jedem Missverständnis geschützt sein.

Zum Schluss dieses Abschnitts sei es mir gestattet noch eine Folgerung aus den bisherigen Erörterungen zu ziehn, Da der idg. Schleifton ein zweigipfliger Akzent ist, muss Möllers Erklärung des germanischen -z im Genitiv Sing, der ā-Stämme verworfen werden, auch wenn ihr kein andres Bedenken im Wege stunde. Das Stimmhaftwerden der stimmlosen Spiranten im Germanischen beruht auf ihrem Abstand von der idg. Tonsilbe. Wenn sie auf den Tonvokal unmittelbar folgen, bleiben sie bekanntlich stimmlos. Wie ist es nun denkbar, dass dies Gesetz eine Ausnahme folgender Art erleide: -s bleibt stimmlos, wenn der Akzentgipfel der vorausgehnden Haupttonsilbe die erste More trifft (was beim idg. Stosston der Fall ist); es wird stimmhaft, wenn die vorausgehnde Haupttonsilbe zwei Gipfel hat, der Abstand des zweiten also jedenfalls geringer sein muss als der des Stosstonginfels!

# IV. Die Stellung des Worttons und die Akzentqualität.

Hanssen und Hirt werden a. O. S. 122 sehr von oben herab getadelt, weil sie annehmen, dass ein Gegensatz von gestossnem und geschleiftem Akzent nicht nur in den Haupttonsilben, sondern auch in den Nichthaupttonsilben bestehe. "Wer solche Dinge vorbringt", belehrt sie Möller, "sollte um des Lezers willen

nicht unterlassen darzulegen, wie er sich die Sache, sei es mit Wahrscheinlichkeit oder auch nur als Möglichkeit, denkt. Wenn jene 'Akzente' musikalische Akzente waren, dieser Hauptton dagegen ein Exspirationsiktus, dann wäre die Sache ja denkbar. Aber sie liegt in Würklichkeit ganz anders. Man hat in diesem Falle 'Akzent' genannt, was gar kein Akzent ist, weder ein musikalischer noch ein exspiratorischer. Der sog, 'schleifende Akzent' solcher langen Silben, die durch Kontraktion entstanden sind, ist innerhalb der Grundsprache nichts andres gewesen als Zweisilbigkeit und wäre unter dem richtigen Namen 'Zweisilbigkeit' jedem Leser verständlich gewesen; und sein Gegenstück, der 'gestossene Akzent' (als ob eine Silbe, die nicht 'geschleift' ward, notwendig 'gestossen' sein müsste) ist ebenso nichts andres gewesen als altererbte Einsilbigkeit. Dass man in solcher Weise mit Ausdrücken operieren konnte, ohne auch nur den Versuch zu machen, dem nach Klarheit dürstenden Leser - und wo es nötig auch sich selbst - Klarheit über den würklichen Inhalt der Dinge zu verschaffen, hat nicht zum wenigsten dazu beigetragen, den Lesern, die einer mit inhaltslosen oder verkehrten Namen operierenden Darstellung nicht folgen können (und das sind viele), weil sie sich nicht selbst die Klarheit schaffen können, die ihnen der Verfasser nicht giebt, allen Geschmack an der neuesten Sprachwissenschaft zu verleiden."

Die Stelle beweist aufs klarste, dass Möller nicht im Stand ist, zwei so elementare Begriffe, wie 'Stelle des Wortakzents' und 'Akzentqualität' auseinanderzuhalten. Ein leiser Verdacht dieser Art wird dem Leser schon bei der Lektüre eines früher zitierten Satzes aufgestiegen sein, wo Möller auseinandersetzt, dass lange Vokale in Endsilben, die ursprünglich den Akut oder Gravis hatten . . . wenn sie im Litauischen den Hauptakzent tragen und lang geblieben sind [!] . . . 'gestossen' betont seien. Man stutzt unwillkürlich und fragt sieh, was der Verfasser wohl gemeint haben könne, da doch der unbetonte kurze oder lange Endvokal in jüsiu jüsiüs klärlich keine andre Akzentqualität aufzuweisen hat als der betonte in sukü suküs. Bei der Lektüre der spätern Stelle aber wird der anfängliche Verdacht zur Gewissheit.

Ich weiss nicht, was Möller bei der Niederschrift der angeführten Sätze im Sinn gehabt hat. Jede Silbe muss doch irgendwelche Akzentqualität besitzen, oder mit andern Worten, sie muss irgend welchen Grad von exspiratorischer Energie, von musikalischer Höhe und von Dauer aufweisen, sogut wie jeder Körper drei Dimensionen haben muss. Ob die Betonung einer Sprache wesentlich exspiratorisch oder wesentlich musikalisch ist, kann dabei keinen Unterschied ausmachen: ohne jegliches Verhältnis zu den drei genannten Faktoren, die wir unter dem Namen 'Akzent' zusammenfassen, kann sieh auch die unschuldigste Silbe nicht durchs Leben schlagen. Es müsste denn sein, dass sie dem berühmten Messer ohne Klinge gliche, dem der Griff fehlt.

Mit dieser Akzentqualität hat die Stellung des Wortakzents an sich gar nichts zu schaffen. Ich betone die Worte an sich. Denn im Verlauf der Sprachgeschichte kann sehr wohl die Nichthaupttonigkeit einer Silbe modifizierend auf die Dauer, auf Energie und Form der Exspiration und auf die Tonhöhe einwirken. Aber diese sekundären Einflüsse ändern an der Thatsache nichts, dass jede Silbe, gleichviel ob sie haupttonig ist oder nicht, eine bestimmte Akzentqualität haben muss.

Es ist daher befremdlich genug, wenn Möller an Hanssens und Hirts Verfahren Anstoss nimmt. Denn Sievers' Phonetik und Brugmanns Grundriss, auch die treffliche Einleitung zu Seelmanns Untersuchungen über die Aussprache des Lateinischen hätten vollkommen genügt, ihm sogut wie jedem andern 'nach Klarheit dürstenden Leser' 'Klarheit über den würklichen Inhalt der Dinge zu verschaffen', auch wenn er niemals in der Lage gewesen sein sollte einen Sachsen Sätze wie Wo ist Otto? Was will Anna? sprechen zu hören. Hier ist der schleifende oder, wenn Möller das Wort nicht gerne hört, der zweigipflige Akzent der nicht haupttonigen Endsilbe von Otto, Anna so scharf und charakteristisch ausgeprägt, dass ihn kein Hörer verkennen wird.

Damit erledigt sich auch die seltsame Stelle S. 130. Hier ist die Rede davon, dass ich mit Hanssen und Hirt im Germanischen die Fortexistenz des idg. gestossnen und geschleiften Akzents annehme. "Wer solches behauptet," erklärt Möller, "sollte doch auseinandersetzen, wie er sich die Sache denkt: ob im Germanischen, nachdem sieh der Hauptton auf die erste Silbe zurückgezogen hatte, und im Gotischen noch

Endsilben 'gestossen' oder 'geschleift' worden sind (nach den von ihm gebrauchten Ausdrücken scheint S. dieses würklich anzunehmen), oder ob etwa im Gemeingerman, oder erst im nachgotischen Germ. 'gestossenen' Längen gegenüber, die normale Längen waren, schleifende Längen zu Überlängen geworden sind . . . ." Wenn die Endsilbe in lit. môté, in bestimmtem Satzzusammenhang auch die von sächsisch Otto schleifende Akzentqualität aufweist, trotzdem sie nicht den Wortton trägt, warum soll da ein ganz analoger Fall im Urgermanischen so schwer begreiflich sein? Ehe Möller dies dem Leser plausibel machen könnte, müsste er sich doch erst mit den der Beobachtung unmittelbar zugänglichen Thatsachen des modernen Sprachlebens auf eine oder die andere Weise abfinden. Vgl. über die Frage nach der Fortexistenz der idg. Akzentqualitäten in einer Einzelsprache überdies die Bemerkungen S. 232.

Unter diesen Umständen kann es kaum zweifelhaft sein, auf welcher Seite 'mit inhaltslosen oder verkehrten Namen' operiert wird, auf der Seite Hanssens und Hirts oder auf der Möllers. Ebensowenig, auf welcher Seite die Unklarheit herrscht, die danach angethan ist, den Lesern 'allen Geschmack an der neuesten Sprachwissenschaft zu verleiden'.

Mit der Frage nach der Akzentqualität solcher Silben, die nicht den Wortton tragen, hat Möller die Frage nach dem Wesen der kontrahierten Silben verquickt. Die Gründe für diese Verbindung entgehn mir. Denn der Charakter einer durch Kontraktion entstandnen Länge bleibt doch der nämliche, ob sie den Wortton trägt oder nicht. Oder wodurch soll sich das Endungs-o in \*deiuôs von dem in \*ékuōs¹) unterscheiden? Wenn dieses ältere Zweisilbigkeit voraussetzt, muss es auch jenes thun. Damit sind wir aber in der Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis von Akzentqualität und Stellung des Worttons wieder auf dem alten Fleek angelangt. Man hat daher die Frage nach der Entstehung des zweigipfligen Akzents von dieser ersten Frage ganz zu trennen.

Also, Möller sagt: der sog. schleifende Akzent ist in idg. Urzeit nichts andres gewesen als Zweisilbigkeit, der sog. gestossne Akzent dagegen nichts andres als Einsilbigkeit.

<sup>1)</sup> Der Akut bezeichnet bier nichts weiter als die Stelle des Worttons.

Ich will nicht davon reden, dass diese Erklärung in gewissem Sinn als ein Streit um Worte aufgefasst werden könnte, insofern nämlich die Grenzen zwischen einer zweigipfligen Silbe und zwei getrennten Silben nicht immer genau festzustellen sind, vgl. Sievers Phonetik<sup>4</sup> § 548 S. 202. Denn es lässt sich leicht erweisen, dass Möllers Hypothese in dieser Form thatsächlich falseh ist.

Die Theorie hat die Annahme zur unumgänglichen Voraussetzung, dass sich bis zur Sprachtrennung Doppelsilben wie -o-ai -ā-ai im Dativ Sing. -o-es -ā-es im Nom. Plur. unkontrahiert erhalten haben. Für diese Voraussetzung fehlt aber jeder Anhalt. Anch kann man nicht behaupten, dass sie a priori besonders einleuchtend sei. Aber selbst wenn man sich darüber hinwegsetzen wollte, so bleibt doch die Schwierigkeit bestehn, dass neben diesen Doppelsilben, die erst im Leben der Einzelsprachen zu einfachen, schleifend betonten Silben werden sollen, noch andre von Haus aus einfache Silben bestehn, die trotzdem zweigipfligen Akzent haben. Möller selber zitiert Hirts Entdeckung, dass der Akzent einer verloren gegangenen Silbe auf die vorausgehnde übertragen werde: die Urform \*noktói-so wird idg. noktois (belegt durch lit. naktes), die Urform \*sūnóu-so wird idg. sūnoūs (belegt durch lit. sūnaūs), Verf. IF. III 369 ff. Er zitiert ferner Michels-Kretschmers Gesetz über den Akzentweehsel bei Laugdiphthongen, deren zweiter Komponent geschwunden ist, vgl. z. B. lit. akmå gegenüber griech. ἡγεμών. Da erhebt sich denn doch sofort die Frage: wie verhalten sich diese beiden Fälle von ursprachlicher Entstehung eines zweigipfligen Akzents zu dem frühern Fall? Haben wir auch hier wirklich Zweisilbigkeit anzunehmen, also \*nokto-is \*sūno-us \*akmo-o zu sprechen? Wenn ja, aus welchen Thatsachen will Möller das Recht dazu herleiten? Wenn nein, wie steht es alsdann mit der Behauptung, dass der idg. Schleifton identisch sei mit Zweisilbigkeit, der idg. Stosston mit Einsilbigkeit? Haben wir alsdann nicht doch einfache Silben mit zweigipfligem Akzent? Worin besteht unter diesen Umständen der Vorteil, der durch Möllers Erklärung der Kontraktionssilben gewonnen sein soll?

Wo liegt überhaupt eine Schwierigkeit in der Annahme, die idg. Urzeit habe zweigipflig betonte Silben gekannt? Trotz allen Suchens vermag ich keine zu entdecken. Vielleicht wird für Möller das, was seine Gegner wollen, klarer werden, wenn er sich das lehrreiche Beispiel der vedischen Doppelmessung langer Vokale vor Augen hält. Wenn das a von devas asvas usw. in manchen Fällen als zweisilbig, in den meisten jedoch nur als einsilbig gilt, so ist diese Thatsache doch nicht etwa so zu erklären, dass wirkliche Zweisilbigkeit vorliege, die Kontraktion der beiden Endsilben von idg. \*deivo-es \*ekvoes noch nicht vollzogen sei. Denn wie wollte man alsdann erklären, dass die Doppelmessung nur fakultativ, nicht obligatorisch ist? Wie wollte man erklären, dass sie auch bei andern Längen auftritt, die nicht durch Kontraktion entstanden sind? Ich für meine Person vermag auf diese Fragen keine Antwort zu geben.

#### V. Möllers Dehnungshypothese.

Im Anschluss an Brugmann und Hirt nehm ich an, dass es bei der Reduktion eines gestossnen Langdiphthongs darauf ankomme 1) wie die beiden Diphthongalkomponenten zu einander stimmen, 2) welche Konsonanten folgen (Zur germ. Sprachgesch. S. 48 ff.).

Den Einfluss der einzelnen Konsonanten auf den vorangehnden Langdiphthong zu bestimmen, wie Möller S. 124 von mir fordert, ist meine Aufgabe gar nicht gewesen. Worauf es mir ankommt, ist die Thatsache, dass es im Indischen zwar gaus dyaus, aber gam dyam heisst, dass also u wohl vor m, nicht aber vor s weggefallen ist. Der gleichen Ansicht ist auch Johannes Schmidt Festgruss an Roth S. 185. Mit dieser thatsächlichen Differenz, deren sprachphysiologische Erklärung auf der Hand liegt, müssen wir rechnen, mag sie uns angenehm oder unangenehm sein. Wer in ihr nicht das Ergebnis rein lautlicher Entwicklung, sondern das Resultat assoziativer Umbildung sieht, die den ursprünglichen Nominativ \*qās \*dyās durch gaus dyaus ersetzt habe, mit dem muss ich eine fruchtbare Diskussion für ausgeschlossen halten, da seine prinzipiellen Anschauungen in diesem Punkt den meinigen diametral entgegenstehn.

Da Möller die Reduktion aller einsilbigen (gestossnen) Langdiphthonge vor allen Konsonanten annimmt, so muss er die ihm höchst unbequemen langdiphthongischen Nominative um jeden Preis aus der Welt schaffen. Nun setzt er allerdings nicht \*gās und \*dyās an, aber was er zum Ersatz bietet, ist noch viel verkehrter. Er sagt: "In meiner Anzeige von Bechtels Buch [Die Hauptprobleme der idg. Lautlehre] (Zs. f. d. Ph. XXV) habe ich S. 375 ff. zu zeigen gesucht, dass die idg. Dehnung gleich der nhd. durch den Gravis in offener Silbe bewürkt worden ist. Es hiess darum mit dieser Dehnung im Akk. Sing. pōdm im Plur. Nom. pōdes Akk. pōdms, aber im Nom. Sing. grundsprachlich nicht, wie man gewöhnlich ansetzt, mit gedehntem Vokal, sondern mit dem ältern kurzen Vokal, pod-s. Ist dies richtig, so hiess es in der Grundsprache im Nom. Sing. also gar nicht \*gōu-s, sondern vielmehr gou-s...(S. 125)."

Die Unrichtigkeit dieser Hypothese ist mit Händen zu greifen; denn sie stellt die überlieferten Thatsachen einfach auf den Kopf. Ich hoffe dies in meinem Aufsatz über die Entstehung der Dehnstufe (IF. III 305 ff.) hinlänglich gezeigt zu haben. Doch dürfte eine kurze Rekapitulation im Interesse der Klarheit wünschenswert sein.

- 1. In keinem einzigen Fall ist der Nominativ Sing. dehnungslos, wenn der Akkusativ Sing. gedehnt ist. Möllers Theorie schwebt also von vornherein in der Luft.
- 2. In allen Fällen, wo überhaupt eine Quantitätsdifferenz zwischen Nominativ und Akkusativ Sing. überliefert ist, hat in schärfstem Gegensatz zu Möllers Theorie der Nominativ gedehnten, der Akkusativ ungedehnten Vokal.

Es heisst im Indischen: Nom. pitá — Akk. pitáram, matá — matáram; vṛṣā — vṛṣāṇam, ukṣā — ukṣāṇam; angirās — angirāsam.

Der indischen entspricht aufs genaueste die griechische Doppelheit: πατήρ — πατέρα, μήτηρ — μητέρα, ἀνήρ — ἀνέρα; ἄρτην — ἄρτενα, ποιμήν — ποιμένα, φρήν — φρένα; εὐγενής — εὐγενέα.

Diese ganzen Kategorien fallen bei Möller stillschweigend unter den Tisch. Nicht genug, dass sie als Dehnungsvokal e haben und Möller seiner Theorie zu Liebe trotz des widersprechenden s-Aorists nur bei o die Dehnung für lautgesetzlich gelten lassen darf; sie müssen auch das angeblich ursprüngliche Verhältnis zwischen dem dehnstufigen und dem dehnungslosen Kasus völlig ins Gegenteil verkehrt haben.

Möller muss fürs Ai, folgenden Entwicklungsgang konstruieren:

- Lautgesetzlich haben sieh entwickelt \*datars (AfdA. XX S. 125 Fussnote 2) — \*dataram.
- 2. Hieraus ist durch Ausgleichung entstanden \*data(r) dataram.
- 3. Aus ursprünglichem \*pətěrs \*pətèrm, \*vṛsēns \*vṛsēnm, \*ĝenĕs-s ğenĕsm ist im Ai. durch Angleichung des Nominativs an die neugebildeten Nominative wie dātā(r) die überlieferte Form pitā(r) vṛṣā(n) \*janās (nach diagirās) entstanden; dagegen hat sich trotz des Akk. dātāram die Angleichung nicht auf den Akk. \*pətērm ai. pitāram erstreckt.

Damit sind wir noch immer nicht am Ende der Unwahrscheinlichkeiten angelangt. Nehme man einmal einen Augenblick an, im Indischen sei idg. \*pŏds — \*pŏdm zu pad — pádam, idg. \*suésŏrs — suésŏrm zu svása — svásāram ausgeglichen worden. Woher kommt es dann, dass es im Griechischen grad umgekehrt πώc — πόδα, 'Hώc — 'Hóα, φράτωρ — φράτορα heisst? Möller müsste, um die griechische Verteilung von Länge und Kürze zu erklären, folgenden Entwicklungsgang ansetzen:

- Im Griechischen haben ursprünglich bestanden \*ποδο
   \*πωδα, \*φράτορο \*φράτωρα, \*'Hoc \*'Hwa.
- 2. Nach den Akkusativen mit gedehntem Vokal sind langvokalische Nominative neu gebildet worden, sodass jetzt πώς \*πωδα, φράτωρ \*φρᾶτωρα, 'Ηώς \*'Ηωα nebeneinander stehn.
- 3. Die lautgesetzlichen Akkusative mit gedehntem Vokal sind wohl nach dem Muster einiger obliquen Kasus durch kurzvokalische Formen verdrängt worden, so dass wir endlich zu der überlieferten Doppelheit πώς πόδα, φράτωρ φράτορα, Ἡώς Ἡόα gelangen.

Wen diese Fülle der Gesichte nicht überwältigt, der mag mit Möller die überlieferten Nominativformen ai. gaus dyaus aus idg. \*gous \*dieus herleiten. Ich verzichte darauf.

Erst nach längerm Schwanken und nicht ohne Widerstreben hab ich mich entschlossen auf Möllers Kritik, soweit sie den indogermanischen Akzent betrifft, zu antworten. Die Abneigung ist im wesentlichen darin begründet, dass es mir keine Freude macht in polemischer Erörterung Dinge ausführlich zu behandeln, die mir bereits erledigt seheinen.

Wenn ich das Unbehagen schliesslich dennoch überwunden babe, so hat mich in erster Linie die Erwägung bestimmt, dass Stillsehweigen falsch gedeutet werden könne und dass darum zu befürehten sei, die apodiktische Sieherheit des Tones, die Möllers Behauptungen eigen ist, werde vielleicht auf Fernerstelmde Eindruck machen. Dies zu verhüten und die kaum begonnene Klärung unsrer Anschauungen vor der drohnden Gefahr neuer, schlimmer Verwirrung zu bewahren, ist der Zweck meiner Entgegnung.

Leipzig, 1. Oktober 1894.

Wilhelm Streitberg.

# Über die mit -m- und -bh- gebildeten Kasussuffixe.

Man hat in früheren Zeiten als ein besonderes Kennzeichen näherer Verwandtschaft zwischen Slavisch und Germanisch den Wandel von bh zu m in gewissen Kasussuffixen angesehen. Heute unterliegt es keinem Zweifel mehr, dass von einem lautlichen Wandel nicht die Rede sein kann, sondern dass m und bh im Instr. Sing., Dat., Abl., Instr. Plur. und im Dual gleichberechtigt nebeneinander gestanden haben. Wie aber die Verhältnisse ursprünglich waren, wie die Suffixe verteilt gewesen sind, das entzicht sich vorlänfig unsrer Erkenntnis.

Zur bessern Begründung und zum leichteren Verständnis des folgenden will ich zunächst die thatsächlich vorkommenden Formen anführen.

- 18) Die Endung bhya(m), finden wir im Dat. Instr. Dualis aind. vrka-bhyam, avest. dat. vehrkaeibya, ir. d. feraib, dibn.
- 1b) In demselben Kasus finden wir die Endung m- im Litauisehen und Slavischen lit. D. vilkam, abulg. D. I. vlskoma. Das m zeigt sich in diesem Falle auch im Griechischen χώραιν, λύκοιν, λύκοιν, wiewohl sonst die Formen noch nicht genügend aufgeklärt sind.
- 2a) -bh- steht im Dat. Abl. Plur. aind. vrkē-bhyas, avest. vehrkaei-byo, lat. turri-bus.

2b) m- in demselben Kasus got. wulfam, lit. vilká-ms, abulg. vlskoms.

3a) bh- im Instr. Plur. ai. vṛ́kē-bhiş avest. vehrkaei-bis, gr. θεό-φι, ir. ferai-b.

3b) m-lit. nakti-mis, abulg. nostomi got. wulfam, anstim[?].

4a) bh- im Instr. Sing. gr. θεό-φι.

4b) m- lit. nakti-mi, sūnu-mi abulg. pats-ms, syno-ms.

Neben dem Suffix -mi im Instr. Sing. hat, wie ich IF. I 17 ff. zu beweisen versucht habe, -m, -m resp. -m als Kasussuffix bestanden. Es ist noch erhalten bei den a-Stämmen lit. rankā aus \*rankām, abulg. rakā, und vorauszusetzen für das -ō, das in Adverbien noch vorliegt, gr. καλῶς, got. galeikō. Ferner führte ich das a der konsonantischen Stämme des Altindischen auf -m zurück, und sah -m in griechischen Adverbien wie πεδὰ, ἄμα usw.

Ich halte diese Annahme auch heute noch für begründet und glaube, dass sie die Verhältnisse der Einzelsprachen besser als die früheren Hypothesen erklärt, und weiterhin zur Aufhellung der übrigen Kasussuffixe manches beiträgt.

Aus dem sicheren Auftreten dieses Suffixes im Indischen und Griechischen, denen sonst das Suffix -m fehlt, ist zu schliessen, dass es in diesem Kasus von Anfang an berechtigt war.

Wir können der ursprünglichen Form des Suffixes aber noch weiter nachkommen; denn die o-Stämme zeigen die Dehnstufe, ursprünglich -om, und das lässt den Schluss zu, dass hinter dem m einst noch ein Vokal gestanden hat, dass also das Suffix ursprünglich als -mo anzusetzen ist; vgl. jetzt Streitberg IF. III 368 f.

Andrerseits ist das Suffix -mi im Instr. Sing. nicht auf das Litu-Slavische beschränkt, sondern scheint auch im Germanischen vorhanden gewesen zu sein, wie gewisse Reste zeigen, nämlich ags. mioleum und an. at hofdum, ahd. zi houbitun, ags. æt héafdum 'zu Häupten', vgl. Kluge Pauls Gr. I 386, Cosijn Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk. II 387.

Deutlicher scheint mir unser Suffix noch in den lateinischen Adverbien auf -tim vorzuliegen. Den Zusammenhang mit den ti-Stämmen partim zu pars, statim zu \*statis in statio hat schon Zieler Beiträge zur Geschichte des lat. Abl. S. 41 erkannt, nur hätte die vorgetragene Ansicht viel bestimmter auftreten können. Denn da die ti-Stämme im Lat.

fast durchweg tion-Stämme wurden, so musste dieser Kasus sehr bald isoliert werden, und er assoziierte sich dann notwendigerweise mit dem t-Partizipium, das ja wie die ti-Stämme Schwundstufe des Wurzelvokals aufwies.

Nur darin irrt Zieler wahrscheinlich, wenn er das Suffix aus -im erklären will. Es ist möglich, aber nicht überzeugend, da -im sonst nicht vorhanden ist. Eine Anknüpfung gewinnen wir, wenn wir den Abfall eines i wie in est aus \*esti, tot aus \*toti annehmen, und die Formen also auf -imi zurückführen und mit lit. -imi verbinden. Die Entwicklungsgeschichte dieser Adverbien findet man bei Funck Arch. f. lat. Lex. VIII 77 ff. [Vgl. Brugmann Grdr. II 638 Anm.]

Fassen wir alle Thatsachen zusammen, so ergiebt sich, dass wir scheinbar überall Doppelsuffixe anzusetzen haben, nämlich -m, -mo, -mi; -bhi, -bho und -bhio. Das ist indessen des Guten ein wenig zu viel, und man muss fragen, ob nicht eine grössere Einheit in die Vielheit zu bringen ist. Die einzige Möglichkeit, die zum Ziele führen kann, ist die Betrachtung des Ablautes. Aus ihm ergiebt sich ohne weiteres folgendes. Da i und Null nicht im Ablaut stehen, so können -mi und -m nicht zusammengehören. Das i in -mi könnte höchstens eine angetretene Partikel sein. Zu dem singularischen -m kann nur ein -mo/e gehört haben, und zu -bhi, das auch den Eindruck des ursprünglichen macht, kann nur -bhio gestellt werden. Dass bei dem bh-Suffix das i ursprünglich ist, das geht aus den Thatsachen unwiderleglich hervor.

Vor allem sind Formen wie \*te-bhoi \*te-bhei, lat. tibi, sibi, aksl. tebė sebė, ai. tu-bhyam ausserordentlich beweisend. Denn hier sind ja die Formen am isoliertesten erhalten. Man käme auf ein zweisilbiges Suffix -bheio- aus dem -bhoi, -bhei, -bhio und -bhi durch Ablaut sich herleiten lassen.

Man gelangt demnach zu folgenden Ansätzen: 1) Suffix -m(o) im Instr. Sing., 2) -mo-+s als Pluralzeichen im Dat. Abl. Plur., 3) -bhi, -bhis im Instr. Plur. eventuell auch -bhio.

Als Kompromissbildungen sind dann -mi und -bho-s, event. -bhios sehr wohl zu verstehen.

Offenbar hatten beide Suffixe, -mo und -bhi, ursprünglich keine Numeralbedeutung; wie wir sehen werden, erscheinen sie in allen Numeri, wenngleich -bhi eine Vorliebe für den Plural hat. Denn ausser dem griechischen -qu erscheint unser

Suffix nur im Plural, ai. dvi-bhis, avest. bazu bis, ir. feraib. In diesen beiden Sprachstämmen ist das ursprüngliche bewahrt. Indessen war das Suffix bei den o-Stämmen ursprünglich nicht berechtigt. Interessant ist die Thatsache, dass hier der Instr. auf -oi-s ein durch s pluralisierter Dativ Singularis ist, während umgekehrt der Dat. Plur. auf -mo-(s) ein pluralisierter Instr. Sing. ist. Daraus geht wohl bervor, wie ungemein fliessend die Kasusbegriffe einst gewesen sein müssen.

Im Slavisch-Litauischen ist das Suffix nach dem ·mo-s des Plural in ·mis resp. ·mis umgewandelt.

Das ursprüngliche Suffix -mo-s liegt noch im Slavisch-Litauischen und Germanischen vor. Das slavische nostums, synomz kann, wenn meine Ausfährungen IF. II 348 richtig sind, auf -mos zurückgeführt werden. Auf dieselbe Grundform geht lit. -ms zurück. Wir finden im Lit. ferner eine s-lose Form, was nicht weiter auffällig ist. Sie muss auf -mo zurückgeführt werden.

Brugmann hält lit. rilkams und alit. -mus für dieselbe Form, was, so lange die lit. Auslantsgesetze nicht sicher festgestellt sind, einigermassen zweifelhaft bleibt.

Dass das Germanische -m auf -mo resp. -mos zurückgehen kann, ist unzweifelhaft.

Wir erhalten also auf diesem Sprachgebiet eine sichere Übereinstimmung. germ. -m, lit. -ms, slav. -ms gehen auf -mo(s) zurück.

Lit. -mus wird am besten aus -mōs hergeleitet, das durch Stosston verkürzt wurde. Dieses -mōs entspricht aber abgesehen von dem Pluralzeichen der slavischen Dualform -ma, raboma. Andrerseits muss hinter dem -m des lit. Dat. Instr. Dualis ein Vokal geschwunden sein, zu vermuten ist -o, Grundform also -mo, und das wäre die slav. Form des Dativs Pluralis, ohne das s, eine Form, die auch im Germanischen vorliegen kann.

Was ist nun das -y im Instr. Plur.?

Dass es zu unsern Suffixen gehört, ist unzweifelhaft. Lautlich kann es zunächst auf -om zurückgehen wie kamy aus \*kamon entstanden ist, das wäre die alte nasalierte Form zu lit. vilkù. Dann ist aber die Form der weichen Stämme nicht erklärbar und man müsste sehon annehmen, dass diese ganz anderer Bildung wäre, nämlich idg. -ois, das zu -ois, -is, -je zu -ji hätte führen müssen. Ich halte das aber nicht für wahrseheinlich.

Gehen wir vom Indogermanischen aus, so wissen wir, dass der Instr. Sing, der o-Stämme auf -o ausging, ht. rilku, ahd, wolfu, dieses wurde im Slavischen zu -a und fiel daher mit dem Gen. Sing. zusammen. Die Neubildungen auf -ome nach den i- und u-Stämmen musste sieh fast von selbst einstellen. Aber wir dürfen mit einiger Sicherheit voraussetzen, dass -o im Slavischen vorhanden war. Ist nan das IF. II a. a.O. entwickelte Lautgesetz richtig, dass -ôs zu -y wird, so fänden wir für den Instr. Plur. eine Erklärung darin, dass an den Instr. Sing. -o das Pluralzeichen -s gefügt wurde. Welche von diesen Möglichkeiten man wählen will, muss jedem einzelnen überlassen bleiben. Das eine scheint mir aber aus allem bervorzugehen, wie fliessend der Gebrauch dieses Suffixes noch ist. Ausserdem hat aber das Lit., Slav., vielleicht auch Germ, mit -mo- die älteste Form erhalten, während lat. -bus air. -bo erst Neubildungen für -mo sind.

Man könnte also ganz im Gegensatz zur früheren Anschauung in der ital.-keltischen Endung -bho- eine gemeinsame Neuerung dieses Sprachzweiges sehen. Man beachte, dass sich-bho- sonst nirgends zeigt, weder im Griechischen, das mit seinem -pu altertümliches erhalten hat, noch im Aind., das in -bhias, wenn keine Altertümlichkeit, so doch eine eigentümliche Analogiebildung aufweist.

Das Suffix -mi, das auch eine Neubildung wäre, findet sich sicher nur im Slav.-lit. Die germanischen Formen lassen die Endung -mi nicht unumstösslich erschliessen, ebenso wenig wie die lateinischen. Es ist also auch dieser Punkt nicht für die Verwandtschaft der beiden Sprachstämme zu verwenden.

Leipzig, 13. Dezember 1892.

H. Hirt.

### Zu den etruskischen Zahlwörtern.

Die folgenden Zeilen versuchen die Reihenfolge der uns namentlich von den beiden Würfeln Fabretti Nr. 2552 bekannten etruskischen Zahlwörter von eins bis sechs festzustellen. Die Argumente, die ich dabei verwende, sind grossenteils nicht neu; auch was ich gegen Paulis Deutung von zal und clenar vorbringe, ist zwar von mir selbständig gefunden, aber, wie ich nachträglich sah, im wesentlichen von Deecke L. C.-B. 1883, 741 und Bugge Etr. Forsch. u. Stud. IV 69 vorweggenommen. Indes hoffe ich teils durch einzelne neue Beobachtungen, teils durch neue Anordnung und Verwertung des schon bekannten ein Resultat zu erzielen, das ich zwar nicht als absolut sicher hinstellen darf, das mir aber doch, namentlich was das genannte zal angeht, die bisherigen Erklärungen an Probabilität zu übertreffen scheint.

Von diesen bisherigen Erklärungen hat zunächst die letzte Deeckesche (Etr. Forsch. u. Stud. VI S. IX) zu entfallen. Dieser Versuch, die etruskischen Zahlwörter aus dem Indogermanischen aufznhellen, ist so abenteuerlich geraten, dass er ohne weitere Prüfung verworfen werden darf<sup>1</sup>), widerlegt sich aber davon abgesehen einfach durch ein Argument, das wohl auch den Indogermanisierern einleuchten muss. Deecke selbst hatte dereinst (BB. I 267) darauf aufmerksam gemacht, dass die Zahlen auf den tesserae stets nur auf zwei Arten angeordnet sind: entweder ergänzen sich wie auf unsern Würfeln die Gegenseiten zu 7 (1:6, 2:5, 3:4) oder es stehen die Zahlen einander in ihrer natürlichen Reihenfolge gegenüber (1:2, 3:4, 5:6)<sup>2</sup>). Deeckes Deutung entspricht keiner von beiden An-

Z. B. cezp 'acht' aus \*cepist: griech. κύβος = \*κεέβος, also eigentlich 'Würfelzahl'.

<sup>2)</sup> So z. B. auf den zahlreichen Würfeln, die bei Zannoni, gli scavi della Certosa di Bologna abgebildet sind. Die erstere Anordnung zeigen Taf. 106, 2; 114, 7-8; 136, 5, die letztere Tafel 13, 9-12; 34, 7-9; 50, 7; 51, 14-15; 63, 13; 106, 3-4 und jedenfalls wohl auch die beiden Würfel aus Poggio alla Sala in den annali dell'instituto 50 (1878) tav. d'agg. R 9-10; vgl. Zannonis Text S. 62 Anm. 1. Beispiele anderer Anordnung kennen weder ich selbst noch

ordnungen: nach Deecke wäre  $ma\chi = 1$  und  $zal = 3^1$ ), und doch stehen beide Worte auf den Würfeln einander gegenüber. Einen andern Einwand siehe unten.

Mit der Methode, die bis heute allein der etruskischen

die bekannten Darstellungen der antiken Privataltertümer. Dom. Campanari wollte freilich durch Vergleich mit den durch Punkte bezeichneten Zahlen anderer Würfel gefunden haben, dass die Reihenfolge der Zahlwörter may du zal hud ci sa sei (Bullet, dell' instit. 1848, 74; vgl. Lepsius Archäol. Zeitg. VI 375). Aber diese Angabe ist höchst verdächtig. Einmal darum, weil Campanari gar kein Wort darüber verliert, dass ja, wenn man auch may nach oben, zal nach unten legt, die Seitenflächen der vollkommen kubischen (nicht parallelepipedischen) Würfel noch immer vier verschiedene Lagen einnehmen können und also durch den blossen Vergleich mit andern Würfeln nicht fixirbar sind. Dann aber, weil ersichtlich ist, dass Campanari zu jener Anordnung durch den Wunsch nach etymologischer Identifizierung der etruskischen Zahlwörter mit den griechisch-lateinischen veranlasst worden ist (er stellt may zu griech. uia, du hud ci sa der Reihe nach zu lat. duo quattuor quinque sex). Im besten Falle böten die von Campanari verglichenen tesserae eine solche Ausnahme in der Stellung der Zahlen dar, dass gerade nach ihrer Massgabe die unseren zu erklären unmethodisch wäre. Aber sollte Campanari zufällig gerade solch' exzeptionelle Würfel hier benützt haben? und zufällig gerade so sich die einzige Reihenfolge der etruskischen Zahlwörter ergeben haben, in der sie Ahnlichkeit mit den indogermanischen zeigen? Hier liegt auf Seiten Campanaris mindestens culpa lata, wahrscheinlicher aber dolus malus vor. [Diese Anschuldigung darf ich um so eher wagen, da Deecke mir gütigst mitteilt, dass ihm auf seiner letzten Reise in Italien im Herbst 1891, auf der er die Würfel in den Sammlungen bis Neapel hinab genauer besichtigt hat, keine andere Anordnung vorgekommen ist als die beiden im Text genannten.

1) Dies wird mit lat. stritauus zusammengebracht, das eine indogerm. Grundform \*sty- erweisen soll. Mit bedenklicherem Material kann man nicht wohl operieren. Die Form stritauus ist nur bei Fest. 314, 24 belegt (str. untiqui dicebant pro tritauo). Bringt man das Wort mit der Dreizahl zusammen, so macht Schwierigkeiten 1) der anlautende Spirant, 2) die Länge des i und 3) die Bedeutung (pater auos próauos ábauos átauos tritauós Pl. Pers. 57). Für letztere mag man freilich auf Zusammensetzungen wie τριτοπάτορες und weiterhin τριπάλαι, trifurcifer u. dgl. verweisen, und der Sibilant wird wohl nur durch falsche Herübernahme aus vorangehendem atauos, sei es in der Aussprache (so Peile Classical Review I 205), sei es, wie mir wahrscheinlicher wäre, in der Schrift an der von Verrius benutzten Stelle eines antiquus hineingekommen sein.

Sprache gegenüber zur Anwendung kommen darf, der kombinatorischen, hatte Deecke einst in Bezzenbergers Beiträgen I 257 ff. das Rätsel lösen wollen. Warum ich auch das dort gewonnene Resultat nicht für richtig halten kann, wird nachher zur Sprache kommen. Unter Anwendung derselben Methode ist denn auch Pauli (Etr. Forsch. u. Stud. III) zu einem abweichenden Ergebnis gelangt. Ich teile dasselbe mit seinen eigenen Worten (S. 148) hier mit: "als die wahrscheinlichste Reihenfolge . . . ergiebt sich eine der folgenden:

| 1    | 2   | 3            | 4            | 5             | 61)   |
|------|-----|--------------|--------------|---------------|-------|
| sa.  | zal | Du           | $hu\partial$ | max           | ci    |
| max  | zal | $\partial u$ | hud          | ša            | ci    |
| (max | zal | sa           | ci           | $\vartheta u$ | hud). |

Die eingeklammerte Reihe ist die, für welche sich oben (S. 143) die geringste Wahrscheinlichkeitsziffer ergab." Nur in einer Wertung stimmen alle drei Reihen überein, nämlich in der von zal = 2, und gerade von dieser lässt sich auf einfache Art erweisen, dass sie falsch ist. Bei Fabretti Primo suppl. Nr. 388 (vgl. Deecke Forsch. u. St. VI 11) liest man:

tutes · sevre · larval · clan pumplialx · velas · zilaxnuce | zilc XI · purtsvavc XI · lupu · avils · maxs zavrums — d. h.:

"Seθre Tute Sohn des Larθ und der Pumpli Vela ist zilaθ gewesen 11 (mal) und purtsvav²) 11 (mal)³; er hat gelebt mays zaθrums Jahre."

Einerseits ist nun sieher, dass zilað und purtsear Amtsbezeichnungen sind (siehe Müller-Deecke Etr. II S. 505 und dann z. B. Deecke Etr. Forsch. u. Stud. VI 27 ff. 31 ff.), andererseits höchst wahrscheinlich, dass die Zehnerzahl zaðrum eine Ableitung von dem Einer zal ist (siehe z. B. Pauli a. a. O. S. 128) und also für \*zalðrum steht wie veðurus für velðurus Gamur-

Die Zahlen über sechs, auf die hier für mich nichts ankommt, lasse ich weg.

Yon dieser Form möchte ich ebenso wenig wie von einigen anderen weiterhin gebrauchten behaupten, dass sie in allen Lauten richtig sei.

<sup>3)</sup> Oder '11 Jahre'? Vgl. Fabr. 2285 a = CIL XI 3371 flamen. anos III. (folgt ein nicht sicher zu lesendes Wort); sehr unsicher Fabr. 2432 zilznce avil. si, wo Pauli etr. Forsch. u. Stud. III 122 ci vermutet, besser wohl Deecke ebda. VI 16 s(valce) ergänzt.

rini appendice Nr. 385 u. 551, putace für pultace Fabr. 314 A 1111. hatu für haltu aus faltu (vgl. Pauli etr. Stud. III 134 f., altital, Forschungen III 123 f.; Deecke die Falisker S. 254). Dann würde also, wenn Pauli zal mit Recht = 2 setzt, zadrum = 20 sein und mays zadrums, da may sich auf den Würfeln findet, höchstens = 26. Ist es aber denkbar, dass Jemand in seinem 27. Jahr bereits elfmal das Amt eines zilat und eines purtseur bekleidet hat, die doch wohl jährig waren vgl. S. 258 Ann. 3)? Findet sich doch ein mindestens Einundsiebzigjähriger, der nur zal-mal, also, da zal auf den Würfeln steht, höchstens sechsmal zilað war (Fabr. 2335 a larð . arnðal . plecus: clan: . . . . eslz . zilayndas: avils: Duns , si 171: muvalyls: lupu). Also die Wertung zal = 2 ist gerade ausgeschlossen (natürlich erst recht zal = 1), ja man wird von vornherein geneigt sein, dem, der elfmal ziluð war, ein möglichst hohes Alter<sup>2</sup>) zuzuschreiben, zumal wenn man ihn vergleicht mit dem eben erwähnten Lard Plecu. Man wird hiergegen kaum daraus einen Einwand herleiten dürfen, dass der Sarkophag eines Lard Xuryle (Fabretti Nr. 2071), der arils ciemzabrms d. h., da auch ci auf den Würfeln steht, zaðrm + höchstens 6 Jahre gelebt hat, auf dem Deckel das Bild eines, wie es Deecke (BB, I 272) schien, höchstens dreissigjährigen Menschen trägt (vgl. Pauli Forsch. u. Stud. III 141); Henzen (Bulletino 1853, 184) spricht vielmehr nach Forchhammers Notizen von einem uomo veechio', und Deecke selbst gesteht (a. a. O. und Müller-Deecke Etrusker I 443), dass die Schlüsse aus den Deckelfiguren sehr unsicher sind, ja er giebt die Möglichkeit zu, dass Bilder und Gräber viele Jahre vor dem Tode der Besitzer angefertigt sind, und kommt so zu dem Schlusse: "so stehen nicht einmal die Altersstufen unumstösslich fest '.

<sup>1)</sup> Hier mag es sich allerdings um einen einfachen Schreibschler handeln, da die Bleiplättehen 314 ff., wie ihr Äusseres und die daraufstehenden Eigennamen zeigen, zu den bekannten Devotionen gehören dürften, auf denen Schreibfehler ja häufig sind. Ähnlich wird das Goldplättehen Gamurrini App. No. 804 mit seinen füchtig eingeritzten Schriftzügen zu beurteilen sein, in dem Bugge Etr. Forsch. u. Stud. IV 241 eine Weihinschrift (!) sieht.

<sup>2)</sup> Über 60 kann man nach dem eben über zal gesagten nicht gehen. Übrigens trifft der obige Einwand natürlich kaum minder auch Deeckes Ausetzung von zal = 3.

Versucht man nun die Geltung der einzelnen Zahlwörter an bestimmen, so bleibt, wie ich meine, nichts übrig als einen sozusagen negativen Weg einzuschlagen: man kann mit einiger Bestimmtheit nachweisen, die und die Zahlwörter sind nicht = 1, folglich muss das übrigbleibende = 1 sein. Auszugehen ist dahei von den schon berührten und andern ähnlichen Amtsbezeichnungen. Zilaynuce, zilayndas, zilad amce "er war zilad" und purtsvar, purtsvana erscheinen entweder ohne jeglichen Zusatz (so z. B. ziluit amce Fabr. Primo suppl. 399, zilayn@[as] ebda. 431. zile parzis amee marunuz spurana cepen tenu Fabr. 2070, zilad tarznaldi ance Terzo supul, 322; mehr bei Deecke Etr. Forsell, u. Stud. VII oder es stellen Wörter dabei, deren numerale Natur einmal durch die offenbare Verwandtschaft mit den Wörtern auf den Würfeln (cizi zilaynce Fabr. 2339 zum Zahlwort ci; purtscana dunz Fabr. Primo suppl. 3871 zum Zahlwort du; estz zilayndas Fabr. 2335 a, eprônerc estz te[nu] eprôiera estz Fabr. Terzo suppl. 329 zum Zahlwort zal, vgl. Pauli Etr. Forsch. u. Stud. III 17 und vgl. wegen des Lautlichen estem zadrumis und estem cialque auf den Agramer Binden und bei Gamurrini App. 658). dann durch das Erscheinen von Zahlzeichen an entsprechender Stelle (zilaynuce zile XI., purtsrave XI Fabr. Primo suppl. 388, XI zilayce Fabr. 2116) keuntlich wird. Deecke hat daher in diesen Bildungen auf z(i) längst in völlig überzeugender Weise Zahladverbien (".. mal") vermutet (BB, I 272, Müller-Deecke Etr. II 504). Der Unterschied zwischen der Amtsbezeichnung ohne Beisatz und der mit numeralem Beisatz muss doch nun offenbar wohl der sein, dass wir es im ersten Falle mit einer nur einmaligen Bekleidung des Amtes gegenüber einer mehrmaligen im letzteren zu thun haben. Denn wäre schon in jedem Fall in einer Wendung wie 'zilaynnee einmal das 'einmal' ein überflüssiger und kaum begreiflicher Zusatz, namentlich in den Fällen, wo dieselbe Person nicht nebenher noch ein anderes Amt in einer andern Zahl von Jahren bekleidet hat, so ist es geradezu unmöglich in einer Grabschrift d. h. einem Elogium: dass Jemand 'einmal zilad gewesen

Es geht voraus zilznu cczpz. cczp ist zwar nicht von den Würfeln her, wohl aber aus dem Zehner cczpalzal als Einer bekannt.

ist, während es andere (siehe oben Fabr. 2116 und Primo suppl. 388) bis zu elfmal gewesen sind, das ist doch gewiss nichts, was man in einer Aufzählung der Ruhmestitel eines Toten mit so unnötigem Nachdruck betont haben würde<sup>1</sup>). Hiernach sind wir vollberechtigt zu sagen: die Stämme der bei den Amtstiteln stehenden Zahladverbien können nicht 'eins' bedeutet haben; folglich ist im Hinblick auf purtscana dunz (siehe oben) als unrichtig zu bezeichnen auch die frühere Deeckesche Anordnung (BB. I 272), wonach du 'eins' heissen sollte, und kann ebenso wenig ci oder zal 'eins' bedeuten.

Es bleiben also für die Eins nur may, hud und sa übrig. Die nunmehr nötige Elimination zweier von diesen Wörtern ist leider nicht völlig so überzeugungskräftig wie das bisherige. Man hat im Wesentlichen den von Deecke (BB. I 299 und Etrusker II 499 f.) eingeschlagenen Weg zu betreten. Deecke verglich unter einander die Grabschriften Fabr. 2055, 2056, 2340, die nach oder vor den Amtsbezeichnungen der Toten, in einem Falle mitten unter Nachrichten über den Familienstand einer Frau 2) die ähnlichen Gruppen ei elenar m. a . . . avence, clenar ci acnanasa, clenar zal arce enthalten. Er schloss in durchaus einleuchtender Weise, dass cleuar, das zweimal vor deutlichen Präteritalformen erscheint arence, arce, wohl = 'habuit' oder 'peperit'), der Plural von clan Sohn' sei und wir also in -ar ein etruskisches Pluralsuffix vor uns haben. Für nichtig muss ich die Bedenken balten, die hiergegen nicht nur Pauli (Forsch, u. Stud. III 129 ff., sondern auch Deceke selbst erhoben hat (Forsch, und Stud. II 52 Anm. 199), die letzteren einfach schon darum,

<sup>1</sup> Siebe z. B. Fabr, 2335 a lard arndal plecus clan ramdase apatruol estz zilazndas avits duns si (?) muralzis lupu. Man stelle sich das nur in Übersetzung vor: "Lard Sohn des Arnd Plecu und der Ramda Apatrui ist einmal zilad gewesen (und) hat . Jahre gelebt", um die ganze Unbegreiflichkeit des Zahlzusatzes in solchem Falle zu empfinden. Nun gar etwa ein estz = 'einmal' in eprdneve estz te(nu) oprdieva estz. Wie nähme sich ein semel aidiles semel cosol semel eesor auf der Seipionengrabschrift aus!

<sup>2)</sup> Fabr. 2340: ramôa matulnei sez marces matulnas... puiam amce seôres ceisinies... ci clenar m'a... avence inpum avils mazs mealzlse d. i. "Ramôa Matulnei ist die Tochter des Marce Matulna und die Gattin des Seôre Ceisinie gewesen... hat... söhne gehabt und... Jahre gelebt".

weil sie sich aus der indogermanisierenden Auffassung des Etruskischen herleiten, deren Berechtigung die zitierten Etvmologieen von zal und cezp in genügendes Licht setzen. Aber anch die Paulischen Bedenken sind völlig unstichhaltig. Pauli vergleicht mit jenen drei clenar-Gruppen tree ('hat gegeben') clen ceya Fabr. 2613 und clen dunyulde des cippus Perusinus (Fabr. 1914 A 12). Hier wären nach seiner Meinung ceyu und dunzulde notwendig Zahlwörter, weil auch bei clenar Zahlwörter stehen und clen und clenar ja offenbar verwandt seien: clen müsse etwas wie 'Münze' bedeuten. Ein Schluss. der ebenso unsicher ist, als die Konsequenzen, zu denen er führt, bedenklich. Als ob nicht statt der Zahlen dem betr. Substantiv auch einmal ein Adjektiv apponiert sein könnte! als ob die Aehnlichkeit von clen und clenar nun gleich mit Notwendigkeit eine Verwandtschaft der beiden erwiese! End nun zugegeben einmal, dass es so sei und dass die Münze clen einen Wert gehabt habe so hoch wie nur irgend denkbar, so wäre ia in den genamten Grabschriften nie von mehr als höchstens sechs solchen Münzen die Rede, und wozu sollte eine solch' lächerlich geringe Summe da erwähnt sein? wie könnte sie weiter insbesondere zwischen 'sie war die Gattin des Sedre Ceisinie' und 'und hat gelebt so und so viel Jahre' (S. 261 A. 2) erwähnt sein? (Vergl, Bugge a. a. O.). Ich meine also, die alte Deeckesche Auffassung ist noch nicht erschüttert und gewinnt jetzt noch dadurch, dass wir ja für ci und zul erwiesen haben, dass sie thatsächlich höheren Wert als 'eins' hatten.

Dasselbe Pluralsuffix mit einer durch die etruskischen Lautgesetze gestatteten Variation und vermehrt um ein genetivisches s hat Deecke dann in (avils XX) tivrs sas (Fabr. 2119) d. i. '(20 Jahre) sa Monate' gegenstber dem tiv 'Luna' der Spiegel und der Bronzeleber von Piacenza (Etr. Forsch. IV, Forsch. u. Stud. II) erkannt. Es kann also auch sa nicht = 1 sein, und diese Meinung wird, wie ebenfalls schon Deecke sah, dadurch befestigt, dass wir die Grabschrift einer Lardi Ceisi besitzen, welche avils sas amce (Fabr. 2104), während nach Fabrettis Beobachtung (Primo suppl. S. 243 Anm. 1) bei Kindern unter vier Jahren das Alter nicht angegeben wird. Ein neues Argument scheint jetzt die lemnische Inschrift an die Hand zu geben, die uns den Zehner sialzveliz kennen

gelehrt hat. Dieser kann, wie Pauli gesehen hat (Altital. Forschgn. II 1 S. 33, wo aber fälschlich sialwr(eiz gelesen ist)), schwerlich zu einem andern Einer als sa gehören. Er gleicht in seiner Bildung genau den schon früher bekannten Zehnern ce(a)lz- oder cialz- von ci, semqalz- von semq, cezpalz-von cezp, muralz- von \*mer (?). Aus dieser Bildungsart fällt zabrum aus einem nachher anzugebenden Grunde heraus, wird aber doch aller Wahrscheinlichkeit nach auch der erste Zehner herausgefallen sein, der also sialzr(e)iz nicht sein kann. Zudem bezeichnet, soviel wir sehen können, das zweimalige sialzr(e)iz ariz (= arils 'Jahre') marazm (mit affigiertem -m 'und' und zum Zahlwort maz?) ariz das Alter des auf der Inschrift dargestellten, und dieser ist ein erwachsener Mann.

Am schwierigsten ist die Entscheidung zwischen huß und max. Die zugehörigen Zehner sind uns beide unbekannt, und Deeckes Versuch huß als > 1 zu erweisen verfängt nicht recht. Dass nämlich das Flächenmass (?) naper, neben dem huß zweimal erscheint (Fabr. 346 und 1914 A 16), in seiner zweiten Silbe eine zweite Variation des Pluralsuffixes enthalte, ist eine Vermutung, die auch dadurch, dass in drei Fällen höhere Zahlen als 1 dabeistehen (naper XII Fabretti 1914 A 6, naper ci ib. A 24, naper zl ib. A 15), nicht genügend sicher wird. Immerhin mag man es namentlich in Fabr. 346 wahrscheinlicher finden, dass über mehrere als dass über ein naper verfügt wird.

Ausschlag giebt schliesslich nur Deeckes Beobachtung (BB. I 265), dass nur dann, wenn beide Würfel so gelegt werden, dass sie auf den oberen Flächen  $ma\chi$  in gleicher Schriftrichtung zeigen, die homologen Würfelflächen gleiche Zahlen aufweisen, bei gleicher Lage jedes andern Wortes aber die homologen Flächen differieren. Hiernach ist denn wohl anzunehmen, dass  $ma\chi$  die zuerst auf den Würfeln eingetragene Zahl und also die Eins ist. Zur Sicherung dieses Resultates, das heute wohl ohnehin allgemein angenommen ist, trägt, wie ich denke, auch der nunmehr zu erschliessende Wert von zal bei.

<sup>1)</sup> Vgl. Kirchhoff Stud. z. G. d. gr. Alph. S. 57.

Da nämlich zal auf den Würfeln dem may gegenübersteht, kann es, wenn may = 1 ist, nach vorhin gesagtem nur = 2 oder = 6 sein. Aber andere Erwägungen lehrten uns, dass zal nicht = 2 sein kann, und sonach bleibt dafür nur der Wert 6. Das gewinnt Bestätigung einmal durch das, was vorhin über das Alter des Sedre Tute gesagt ist, der may zadrum Jahre alt wurde und elfmal zilad war, andererseits aber durch die Zehnerbildung, in der zal von den übrigen Zahlen abweicht (zadrum gegenüber cialy-, sialy-, semq aly-. muvaly-, cezpaly-). Denn bekanntlich zeigen sich im etruskischen und im indogermanischen Zahlensystem und auch in letzterem besonders in formellen Verschiedenheiten der Zehner unter einander Spuren eines uralten Duodezimal- (oder Sexagesimal-?) Systems. Vgl. J. Schmidt Die Urheimat der Indogermanen und das europäische Zahlsystem, Abhdlgn, der Berl. Akad. 1890, bes. S. 38, 41, 50; Hirt in diesen Forschungen I 466 ff. 1). Liegt in letzterem schon an sich ein Argument für die Ansetzung von  $za\partial rum = 60$  und somit zal = 6, so gewinnt hierdurch auch die Ansetzung von may, der Zahl der Gegenseite, als 1 wieder eine Stütze.

Damit ist nun aber auch ein wichtiges allgemeines Ergebnis gewonnen. Auf unsern Würfeln ergänzen sich die Gegenseiten zu 7, und wir können sonach die beiden Gleichungen aufstellen:

$$ci + sa = 7$$
 (1);  $\partial u + hu\partial = 7$  (11).

Weiter führt von hier aus nur eine Voraussetzung, der es freilieh an absoluter Sicherheit gebricht, die aber doch recht einleuchtend und von Deecke und Pauli gleichermassen verwendet worden ist. Der cippus Perusinus (Fabr. 1914) scheint eine Gebietsaufteilung unter die Familien der Afuna und Velvina zu enthalten. Viermal kommen in ihm Mass(?)-bezeichnungen vor: naper XII A 5 f., naper ci A 24, hut naper A 16 und naper zl A 15°). Es liegt nabe hier in naper XII

<sup>1)</sup> Siehe z. B. noch Pauli Etr. Forsch. u. Stud. III 144.

<sup>2)</sup> Sollte in der Gruppe naper årane zi etwa auch årane Zahlwort sein (100 oder eher 10), eine Möglichkeit, die ich für nicht ausgeschlossen erachte, so hätten natürlich die folgenden Kombinationen zu entfallen.

die Summe der drei übrigen Angaben zu sehen und also die Gleichung aufzustellen:

$$ci + hu\vartheta + z(a)l = 12$$

oder, da zal = 6,

$$ci + hu\theta = 6$$
 (III).

Die Gleichungen 1, 11, 111 lassen nur zwei Auflösungen zu:

Dürfen wir uns nun auf die oben erwähnte Fabrettische Beobachtung berufen, dass bei Kindern unter 4 Jahren das Alter nicht angegeben wird, so beweist die ebenda zitierte Inschrift der  $Lar\vartheta i$  ('eisi, dass  $\dot{s}a=5$  ist') und die Werte der zweiten Reihe zu entfallen haben. Es wäre also die Reihenfolge der etruskischen Zahlwörter von eins bis sechs:

Wie viel hier auf schwankender Kombination beruht, verhehle ich mir natürlich selbst nicht; aber die Werte von max und zal glaube ich doch mit grosser Wahrscheinlichkeit erschlossen zu haben. Ob sich jemand finden wird, der zal mit dem indogermanischen Wort für 'sechs' zu verbinden versucht, bleibt abzuwarten; wundern wird es mich nicht, denn die Indogermanisierer haben uns nachgerade auch an das Verwunderlichste gewöhnt.

Schreiberhau, 26. August 1893<sup>2</sup>).

F. Skutsch.

Das Bild der lemnischen Inschrift widerspricht nicht. Der dargestellte könnte 51 Jahre alt sein.

<sup>2)</sup> Seit ich das Vorstehende an die Redaktion einsandte, ist das erste Heft von Paulis lang erschntem CIE. erschienen. Von den oben erwähnten Inschriften findet sich darin Fabr. 314 ff. als N. 52, 346 als N. 48, Gamurrini app. 551 als N. 405. In der ersten glaubt . Pauli Z. 11 pultake mit Ligatur von t lesen zu können; sonst bietet er keine uns berührenden Abweichungen. — E. Lattes' wieder-

Über die sanskritische Form der Wurzeln auf skr. -iini und -iimi (mit dem 'Bindevokal' i) vor einem Konsonanten, wenn die Wurzel den Akzent verloren hat.

Ferdinand de Saussure setzt in der Schrift "Mémoire sur le système primitif des voyelles" die sanskritische Entsprechung der unbetonten Form derjenigen Wurzeln, weiche auf skr. -áni und -ámi mit dem Bindevokal i ausgehen, mit -å und -ām an, die er auf ur-idg, ü und m oder v und m' (vgl S. 250 f.) zurückführt. Karl Brugmann, im Grundriss I 208 f. (vgl. II 19), lässt die de Saussurische Unterscheidung der ein- und zweisilbigen Wurzeln fallen und nimmt, besonders auf Grund von Untersuchungen Osthoffs, als wahrscheinlich an, dass sowohl n als m im Ostidg, durch a vertreten seien, ähulich wie dort n und m in der Regel zu a ge-

holte Ausserungen über die Zahlwörter (Saggi e appunti intorno alla iscrizione della mummia, Milano 1894, S. 175; Memorie della R. Accad. delle scienze di Torino, ser. Il tom. XXIV S.-A. S. 27 f. u. a., in denen der Corssenianismus wahre Orgien feiert, darf ich unwiderlegt lassen. Dagegen verlangt eine kurze Besprechung die Bemerkung von Pauli Altital, Forschgn, II 2 S. 219, es befinde sich im Britischen Museum über ein Dutzend etruskischer Würfel mit anderer Zahlenstellung als den beiden üblichen. Auf eine Anfrage beim British Museum antwortete mir Herr H. B. Walters, Assistant in the Department of Greek and Roman Antiquities, am 18, Sept. 94 in liebenswürdigster Weise folgendes: "Von den im Brit. Mus. erhaltenen Würfeln ist sicher etruskisch keiner, soweit ich weiss - mit Ausnahme zweier von Chiusi durch Castellani in unsere Sammlung gekommenen; bei diesen aber sind die Nummern wie gewöhnlich 1: 6, 2: 5, 3: 4." Herr W. beschreibt dann die Würfel mit ungewölmlicher Zahlstellung, im ganzen 15, genauer. Zwei sind griechiseher Herkunft, die übrigen unbekannter. Einer in Astragalenform trägt auf den grössten Seiten die Zahlen 6:5, 4:3; auch vier andere, über deren Form Herr W. nichts bemerkt, lassen zwei Flächen leer, ordnen aber auf den andern 2: 4, 3: 3. Die übrigen zeigen verschiedene Zahlenstellungen; 1:3,2:4,5:6 ist die häufigste. Sie würden, wenn sie sich als etruskisch erweisen liessen, jedenfalls eine Ausnahme bilden. Daher hat auch jetzt noch der alle Wahrscheinlichkeit für sich, der wie ich auf die Alternative baut, welche die reguläre Zahlstellung bietet.

worden waren. Fritz Bechtel, in der Schrift über "Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre", unterscheidet, im Anschluss an de Saussure, ein- und zweisilbige Wurzeln, und sucht zu zeigen, dass die schwache Form der Wurzeln auf skr. -áni und -ámi, welche auf ur-idg. -éna und -éma zurückgehen, in der Urzeit ' $\bar{n}$  und ' $\bar{m}$ , im Ostidg. - $\bar{a}n$  und -am laute (s. bes. S. 228 f. 220 f.). Ich glaube, dass de Saussure den Nachweis erbracht hat, dass die Länge in der Regel der schwachen Form derjenigen Wurzeln eigentümlich ist, welche den 'Bindevokal' i annehmen; eine Durchsicht der 'Roots, Verb-Forms' usw. von W. D. Whitney hat mir de Saussures Ansatz bestätigt. Skr. qa - griech. čßav neben qamβαίνω können auf uridg. Doppelformen zurückgehen; wie es etwa um skr. ahāta usw. (nur t-Formen), vom Atharvaveda an belegt, neben han 1), steht (s. Whitney s. han), wird schwer zu bestimmen sein<sup>2</sup>). Wir lassen die Ausnahmen bei Seite, und wollen zusehn, wie die schwache Form derjenigen Wurzeln lautet, welche im Sanskrit regelmässig den 'Bindevokal' i haben. Für die unbetonte Form der Wurzeln auf skr. -ani und -ámi in der uridg. Zeit bediene ich mich des Ausdruckes  $\bar{n}$  und  $\bar{m}$ , ohne damit etwas darüber aussagen zu wollen, ob damals die langen Nasale rein oder in Verbindung mit einem schwachen Vokal gesprochen wurden. —

Beehtel setzt die schwache Form von áni im Sanskrit nicht, wie de Saussure, mit a, sondern mit an an, entsprechend dem Verhältnisse von am: ámi. Der Ausatz ist bestechend; auch n und m werden ja regelmässig gleich behandelt, vgl. mányatē, matá: yamyátē, yatá. Seine Beispiele sind folgende. Skr. kañcaná (Gold) — griech. κνάκόc. Skr. kañcana bedeutet 'Gold; golden, eine best. essbare Pflanze' (vgl. das PW. N. I); κνῆκος, κνηκός (κνᾶκός) 'Saflor; saflorfarben, falb, fahl': — die Übereinstimmung in der Bedeutung ist nicht frappant. Fick WB. I4 19 geht vom Begriff 'gelb' aus und meint, κνᾶκός verhalte sich zu kañca- wie θνᾶτός zu skr. dhrantá; wir werden gleich sehen, dass das Verhältnis der

<sup>1)</sup> Fut. hanishyáti, im RV. nur hanishyán 4, 18, 11, im AV. 11 3, 39. 40. 42. 47. 48; daneben hasyati, aber ahanishyat, im Epos (Whitney).

<sup>2)</sup> s. dazu de Saussure, S. 259, 246; und unten S. 271.

beiden zuletzt genannten Worte zu einander mindestens recht zweifelhaft ist. Die sanskrifischen Worte sind in der alten Litteratur nicht belegt. Bei den nicht eben sehr gebräuchlichen griechischen Worten liegt es von vornherein näher, von der Kulturpflanze auszugehen; mit der Pflanze könnte deren Name, durch die Vermittelung dazwischenliegender Völkerschaften, aus Indien nach Griechenland gekommen sein, wie schon Benfey Wurzellexikon II 180, dem sich Victor Hehn Kulturpflanzen 4 216 im Wesentlichen anschliesst, vermutet hat. Die dem Saflor ähnliche, edlere Farbepflanze, der Safran, heisst im Sanskrit kunkuma; dass die griechische Beneunung des Saflor in letzter Linie auf dieses oder ein ähnliches Wort zurückgehe. ist nicht undenkbar. Ob skr. kanaka 'Gold', aus der alten Litteratur auch nicht belegt, mit kancana zusammenbängt, bleibt zweifelhaft; man könnte an die Bedeutungselemente kúni, kámi gefallen, begehren' denken (vgl. Whitney s. kan, ka, und u. S. 271), wenn es sich anders um altsanskritische Bildungen handelt. Ferner nennt Bechtel skr. kānei 'Gürtel' - griech, κάκαλα τείχη Αἰςχύλος Νιόβη (Hes.). Ich sehe nicht, inwiefern diese Gleichung, wenn sie richtig sein sollte, dazu beitragen könnte, skr.  $an = \text{uridg. } \bar{n}$  wahrscheinlich zu machen; vgl. dazu Fick I3 36, 515, de Saussure S. 59, 182. Endlich rancha- zu vani, eine Zusammenstellung, die von vornherein wahrscheinlich aussieht; vgl. dazu Fick I4 129, Kluge Wb. s. Wunsch.

Zunächst würde uns also eine Form übrig bleiben, in der skr. an auf idg. η zurückzugehen scheint. Ihr gegenüber steht der durchgreifende Unterschied von khayate, khātā (khāni); jāyatē, jātā (jāni); -vata, satā zu vāni, sāni; und krāntā (krāmi); tāmyati, tāntā (tāmi); dāmyati, dāntā (dāmi); vāntā (vāmi); šāmyati, šāntā (2. śāmi); šrāmyati, šrāntā (śrāmi), s. Whitney a. a. O. Dazu kommen skr. yatar — griech. εἰνάτερες — lat. janitrices usw. (vgl. Delbrück Verwandtschaftsnamen S. 535 usw.), āti — νῆςςα — anas — uhd. anut (vgl. Fick I 3), skr. áta, átā 1) — lat. antae (vgl. de

<sup>1)</sup> Av. aithyao, nur Yt. 10, 28 (vgl. Zimmer Ai. Leben 154 A. 1. Geldner KZ, XXV 490, 517), ist, weil allein stehend (vielleicht verschrieben?), hier natürlich nicht zu verwenden; vgl. auch Brugmann Grundriss I 209 1.

Saussure 273), skr. -vāta — nhd. Wunde (Zimmer Ai. Leben 390); ferner skr. jaya und jami zu jáni, ramá; ráni, 1. sáman 'Besitz': sáni. Bechtel ist der Ansicht, dass, wenn man von  $dn = \hat{n}$  ausgehe, nicht nur die Erhaltung des n vor den Palatalen in den oben besprochenen Beispielen, sondern auch seine Verdrängung in anderer Lage verständlich sei. Er beruft sich auf dhranta ('dunkel'; zu adhranit 'erlosch') und kranta ('freundlich'; vgl. κοναρόν εύτραφή, πίονα Hes.). Der Gegensatz, in dem sich diese beiden Part, Perf. Pass. auf -ta zu allen übrigen wie jātā, khātā, sātā befinden, weise auf einen grammatischen Wechsel von Formen mit erhaltenem und untergegangenem n hin. Nach einem gemeinsamen Gesetze des Ostidg., worüber zuletzt J. Schmidt Pluralbildungen S. 170 f. gehandelt habe, sei ursprüngliches n hinter a vor der dentalen Tenuis in vortoniger Silbe geschwunden; vielleicht auch vor einem Nasal (vgl. vāmā, zu vāni), beweisen lasse es sieh aber nur vor folgendem t. So seien jata usw. die lautgesetzlichen Bildungen, das n in dhranta, śvanta stammt aus koordinierten Formen, in denen der Nasal nicht mit t zusammengetroffen war, und lehre durch sein Dasein, dass n in der Sprache einst in grösserem Umfange vorhanden gewesen sein müsse, als direkt bezeugt ist. Gewöhnlich tritt nämlich a an die Stelle von an, z. B. in khayate, jayate; all diese Formen seien wohl durch die Part. Perf. Pass. auf -ta beeinflusst.

Auch wenn die Beispiele für skr.  $a\hat{n} = ur$ -idg.  $\hat{y}$  oder  $\hat{m}$  vor Palatalen und wenn alles Andere gesiehert wäre, so würde ich an der augenommenen Ausgleichung Anstoss nehmen. Das Verhältnis von \*janyate: jātā hätte an parallelen Formen wie mänyate: matā, yamyātē: yatā eine kräftige Stütze gehabt; und das Verhältnis von dāmyati: dāntā usw. würde eine Ausgleichung in der umgekehrten Richtung, zu \*janyate: \*jāntā verständlich machen, der angenommenen Ausgleichung widerstreben. Es liesse sich allenfalls daran denken, dass die gleiche Behandlung des Nasals in dāmyati und dāntā, von dāmi, nur seine gleiche Behandlung in jāyatē und jātā, von jāni, nach sich gezogen haben könnte; das würde mir aber etwas abstrakt gedacht vorkommen, die Wirkung wäre doch wohl in der umgekehrten Richtung erfolgt. Von den isolierteren und isolierten Formen würden die mit einem t-Suffix erklärt sein,

wenn davor ursprängliches u nach a in vortoniger Silbe lautgesetzlich im Ostarischen sehwand; jaya wäre neben jäyate verständlich. Dagegen würden jami, vama, saman Schwierigkeit machen. Unverständlich ist mir Bechtels Auffassung von dhranta und scanta. Sie standen für lautgesetzliches \*dhvātā, \*svotā; während das n infolge einer Ausgleichungsbewegung, die grade von diesen Formen mit t-Suffix ausgegangen wäre, sonst fast überall, selbst vor -ya, verschwand, müsste es allein in diesen beiden Fällen aus anderen Formen, die für seanta im Sanskrit nicht überliefert sind, gegen alle Analogie erst wieder eingedrungen sein; den Grund für diese auffallende Erscheinung hat Bechtel nicht aufgedeckt. Dass svantá auf śváni zurückgeht, ist ganz unsicher. Welchen Wert die Hesychische Form hat, kann ich nicht beurteilen: für den Sanskritisten, der gewohnt ist, in der Litteratur meht oder spät belegte Formen sorgfältig zu prüfen, ehe er darauf weiter baut, hat die Unbedenklichkeit, mit welcher Angaben griechischer Lexikographen zu Schlüssen auf die Urzeit bemutzt zu werden pflegen, etwas Befremdendes. svanta ist nur RV. 1, 145, 4, 10, 61, 21 überliefert. Wenn die angenommene Bedeutung 'freundlich' das Rechte trifft, so liesse sie sich mit der des Hesychischen Wortes schwer vermitteln 1); oh seanta so zu übersetzen ist, wage ich nicht zu entscheiden. dhranta setzt Pan. 7, 2, 18 als Synonym von tamus; im RV, ist es so v, a. 'dankel, Dunkelheit', dhranay- bedentet blankel machen, schwärzen' (vgl. das PW. N. H. und das NPW, c; so RV, 1, 162, 15 må trägnir dhvanayid dhümayandhih, wo dhumigandhi augenscheinlich die mit dem Anklang spielende?) Begründung des Wunsches ist: 'obgleich er dhūmigandhi ist, möge er dich nicht sehwarz und rauchig machen'. 6, 18, 10 scheint adhranayat (P.-P. adhranayat) so v. a. 'in Dunkel hällen zu sein. Es liegt nahe, yid asya manyir idhranit 8, 6, 13 mit 'da sein Grimm finster wurde, rauchte' wiederzugeben; doch weisen andere Stellen dahin, dass adhranit so v. a. adhranayat 'adhranayat und dhvanayet's)

s. den Versuch bei Fick Wb. 14 49 in der zweifelhaften Zusammenstellung s. cven-.

<sup>2,</sup> Ein Spielen mit dhvanta und dhvas s. 10, 113, 7.

<sup>3)</sup> dhvanayit (s. Defbrück Ai, Verbum 187) nach adhvanit?

bedeute 'da sein Grimm Vrtra in Dunkel hüllte', vgl. 10, 73, 5. 113, 7, und 6, 18, 10. Ludwig übersetzt dhvāntā mit 'dunkel'. 10, 73, 2, 11 s. N. 642 und Bd. V zu Vers 2, und 10, 113, 7 N. 649; ádhranīt, ádhranayat, dhranayīt zieht er zu 2. dhran 'tönen', s. N. 589, 13. 542, 10. 903, 15 und Bd. V. dhvantá 'dunkel' ist von θνήςκω, θνητός (vgl. Bechtel a. a. O. 212) zu trennen, und gehört zu einem Bedeutungselement skr. dheámi-, das auch in dhūmá 'Rauch'), = \*dhumm-ó-, steckt; wie 2. sāna 'Leere; Abwesenheit, Mangel', vgl. sūnyá- 'leer', hom. κενεός (vgl. Georg Curtius, Grundzüge 5 146), = cunn-ó-, W. skr. scáni-, und ūná 'woran Etwas fehlt, unzureichend, zu wenig'. vgl. got. wans (vgl. Fick I<sup>4</sup> 123<sup>2</sup>)), doch wohl =  $unn-\dot{o}$ , W. skr. rúni- ist. θνήςκω, θάνατος 'sterben, Tod' spiegeln sich im Sanskrit vielleicht in den Formen ghata usw. wieder, die für das indische Sprachgefühl zu han 'sehlagen' gehören, deren langes a aber auf eine zweisilbige Wurzel hinweist; die feste Haltung des θ, das dem zu erwartenden φ nicht gewichen ist, könnte darauf zurückgehen, dass eine alte dh-Wurzel (vgl. skr. nidhana) zur Ausgestaltung des griechischen Bedeutungskomplexes mitgewirkt habe. Die zweisilbige Wurzel in θάνατος, θνήςκω 'sterben' ist von der einsilbigen in θείνω, -φατος, φονή usw., skr. han 'schlagen' (Johannes Schmidt KZ. XXV 168) jedenfalls zu trennen. Gehört dhūma usw. (Curtius Grundzüge 5 258. Fiek Wb. I 4 75) zu dhrantá 'dunkel', so ist ahd. mhd. toum 'Dunst, Duft' wohl davon fern zu halten. Wie verhalten sich aber adhvanit, dhvanayit, adhvanayat zu dhvantá, W. dhvámi? Dasselbe Verhältnis haben wir zwischen kámi und káni (cáni), neben denen von Alters her ein Bedeutungselement  $k\bar{a}$  zu stehen scheint (s. Fick I<sup>4</sup> 18, 183. 188. Collitz BB. XVIII 212); káni wohl besonders aus solchen Formen wie cākān, cākandhi mit Hülfe derjenigen Ableitungen von kā entwickelt, die auch zu einer W. káni ge-

doch ist zu beachten, dass auch  $\bar{u}nay\bar{v}s$  1, 53, 3 und  $dh\bar{a}y\bar{v}s$  1, 147. 5 nach  $m\dot{a}$  stehen.

<sup>1)</sup> Schon das PW. N. II sagt: 'dhūma wohl von 1. dhvan wie 1. vāma von ran'. S. ferner Bartholomae IF. I 493 f.; dhūmrá vielleicht nach tāmrá, tamrá (deren Form auch wieder auf Angleichung beruht), vgl. dhūsara.

<sup>2)</sup> uyamna vsp. 15, 1 u. a. m. wäre davon natürlich fern zu halten.

hören konnten, vgl. kåyamåna, -kāti. Ähnlich könnte es mit dån, dånas stehen, s. das PW. s. 2. dan 1); wenn die Wörter die Bedeutung 'richten' haben, so würden wir darin den Mittelbegriff zu dåmi 'zurechtbringen, in seine Gewalt bekommen' vgl. zähmen, und dåmi 'aufrichten, bauen' vgl. zimmern, vermuten dürfen.

Endlich scheint die gemein-ostidg. Regel, nach der ursprüngliches n hinter a vor der dentalen Tennis in vortoniger Silbe geschwunden sei, mindestens recht zweifelhaft zu sein. Ich finde an der zitierten Stelle, bei Johannes Schmidt Pluralbildungen S. 170 f., nur die Bemerkung, dass starkem -ant in Partizipien von a-Wurzeln wie yantam, Gen, yatas, im Altindischen und, nach Bartholomae KZ. XXIX 556, im Avestischen schwaches -at entspricht. A. a. O. giebt Bartholomae dafür die richtige Erklärung, yantam : yatas nach sautam: satás. Hübschmann Vokalsystem S. 86, hatte das Verhältnis von yantam: yatas. Fem. yati durch den Wechsel des Akzentes erklärt, der hier ebenso eine Rolle spiele wie in den entsprechenden Bildungen von leichten Wurzeln, z. B. in usantam : usatás aus \*uchtam : \*uchtás; auch skr. váta (aus \*vatá?) entspreche ur · idg. \*rentó- vgl. lat. ventus. skr. átá sei vielleicht aus \*anta entstanden, vgl. lat. untae. ata steht wohl für \*nta (s. o. S. 268), skr. vata und sein Verhältnis zu rentus ist noch nicht deutlich. Im ersten Bande des Grundrisses (I.S. 168, vgl. 5382) hat Brugmann, mit Berufung auf Hübschmann, die Vermutung ausgesprochen, dass im Ostidg. -ant in der Silbe vor dem Hochton zu -at geworden sei; doch neigt er im zweiten Bande (II 1 317, 372), mit V. Henry Revue critique 1887 I, N. 6, S. 100, der Annahme zu, dass Formen wie yatas, yati neben yantam Neubildungen nach dem Muster von satas, sati : santam seien. Neben den Schemata bhárantam : bháratas, tudántam : tudatás : tudánti und tudati, und vor allem sántam : satás : sati usw. würde ein Genitiv \*yantas: yantam in der That erheblich schwerer zu verstehen sein, als das überlieferte Verhältnis von yatás: yantam. -

<sup>1)</sup> S. ferner Pischel-Geldner Ved. Stud. II 93 ff. Die Sache ist noch nicht recht klar. — dami und das, dhvāmi und dhvas sind zunachst auseinander zu halten; zu das vgl. Pischel a. a. O. 103, zu dhvas dort S. 102, und das PW. N. II s. dhvasra.

Die sehwache Form der Wurzeln auf skr. -åni ist -a, dentlich vor t, y, m. Eine Ausnahme könnte vañcha- bilden, also vielleicht añ vor dem alten sko-Suffix. Analogiebildung 1) ist möglich, doch halte ich sie nicht für wahrscheinlich. de Saussure Mémoire 274 2 setzt die Wurzel mit vámi an, und weist auf vāmā hin, das ich um des Akzentes willen lieber zu vāni stelle. Man könnte an ûma denken (vgl. o. S. 271). vgl. mhd. wine 'Freund'; doch scheint das Wort dem Bedeutungskomplex von skr. ávi näher zu liegen, vgl. Pischel-Geldner Vcd. Stud. I 224.

Zu den Wurzeln auf skr. -ámi lautet die schwache Form in der Regel -ām (-ān vor -t), dāmyati, dantā zu dāmi, s. S. 268. Ich habe an anderer Stelle 2) dargelegt, dass skr. dāra, M. Pl. und Sing., die 'Ehefrau', dem griech, ἡ δάμαρ, -ρτος entspricht, die schwache Form der Wz. dāmi vor -rā also dalautet: und dass skr. jārā, der 'Freier, Buhle', vgl. jāmātar, mit dem griech, γαμβρός, lat. gener (für \*gemero-) usw. auf eine Wz. jāmi, vgl. griech, γαμέω, führt³). Auch 3. sāmān Milde, freundliches Entgegenkommen', vgl. sāntra (s. das PW.), wāre vielleicht in sā-man zu zerlegen; zur Wurzel skr. sāmi gehört wohl got. samjan, vgl. unser sanft und das griech. auaλός.

Also: -áni, schwache Form -a, und ein zweifelbaftes Beispiel für -ân vor altem sko-Suffix. -ámi, schwache Form in der Regel -ām; und -ā vor r(vielleicht auch m). de Saussures scharfer Blick hat auch hier im wesentlichen recht gesehen.

Giessen. P. v. Bradke.

s. Bartholomae AF, H 91. Brugmann Grundriss H <sup>1</sup> 259
 1032.

<sup>2)</sup> s. jetzt IF, IV 85.

Die Zusammenstellung järä — γαμβρός — gener (zu γάμος) ist vorher schon von Ernst Leumann KZ, XXXII 307 veröffentlicht werden.

### Got. ahaks - lat. accipiter.

Lat. accipiter 'Habicht' wird aus \*acu-piter 'schuell fliegend' = griech, ώκυ-πέτης, ai, asu-patran-, mit volksetymologischer Anlehnung an accipio erklärt, vgl. Brugmanns Grundriss II 23 § 11. Dagegen ist gewiss nichts einzuwenden, wenn man sich vielleicht auch wundern könnte, dass \*acu-piter neben acu-pedius 'schnellfüssig' nicht erhalten sein sollte. Die Form accipiter erklärt sich aber noch ungezwungener aus einem ursprünglichen \*acipiter, dessen ersten Teil ich in got, ahaks 'Taube' wieder finde. Dieses ist vermittelst des Suffixes -ka von einem germ. Stamme aha- = lat. aco- gebildet, wie die Vogelnamen Habich(t), Kranich, Storch, ? Lerche. ae, ruddoc, ne. ruddock 'Rotkehlehen', ne. pinnock Meise, Heckenbraunelle', puttock Mausefalk, Weihe Kluge Stammbildung § 61), und verhält sich zu lat. \*aco-s genau wie unser Kranich zu ae. cran. Das -i- des ersten Teiles im lat. Kompositum macht keine Schwierigkeit, vgl. belli-ger und centi-peda bei Brugmann S. 55, § 34; und die eine Bedeutung des Wortes: Taubenstösser, falco palumbarius (nach Georges) scheint meine Zusammenstellung mit ahaks zu sichern.

Göteborg, 10. 8. 94.

F. Holthausen.

# Nachtrag zu F. V. S. 168 ff.

Ausser den früher genannten sind noch zwei weitere götische Wörter zu beachten.

Philipp. II 7: in galeikja manne waurhans jah manaulja bigitans swe manna. Griech.: εν ὁμοιώματι άνθρώπων τενόμενος καὶ εχήματι εὐρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος. manaulja ist unerklärt geblieben: man hat dafür sogar verschiedene Änderungen vorgesehlagen. Wie galeiki von galeiks abgeleitet ist, so kann manauli ein \*manauls voraussetzen. Dies \*manauls ist vielleicht aus dem armen. nmanaul assomigliante, imitatore entlehnt. Das Wort hat sieh im Gotisehen an die Zusammensetzungen mit mana- angelehnt. — kaupatjan prät. kaupastal κολαφίζειν. Das Wort ist wie swogatjan, lanhatjan usw. gebildet. Das Stammwort desselben ist vielleicht aus armen. kopem 'dar delle busse' entlehnt. kaupatjan kann sein an dem kaupon πραγματεύεςθαι verdanken.

September 1894.

Sophus Bugge.

# Griechische und lateinische Wortdeutungen 1).

#### Erste Reihe.

Die nachfolgenden Etymologien bitte ich als Proben aus meinem in der Bearbeitung befindlichen etymologischen Wörterbuche der lateinischen Sprache zu betrachten. Das Griechische ist zwar in reichlicherer Weise mit bedacht worden, und zum Teil selbst so, dass ihm auch das eine oder andere Kapitel, wie sogleich das allererste, ausschliesslich gewidmet wird. Doch entfällt auf das Latein der Löwenanteil, entsprechend dem vorwiegenden Mass von Aufmerksamkeit, das ich seit einer Reihe von Jahren dem Ursprunge des Wortschatzes eben dieser Sprache zuwende.

### 1. κοίρανος 'Herzog'.

Bei den Versuchen der etymologischen Deutung von κοίρανος ist noch nicht entschieden genug zur Geltung gekommen,
was sich doch dem Beobachter des homerischen Gebrauchs
des Wortes noch ganz deutlich und ungezwungen vor Augen
stellt: dass das Wort vorab den 'Heerführer, Befehlshaber im
Kriege' bezeichnete, dann erst im weiter abgeleiteten Sinne
von "Herrscher, Herr, Gebieter, Fürst' die Stellung eines Machthabers überhaupt, insbesondere aber eines gesetzmässig regierenden Fürsten oder Königs in Friedenszeit, ausdrückte.
Unsere Wörterbücher geben denn auch meist sehon ganz richtig
eine dem entsprechende Anordnung der Bedeutungen. So Ebeling Lex. Homer. I 845 b s. v. κοιρανέω: "a) in bello: sum
dux", "b) in pace"; ähnlich Passow Handwörterb. d. griech.
Spr. 1° 1773 b unter κοιρανέω und κοίρανος, Pape-Sengebusch
Griech.-deutseh. Handwörterb. 1 18 1470 b unter κοίρανος.

In der Ilias, wo κοίρανος an sieben Stellen der ersten Bücher vorkommt, zeigt es sechsmal sieher die Anwendung auf den Truppencommandeur im Kriege: κοίρανε λαών 'dux copiarum' Η 234. Ι 644. Λ 465 vom Telamonier Aias, Θ 281 vom Teukros, ἡγεμόνες Δαγαῶν καὶ κοίρανοι ἡςαν Β 487. 760.

<sup>1)</sup> Auf Wunsch des Herrn Verfassers sind dessen Transskriptionen unverändert beibehalten worden. Die Redaktion.

Abweichend erscheint nur das berühmte οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη εἰς κοίρανος ἔςτω, εἰς βαςιλεύς Β 204; vielleicht hat aber auch hier κοίρανος eher die militärische Bedeutung = 'Kriegsoberster', denn Odysseus redet doch auch, und zwar in erster Linie, zu dem Kriegsvolke von der Notwendigkeit einer einheitlichen Oberleitung im Kriege, und so könnten κοίρανος und βαςιλεύς hier weniger sozusagen tautologisch gemeint, als vielmehr Ergänzungsbegriffe sein, die die Herrscherstellung nach ihren zwei Seiten, der der soldatischen Führerschaft und der politischen Oberleitung, zum Ausdruck bringen. Entschieden aber bieten den andern Gebrauch dar die einzige Odyssecstelle μηδὲ cύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος είναι τ 106 und die zwei Stellen der Hymnen τοῖς μεταναιετάει, τῶν ἔλλαχε κοίρανος είναι Hymn. Cer. 87, Ἑλευςῖνος θυσέςτης κοίρανος ἡεν ibid. 97.

Bei dem Denominativum κοιρανέω liegen die Verhältnisse ganz analog. Bei sechsmaligem Vorkommen in der Ilias hat es an fünf Stellen, die wiederum alle den vorderen Büchern angehören, die Bedeutung Heerführer sein, als Heerführer schalten und walten, den Oberbefehl im Kriege, in der Schlacht ausithen': ως ο τε κοιρανέων δίεπε ετρατόν Β 207, ως ο τε κοιρανέων διεπωλείτο στίχας ανδρών Δ 250, πολέας διά κοιρανέοντα Δ 230, "Αρηα μάχην ἀνά κοιρανέοντα Ε 824, θεάων τάων, αι τ' ανδρών πόλεμον κάτα κοιρανέους Ε 332: nur einmal ist es das 'Fürst sein, politisch herrschen und regieren' in où nav άκλεέες Λυκίην κάτα κοιρανέους ν ήμέτεροι βαςιλήες Μ 318. Anders wiederum gestaltet sich das Bild in der Odvssee und den Hymnen: alle Stellen, sechs der Odyssee, eine der Hymnen, zeigen die der Hias, ausser M 318, noch fremde Anwendungsweise, nämlich κραναήν 'Ιθάκην κάτα κοιρανέουτιν α 247. ο 510. π 124, φ 346 "von der vornehmen Stellung der Freier in Ithaka" (Pape-Sengebusch a. a. O.), κτεινομένους μνηςτήρως, οϊ ένθάθε κοιρανέουςιν υ 234 von den Freiern, τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέουτιν μνώμενοι ν 377 von denselben, hier so viel als dominantur, spielen die Herren' (Ebeling a. a. O.). endlich αύτοι δ' εὐνομίητι πόλιν κατά καλλιγύναικα κοιρανέους' Hymn. XXX 12.

Der nachhomerischen Sprache entschwindet bei κοίρανος, κοιρανέω und κοιρανίη, κοιρανίδης, κοιρανήσς, κοιρανικός, πολυκοίρανος die erstere Gebrauchsweise ganz; Pindar und die at-

tischen Tragiker vornehmlich, sowie noch spätere Diehter, denen κοίρανος und κοιρανέω als zum diehterischen Apparat gehörige Wörter lebendig bleiben, knüpfen ständig an den schon in der Odyssee allein herrschenden Gebrauch an, wofür Belege zu geben hier unnötig ist. Wie sehr auch den alten Homerinterpreten, Scholiasten und Glossographen, einseitig der Wortsinn von 'Herrscher, Fürst, König' in Fleisch und Blut übergegangen war, verraten diese mehrfach durch ihre Auffassungen der Iliasstellen, die jene Bedeutung ablehnen; so zu κοιρανέων B 207 die scholl. ABL βατιλικά διαπραττόμενος ἔργα, Δ 250 das schol. Β ἔργα πρέποντα βατιλικά ποιῶν, vgl. anch κοιρανέων κοιράνους καθιστάς, ἢ τὰ τοῦ κοιράνου ἔργα ἐπιτελῶν, κελεύων βατιλικῶς ἢ βατιλεύων Hesych., zu κοιρανέοντα Δ 230 die Paraphrase βατιλικῶς ἐπερχόμενον, ἢ ὧς κοίρανον διαπορευόμενον, διέποντα Hesych. (vgl. Ebeling a. a. O.).

Trotzdem aber kann, angesichts eben der dargelegten im Homer obwaltenden Begriffsverhältnisse, wohl nicht bezweifelt werden, dass die militärische Bedeutung von κοίρανος, wonach es Synonymum zunächst zu ήγεμών, ετρατηγός, nicht zu βαειλεύς, κύριος, δεςπότης, τύραννος, war, notwendig als die ältere anzuerkennen und bei der Etymologie als semasiologischer Ausgangspunkt zu nehmen ist. Die Entwickelung zu der späteren nicht-militärischen Geltung ist so, wie bekanntlich öfter ein Ausdruck für den Truppenführer oder Kriegsobersten in der Folge die begriffliche Umprägung zu der Bedeutung einer politischen Würde erfährt, z. B. unser Herzog, ahd. heri-zogo "seit gegen Anfang des 10. Jahrhunderts" (Heyne Grimms Dentsch. Wörterb. IV 2, 1256), lat. dux in seinen romanischen Fortsetzungen, wie venet. doge, auf einem Umwege italien. duca, span, portug. duque, provenç, franz. duc 'Herzog' (Diez Etym. Wörterb. d. roman. Spr. 4 124, Körting Lat.-roman. Wörterb. No. 2710 Sp. 271, No. 2738 Sp. 273), lat. imperator 'Befehlshaber beim Heere, Feldherr' als Titel für den 'Alleinherrscher, Kaiser' seit Caesar (Suet, Jul. Caes. 76).

Mich bedünkt nun, dass κοίρανο-c 'Heerführer', aus \*κόρya-vo-c entstanden, mit unserem Heer selbst in Verbindung zu bringen ist. Das Stammnomen war ein \*κόρ-yā oder \*κορ-yā F. 'Kriegssehar', das wurzelhaft und morphologisch nahe zu got. harji-s, aisl. herr, ags. here M., africs. here, ahd. heri M. N., asächs. heri M. F. 'Heer, Menge' und zu mir. euire 'Schar,

Menge', gall. (Tri-, Petru-)corii, prenss. karji-s M. 'Heer' (Voc. 410 verschrieben kragis), karia-woytis 'Heerschau', lett. karsch M. 'Krieg' aus \*karja-s, lit. karja-s 'Heer', Plur. 'Krieger' und karé 'Krieg, Schlacht, Kampf' (Leskien D. Bildung d. Nomina im Lit. 271, 309), lit. kariauti 'Krieg führen' stand, morphologisch entfernter zu lit. kara-s M. 'Krieg', auch 'Armee', und karáuti 'Krieg führen', apers, kâra M. 'Volk, Leute, Heer. sowie zu mhd. harst und harsch M. Haufe, Schar, Kriegshaufe'. Die korrekteste und vollständigste bisherige Übersicht über diese Wortfamilie gab Kluge Etym. Wörterb. 15 160 a. darnach Feist Grundriss d. got. Etym. 50 und Stokes Fiek vergleich. Wörterb. H 1 71 f. Bei dem verglichenen keltischen Worte ist wohl ein Schwanken des Geschlechts bemerkbar, indem mir Thurneysen darüber schreibt (11. Dezember 1892): "cuire 'Schar' (Windisch s. v. cure und banchuri), seit dem frühsten Mir, belegt, scheint Mask, oder Neutr, io-Stamm; vgl. Dat, Sing, cuiriu Saltair na Rann 8275. Die Belegstelle bei Windisch, Hy. 5, 99, scheint freilich auf einen Dat. cuiri, also eher Fem. zu weisen; die andern Belegstellen sagen nichts aus." Als Feminin würde cuire, desgleichen das asachs. heri, insoweit es Fem. neben Masc. ist (Behaghel-Gallée Altsächs. Gramm, I § 163 Ann. 3 S. 58 § 170 Ann. 1. § 171 S. 61, W. Schlüter Unters. z. Gesch. d. altsächs. Spr. I 170), sodann auch das erwähnte lit. kar-ė Fem., unserem erschlossenen gr. \*κόρ-να oder \*kop-ya am nächsten kommen.

Die Ableitungsweise bei κοίρα-νο-ς aus \*κορ-yā- hat ihres gleichen an got. piuda-n-s, aisl. pjódann, ags. deoden, asāchs. thiodan 'König, Herrscher' von got. piuda, aisl. pjóð, ags. deod, asāchs. thiod thioda und ahd. diot diota 'Volk', ferner an got. kindi-n-s 'Statthalter, Landpfleger' von germ. \*kindi-z' Stamm, Geschlecht' = lat. gēns, aisl. dróttenn, ags. dryhten, asāchs. drohtin, ahd. truhtin 'Gefolgsherr, Herr' von germ. \*druxti-z = aisl. drótt, ags. dryht, asāchs. druht(-folk), ahd. truht 'Schar, Gefolge', lat. dominu-s, vielleicht aus \*domu-no-s, von domu-s, tribu-nu-s von tribu-s. Schon Kluge Nomin. Stammbildungsl. d. altgerman. Dial. § 20 S. 12 stellte in eben diese Reihe "alter Nom.-Agent." mit dem Sckundärsuffixe -no-, "welche amtliche Personen resp. Vorgesetzte bezeichnen", auch das gr. κοίρανος, ohne Angabe eines Etymons dafür.

Ich denke, dass diese auch über die Ableitungsbestand-

teile von κοίρανο-c befriedigenden Aufschluss gebende Etymologie sich wohl hören lassen kann gegenüber anderweitigen neueren Beurteilungen des Wortes, wie der Zusammenstellung mit lat. cūra 'Sorge', paelign. coisatens 'curaverunt' unter Zugrundelegung einer Heischeform \*κοίcρανο-c (Lottner KZ. VII 171, XI 161, Bezzenberger in seinen Beitr. IV 331, Bersu D. Gutt. u. ihre Verbind. mit v im Lat. 177), der Vergleichung mit unserem Adjektiv hehr, ahd. mbd. hêr 'vornehm, erhaben' (O. Schrader KZ. XXX 475, Fick Vergleich. Wörterb. 14 375, Prellwitz Etym. Wörterb. d. griech. Spr. 155) und mit aind. ketű-sh 'Licht, Glanz' (Prellwitz a. a. O.), vollends der begrifflich und lautlich gleich bedenkliehen Anknüpfung an gr. κοέω 'höre, merke' (Wharton Etyma graeca 71).

Relativ noch das beste, obwohl mir der nachgewiesenen Bedeutungsverhältnisse des коїрауо-с wegen auch nicht gentigend, war das von Sohnsen KZ, XXIX 349 vorgebrachte: Beziehung von kojpavo-c zu av. saro M. Herrschaft, Herrscher', sára- 'Haupt', gr. κάρ, κάρη 'Kopf' und demnach auch zu av. saranh- 'Haupt des Körpers', aind. ciras N. 'Kopf, Haupt'. Mit Solmsen gehe ich jedenfalls im Lantlichen zusammen, in der Aufstellung des gleichen formalen Requisitums \*κόργανο-c. Für dessen Übergang zu dem historischen κοίρανο-c hat man eine Stitze bekanntlich an μοίρα aus \*μόρ-να, unter Mitbertleksichtigung des Zeugnisses von kret, μοίρα, Ειεξό-μοιρον für urgriechische Epentheseentwickelung oup- aus opy- nach Solmsen a. a. O., auch lesb. Moipa bei Melinno (Meister D. griech. Dial. 1 87): vielleicht ferner an xoipác 'aus dem Meere hervorragender Fels, Meerklippe, Schere' als Verwandtem zu χεράς 'Haufen Steine, Kieshaufen, Gerölle von Sand und Kies', χερμάς 'Stein, Kiesel', 'Felsblock' (Passow Handwörterb, d. griech, Spr. II 5 2. 2446 \* f., Pape-Sengebusch Griech, deutsch. Handwörterb. II 3 1349 b. 1362 a), sowie zu dem provinciell-lateinischen, nach Paul, Fest. 100, 15 M. marsischen, nach Serv. Verg. Acn. VII 684 sabinischen herna 'saxum'.

 δήν, δηθά, δηρόν, dūrāre, dūdum; abulg. davė, armen. tevem.

Die griechische Verwandtschaft von lat. dü-r-are 'ausdauern, aushalten, währen' und du-dum Adv. 'vor kurzem, so eben, vorhin', 'lange schon, lange, längst' ist bekanntlich, wie

TANKOND UNIANNE

zuerst Buttmann Ausführl. griech. Sprachl. H² 44 geschen hat, δήν el. δάν Hesych. (Meister D. griech. Dial. H 32), δηθά, δηρό-ν dor. δάρό-ν 'lange', δοάν dass. bei Alkman, δαόν πολυχρόνιον Hesych. Ebenso Brugmann Iw. Müllers Handbuch H² 224; ebenso ferner Fick Vergleich. Wörterb. I⁴ 458, Prellwitz Etym. Wörterb. d. griech. Spr. 74 und Solmsen Stud. z. lat. Lautgesch. 196, die ihrerseits mit Recht auch abulg. davė 'olim', davīnz 'antiquus' heranziehen, woueben slov. davi 'kurz zuvor, heute früh' und klruss. davi-ky 'heute früh, einst' (vgl. Miklosich Etym. Wörterb. d. slav. Spr. 39 b) ihrer besonderen Bedeutungsausgestaltung wegen hier erwähnt sein mögen.

Mir scheint, dass unbedingten Anspruch auf Einreihung in diese Wortfamilie folgendes aus dem Armenischen erheben könne: armen. tev-e-m "daure, halte aus, halte Stand, bleibe", tev-eç-i Aor., tev 'Ausdauer. Dauer, Dauerhaftigkeit", i tev 'auf die Dauer, lange Zeit hindurch". Wenn an diese bei Hübschmann Armen. Stud. I 52 "skr. tu Macht haben, tavas kräftig, Kraft, zd. tava ich vermag, neupers. tuvan könnend, vermögend" herangerückt werden, so ist das gewiss nach Hübschmanns eigener Erkenntnis "fraglich, wegen der Bedeutungsdifferenz"; mehr als "fraglich" aber doch wohl auch wegen der dabei unterlaufenden Verletzung der armenischen Lautverschiebungsregel<sup>1</sup>).

Dem von armen. tev-e-m gewiesenen e-Vokalismus der Wurzel widerstreitet nichts sonstiges. Nicht etwa das besychische δαόν, da in ihm kaum ein \*δαε-ό-ν zu sehen sein wird, sondern wohl ein \*δε-α-γό-ν, eine Ableitung aus demselben substantivischen -a-thema, aus welchem auch δη-ρό-ν dor. δα-ρό-ν für \*δε-α-ρό-ν und δή-ν, δηθά; δή-ν aus \*δε-α-ν und Alkmans δο(ε)-ά-ν drückten, als Akkusativ der Zeitdauer oder "Zeiterstreckung" wie χρόνον, ἡμέραν, νύκτα (Delbrück Grundriss III

<sup>1)</sup> Die von Hübschmann a. a. O. 52. 53, 68 sonst noch für armenisches anlautendes t. = idg. t- beigebrachten Zeugnisse, nämlich armen. tar 'fremd': aind. tiris, av. tarö, lat. träns, air. tar, got. pairh und arm. toiż Einbusse, Strate', tużem 'bestrafe', tużim 'bezahle, büsse': pehl. tōjam 'büsse', npers. tōzam 'bezahle, leiste', sind, hauptsächlich wegen Entlehnungsverdächtigkeit, gleichfalls durchaus unsieher, wie auch Hübschmann selbst anmerkt.

1 § 181 S. 372 ff.), eigentlich 'eine Weile' aus. Das slav. dav in abulg. dav e geht auf dehnstufiges idg. \*dow- zurück.

Zu unseren býv, byoá, byoóv, lat. dū-r-āre, dū-dum und abulg, davé haben Fick, Prellwitz und Solmsen auch aind. dû-rû-s 'fern, weit', dûr-îyan Kompar., dar-îshtha-s Superl., dů-tá-s Bote, Abgesandter', av. dů-rô, dû-tô, apers. dů-raiy Lok. Adv. 'fern' gestellt; äbnlich bezieht diese indisch-iranischen Wörter zu abulg, davé, davinű Bezzenberger in seinen Beitr, XII 340, zu gr. δήν, δοάν Johansson ebend, XV 312 Anm. 1. Das erscheint mir aber von Seiten der Begriffe entschieden bedenklich. Die "Übertragung vom Raume auf die Zeit", von der Solmsen redet und die man notwendig anzunehmen hätte, wirde auffallenderweise auf vier Sprachgebieten, Griechisch, Lateinisch, Slavisch und Armenisch, übereinstimmend so vorliegen, dass man hier nirgends mehr eine Brücke rückwärts zu der sinnlichen Grundvorstellung der örtlichen Entfernung hinüber wahrnähme, während andererseits das fünfte Sprachgebiet, das Indoiranische, nur diese letztere aufwiese, oder doch kaum einen Ansatz zu derselben Begriffsübertragung, abgesehen von ganz vereinzeltem, wie aind. daviyasi parah weiter hinans, in fernerer Zeit' Cat. Br. X 4, 2, 26 (Böthlingk-Roth Sanskrit-Wörterb. III 718). Zudem tragen die aind. dû-rá-s, dû-tá-s usw. allzu deutlich den Stempel der Beziehung auf die vorwärts liegende Raumferne an der Stirn, wie vornehmlich die zugehörigen ved. duvás- 'vordringend, binausstrebend', durasaná-s 'in die Ferne dringend, vorwärts eilend, hinausstrebend Böhtlingk-Roth a. a. O. III 697, Grassmann Wörferb. z. Rigy, 617, Solmsen a. a. O. 197) klar zeigen. Der Begriffskern unserer gr. δήν, δηθά, δηρόν, lat. du-r-are, du-dum, armen. tevem aber ist unverkennbar mehr der der 'Dauer', als der der Entfernung in der Zeit oder des zeitlichen Abstandes; cher so etwas wie ein 'Zögern' oder 'Verweilen, Verharren, Verbleiben steckt als Allgemeinbedeutung darin. Wenn vollends mit den indo-iran, dû-rá-s, dû-tá-s aus dem Griechischen homer, δεύομαι 'entbelire, leide Mangel, bedarf', 'bleibe zurück hinter, stehe nach, inferior sum', att. δέομαι, δεί μέ τινος und vielleicht δεύ-τερο-c, δεύ-τατο-c zu verbinden sind (Brugmann KZ. XXV 298 ff. Iw. Müllers Handbuch II2 136. Grundriss II § 166 S. 469. § 311, 1 S. 656 Fussn. 2 und Grundriss Ind. S. 221 a Fussn. 1, Wharton Etyma graeca 42, Johansson Beitr.

z. griech. Sprachk. 96 f. 148 f.), nach wohl wahrscheinlich bleibender Etymologie trotz geschehenen Einspruches dawider (W. Schulze Quaest. ep. 62, vgl. dagegen Brugmann Iw. Müllers Handbuch II 2 31 Anm. 1), so wird dadurch die Hinzubeziehung von δήν, δηθά, δηρόν, lat. dū-dum, dū-r-āre zu derselben Wurzel offenbar erst recht in Frage gestellt, obwohl Wharton a. a. O. auch δήν und abulg. davъno formerly an δεύουσι anschliesst.

Als germanisches Zubehör beziehen zu bhv. lat. du-dum usw. Fick und Prellwitz "ahd. [richtiger: md.] zuwen, zow 'ziehen', an. tau-mr = nhd. Zaum, ahd. zawên 'gelingen', got, taujan 'machen'," Prellwitz ausserdem noch unser nhd. zandern. Hiervon entfällt zunächst aisl. taum-r, and. tom. ahd, zoum 'Zanm', dem zweifelsohne vielmehr die Wurzel des got, tinh-a 'ziehe', lat, duc-o, gr. δαιδύς εξεθαι έλκεςθαι Hesyeli. zu grunde liegt; vgl. von Bahder D. Verbalabstr, in d. german. Spr. 133, Verf. PBrB. VIII 276, Kluge Etym. Wörterb. 5 414 ° f., de Sanssure Mem. de la soc. de linguist. VI 162. Brugmann Grundriss II § 72 S. 164 f. Von dem übrig bleibenden mag md. zûwen 'sich voran bewegen, wohin ziehen, sich hinbegeben' nebst mlad. zouwen, mal, urbein, mad, touwen 'eilen, etwas beeilen, sich beeilen', 'von statten gehen, gelingen', mhd. zouwe F. 'eile', zouwic 'rübrig, tätig, flink bei der Hand', zouweliche Adv. eilig', mnd. touwelik 'rasch, behend, schnell', ahd, zarên 'von statten gehen, gelingen' wohl an die von δήν, lat, du-dum, du-r-are eben abzutrennende Sippe der aind, durá-s 'fern', dù-tá-s 'Bote' usw., zumal in Anbetracht der Bedentungen der ved. durás- und durasand-s' vorwärts dringend, binausstrebend', sich anschließen lassen. Und so allenfalls auch got, taujan 'machen', aisl. toja, túja 'tun, machen', 'helfen, nützen', urnord, rnn, tawido 'ich machte, verfertigte'. ahd. zouwitun 'exercebant', mlal. zouwen zöuwen, mnl. mnd. tonwen fertig machen, bereiten', got. tewa Ordnung', ags. tawian bereiten', wenn der Urbegriff dieser Wörtergruppe vorwärts schaffen, von der Stelle bringen war; vgl. asächs. frummian, and frummen, mid. rrumen, crümen vorwarts bringen oder schaffen, befördern, vollbringen, verrichten, machen, tun', mhd. vrumen vromen 'vorwärts kommen, gedeihen'. förderlich oder nützlich sein, frommen, aisl. fremja 'ausführen', ags. fremman fördern, vollbringen' als im letzten Grunde doch auch wurzelverwandt mit fern und fürder, fördern. Trefflich liesse sich dagegen in semasiologischer Hinsicht nach Prellwitzens Vorsehlage uhd. zaudern als Verwandter der gr. δήν, δηθά, δηρόν, lat. dū-dum, dū-r-āre betrachten. Zaudern stellt allerdings Kluge Etym. Wörterb. 3414 anch. jedoch sicherlich falsch, zu dem md. zūwen 'vorwärts ziehen' und vermutet ferner in ebenso bedenkenerregender Weise, dass letzteres "mit zögern zu ziehen zu gehören scheint"; doch könnte, "fügt er hinzu, "mit zaudern auch ags. týran téorian. engl. to tire 'ermüden' verwandt sein". Schade, dass man uhd. zaudern, um etwas zuverlässigeres über sein Verhältnis zu lat. du-dum, du-r-āre, gr. δήν usw. aussagen zu können, allzu wenig sieher an älteres germanisches Sprachgut anzuknüpfen in der Lage ist.

Mit lat, då-dum då-r-åre versucht Solmsen Stud, z. lat. Lautgesch, 194 ff. auch lat, dia 'lange' nebst Zubehör, dia-tins Kompar., dia-tinu-s und dia-turnu-s Adj., zu vermitteln, und zwar so, dass er "den Einfluss von dia 'bei Tage' annimmt." Seine zu diesem Zweeke vorgebrachten Kombinationen dürften von ihrem "problematischen" Charakter, den Solmsen selbst nicht verkennt (vgl. ihn S. 197), etwas verlieren, wenn es gelänge zu zeigen, dass doch auch aus dem Begriff 'Tag' von idg, diw- dyu- sehr wohl ein Ausdruck für 'längere Zeit, lange' sich entwickeln mochte. Allerdings schwerlich, wie mir scheint, in der von Delbrück Grundriss III 1 § 234 S. 547 angenommenen Weise, so dass din ein Instr. Sing, gewesen wäre und "eigentlich den Tag hindurch', dann 'lange Zeit'" besagt hätte; um den Begriff den Tag hindurch zu ergeben, erwartet man keine Instrumentalform, auch nicht einen Lokativ. was din bei Tage nach Solmsen und andern ist, sondern keinen andern Kasus eher als wiederum den "Akkusativ der Zeiterstreckung" (s. oben S. 280 f., vgl. auch Delbrück Grundriss III 1 § 232 S. 544 f.). Und weit passender noch, als auf der Grundlage einer Singularform, stellte sich meines Erachtens der Begriff lange' auf der eines Plurals von die- dyu- 'Tag' ein. Des sind Zengnis die altindischen Redeweisen ved. dynbhish, upa dyubhish und abhi dyu'n 'im Laufe der Tage, lange Zeit'; vgl. Böhtlingk-Roth Sanskrit-Wörterb. III 619, woselbst Heranziehung des lat. dia, dazu Grassmann Wörterb. z. Rigy. 601. Eine dem Akk. Plur. aind. dyû'n, genauer dem ved. diyû'n Rgv. V 86, 5 (vgl. Grassmann a. a. O. 603), entsprechende lateinische Form, der Vorläufer mithin wohl des historischen dies Akk. Plur., hatte \*dius aus \*diu-ns zu lauten; dieses \*dius aber musste lautgesetzlich durch die Zwischenstufe \*diūz hindurch zu diū werden in der Stellung vor allen stimmhaften Konsonanten, b-, d-, g-, v-, r-, l-, m-, n- im Aulaute des nachfolgenden Wortes. Also wäre diu(z) laborāvī eigentlich 'ich habe Tage hindurch mich abgemüht' gewesen.

Daran nun, dass nur dia sich hielt, die Satzschwesterform \*dias ausstarb, könnte eben das singularische dia bei Tage', auch in inter-dia 'den Tag über', schuld gewesen sein, das Solmsen als synkopierte Form = aind. dyac-i, idg. \*dyew-i Lok. — genauer wäre wiederum ein \*diyew-i die Ausgangsform<sup>1</sup>) — setzt, das aber vielleicht auch auf einem suffixlosen und delmstufigen Lokativ idg. \*diyew, um von lat. noctā, Dat. āsā, manā u. dgl. nach der jetzt üblichen Auffassungsweise dieser nicht verschiedenartig zu erscheinen, beruht haben könnte²). Als diū-tinu-s und plautinisches diā-tius (Solmsen

<sup>1)</sup> Aus hinten synkopiertem \*dyéw-i wäre ja lat. \*jū geworden; vgl. Solmsen selbst a. a. O. 196. Die Bemerkungen über die grundsprachlichen Sandhidoubletten wie \*dyew- und \*digew-, Opt. \*syem und \*siyèm, die ich Z. Gesch. d. Perf. 421 ff. und Brugmann Grundriss I § 120 S. 112 f. vorbringen, hätte Solmsen namentlich bei dem berücksichtigen sollen, was er a. a. O. 192 f. Anm. 3 über die griechische Dativform Diei auseinandersetzt, die auf einer jungen Inschrift aus Korkyra CIGr. No. 1869 und einer Orakelinschrift aus Dodona Coll, 1582 und ionisch und attisch in Διει-τρέφης begegnet. Indem er auch hier, im übrigen ansprechend, gegen Hoffmann und Bechtel den Lok. \*dyéw-i wiederfindet, bedarf Solmsen der sehr wenig wahrscheinlichen Konstruktion, dass ein lautgesetzlich entwiekeltes "Zer aus "Zén, anstatt durch Zeoc Nom. und Zeo Vok. gehalten zu werden, im Anlaut nach den anderen Casus obliqui Διός Δι Δία umgeformt sei. "Leichter und einfacher zum Ziel" hätte ihn eben das Ausgehen von \*diyew-i gebracht; daraus gr. \*Δώσ, daraus - nicht Διεί nach Solmsens Schreibung a. a. O. Index S. 208\*, sondern - Διεί, wie auch W. Schulze Quaest, ep. 239 ff. bei seiner sonst weit abweichenden Erklärung der Form betont.

<sup>2)</sup> Gegen Joh. Schmidt Pluralbild. d. idg. Neutra 207, dem Delbrück Grundriss III 1 § 96 S. 224. § 234 S. 547 folgt, sucht Sohnsen a. a. O. S. 192 ff. darzutun, dass diā 'bei Tage' nicht als Analogiebildung durch noctā ins Leben gerufen sei, was ihm auch meines Bedünkens völlig gelingt. Vielleicht lässt sich der Spiess nun einigermassen umdrehen. Nicht zwar, als ob wir nunmehr mit Brugmann Ber. d.

Gründe doch auch wurzelverwandt mit fern und fürder, fördern. Trefflich liesse sich dagegen in semasiologischer Hinsicht nach Prellwitzens Vorschlage nhd. zaudern als Verwandter der gr. δήν, δηθά, δηρόν, lat. dü-dum, dü-r-āre betrachten. Zaudern stellt allerdings Kluge Etym. Wörterb. 414 anch, jedoch sicherlich falseh, zu dem md. zäwen 'vorwärts ziehen' und vermutet ferner in ebenso bedenkenerregender Weise, dass letzteres "mit zögern zu ziehen zu gehören seheint"; "doch könnte," fügt er hinzu, "mit zaudern auch ags. týran téorian, engl. to tire 'ermiden' verwandt sein". Schade, dass man nhd. zaudern, um etwas zuverlässigeres über sein Verhältnis zu lat. du-dum, du-r-are, gr. δήν usw. aussagen zu können, allzu wenig sieher an älteres germanisches Sprachgut anzuknüpfen in der Lage ist.

Mit lat. du-dum du-r-ure versucht Solmsen Stud, z. lat. Lautgesch. 194 ff. auch lat, dia 'lange' nebst Zubehör, diä-tius Kompar., diù-tinu-s und diù-turnu-s Adj., zu vermitteln, und zwar so, dass er "den Einfluss von dia bei Tage annimmt." Seine zu diesem Zwecke vorgebrachten Kombinationen dürften von ihrem "problematischen" Charakter, den Solmsen selbst nicht verkennt (vgl. ihn S. 197), etwas verlieren, wenn es gelänge zu zeigen, dass doch auch aus dem Begriff 'Tag' von idg, diw- dyu- selar wohl ein Ausdruck für 'längere Zeit, lange' sich entwickeln mochte. Allerdings schwerlich, wie mir scheint, in der von Delbrück Grundriss III 1 § 234 S. 547 angenommenen Weise, so dass diù ein Instr. Sing, gewesen wäre und "eigentlich 'den Tag bindurch', dann 'lange Zeit'" besagt hätte; um den Begriff 'den Tag hindurch' zu ergeben, erwartet man keine Instrumentalform, auch nicht einen Lokativ, was dia 'bei Tage' nach Solmsen und andern ist, sondern keinen andern Kasus eher als wiederum den "Akkusativ der Zeiterstreckung" (s. oben S. 280 f., vgl. auch Delbrück Grundriss III 1 § 232 S. 544 f.). Und weit passender noch, als auf der Grundlage einer Singularform, stellte sich meines Erachtens der Begriff 'lange' auf der eines Plurals von diw- dyu- 'Tag' ein. Des sind Zeugnis die alfindischen Redeweisen ved. dyúbhish, upa dyubhish und abhi dyu'n 'im Laufe der Tage, lange Zeit'; vgl. Böhtlingk-Roth Sanskrit-Wörterb. III 619, woselbst Heranzichung des lat, diá, dazu Grassmann Wörterb. z. Rigy, 601. Eine dem Akk, Plur. aind. dyū'n, genauer dem ved. diyū'n

Rgv. V 86, 5 (vgl. Grassmann a. a. O. 603), entsprechende lateinische Form, der Vorläufer mithin wohl des historischen dies Akk. Plur., hatte \*diūs aus \*diu-ns zu lauten; dieses \*diūs aber musste lautgesetzlich durch die Zwischenstufe \*diūz hindurch zu diū werden in der Stellung vor allen stimmhaften Konsonanten, b-, d-, g-, v-, r-, l-, m-, n- im Anlaute des nachfolgenden Wortes. Also wäre diu(z) laborāvī eigentlich 'ich habe Tage hindurch mich abgemüht' gewesen.

Daran nun, dass nur dia sich hielt, die Satzschwesterform \*dias ausstarb, könnte eben das singularische dia 'bei Tage', auch in inter-dia 'den Tag über', schuld gewesen sein, das Solmsen als synkopierte Form = aind. dyav-i, idg. \*dyèw-i Lok. — gennuer wäre wiederum ein \*diyèw-i die Ausgangsform!) — setzt, das aber vielleicht auch auf einem suffixlosen und dehnstufigen Lokativ idg. \*diyèw, um von lat. noctu. Dat. üsa, manü u. dgl. nach der jetzt üblichen Auffassungsweise dieser nicht verschiedenartig zu erscheinen, beruht haben könnte?). Als diü-tinn-s und plantinisches dia-tius (Solmsen

<sup>1)</sup> Aus hinten synkopiertem \*dyéw-i ware ja lat. \*jû geworden; vgl. Solmsen selbst a. a. O. 196. Die Bemerkungen über die grundsprachlichen Sandhidoubletten wie \*dyew- und \*digew-, Opt. \*syem und \*siyem, die ich Z. Gesch, d. Perf. 421 ff. und Brugmann Grundriss I § 120 S. 112 f. vorbringen, hätte Solmsen namentlich bei dem berücksichtigen sollen, was er a. a. O. 192 f. Anm. 3 über die griechische Dativform Aisi auseinandersetzt, die auf einer jungen Inschrift aus Korkyra CIGr. No. 1869 und einer Orakelinschrift aus Dodona Coll. 1582 und ionisch und attisch in Διει-τρέφης begegnet. Indem er auch hier, im übrigen ansprechend, gegen Hoffmann und Bechtel den Lok. \*dyéw i wiederfindet, bedarf Solmsen der sehr wenig wahrscheinlichen Konstruktion, dass ein lautgesetzlich entwickeltes \*Zei aus \*Zén, anstatt durch Zeóc Nom. und Zeó Vok. gehalten zu werden, im Anlaut nach den anderen Casus obliqui Aióc Δι Δία umgeformt sei. "Leichter und einfacher zum Ziel" hatte ihn eben das Ausgehen von \*diyéw-i gebracht; daraus gr. \*Διέπ. daraus - nicht Διεί nach Solmsens Schreibung a. a. O. Index S. 208 . sondern - Aiel, wie auch W. Schulze Quaest, ep. 239 ff. bei seiner sonst weit abweichenden Erklärung der Form betont.

<sup>2)</sup> Gegen Joh. Schmidt Pluralbild. d. idg. Neutra 207, dem Delbrück Grundriss III 1 § 96 S. 224, § 234 S. 547 folgt, sucht Solmsen a. a. O. S. 192 ff. darzutun, dass diň 'hei Tage' nicht als Analogiebildung durch noctň ins Leben gerufen sei, was ihm auch meines Bedünkens völlig gelingt. Vielleicht lässt sich der Spiess nun einigermassen umdrehen. Nicht zwar, als ob wir nunmehr mit Brugmann Ber. d.

a. a. O. 195) im Anschluss an diā 'lange' gebildet wurden, hatte sich vorher die Verallgemeinerung dieses auf Kosten der alten Zwillingsform \*diūs vollzogen.

Mit diù t-ius bei Phaedrus und diù-t-urnu-s, dessen Messung durch Ovid gesichert ist (Solmsen a. a. O. 194 f.), findet sich Solmsen S. 196 f. in zu mühevoller und lautlich doch

königl, sächs. Ges. d. wiss, philol, hist. kl. Leipzig 1883 S. 192 noctu eine im Lateinischen oder Uritalischen vollzogene Neuschöpfung nach diù sein lassen möchten. Das höhere Alter des u-Themas \*nogt-u-, \*ngt-u- wird allerdings durch das Zusammenstimmen von lat. nochů und nochu-a, lit. nake-ýně 'Nachtherberge', nakr-óju nakvoti 'übernachten', nakv ina s'zur Nacht herbergend' und aind. aktú-sh M. 'Nacht' (vgl. Fick BB. V 167, Bury ebend. VII 338 f.) gentigend verbürgt. Was Brugmann Grundriss I § 544 Aum. 2 S. 400 über die litauischen Formen bemerkt, dass "die daneben stehenden und als die Grundformen betrachteten naktvoju, naktvijnė ihr t von nakti-s bekommen haben können," ist ja anzuerkennen und so auch schon von mir selbst Z. Gesch. d. Perf. 455 f. gelehrt worden; trotzdem aber wüsste ich nicht, was mit dem lit. noke- anders anzufangen wäre, als es auf \*noktw- beruhen zu lassen; überhaupt wird man ja, wie die Darlegungen Joh. Schmidts Pluralbild, d. idg. Neutra 254 ff. besonders über gr. νύχα, νύχιος, πάν-νυγος zeigen, zur Aufstellung ursprünglicher t-loser Formen bei dem alten Worte für 'Nacht hinfort kaum noch berechtigt sein. In der indogermanischen Grundsprache nun könnte, so meinen wir, das Thema anogt-u-, "ngt-u-, das auch Brugmann nach seiner späteren Bemerkung über lat. noctù Grundriss II § 261 S. 614 als alt gelten zu lassen scheint, am ehesten durch gelegentliche Umformung des alten \*nogt- nach dem gegensätzlichen \*d i yu- aufgekommen sein, darauf also ihrem Ursprunge nach die vielerwähnte Gleichung lat, noch = aind, aktan (Joh. Schmidt KZ, XXVII 304, Pluralbild, d. idg. Neutra 207. 212, Meringer BB, XVI 226, Brugmann a. a. O., Solmsen a. a. O. 192 f., Delbrück Grundriss III 1 § 96 S. 224) zurückkommen. Im Veda erscheinen aktu-bhish' bei Nacht' und dya-bhish 'bei Tage' verbunden Rgv. I 34, 8, 112, 25, III 31, 16, nach Grassmann Wörterb, z. Rigv. 603; und das erstere als Neubildung nach dem letzteren angeschen, gliche ganz dem Falle von ved. naktii-bhish nach üha-bhish (verf. bei B. Kahle Z. Entwickelung d. conson. Decl. im German. 32 f.). Es bedurfte zunächst nur des Anschlusses des \*nogt-, \*ngt- an die n-Flexion von \*d(i)yu. in einer Minderzahl von Kasus, so dass etwa im Plural die grundsprachlichen Vorläufer von ved. aktü'n, aktü-bhish, aktübhyas, aktu-shu nach denen von ved. dyi'n, dyi-bhish usw., dann eben ein \*notew \*nogtew Lok, Sing. = aind, aktań lat, nocta nach \*diyew = lat. diù entsprungen waren - vom speziellen altindischen Standpunkte wären noch akto-sh nach dyo-sh Abl.-Gen., aktor-e nach kaum befriedigender Weise ab. Er geht für den Stamm \*diū-to-, den er mit Corssen Ausspr. Vokal. I² 236 Anm. voraussetzt, von urspr. \*dūvē-to- aus; \*\*dūvēto- wurde zu \*dūvīto- \*dūīto-(fiber den Schwund des r nach u vgl. o. S. 158 ff.), und dies konnte sieh leicht [sie!] zu \*dīūto- gestalten, sei es durch spontane Methathesis der Vokale [?], sei es unter dem Einflusse

dyare Dat. Sing. bildbar gewesen -, im Übrigen jedoch \*nogt-u-r \*nqt-u- als u-Stamm später seine von \*dii) yew-s, \*diw- abweichende eigene Weiterentwickelung haben mochte; ein Zustand könnte dabei ursprünglich geherrscht haben, der äbnlich wäre demjenigen von napat, napat-am und daneben naptr-a, naptr-e, naptr-bhish pach bhrátr-á usw. im vedischen Sanskrit (Jac. Wackernagel KZ, XXV 289 f., Verf. Z. Gesch, d. Perf. 363 Anm. 600 f., Bartholomae KZ, XXIX 525 f., Brugmann Grundriss II § 122 S. 360, § 390 Anm. 2 S. 722). Wohl zu berücksichtigen ist ausserdem das maskuline Geschlecht von ved. aktú-sh' Nacht': anch in diesem Punkte dürfte sich lediglich die Abhängigkeit von dyu- Tag' zeigen, das von Hause aus nur Maskulin war und eben in der Stammform aind, dyn-, d. h. also im Plaral und bei der Bedeutung 'Tag', es vedisch immer verblieb Grassmann a. a. O. 601), wahrend dyadsh in der Bedeutung Himmel' sein Genus späterhin meist nach prthirt Fem. 'Erde' veränderte Joh. Schmidt Plyralbild, d. idg. Neutra 207, 254); auch im Lateinischen erfuhr das zugehörige dies den Übertritt ins weibliche Geschlecht erst relativ spät und nur teilweise unter besonderer formaler Veranlassung (Solmsen a. a. O. 74). Dagegen war das alte idg. "noqt-'Nacht' sieherlich niemals Maskulin, wahrscheinlich von jeher, wie historisch überall, nur Feminin. Der an sich schwer glaublichen Ansicht Joh. Schmidts KZ, XXVI 18, Pluralbild, d. idg. Neutra 253 ff., die Holger Pedersen KZ. XXXII 246 annimmt und der auch Streitberg in diesen Idg. Forsch. III 330 f. beizntreten scheint, "nogt- sei ein alter Neutralstamm gewesen, widerspricht mit guten Gründen bereits Bartholomae BB. XV 20 ff.; ich meinerseits lasse auch die mit der Schmidtschen Hypothese in Zusammenhang stehende Voraussetzung eines nogt-i- als schon grundsprachlich vorhanden gewesener Stammerweiterung des einzigen altherkömmlichen \*noqtnicht gelten und fasse nach wie vor in der bei Kahle a. a. O mitgeteilten Weise alle historisch auftretenden i-Formen, lat. noct-i-um Gen. Plur, abulg nost-b, lit. nakt-i-s, and, naht-i-gala, aufs zwang-Joseste, wie ich glaube, als Sonderentwickelungen der Einzelsprachen auf, chenso die i-Form aind ved. náktish Rgv. II 2, 2, die meines Erachtens einzig nach synonymen rätrish gebildet ist, die aber bei Joh. Schmidt Pluralbild. 254 als ein jedenfalls eigenartig dastehender Nominativ des Plurals vom i-Stamme" skr. nåkt-i-" - ein "skr. näkti sh" statuiert wohlgemut auch Pedersen a. a. O. 255. 259 - aufmarschiert! Das aind. akta Nom. Sing. 'die Nacht,

von dia. Dann ist diutius bei Plantus jünger als diutius usw." Der "Einfluss von dia" - denn die "spontane Metathesis der Vokale" müssen wir Solmsen ganz sehenken - hätte doch wohl die \*duitius, \*duiturnu-s, wenn diese davon ergriffen worden wären, sofort zu diūtius, \*diūturnu-s hinübergeführt, so dass es ein diùtius und diùturnu-s gar nicht geben würde. Anders lag die Sache, wenn \*du-to- 'danernd', das regelrechte Partizip der Wurzel dew- in du-r-are, du-dum, die Form war, von der aus \*dū-t-ius und \*dū-t-urnu-s entsprungen waren: indem darauf der Einfluss von diù 'Tage hindurch, geraume Zeit' sich geltend zu machen suchte, mochte er es zunächst wohl vermittels der blossen Einschwärzung des -i- tun, daber dia-t-ius, dia-t-urnu-s; durch erneute Einwirkung dann später in vollständigerer Angleichung diū-t-ius. So erledigt sieh auch der Zweifel Fröhdes BB. XIV 99, den ihm die Kürze des u in diaturnu-s gegen die Zugehörigkeit dieses zu dia, diatinu-s erweckte.

Dass dū-dum nicht zu \*diū-dum — auch noch Stowasser Lat,-deutsch. Schulwörterb. 348<sup>a</sup> lässt es, wie andere, unge-

das als äπαξ είρημένον Rgv. I 62, 8 überliefert ist, bespricht Schmidt a a. O. 212 ff. und weist zweifellos mit Recht die von Böhtlingk-Roth und Benfey, sowie auch von Grassmann Wörterb, z. Rigy. 4 vertretene Auffassung desselben als substantivierten Feminins des Partizips aktā-s 'gesalbt' zurück; wenn Schmidt aber seinerseits in diesem akta die dem gr. νύκτωρ entsprechende r-Bildung steht, so dürfte das doch auch recht gewagt sein. Das ved. akta steht an der betreffenden einen Stelle neben und im Gegensatz zu usha's Fem. Morgenröte', wobci das letztere in der Sandhiform des Nom. Sing. usha auftritt: krshnébhir aktósha rúgadbhir cápurbhir usw.; und so dürfte es näher liegen, hier nur eine nach dichterischer Freiheit erfolgte okkasionelle Gleichmachung des aktu-sh im Nominativausgang and wohl auch im Genus nach dem momentan gegebenen Oppositum ushā' - Morgenröte und Nacht waren ja "Schwestern" gemäss üblicher vedischer Anschauung (Joh. Schmidt a. a. O. 254) zu sehen. Was Bartholomae a. a. O. 22 ff. vom Standpunkte seiner noch sehr ansechtbar bleibenden Lokativtheorie aus über die Entstehung des u-Themas idg. \*nogt-u-, \*nqt-u- bemerkt, ist für mich, wie auch seine Erklärung des lat. diù 'bei Tage' aus \*divù ebend. S. 23 auf gleicher Grundlage, durchaus unannehmbar. Pedersen, indem er KZ, XXXII 254, 259 aktú-sh neben naktá-bhish als n-Stammform, naktava als a-Stammform usw. aufführt, registriert mehr die Heteroklisie in diesem Falle, wie in vielen andern ähnlicher Art, als dass er sie genetisch ausreichend erklärt.

höriger Weise eben darans entwickelt sein — wurde, wird daher rühren: der Bestandtheil -du- des angehängten Enklitikons -dum war dem dü- der ersten Silbe zu lautähnlich, dadurch gewann die Wortform für das Sprachgefühl den Charakter einer Art redaplizierter Bildung, und diese Gegenströmung bielt den Einfluss des diu fern. Dies kann auch für eine ältere Sprachperiode gelten, in der dü-dum etwa noch \*dü-döm oder \*dou-döm lautete.

Was du- in du-dum formal und morphologisch sei, darüber lassen sich verschiedene Vermutungen hegen. Am nächsten scheint mir zu liegen, in dem Verbum dur-are das Denominativum eines neutralen Substantivs \*dous 'Weile, Daner' vgl. jar-are alat. jour-are zu jus jous, par-are 'citern' zu pus, rur-are rur-ari zu rus — zu sehen und demgemäss du-dum auf \*douz-dom beruhen zu lassen: 'cinc Weile eben', akkusativisch wie griech, bý-v, bod-v (s. oben S. 280 f. 283), oder auch nominativisch 'es ist gerade eine Weile her', wie es Solmsen a. a. O. 196 versteht, das hätte unser du-dum von Hause aus besagt, daher dam, je nachdem ob die Weile als eine kürzere oder längere gedacht wird, entweder vor kurzem, soeben, vorhin' oder 'lange schon, lange, längst'. Urlat. \*dous als Neutrum würde sieh eben mit jus alat, jous 'Recht', jus 'Brühe, Suppe', ras, pas, auch aes zusammenstellen, mag man nun diese als von indogermanischer Zeit her einsilbige Wort- bezw. Themaformen mit tiefstufiger Gestalt -s- des -es-Suffixes gelten lassen (Verf. morphol, Unters. IV 182 Ann. PBrB. XIII 405 Ann., Joh. Schmidt Pluralbild, d. idg. Neutra 142, 378 ff., Brugmann Grundriss II § 132 S. 392, Stolz Iw. Müllers Handb. II<sup>2</sup> 271 Ann. 4), oder hier, abgesehen allein von jūs 'Recht'; aind. yosh av. yaosh', speziell lateinische Synkope des Wortausganges -08 zu -8 und des -es- der obliquen Kasus zu -s- annehmen (Solmsen a. a. O. 60, 192).

Das Anhängsel -dum in dū-dum ist klärlich, der allgemeiner herrschenden Auffassung gemäss, dieselbe ursprünglich etwas wie 'eben, gerade, gerade jetzt' ausdrückende, späterhin vielfach der blossen Begriffsverstärkung dienende Partikel, die enklitisch auch in prīmum-dum Plant., etiam-dum Plant. Ter., quī dum 'wie so?' Ter., in inter-dum, mit Verneinungswörtern verbunden in nōn-, haud-, vix-, nullus-, nihil-, nequenec-, ne-dum, dem Imperativ zugefügt in age dum, ades dum,

die dum, facito dum u. dgl., ähnlich in eho dum 'heda, so höre doch' Ter. auftritt, orthotoniert aber die Konjunktion dum 'während, indem', 'so lange als', 'bis, bis dass', 'wenn nur, wofern nur' ergeben hat und die Ausdrücke dum-modo, dum-nē, dum-taxat dun-taxat bilden hilft. Wenn Deecke Progr. von Buchsweiler 1887 S. 46 Ann. 1. Erläut. zur lat. Schulgramm, § 201, 1 c S. 285, § 215 S. 310, § 464 S. 432 f. versucht, dieses -dum dum selbst, es auf \*dw-om zurückführend. sowie auch diù 'lange' und gar noch anderes, do-ni-que do-ne-c, do-ni-cum und quan-do, mit du- in du-dum, du-r-are und mit griech. δήν, δηθά, δηρόν, dor. δοάν wurzelhaft zu vereinigen. so muss ich das mit Brugmann Iw. Müllers Handbuch II2 224 als begrifflich und lautlich verfehlt bezeichnen. Ahnlich fehl geht, nur in umgekehrter Richtung als Deecke, Richardson 'De dum particulae apud priscos scriptores Latinos usu' Diss. inaug. Leipzig 1886 S. 23, indem er nach Bopps Vorgange du-dum für nichts anderes denn doppelt gesetztes dum im Sinne von 'eben eben', als in beiden Teilen pronominal gebildet, ausgibt. Es wird ja dum -dum zweifelsohne ein Element von pronominaler Herkunft, gleicherweise wie die ihm sieher beigehörigen -dem in idem aus \*iz-dem - vgl. eorun-dum CIL. III Nr. 3351 —, ibi-dem, toti-dem, pridem aus \*priz-dem, tan-dem, tantun-dem und -dam in qui-dam, quon-dam, umbr. ne-rsa donce, gewesen sein; vgl. Bréal Mém. de la soc. de linguist. I 193 ff., Bréal-Bailly Dictionn. étym. lat. 72b, Richardson a. a. O. 3 ff., Johansson BB. XV 311 f. 312 Anm. 2, Bücheler Lex. Ital. VIa. VIIb. Umbrica 46, Stolz Iw. Müllers Handbuch II<sup>2</sup> 348, Wharton Etyma lat. 27, 28, 30, 31 unter -dam, -de, -dem, -do, donec, dudum, -dum, dum, Persson in diesen 1dg. Forsch. II 218 ff. 230. Dabei mag man von der Kasusnatur der dum -dum und -dem, -dam halten, was man wolle; beachtenswert ist der Gedanke Hirts in diesen Idg. Forsch. I 26, den Bronisch D. osk. i- und e-Vok. 191 Anm. durch osk. -dum in pidum, isi-du(m) esi-dum esi-du, iússu zu stützen sucht, dass in lat. dum und tum, num, quom "alte Instrumentale auf -om stecken". Verwerfen muss ich die Theorie, dass sich aus lat, id-em Neutr. = aind. id-am und aus quid-em der Ausgang -dem zur Bildung von \*iz-dem idem usw. losgelöst habe (Joh. Baunack Mém. de la soc. de linguist. V 11 f., Thurneysen KZ. XXVII 175 f., Leskien Ber. d. kön. sächs. Ges. d. Wiss. philol.-histor. kl. 1884 S. 94 f. Stolz Iw. Müllers Handbuch II<sup>2</sup> 263. 347, Buck Vokal. d. osk. Spr. 120 f.), und entsprechend gar aus dem einzigen lat. nēdum, das in nēd-um zu zerlegen sei, unsere ganze Partikel dum entwickelt sei (Thurneysen a. a. O.), sowie überhaupt die Gleichsetzung von lat. idem und aind. id-ām, auch bei Zerklüftung des letzteren in i-dām (Johansson BB. XV 312 Ann. 2 XVI 161 Anm. 1, Wharton Etyma lat. 46), mir fragwürdig erscheint 1).

<sup>1)</sup> Vielleicht wird betreffs idem für \*id-dem doch Havet Mem. de la soc. de linguist. IV 230 der Wahrheit am nächsten gekommen sein, während wiederum Bréal ebend, IV 391, V 437 sehr verschiedenartige Vereinfachungen von Doppelkonsonanzen durcheinandermengt. Was Havet lehrt, mag im Grunde wohl in das Kapitel der ehehem "weitergreifenden sprachlich-prosodischen Erscheinung" der "Quantitätsminderung infolge Tonanschlusses" sich einordnen, der zufolge hödie für \*hō die - nach Havet jedoch für \*hod-die -, ebenso siquidem, tăquidem, ferner quoque neben quo, quasi aus quam sī u. dgl. mehr (Bücheler Wöfflins Archiv III 145 f., Seyffert Bursians Jahresber, LXIII [1890] S. 7 ff., Skutsch Forsch, z. lat. Gramm. u. Metr. I 9, 25, 26, Jac. Wackernagel Beitr. z. Lehre vom griech. Akz. 22 f., Solmsen Stud. z. lat. Lautgesch. 99 f.). Es mag bei eng zusammenrückenden und dadurch akzentuell einheitlich werdenden Wörtern eine durch Doppelkonsonanz, -dd- in \*iddem, \*quiddem, -ttin cottidie, gebildete Positionslänge unter bestimmten Betonungsverhältnissen - bei "stark geschnittenem Akzent" vor "kurz angebundenem" Enklitikon - aufgehoben worden, somit Vereinfachung der -dd-, -tt- zu -d-, -t- eingetreten sein: folglich dann idem, quidem neben quiddam, quoddam, desgleichen cotidie neben cottidie ahnlich, wie siguidem, tüquidem neben si quidem, tü quidem, wie quasi neben quansci CIL. I No. 200 a 22. Diese unscre Auffassung ist implicite schon in der Darstellung Wackernagels a. a. O. 23 enthalten, weun ich seine Worte richtig verstehe, dass "bei Verbindung mit Enklitizis nicht blos die Kürzung auslautender langer Vokale, sondern auch die Geltung von is id quid num als Kürzen vor folgenden Konsonanten dann natürlich erscheine, wenn für diesen Fall das Eintreten stark geschnittenen Akzents wahrscheinlich gemacht werden kann." Darf man noch ein Beispiel mit dem in Rede stehenden -d- aus -dd- in ido-neu-s geeignet, tauglich, tüchtig', 'empfänglich für', 'wert, würdig' sehen? Es lässt ja ein \*idō voraussetzen, nach ultrō-neu-s: ultrō, extrā-neu-s: extrā. Und eben, wenn man dies \*idő, idő-neu-s als eigentlich dazu da verstehend, weiterhin auf \*id-do zurückleiten darf, liesse sich die Analyse mittels des \*do von quan-do und do-ni-que do-ne-c, do-ni-cum

3. festinare, confestim; air. bras, cymr. brys.

Dass der Anschluss von lat. festināre 'eilen, eilig sein', 'beeilen, beschleunigen', festīnu-s 'eilend, eilfertig' und confestim Adv. 'eilends, unverzüglich, stracks, sofort' an -fendo 'stosse' in dē-, of-fendo (Pott Etym. Forsch. II 2 485, Schweizer-Sidler KZ. XII 230. XV 317, Corssen Krit. Beitr. 182 f. Krit. Nachtr. 247. Ausspr. vokal. I2 149. II 2 190. Beitr. z. ital. Sprachk. § 106 S. 186 ff. § 215 S. 344, Vaniček Griech. lat. etym. Wörterb. 392. Etym. Wörterb. d. lat. Spr. 2 184, Zehetmayr Analog.-vergleich. Wörterb. 95 a., Bréal-Bailly Dictionn. étym. lat. 89 a. 89 b. 92 a. A. Funck Wölfflins Archiv f. lat. Lexikogr. n. Gramm. VIII 93 f., Stowasser Lat.-dentsch. Schulwörterb. 219 a. 423 b) sein besonders einleuchtendes habe, wird heute so leicht niemand behaupten wollen. Schon Bugge Cartius' Stud, IV 346

<sup>=</sup> ags. to, asiichs. to, ahd. zuo 'zu', der schon Wharton Etyma lat. 30, 46 geneigt war, wirklich gut rechtfertigen; \*id-do 'da-zu' wäre gleichen Wesens mit id-circo ic-circo, eine Verbindung des Neutrums id mit angehängter Postposition, gewesen. Dass ein \*ido 'hier', wie Wharton a. a. O. 46 will, oder ein auf aind. ida' 'jetzt, in diesem Augenblick', ida'-nim dass. gestütztes \*ido 'jetzt' (Ascoli KZ, XVI 203, Vaniček Griech.-lat. etym. Wörterb. 78. Etym. Wörterb. d. lat. Spr.2 35, Zehetmayr Analog, vergleich, Wörterb, 208\*, Bréal-Bailly Dictionn. étym. lat. 130°, Persson in diesen Idg. Forsch. II 219. 238) minder "idoneum" erscheint zur Erhellung des Sinnes des lateinischen Adjektivs, ist keine Frage; "die Bedeutungsentwickelung in idoneus ist", nach Persson a. a. O. 219 Anm. 1, "mit der in griech. ἐπίτηδες 'gerade dazu, absichtlich' (a. ἐπί\*τάδε, s. Buttmann Lexilogus 1 46, Brugmann Grundr. II 684. 791), ¿mithbeioc 'passend' usw, einigermassen analog", bei unserer Auffassung jedoch vollkommen analog. Für die Rolle, die \*do 'zu' in der italischen Worthildung spielte, zeugt auch der Umstand, dass seine Heranziehung die einzig ansprechende Erklärung der Herkunft der Gerundiv bildung, lat. feren-du-s ferun-du-s, umbr. an-ferener, pihaner, osk, upsannam, ergeben hat; so war seit Jahren meine Ansicht nach Schröder KZ, XIV 350 ff. (vgl. auch Pott Etym. Forsch, II 1 239 112517), längst bevor Brugmann Grundriss II § 1103, 3 Anm. S. 1424 ff., von früherem Irrwege zurückkommend, ohne Keuntniss von Schröders Vorgang (diese erst Grundriss Indizes S. 236 im Nachtrag zu Il S. 1425) die gleiche Überzeugung aussprach und eingehender begründete. Bréals etwas vornehme Polemik dagegen, 'Journal des savants' Aug. 1894 S. 453, macht auf mich keinen Eindruck; wer widerlegen will, muss Gründe vorbringen.

bezeichnete diese Kombination als "nicht sieher"; G. Curtius, der noch Grundzüge 3 240 = 4 255 festinäre neben -fendo und griech. θείνω crwähnte, tat dies jedoch in der reservierten Fassung; "Abweichend ist die Bedeutung von festinäre", die dann in der letzten Auflage 3 255 vollends gestrichen worden ist. Mit griech. cφεδ-ανό c, cφοδ-ρό-c 'cifrig, heftig, ungestüm unsere lateinische Wortsippe von festinäre zu vergleichen (Froehde KZ, XVIII 315, Zehetmayr a. a O. 156 b), därfte auf bekannte lantliche Schwierigkeiten stossen. Begrifflich ganz unpassend aber ist Beziehung zu aind. dhärsh-a-ti 'ist dreist, wagt sieh', dhrsh-ηά-sh 'kühn, tapfer, mutig 'gr. θάροος, θαροέω, θραούς, got. ga-dars 'ieh wage' (Froehde KZ, XVIII 314 f. BB. I 195, Zehetmayr a. a. O. 156 b).

Ich möchte das eine von Froehde mir aneignen, dass festin festinare, con-festim für \*fers-t- stehe, nach den bekannten
Analogien wie tostu-s aus \*tors-to-s, testa aus \*ters-ta, posco
aus \*porsco. Unter dieser Voraussetzung vergleiche ich folgendes aus dem Keltischen: air. bras Adj. 'schnell, flink, hurtig',
brasse braise F. 'Schnelligkeit. Geschwindigkeit, Eile', cymr.
brys M. 'Eile, Hast, Geschwindigkeit'. Die keltischen Wörter
haben sämtlich Tiefstufigkeit der Wurzel idg. bhers- 'hasten,
eilen': eymr. brys, was air. \*briss wäre, vertritt ein idg. \*bhrs-tu-s;
hingegen air. bras Adj. aus urkelt. \*brasso-s. eine -to-Participbildung, weist die alte Nebenform der sonantischen Liquida
auf, wie die von mir Morphol. Unters. V, Vorw. S. V angefährten keltischen Wörter mit ra, la, insbesondere wie air. frass
F. 'Regen' aus \*vrassa für \*vras-ta: griech, ερεη, ερεη, ερεη,
aind. rársh-a-ti 'regnet', varsh-a-M. N. 'Regen', Wz. idg. vers-

Das lateinische Adjektiv festinu-s ist das Pseudostammnomen zu festinare, eins der Bréal'schen "Noms postverbaux", wenn Skutsch De nomin, lat. suff. -no- ope formatis 22 f. jenes richtig als Neubildung des Vergil von dem bereits plautinischen Verbum festinare abgeleitet sein lässt; vgl. auch Wölfflins Archiv f. lat. Lexigr. u. Gramm. VII 454. Ist nach herrschender Annahme, die z. B. Froehde BB. I 195, Bréal-Bailly Dictionn. étym. lat. 92 " und Skutsch a. a. O. 24 vertreten, aus con-festi-m und festinare auf ein Grundwort \*festi-s zu schliessen, so war dies, auf \*fers-ti-s = idg. \*bhērs-ti-s F. Eile' beruhend, eine wurzelhochstufige -tey-Bildung in der Art, wie griech. δέρξι-ς, ξρψι-ς, τέρψι-ς, ἄμελξι-ς, δείξι-ς, ζεύξι-ς u. dgl. mehr. Für

festin-a-re bliebe es dann im übrigen bei der von Skutsch gegebenen Erklärung: es würde auf die Erweiterung des alten \*fers-ti- durch das -en-Suffix, \*fers-tiō, gen. \*fers-tīn-is, hinweisen, mit der gleichen Stammgestaltung wie in osk. medica-tin-om, umbr. na-tin-e, griech. δω-τίν-η, air. er-mi-tin Dat. Sing.: er-mi-tiu Nom. reverentia, honor' (Windisch PBrB. IV 218 f., Streitberg ebend. XIV 209 ff., Brugmann Iw. Müllers Handbuch II\* 105. Grundriss II § 100 S. 277. 283. § 113 S. 324. § 115 S. 337, 338, 339, Buck Vokal. d. osk. Spr. 36. 58, Bronisch D. osk. i- und e-Vok. § 43 S. 88 f. § 44 S. 89 ff.), und Erscheinungen wie auc-tiōn-ā-rī, con-tiōn-a-rī, pō-tiōn-a-rē wären im Prinzip die Nachzügler des durch unser fes-tīn-a-rē für die ältere Zeit repräsentierten Bildungstypus.

## 4. fungor, funus; av. buñjaiñti, got. usbaugjan.

Mit lat, fungor das aind, bhuj- 'geniessen, zu Nutzen haben, mit Vorteil besitzen', 'Speise geniessen, essen', bhunakti bhunkte und bhuñjati bhuñjate, ved. bhójate Präs., bhóga-s Genuss, Nutzen, Besitz' zusammenzustellen, gehört zum alten Herkommen in der Sprachwissenschaft; vgl. Benfey Griech, Wurzellex, II 366. A. Kulm in seiner Zeitschr. V 218, Schweizer-Sidler ebend, XIII 312, Leo Meyer ebend, XIV 97, Vergleich, Gramm. 1º 77. 881. Fick Vergleich. Wörterb. 14 88, 495, H3 173, Vaniček Griech.-lat. etym. Wörterb. 640, Etym. Wörterb. d. lat, Spr. 2 197, Zehetmayr Analog.-vergleich. Wörterb. 1763. Brugmann Morphol, Unters. H1 151, 153, Grundriss II § 628 S, 995, Johansson Akad. afhandl, til prof. S. Bugge 26, Wharton Etyma lat. 40, Holger Pedersen in diesen Idg. Forsch, II 289, Delbrück Grundriss III 1 § 115 S. 253. Nur Corssen hat dagegen Widerspruch erhoben, indem er mit vollem Recht den Abstand der Bedeutungen geltend macht, Krit. Beitr. 394: "In der Bedeutung weicht andererseits fung-i weit ab von der für Sanskr. Wz. bhuj- überlieferten 'essen, leiblich geniessen' und auch von fru-i ist es scharf geschieden. Eine andere, genügende Erklärung von fung-i vermag ich aber leider nicht zu geben.'

Man muss für fungor von dem Grundbegriff 'sich von etwas frei machen, sich losmachen', 'sich einer Sache entledigen', franz. 's'acquitter de' ausgehen, wie es richtig Bréal-Bailly Dictionn, étym, lat, 111 a thun; daraus entwickeln sich

die übrigen Anwendungsweisen 'mit etwas fertig werden'. 'handelnd abmachen, vollbringen, vollziehen, verrichten, leisten'. 'leidend durchmachen, erleiden, etwas überstehen' usw. Dentlich weisen auf diesen Ausgangspunkt auch die Composita hin: dē-fungī "mit etw. (einer Verrichtung oder Verpflichtung, besonders einer lästigen, unangenehmen) völlig fertig werden, weg-, davon- od. durchkommen, nichts mehr zu schaffen haben, von etwas abkommen, loskommen, einer Sache sich entheben, los werden, sich entledigen, ledig-, quitt werden, etwas abmachen, durchmachen, überstehen" und per-fungī "mit etw. völlig fertig werden, zu Ende kommen", daher "völlig-, gehörig verrichten, -verwalten", "überstehen", "geniessen" (Georges Ausführl, lat,-deutsch, Handwörterb, 17 1862, 2668, H7 1418).

Eine haltbare Wortkombination nun, an die sieh lat. fungor wohl anknüpfen liesse, ist die bei Fick Vergleich. Wörterb. 14 89, 490, II 3 424 gegebene von av. buj- wegtun, ablegen, reinigen', Präs. buñjainti 3. Plur., bûjayamnô Part. Med., Aor. bûjat, bûjem Akk. 'Reinigung', azô-bûj- 'aus Not befreiend', bukhti-sh' 'Befreiung, Rettung', bookhtar- 'Befreier' und got. us-baugjan 'ansfegen, auskehren'. Das av. buj- behandelt eingehend Geldner KZ, XXIV 142 ff. und weist ihm im einzelnen die Bedeutungen 'losmachen, losbinden, ablegen', 'freimachen, befreien, erretten', 'durchbringen, erhalten (das Leben)', 'entfernen, beseitigen' nach; Geldner erklärt freilich das got, usbaugian für "begrifflich etwas weit abliegend", was ich nicht finden kann. Dazu als modern-iranisches Zubehör pz. böxtan 'retten', bôżiśn 'Rettung', balučī bôżay 'to open, untie'; für armen. boiż 'Heilung', bużem 'heile, rette, befreie' vermutet Hübsehmann Armen. Stud. I 23 Entlehnung aus dem Persischen. Mit dem av. azô-bûj- 'aus Not befreiend' ist ziemlich ähnlich lat. de-functus periculo Cic., periculis, molestia per-fungi ders.

Als grundsprachliche Wurzelform ergäbe sich ein idg. bharwgh-; jedoch, wenn Geldner Recht haben sollte, auch av. baoca hinzuzuziehen, nach seiner Auffassung der Stelle yt. XV 47 baoca nāma ahmi, bukktish' nāma ahmi 'ich heisse Befreier, ich heisse Befreiung', vielmehr ein idg. bharwk-, in welchem Falle dann das Nasalinfixpräsens av. buñjaiñti, lat. fungor nach bekannten Analogien die Herabsenkung des Wurzelauslauts -k- zu -g-, bhūg- aber in av. būjayamnō, būjaṭ, būjem, āzō-būj-, sowie vielleicht bharwg- in av. sāiri-baoghem yt.

XIV 57, die dadurch veranlasste analogische Ausbreitung der -g-Form zeigen würden, während got. us-baugjan als -k-Form anzuschen wäre.

Es geht, wie ieh jetzt zugebe, begrifflich nicht an, mit dem av. buñjaiñti 'sie entfernen, beseitigen, verscheuchen' und got. us-bangjan 'ausfegen' das aind. bhujāti 'biegt', griech. φεύγω, φυγή, φυγγάνω, lesb. πε-φύγγων, lat. fugio, fuga, lit. būgau Prāt., būkti Infin. 'scheu werden, erschrecken', ags. būʒan 'sieh biegen', got. biugan 'beugen', asāchs. biogan 'sieh neigen', ahd. biogan 'biegen' zusammenzubringen; unrichtig daher Brugmann Morphol. Unters. III 150 f. Grundriss II § 628 S. 995, Hūbschmann Armen. Stud. I 23 und Verf. Morphol. Untersuch. IV 10 f. 177 f. 326 f. PBrB. VIII 278, sowie besonders meine Morphol. Untersuch. IV 178 Anm. gegen Geldner gerichtete Polemik. Das lat. fungor hat an diese Sippe von fugio, φεύγω. biegen anzuschliessen wohl nur Döderlein Lat. Synon. u. Etym. VI 141, einer gekünstelten Bedeutungsvermittelung sieh bedienend, gewagt.

Unser lat. fungor hat, wie übrigens auch die Deponentia fruor fruniscor, utor usitor, vescor und potior, eine zwiefache syntaktische Konstruktion. Einmal die bekannte mit dem Ablativ, sodann vorklassisch und nachklassisch auch die mit dem Akkusatıv des Objekts; vgl. Külmer Ausführl. Gramm. d. lat. Spr. II § 81, 5 u. ebend. Ann. 4 S. 282 f., dazu Delbrück Grundriss III 1 § 115 S. 253. "Ich halte beide Konstruktionen für proethnisch", bemerkt Delbrück, und er mag damit Recht haben; aber seine Ansicht, dass der lateinische Ablativ bei fungor Vertreter des Instrumentalis sei, gemäss der Verbindung des aind. bhuj- 'geniessen' mit dem Instrumental, verliert ihre Stütze, wenn wir mit Erfolg dieser etymologischen Kombination den Boden entzogen haben. Vielmehr erscheint der bei fungor gebrauchte Ablativ jetzt als ein echter, als Trennungskasus im eigentlichsten Sinne: munere, officio fungor 'ich beseitige mich, schaffe mich fort, befreie mich von einer Obliegenheit, komme davon los', ungefähr so viel wie absolvor. Dagegen den Akkusativ in fungi mūnus Plaut, Lucil., officium Pacuv. Ter. Titin. Turpil. wird man wohl am besten als die bekannte "adverbale" Objektsergänzung verstehen: 'sich losmachen eine Obliegenheit' d. i. 'inbetreff einer Obliegenheit'. Abulich occumbere mortem Cic. Liv. Lact., letum Enn., was von Delbrück Grundriss III 1 § 179 S. 369 als "Akkusativ des Inhalts" aufgefasst wird, und daneben dann sachlich gleichbedeutendes occumbere morte Liv. mit freilich wohl instrumentalischem Ablativ.

Lat. fūnus N. feierliche Beerdigung, Leichenbestattung, Leichenbegängnis' wird von Döderlein Lat. Synon. n. Etym. IV 406. VI 141, wenn auch etymologisch natürlich unhaltbar, so doch semasiologisch für unseren Zweck recht passend, durch griech. ἐκφορά, fūnere efferre erläutert. Sowie sich aus 'binaustragen, wegtragen' ein Ausdruck für die 'Totenbestattung', griech. ἐκ-φορά, ἐκ φέρειν ΙΙ. Ω 786, Eurip. Alc. 716, ἐξ-ενεϊκαι Herod. VII 117, lat. ef-ferre selbst ohne Zusatz von funere, bei Plautus, Terenz. Cicero, Nepos u. a., entwickeln kann, so gut mochte dies auch auf der Basis der Grundvorstellung 'beseitigen, entfernen, fortsehaffen, wegräumen', welche ja der Begriffskern von lat. fungor, av. buñjaiñti, got. us-bangjan ist, geschehen.

Formal möchte ich hinter fünns nicht ein \*fung-nos, sonderu, das präsentische Nasalinfix aussehliessend, ein \*füg nos oder \*foug-nos 'Beseitigung, Wegschaffung suchen. Den Lautwandel von ·gn- zu ·n- lässt Frochde BB. XVI 192 wenigsteus "nach von Natur langem ü, vielleicht auch i" eintreten, und früniscor: früg früges, ferner fini-s, finio: lett. beiga 'Ende, Neige', beidfu beigt 'endigen', lit. pa-baigü 'Ende, aufhören', baigiù baikti 'enden' (Bezzenberger-Fick BB. VI 239, Wilh. Meyer KZ. XXVIII 165, Johansson Akad. afhandl. til prof. S. Bugge 25, Stolz J. Müllers Handb. 12 311) wird man für binreichend gesicherte Beispiele balten dürfen 1). Anders freilich füber fini-s, jedoch begrifflich minder ansprechend, 'Thurneysen

<sup>1)</sup> Lat. finis lässt allerdings Frochde a. a. O. 194 vielmehr auf fingnis aus "fengnis berühen, mit Rücksicht auf lit. bengsin beende neben baigsin. Aber sein "bengin enthält jedenfalls die ältere Wurzelform" unterschreibe ich nicht; mir scheint dieses iit. bengs und bangs in på-banga s' Beendigung, Ende' nur durch Ablautsentgleisung auf Grund eines voranssetzbaren nasalinfixhaltigen "bi-n-g- entwickelt zu sein. Jedenfalls darf man nicht lit. bengin von baigin und lett. beidfu ganz trennen, wie Leskien D. Ablaut d. Wurzelsilben im Lit. 271. 320 tut, indem er bengin begrifflich nicht passend an lit. binkstü binkti 'mutwillig werden', bingu-s mutig (von Pferden)' auschliesst; vgl. auch pa-benktürces "Schmaus am Ende einer Arbeit" und pa-baiktürces 'Ernteschmaus', pa-banga 'Beendigung' und pa-baigā dass.

200

Rhein. Mus. n. F. XLIII 351. KZ. XXXI 84 und darnach Verf. Verhandl. d. einundvierzigsten Versamml. deutsch. Philol. zu München Leipz. 1892 S. 303; in Bezug auf früniscor kann ich Brugmann Grundriss II § 596, 5 S. 971 nur beistimmen, wenn er die neuere \*frū-ne-g-scō-r zu Grunde legende Analyse (Johansson a. a. O. 24 ff., Holger Pedersen in diesen Idg. Forsch. II 289. Solmsen Stud. z. lat. Lautgesch. 165) "für nicht mehr als vage Vermutung" hält. Man wird aber die Regel über lat. -n- aus -qn- allgemeiner, als es Froehde tut, so fassen müssen, wie es schon Johansson a. a. O. 25 andeutet, dass nämlich überhaupt nach langem Vokal und Diphthonge diese Vereinfachung eintrat, woran lat. rēg-nu-m nicht hindert, da es sein -q- jederzeit nach dem Stammwort  $r\bar{e}x$ , rēg-is auffrischen mochte, und sēg-ni-s deswegen nicht, weil in ihm -gn- auf -cn- beruht nach der von Froehde selbst gegebenen trefflichen Zusammenstellung mit homer. ηκ-α 'sacht, langsam, schwach', ἤκ-ιστο-c 'langsamster', att. ἥκ-ιστο-c ἥττων, lat. sēc-ius (anders über sēgni-s, jedoch minder einleuchtend, Brugmann Morphol. Untersuch. I 19, 22. Grundriss I § 432 d S. 324. § 593 S. 450 f. Idg. Forsch. I 501 f.). Dann ergiebt sich auch völliger Parallelismus mit dem lat. -m- aus -ym- in derselben Stellung hinter Vokallängen und Diphthongen, worüber das neueste Solmsen a. a. O. 18 f. 90, 165 bringt.

Wofern also \*foug-nos die unserem fūnus zu Grunde liegende uritalische Form gewesen ist, wäre die Bildung genau von gleichem Habitus, wie das idg. \*lóyg-nos \*lóyg-nes- N. 'Hinterlassenschaft', Überlassenschaft' = aind. rék-nas 'ererbter Besitz, Eigentum, Habe', aisl. lán, ags. lán, asächs. ahd. léhan 'Lehen' (Kluge Nomin. Stammbildungsl. d. altgerman. Dial. § 145 S. 66. Etym. Wörterb. 231 a, Brugmann Grundriss II § 132 S. 389). Wer indes trotz vorstehender Darlegung an unserer Erklärung fūnus aus \*foug-nos sich stösst, dem bliebe immerhin das Ausgehen von einem \*fung-nos unbenommen, indem er auf die Lehre Froehdes BB. XVI 194 ff. über die lateinische Behandlung der Lautgruppen -ngn- und -ncn-, in quīnī, cōnīreo u. dgl. (vgl. dazu auch Solmsen Stud. z. lat. Lautgesch. 62 Anm. 1), sich zu stützen hätte.

Ich hatte früher daran gedacht, lat. fū-nus zu got. diw-an-s 'sterblich', aisl. deyja asächs. dôian ahd. touwen 'sterben', got. dau-pu-s ags. déað asächs. dôth ahd. tôd M. 'Tod', got.

dan-b-s aisl. daud-r ags. déad ahd. tôt Adj. 'tot' zn stellen. Aber das empfiehlt sich deswegen nicht, weil die Bedeutungen 'Leiche, Leichnam' und 'Tod, Mord' dem funus fast ganz ausschliesslich nur in der Sprache der Dichter eigen sind und von dieser offenbaren Metonymie die Prosa böchstens in dem Gebrauche der Wörter fünes-tu-s und fünes-t-are etwas kennt (vgl. Freund Wörterb. d. lat. Spr. II 698 f. 701 a. Georges Ausführl. lat. deutsch. Handwörterb. 17 2668. 2670); sonst zeigen auch die Ableitungen, funeb-ri-s, füner-ali-s, füner-ariu-s, füner-eu-s, füner-are u. a., durchweg oder doch weitaus vorwiegend den Begriff des 'Leichenbegangnisses' oder der 'Leichenfeier', der notwendig das Prins gewesen sein muss. Die "zunächst gegebene Bedeutung Bestattung" war ähnlich für Windisch Curtius' Stud. VI 260 der Grund, auf Anknüpfung des funus an griech. θανείν, θάνατο-ς und eine darin vermutete Wurzel "dhean" zu verziehten. Es ist also bei funus die Begriffsentwickelung, die ausführlich Düntzer KZ, XI 254 ff. und trotz des verfehlten Etymons (s. u.) im allgemeinen richtig darlegt, in gerade entgegengesetzter Richtung verlaufen, wie bei unserem Leiche, wo die Reihenfolge der Bedeutungen 'corpus', dann 'corpus mortuum' und schliesslich auf jüngster Sprachstufe auch 'exsequiac. Bestattung einer Leiche, Leichenbegängnis' historisch verfolgbar ist (vgl. Heyne Grimms Deutsch. Wörterb, VI 612 ff. und Heyne Deutsch. Wörterb. II 608).

Von älteren etymologischen Auffassungen des funus erfreute sich weiter verbreiteter Aufnahme die Deutung als 'Räucherung' mit Erschleichen des Mittelbegriffs Totenverbreunung' oder nach Corssen 'Totenopfer', unter Bezug auf lat. fn·mu-s, griech. θυ-μ-ιάω, aind. dhu-má-s 'Rauch' usw. Pott Etym. Forsch, I<sup>3</sup> 211, Jac. Grimm Abhandl, d. Berliner Acad. 1849 S. 545, Düntzer a. a. O. 259, Pietet Les orig. Indo-europ. 11 509, Corssen Krit, Beitr. 179, 233, Ausspr. Vokal. 1º 150. 395, 549 f., G. Cartius Grundzüge 259, Vaniček Griech.-lat. etym. Wörterb. 412 f. Etym. Wörterb. d. lat. Spr. 2 134). Über diese Ansieht wird hier kein Wort weiter zu verlieren sein, zumal da ihr Urheber Pott selber an späterer Stelle, KZ. XXVI 170, sich skeptischer dazu verhält. Erwähnung verdient aber, dass unsere Zusammenstellung von funus und fungor schon Fick Vergleich, Wörterb, H 5 173 vorbringt, jedoch nur fragweise und sicherlich bei ganz anderer - nicht näber angedeuteter — Vorstellung von dem gemeinsamen Grundbegriffe der Wörter, da ja Fick fungor noch zu aind. bhuñjati 'geniesst' stellt; vielleicht hatte er, wie ihn Zehetmayr Analog-vergleich. Wörterb. 176<sup>a</sup> interpretiert, den Gebrauch des defunge (vita, morte) für 'sterben' dabei im Auge.

## 5. nitere, renidere; air. niam, cymr. nwyf.

Vermutlieh ist in lat. ni-te-o 'blinke, gleisse, glänze', 'prange, strotze, sehe stattlich ans, habe ein feistes Aussehen', nitesco Inchoat., nitela 'Glanz, Schimmer', nitor' Glanz, feistes Aussehen, schmuckes Äussere', nitidu-s 'glänzend', 'sehön aussehend, prangend', 'üppig, strotzend', 'feist, wohlgenährt', 'sehmuck, sauber, nett' blos das ni- der wurzelhafte Bestandteil gewesen, ni-te-o demnach als Denominativ eines Partizips \*ni-to-s zu betrachten, sowie ja lat. fa-te-o-r, osk. fatíam 'fari' klärlich auf einem \*fa-to-s = griech, φα-τό-c beruht (W. Schulze KZ, XXIX 267 Anm., Stolz lw. Müllers Handbuch H² 365, Buck Vokal, d. osk. Spr. 24, 84, Brugmann Grundriss H § 778 Anm. S. 1127, Bechtel D. Hanptprobl. d. idg. Lautl. 239).

Solche Auffassung des ni-te-o wird schon allein innerhalb des Lateinischen selbst durch re-ni-d-eo 'strahle zurück, erglänze, schimmere', 'lächele freundlich, tue freundlich', 'lächele höhnisch, grinse' nahe gelegt.

In diesem re-ni-d-eo ist das verbale -d-Suffix unter die Erscheinungen einzureihen, welche Brugmann Grundriss II \$\$ 688 -701 S. 1045 ff. unter seiner "Klasse XXV: die Wurzel mit angefügtem -dho- und -do- als Präsensstamm" zusammenfasst (vgl. auch Persson Wurzelerw, u. Wurzelvar, 35 ft, 43 ff.); aind. sré-dha-ti 'er geht fehl': a-sre-mán- 'ohne Fehl, fehlerlos', griech. πυ-θω Präs., πέ-πυ-θ-α Perf., lit. pú-d-inu, pú-d-au mache fanlen', lett. pra-pū-d-e 'Brachacker', griech, βρί-θω, κνή-θω, νή-θω, πλή-θω, ἄχ-θο-μαι, ἔς-θω ές-θ-ίω, homer, βε-βρώ-θ-οι-ς Opt. Perf. 'comedas', lit. gir-d inu, gér-d inu, gir-d-au 'tranke', got. wal-da abulg, vla-da lit. vèl-du 'regiere'; andererseits mit idg. -d- aind. kûr-da-ti 'springt, hüpft' mhd. schërzen 'fröhlich springen, hüpfen': griech, cκαίρω, griech, έλ-δο-μαι homer, ἐέλδομαι, aisl. fljó-ta ahd. flio-zan 'fliessen' lit. plau-d-żiu 'wasche. reinige' lett. plu-d-inat 'überfliessen machen', afries. slū-ta 'sehliessen' lat. clau-do, got. qiu-tan ahd. qio-zan 'giessen', lat. cu-do 'haue' (Verf. z. Gesch. d. Perf. 539); wiederum andererseits mit Unbestimmbarkeit der alten Artikulationsart des Dentals, wie auch in unserem Falle re-nī-d-eo, z. B. lat. cae-do, ten-do, fren-do (Brugmann a. a. O. § 696, 3 S. 1051, über fren-do anders Verf. a. a. O.), av. snā-dha-iti 'wāscht': sna-yaē-ta Opt. 'möge sich waschen' und aind. snā'-ti badet sich' lat. nā-re 'schwimmen' (Brugmann a. a. O. § 693 S. 1049). lit. vēr-du 'koche': vir-iaū Prāt., abulg. ja-da 'fahre, vehor' neben ja-ch-a-ti Infin. und lit. jō-ju jō-ti 'reiten' (Brugmann a. a. O. § 701 S. 1053 f.).

Die Flexion des re-nidere nach der schwachen e-Konjagation mag genetisch wohl mit der der synonymen Verba auf -dere, nämlich cundere und splendere, in Zusammenhang stehen; sind ia doch auch candésco caudor candidu-s candela candefacio und splendesco splendor splendidu-s mit nitesco vitor nitidu-s nitela nite-facio in genauem Bildungsparallelismus. Man berücksichtige indes auch fren-d-vo frendere neben fren-do frendere, ton-d-eo 'schere': gricch, τενδω nage' - oder näher zn att. τέν-θω, τέν-θ-η-ς Näscher? - von Wz. tem- in τέμ-νω schneide' (Walter KZ, XII 414, G. Curtius Grundzüge 221, Fiek Vergleich, Wörterb, 14 442, Vaniček Griech, lat. etym. Wörterb, 284, Etvm. Wörterb, d. lat. Spr. 103, Verf. Verhandl. d. einundvierzigsten Versamml, deutscher Philol, zu München Leipz, 1892 S. 304. Zeitschr. f. deutsche Philol. XXIV 217. Auzeiger f. idg. Sprach- u. Altertumskunde I 84, Prellwitz Etym. Wörterb. d. griech. Spr. 318. Brugmann Grundriss II § 695 S. 1050, § 802 S. 1161, Stolz Histor, Gramm, d. lat. Spr. I 1, 241).

Wie lat. ni-te-o und fa-te-o-r osk, fatium, so sind denominativisch vom -to-Partizip aus auch lat. pu-te-o bin faut',
stinke' und wahrscheinlich la-te-o bin verborgen gebildet.
Mithin liegt, gesetzt den einen der beiden möglichen Fälle,
dass re-ni-d-eo ein -d- aus idg. -dh- gehabt habe, dessen Verhältnis zu ni-te-o so, wie dasjenige von griech. πυ-θω, lit. pii-d-inu, pū-d-au, lett. pra-pā-d-e zu lat. pā-te-o Präs., av. pā-tū
Part, eiternd (Verf. Morphol. Unters. IV 87), von griech. λή-θω
dor. λά-θω Präs., ε-λα θο-ν Aor. zu lat. la-te o; vgl. meinen
folgenden Anfsatz (unten S. 304 ff.).

Noch ein bisher, abgesehen von Persson Wurzelerw, u. Wurzelvar, 46, nicht richtig gewürdigtes Beispiel des Nebeneinanders von -t- und andererseits -dh- oder -d-Weiterbildung

ist dieses: got. hla-h-an, ahd. (h)ladan 'laden, onerare' gegenüber abulg. kla-d-q 'lege hin', deren Dentale unter sich lautlich unvereinbar sind, aber beide bekanntlich durch lit. kłó-ju, kló-ti 'hinbreiten' als unursprüngliche Wurzelzusätze erwiesen werden. Ich halte es mit Paul in seinen und Braunes Beitr. VI 541 für zweifelles, dass in ahd. (h)ladan und Part. Prät. ki-hlatan der alte grammatische Wechsel gewahrt, dagegen in ags. asächs. hladan, afries. hlada zu Ungunsten des "Präsenskonsonanten" ausgeglichen sei, sowie bei got. af-hlaban-s Part., ahd. gi-ladan als späterer Partizipform und ahd. luodun Plur. Perf. in entgegengesetzter Richtung. Es ist sehr bedenklich. die sächsisch-friesische Form massgebend sein zu lassen, um nach ihr und abulg. klada eine alte -dh-Bildung zu rekonstruieren, wie Kluge Etvm. Wörterb.<sup>5</sup> 224<sup>a</sup> und mit ihm Franck Etym. woordenboek d. nederl. taal 545, Burghauser D. Bildung d. german. Perfektstammes 59, 61, 69, 82 und Brugmann Grundriss II § 689 S. 1047. § 698 S. 1051 f. wollen; mir ist überhaupt kein Beispiel des "unursprünglichen grammatischen Wechsels", den Kluge hier auf gotischer und althochdeutscher Seite erkennen zu dürfen glaubt, bekannt, und der Vorgang einer derartigen sekundär auf dem Wege analogischer Neubildung erfolgten Konsonantendifferenzierung wäre gewiss auch als aller sonst wahrnehmbaren Tendenz des Germanischen schnurstracks zuwiderlaufend an sich verwunderlich genug. Zum Zeugnis für die Priorität des germ. -h- vor dem -d- bei laden dient auch noch das etymologisch dazu gehörige, aber durch die Bedeutungsentwickelung genügend isoliert gewordene Nomen germ. \*zlôpō Fem. = ags. hlóð 'Beute', 'Haufe, Schar, Menge', an.fränk. hlôtha 'Beute', mhd. luot, md. lût 'Last, Masse, Rotte', 'Schar, Menge' nebst dem Denominativum ags. hlódian, md. lüden 'Beute machen, rauben, plündern' (Benecke-Müller Mittelhochd. Wörterb. I 926 b. 1053 b, Lexer Mittelhochd. Handwörterb. I 1976. 1988, O. Schade Altdeutsch. Wörterb. 579b, Heyne Grimms Deutsch. Wörterb. VI 1231 unter luder). Wegen des a in got. hla-ha 'ich lade' als Tiefstufenvokals = idg. nvergleiche man Bechtel D. Hauptprobl. d. idg. Lautl. 239 f. und Brugmann Grundriss II § 689 S. 1047 gegen Burghauser a. a. O. 71 f. Ann.

Die bis hierher gewonnenen Ergebnisse über den Bildungscharakter unserer ni-te-o und re-ni-d-eo finden treffliche Bestätigung durch das Keltische. Es schliessen sich aus diesem Sprachgebiete zwanglos den lateinischen Wörtern an: air. niam F. 'Glanz', niamda Adj. 'glänzend', cymr. nwyf' pervading element', 'vivacity, energy, vigour' (nach Spurell A dictionary of the welsh language 3 240 b). 'Geilheit, Brunst, Lebhaftigkeit' tuach Thurneysen, mündlich), nwyfiant 'brightness', 'vigour', nwyfo 'to enliven, to grow lively'. Hinter air. niam und cymr. nwyf steckt ein urkelt. \*nē-mā aus idg. \*ney-mā 'Glanz', wodurch altes ney- sich als die Vollstufe zu ni- in lat. ni-te-o ergibt, die ja auch in lat. re-ni-d-eo wohl enthalten sein kann.

Bezüglich des Konsonantismus der Suffixteile stellen sich lat. re-ne-d-eo und ni-te-o zu dem durch air. niam, cymr. nwyf vertretenen urkelt, \*ne-må in einem Verhältnis dar, das, mag nun lat. -d- in re-ni-d-eo = idg. -d- oder = idg. -dh- sein, in jedem Falle zahlreiche Analogien hat. Angenommen erstens, re-m-d-eo habe ursprüngliches -d- gehabt, so sind solche Analogien ; got. qiu-tan ahd. qio-zan ; griech. χυ-τό-ς Part., aind. hu-tii-s 'gespendet, geopfert' : griech, xo-uó-c 'Saft', xeo-ua, χυ-μα, χύ-μα Guss', aind, hō-ma-s M., hō-ma-m N. das Giessen ins Fener, Spenden', hô-ma n-1 N. 'Spende, Opfer'; aisl. fljô-ta alul. flio-zan, lit. plau-d-žiu, lett. plu-d-inat : griech. πλυ-τό-ς Part., aind. plu-ta-s 'schwimmend, gebadet, überschwemmt': griech πλύ-μα Spülwasser', aisl. flau-m-r 'Strömung, Flut, Menge', and. worolt-flow-m 'colluvies mundi' Offr. (O. Schade Altdeutsch, Wörferb. 207b, von Bahder D. Verbalabstr. in d. german. Spr. 133). Gesetzt jedoch die Herkunft des Dentals in ve-ni-d-co von grundsprachlicher Medialaspirata, so bieten sich l'arallelen dar, wie: homer. βε-βρώ-θ-οις, lit. gir-d-inu, ger-d-inu, grr-d-an: βρω-τό-c Part. 'essbar', lit. gir-ta-s 'betrunken': griech, βρώ-μη, βρώ-μα 'Speise'; griech, νή-θω; homer. εθ-ννη-το-c Part, 'wohl genäht', lat. ne-tu-s Part.: νη-μα Faden, Garn', lat. ne-men 'Gewebe', ir. sni-m 'Spinnerei', sni-maire 'Spindel'; griech, πλή-θω, πλή-θ-ος, πλη-θ-ο-ς; aind. ved. prá-tá-s Part. 'gefüllt', lat. (com-, ex-, im-, sup-)ple-t-u-s Part. : griech, πλή-μα · πλήρωμα Hesych, lat. (com-, ex-, im-, sup-ple-mentu-m Füllung'; griech, ές-θω, ές-θ-ίω: έδ-ες-τό-ς Part., lat. ēsu-s Part., ags. és ahd. and. ds N. 'Aas', abulg. jas-to N. 'portio cibi', lett. sird-es-ti Masc. Plar. 'Herzenskummer': griech. ¿ð-uev-at Infin., aind. ád-ma'n-) N. 'Speise'. ad-ma-rá-s 'gefrässig'; vielleicht aind, râ-dha-ti bringt zu

Stande, macht zurecht', 'kommt zurecht, gelingt', got. ga-rè-dan 'auf etwas bedacht sein', ur-rè-dan 'urteilen, bestimmen', ahd. rà-tan 'raten, auf etwas sinnen, mutmassen, in sorglicher Absicht bereiten', abulg. ra-d-iti 'auf etwas bedacht sein, für etwas sorgen': lat. ra-tu-s Part. 'berechnet, bestimmt', ra-t-io 'Rechnung, Berechnung', got. ra-p-jō 'Zahl': mhd. rā-m M. 'Ziel', râ-me F. dass., wenn die Sekundärwurzel rē-dh- richtig auf rē- in lat. re-o-r, re-rī 'berechnen, meinen' und lit. rē-ju, rē-ti 'in Ordnung legen, schichten' zurückgeführt wird (Persson Wurzelerw. n. Wurzelvar. 46, Brugmann Grundriss II § 689 S. 1047). Speziell jedoch das lat. ni-te-o stellt sich dem kelt. \*ne-ma = air. niam, cymr. nwyf genau so zur Seite, wie lat. fa-te-o-r osk. fatium, griech. φα-τό-τ Part. neben lat. fa-ma, griech, φή-μη hergeht

Über anderweitige ältere und neuere Etymologien der lat. niteo und re-nideo wird man nach obiger Darlegung leicht zur Tagesordnung übergehen. Die Tastversuche Döderleins Lat. Synon, u. Etym. II 72 ff. VI 236 ziehen alles mögliche dem Laute und Begriffe nach entfernt anklingende, was wir hier nicht näher zu spezialisieren brauchen, heran, um schliesslich selbst a. a. O. VI 236 die Verwandtschaft von niteo und renideo gänzlich zu lengnen. Gewiss wenig befriedigend ist aber auch die Deutung des niteo aus \*cniteo auf Grund vermeintlieher Anknüpfbarkeit au lat. scintilla 'Funke', ferner an preuss. knaisti-s 'Brand', abulg. gnětití 'zünden', aisl. gneiste. abd. ganeisto M., eneista ganeheista F. 'Funke' und noch weiter abliegendes, nach Fick KZ, XXI 1 ff. Vergleich, Wörterb. 14 391. II <sup>3</sup> 68. 329. III <sup>3</sup> 80. D. ehemal. Spracheinh. d. Indog. Europas 86, 312, Vaniček Griech, lat. etvm. Wörterb. 1113 f. Etym. Wörterb. d. lat. Spr.2 62 und Zehetmayr Analog.-vergleich. Wörterb. 293 b. Zu griech. kvicca 'Fettdampf' gehört bekanntlich wohl lat. nidor 'Duft, Brodem, Dampf'. schwerlich aber nach Stowasser Lat.-deutsch. Schulwörterb. 694 b unser in der Bedeutung zu fern davon liegendes niteo. Der englische Etymologe des Lateins Wharton bringt es sogar fertig, in seinen Etyma lat. 66 niteo nebst lat. nota 'Kennzeichen, Merkmal' an ags. cnëdan ahd. knëtan, aisl. knoda 'kneten', abulg. gneta 'zerdrücke, knete', dagegen Etyma lat. 86 re-nideo an nudu-s 'nackt', jenes im Sinne eines "show the teeth', cf. Catull. 39, 1 quod candidos habet dentes renidet", anzuschliessen, indem er darum unbeheiligt a. a. O. S. 67 dem nūdu s doch seine richtige Stelle bei lit. niiga-s, mir. nocht, got. naqaḥ-s, aind. nagnū-s 'nackt' belässt. Und das alles leistet mit der ihm eigenen Freiheit der Bewegung im Lautgesetzrevier und Phantasie im Statuieren von Bedentungstübergäugen derselbe Wharton, der anderwärts hinwiederum sich hyperskeptisch gegen allgemein anerkannte Kombinationen zeigt. z. B. Etyma lat. 106 tondeo 'schere' mit griech. τένδω 'nage' (vgl. oben S. 300) nicht zu verknüpfen wagt, weil "meaning too different" sei!

Ich habe PBrB, XIII 408 im Anschluss an Döderlein Lat. Synon, u. Etym. II 73, 74 der lateinischen Sippe von niteo, nitidus, nitor den Begriffskern des feisten, wohlgenährten Anschens' (von Menschen und Tieren) oder des Strotzens, Uppigseins' (von Äckern, Pflanzen, Früchten)" zugesprochen. Das kann ich jetzt nicht mehr aufrecht halten. Schon allein lat, re-unden protestiert dagegen; sodann aber jetzt das keltische Zubehör air. niam, eymr. nwyf: der Grundbegriff war notwendig der des 'Glanzes, blanken Aussehens', und die Bedentungsgeschichte hat sich also bei niteo, übrigens auch bei cymr. mwyf 'Geilheit, Brunst', 'Lebhaftigkeit' verglichen mit air, niam 'Glanz', in ungefähr entgegengesetzter Entwickelungsbahn abgespielt, wie bei lat. luetu-s, griech. λιπαρό-c, die ich a. a. O. 408 f. mit lat. nitidu-s zusammen sich gegenseitig semasiologisch erläutern liess. Beiläufig sei mir auch gestattet, was ich ebendort über das begriffliche Verhältnis von "nbd. geil Adj., mhd. geile F. 'Uppigkeit, fetter Boden, fruchtbares Ackerland' und 'Lustigkeit, Fröhlichkeit' zu got, gailjan 'erfreuen "bemerkt habe, hier zu korrigieren: "ausgelassen, fröllich' als Grundbedentung folgt aus got. quiljan 'erfrenen'; vgl. asächs. gél, ndl. geil, ags. 3dl", so lehrt richtig Kluge Etym. Wörterb, 132°, vgl. auch O. Schade Altdeutsch. Wörterb. 291 , Hildebrand Grimms Deutsch. Wörterb. IV 1, 2, 2581 ff., Heyne Deutsch, Wörterb. I 1075, Franck Etym. woordenbock d. nederl, taal 274.

 λήθω, Αητώ, latère; aind. rà'trì, abulg. lajati, aisl. lómr, lón, mhd. luoder, alid. luog, lit. lokys.

Wie oben S. 300 bemerkt wurde, ist auch lat. la-te-o bin verborgen, liege versteckt' eine der Denominativbildungen

HI.

aus partizipialem -to-Stamme, wie fa-te-o-r osk. fatium, lat. ni-te-o und  $p\bar{u}$ -te-o, und ist das Bildungsverhältnis von griech. πύ-θω Präs.: lat. pū-te-o, etwa auch dasjenige von lat. re-nī-d-eo: ni-te-o, wiedergespiegelt durch griech. λή-θω dor. λά-θω Präs., λή-θη, dor. λα-θ-ος, α-λη-θ-ής dor. α-λα-θ-ής, ε-λα-θο-ν Aor., λα-θ-ρα Adv., ά-λα-c-το-c Part. und λα-ν-θ-άνω Präs.: lat. la-te-o, la-te-bra, *la-ti-bulu-m*; die Wurzel war ein *lā*- 'versteckt sein, verborgen liegen', wie auch schon andere mehr oder weniger deutlich erkannt haben. So G. Curtius KZ. II 335, Grundzüge d. griech. Etym.<sup>5</sup> 420, Fick Vergleich, Wörterb, I <sup>4</sup> 532, H <sup>3</sup> 214, Götting, gel. Anz. 1894 S. 240, de Saussure Syst. primit. des voyelles 61, Zehetmayr Analog.-vergleich. Wörterb. 239 b, Vaniček Etym. Wörterb. d. lat. Spr.<sup>2</sup> 245, Ebeling Lex. Homer. I 969 b, Stolz Iw. Müllers Handbuch II 2 291, King-Cookson The principles of sound and inflexion 150, Persson Wurzelerw. u. Wurzelvar. 48, Prellwitz Bezzenbergers Beitr. XIX 168; besonders deutlich A. Goebel Lexil. II 196 f. (vgl. auch denselben KZ. XI 60).

Alle davon abweichenden lautlichen Auffassungen des Gegenübers von griech. -θ- und lat. -t- bei λήθω und lateo sind hinfällig. So, was in dieser Hinsicht A. Kuhn in seiner Zeitschr. I 514, Schweizer-Sidler ebend. XI 74, Corssen Krit. Beitr. 79, 378, Misteli KZ, XVII 191 Ann., Pott ebend, XXVI 163 und Bréal-Bailly Dictionn, étym, lat. 152 b geltend machen. Insbesondere auch, was andere, z. B. Benfey Griech. Wurzellex, II 25, Grassmann KZ, XII 87 f., Pott Wurzel-Wörterb, III 89, 1008 ff., Christ Grundzüge d. griech. Lautl. 125, Vaniček Griech.-lat. etym. Wörterb. 787 ff., Wharton Etyma graeca 78, Leo Meyer Vergleich, Gramm, I<sup>2</sup> 1089, zu erzielen glaubten, indem sie noch aind ráh-a-ti 'verlässt, gibt auf', rahita-s Part. 'verlassen, einsam', ráh-as N. 'Einsamkeit, einsamer Ort', 'Geheimnis' herbeizogen, trotz der für aind. rahein palatales -7h- erweisenden iranischen Wörter av. raz-ô N. 'Einsamkeit', npers. raz 'Geheimnis' (vgl. Fick Vergleich. Wörterb. II<sup>3</sup> 214, Hübschmann KZ, XXIII 392); ja selbst das griech. λανθάνω allein, wie Ascoli KZ. XVII 259 = Studi critici II 129 wollte, zu aind. rah- und iran. raz- zu stellen. findet denselben Hinderungsgrund.

Auch sonstige Versuche, lat. lateo und griech. λανθάνω zusammen oder jedes für sich einzeln etymologisch zu deuten,

sind mislungen. So ist semasiologisch unglaublich, wenn Wharton Etyma lat. 52 la-te-o zweifeluder Weise mit le- in le-tu-m 'gewaltsamer Tod, Vernichtung' und de-leo 'vernichte' in Verbindung bringt. Prellwitz stoppelt BB. XIII 142 ff. Etym. Wörterb, d. griech, Spr. 181 unter λήθω, dessen Grundbegriff völlig verfehlend, das Allerbunteste zusammen, lat. lassu-s 'milde' und labī 'gleiten', labes 'Fehler, Einsturz', aind. radhyati 'kommt in die Gewalt, wird untertan', 'giebt in die Gewalt', randháyati Kaus., lit. pa-loda 'Zügellesigkeit' und lett. lafcha 'Fehler, Gebrechen' und noch anderes mehr. Wohin das führen kann, zeigt das Beispiel Neissers, der BB. XIX 130 ff., indem er auf Prellwitz weiterbaut und dessen Urbedeutung "zu Fall bringen" durch ein ganz allgemeines "jmdm. eine Richtung geben" ersetzt, sich in die weitgreifendsten und luftigsten Kombinationen verliert; hier wird S. 135, 137 auch lat. lateo als ein "seitwärts stecken" nebst latus 'Seite', sodann S. 135 jene indisch-iranische Sippe aind. rah-ita-s, rah-as, av. raz-o unter dem neuen Gesichtspunkte, dass das av. "z hier aus d herzuleiten" sei, mitberücksichtigt. Prellwitzens neueste Behandlung desselben Themas, BB. XIX 167 f., macht formal den Fortschritt, eine Primärwurzel la- zu erkennen; wie er sie dem Begriffe nach näher bestimmt und einzelsprachlich vertreten sein lässt, werden wir besser am Schlusse unserer eigenen Aufstellungen (unten S. 316) prüfend ins Auge fassen.

Neben dem Falle πύ-θω : lat. pū-te-o besprechen den unsrigen von λή-θω, λαθείν: lateo auch Grassmann KZ, XII 87 f. und Schleicher Compend. d. vergleich. Gramm. § 153 Anm. S. 243 f. Während beide Gelehrten jenes πυ-θω: pū-te-n richtig beurteilen, gelangen sie nicht dazu, die Nichtwurzelhaftigkeit der dentalen Verschlusslaute in λή-θω, λα-ν-θ-άνω und lat. la-te-o zu erkennen, weswegen dann Sehleicher vorsichtiger als Grassmann "latere neben λαθείν unerklärt" blejben lässt und "eine sonst unerhörte Lautentsprechung" dadurch nicht begründet wissen will. Die tatsächliche Verschiedenheit beider Fälle ist aber nur eine graduelle, insofern als in der Sippe von πύ-θω im Griechischen selbst noch durch πύ-o-v 'Eiter' klarer auf die bekannte unerweiterte Form der Wurzel, sowie ebendarauf durch aind, pû-ya-ti' wird faul, stinkt', pû-ya-s Janche, Eiter', lat. pu-s 'Eiter', got. fu-l-s 'faul', aisl. ful 'Fäulnis', lit. pārù pû'-ti 'faulen' hingewiesen wird, bei λή-θω,

λα-ν-θ-άνω dagegen Bildungen aus der Urwurzelform lā- im Griechischen sowohl wie in den verwandten Sprachen, wenn sie überhaupt vorhanden sind, versteckter liegen. Sie hervorzuheben, ist hier unsere Aufgabe.

Dass Λητώ, dor. Λάτώ, latinisiert Latona, die Mutter des Apollon und der Artemis, voxía mit Beinamen, mythologisch die 'Nacht' bedeute, "welche aus ihrem Schosse die beiden grossen Hauptlichter des Himmels gebiert," ist seit dem Altertum allgemein anerkannt und der Name Αητώ darauf hin auch schon etymologisch mehrfach in Angriff genommen worden; vgl. Laner Syst. d. griech. Mythol. 256 f. 310, Schweizer KZ, II 68, Preller-Robert Griech, Mythol, I4 233, Pott KZ, IX 210, XXVI 163, Goebel Lexil. II 196 f., O. Weise BB, V 86, Ebeling Lex. Homer, I 987ª, W. H. Roscher Ausführl. Lex. d. griech. u. röm. Mythol. supplem. ed. Bruchmann S. 169 a, dazu die von Lauer a. a. O. 256 Anm. 803 und bei Ebeling und Roscher-Bruchmann zitierte Litteratur. Gegen die bereits von den Alten vorgeschlagene und von neueren Gelehrten vielfach akzeptierte Verknüpfung der Λητώ mit λήθω, λήθη, λαθείν hat Pott KZ. IX 210 "Bedenken trotz lat. lateo"; nicht jedoch mehr ebend. XXVI 163, wo er die Antú "Verbergerin', nemlieh als die Urnacht geheissen" sein lässt. Zu dieser Auffassung und der Zerlegung Λη-τ-ώ hätte auch Curtius, da er einer der ersten war, der KZ, II 335. Grundzüge<sup>5</sup> 420 die dentalen Konsonanten in λή-θω und la-teo richtig als von einander verschiedene Wurzelzusätze erkannte, wohl Veranfassung gehabt; trotzdem ist Curtius Grundzüge 3 120 gegen "die oft wiederholte Ableitung des Namens Αητώ von λαθείν", weil nicht "ohne allen Anlass das θ in τ umspringe". Allzu entschieden lehnt auch, auf grundloser Vermutung über die Urnatur des Apollon bauend, L. von Schroeder KZ, XXIX 211 Anm. 1 die in Rede stehende Deutung des Wesens und Namens der Αητώ ab; sein Einfall, dass sie vielmehr als 'Spenderin, Schenkende' mit dem aind. ved. rati-sh 'Gabe, Geschenk, Gunsterweisung' zusammenhängen könne, hat gar nichts für sich. Am richtigsten gelingt es Goebel a. a. O., die gute alte Zusammenstellung von Λητώ und λήθω, λαθείν, lat. lateo unter der Voraussetzung, dass nur lå- der Wurzelkern gewesen sei, morphologisch zu rechtfertigen, abgesehen davon, dass er dieses lå- auf ein ohne gentigenden formalen und begrifflichen Anhalt bleibendes slä- zurückführt.

Für Λητώ hat Schweizer(-Sidler) a. a. O. Beziehung zu aind. ved. ra'trî F. 'Nacht', die von Schroeder a. a. O. nicht gebührend zu würdigen weiss, und ferner zu ved. ramya' F. 'Nacht' vermutet. Unhaltbar ist es aber, diese altindischen Bezeichnungen der Nacht, sowie das Adjektiv aind. ramá-s 'dunkelfarbig, schwarz', mit Schweizer, auch mit Aufrecht KZ. 1 359 und Grassmann Wb. z. Rigv. 1160, 1162, zu aind. ram-a-te 'ruht, rastet', got. rim-is 'Ruhe', lit. rim-stu rim-ti 'ruhig sein' zu stellen: dass "der Begriff des Dunkels, der Schwärze erst sekundär zu sein scheint", wie Grassmann a. a. O. 1162 will, darauf deutet bei dem Adjektiv rama-s, das auch schon in der Taittiriva-samhita und im Atharvaveda vorkommt (vgl. Böhtlingk-Roth Sanskrit-Wb. VI 326), als Eigenname im Lokativ Râmé aber Rgv. X 93, 14, und dessen substantiviertes Neutrum rama-m 'Dunkel, Nacht' Rgy. X 3, 3 ist, nicht das mindeste hin. Jedenfalls steht so viel heute fest: wohin griech. ή-ρέμ-α 'ru hig' dahin kann nicht zugleich auch Λητώ gehören, also entweder letzteres nicht zu aind. ra'tri 'Nacht', rama-s 'dunkel, schwarz' usw., oder, wofür wir uns entscheiden, rätri', rama-s nicht zu rem- 'ruhen'.

Für aind. râmá-s 'dunkelfarbig, schwarz' existiert nun aber die nicht verwerfliche Anknüpfung an mhd. ram M. 'staubiger Schmutz, Russ', ahd. rûmac 'furvus' (Fick Vergleich. Wb. I4 118. III3 252, O. Schade Altdeutsch. Wb. 2 699b, Lexer Mittelhochd. Handwb. II 337, Deecke BB. XIV 1861; und von  $rama \cdot s$ , das also = idg. \* $remo \cdot s$  ware, sind eben ved. râm-î' F. 'Nacht', wovon Akk. Plar. râmî'sh Rgv. II 34, 12, und ved. râm-yâ' (zu lesen râm-iyâ') F. 'Nacht' schwerlich zu trennen. Ich wüsste auch nicht recht, wie der Begriff 'dunkel, schwarz' von dem 'sieh verstecken' gut abgeleitet werden könne, und sehe auch darum von Beziehung dieser aind. râma-s, râm-i', râmyâ' auf unsere Wurzel la- ab. Jedoch rà'-tr-i 'Nacht', später dafür auch rà'-tr-i-sh, offenbar ein altes moviertes Feminin eines Nomen agentis mit -ter-, könnte zwar als 'Verdunklerin' gefasst werden, ebenso wohl aber auch als 'die sich versteckende' = idg. \*lå-tr-i. Weniger gut wäre das Pottsche 'Verbergerin', da die Wurzel la- sich nur im intransitiven Sinne nachweisen lässt; unser 'die sich versteckende' metaphorisch für 'Zeit, wo der Versteck von den lebenden Wesen aufgesucht wird wäre der Begriffsentwickelung nach

ähnlich, wie aind. ní-çi-tâ 'Nachtzeit, Nacht' als eigentlich 'die niederliegende, rastende', Part. zu çé-te, av. saē-tê, griech. xcî-ta 'liegt', aisl. hí-d 'Lager des Bären' (Bartholomae BB. XV 22, Joh. Schmidt Pluralbild. d. idg. Nentra 255, Persson BB. XIX 277 Anm. 2). Dass die sieher anzunehmende Verknüpfung von râ'-tr-î mit râmâ-s, râm-î', râm-yâ' (Böhtlingk-Roth Sanskrit-Wb. VI 320, 326, 327, 334, Grassmann a. a. 0.) demnach nur eine volksetymologische gewesen sei, hätte nichts zu bedeuten.

Die griechische Λά-τ-ώ, ion. att. Λη-τ-ώ ist als eine der vielen Bezeichnungen weiblicher Wesen auf -w, -w, worunter ia auch die Namen und Beinamen mancher anderen mythologischen Gestalten, wie 'Αγνώ, 'Αληκτώ, 'Αταρπώ, Γοργώ, 'Ιώ, Κητώ, Κλωθώ, Μορμώ, Μορφώ, Σθενώ, Ταυρώ, Τριτώ, natürlich auch eine Kosenamenbildung nach der bekannten gewöhnlichen Art dieser Formenkategorie (vgl. Ahrens KZ. III 88 f. 91, Fick D. griech, Personennamen XVI, XXII f., Danielsson Grammatiska anmärkningar II 5 f., Joh. Schmidt KZ. XXVII 377) gewesen. Über die Gestalt des Vollnamens, der, selbst verloren. durch das "elliptische" Λα-τ-ώ vertreten wird, lassen sich nur unbestimmte Vermutungen hegen. Göbel Lexil. II 197 legt nach 'Αληκτώ, 'Ερατώ, Θεμιστώ, Κλειτώ u. dgl. ein Part, \*λά-τό-ς zu Grunde; aber man würde in solchem Falle doch wohl eher als Λά-τ-ώ ein \*Λά-τ-ώ, zumal in Anbetracht des lat. la-te-o. erwarten. In Eid-ώ für Eido-θέα, in 'Aνθ-ώ, Κερδ-ώ, Κλε-ώ, Σθεγ-ώ ist -w an die Stelle des neutralen -es-Suffixes der Stammwörter getreten, ebenso in den appellativen κερδώ, λεχώ (Danielsson a. a. O. 5 Anm. 2); desgleichen in Kητ-ώ, dem Namen einer Seegöttin und einer Nereide, zu κῆτος N. grosses Meertier. Scenngeheuer' (Preller-Robert Griech, Mythol, 14 560 f.). Dasselbe könnte auch bei unserer Λά-τ-ώ der Fall gewesen sein. also dass hierfür ein Neutrum \*λά-τος vorauszusetzen wäre: falls kntoc etwa in kn-toc aufzulösen wäre, würde alsdann Kn-t-w eine in jeder Hinsicht der Λά-τ-ώ Λη-τ-ώ gleichende Kurznamenbildung sein. Ungefähr ein ursprüngliches \*Λατες-φόρα oder \*Λατο-φόρα 'die Versteck bringende' liesse sich, gemäss èwc--форо-с, lat. Lūci-fer für den Morgenstern, als altes Epitheton der Nacht denken, aus dem Λατώ gekürzt wäre, wie Eiδώ aus είδο-θέα und 'Αφρώ aus 'Αφρο-δίτη oder 'Αφρο-γένεια, Ταυρώ aus Ταυρο-πόλα Artemis, Τριτώ aus Τρίτο-γένεια Athene, τραπεζώ ans τραπεζο-φόρο-c (Ahrens a. a. O. 91, Fick a. a. O. XXII. XXIII. LXIII. LXIII. LXIV. 18. 26. 80. 82. 158. 168. 214. 215, Danielsson a. a. O. 5 Anm. 4).

Wie Λη-τ-ώ, so könnte im Griechischen noch ἀ-λα-νές αληθές Hesych, die einfache Wurzelform λα-zu ergeben scheinen; jedoch de Saussure, der Syst. primit, des voyelles 61 darauf hinweist, hebt mit Recht zugleich hervor, dass diese Auffassung des ἀλανές durch eine andere Glosse, ἀλλανής αςφαλής. Λάκωνες, unsicher werde.

Den meistens angenommenen Zusammenhang des lat. larva 'böser Geist, Gespenst', 'Maske' mit den Lares, alt Lasés, findet Fröhde BB, XVI 212 der Bedeutung wegen unwahrscheinlich. Jedenfalls darf man bei altlat. larua nicht mit Solmsen Stud. z. lat. Lautgesch. 137, der ein \*lasova die Grundform sein lässt, den Quantitätsunterschied zwischen ihm und den vermeintlich wurzelverwandten Läres verwischen. Hat aber Fröhde recht mit der Tremnung von Läres, so könnten die Spuckgeister, laruae, bei der Annahme, dass das -r- hier auf -s- berahe, von einem \*la-s-, sonst von einem \*la-ro- Versteck' ihren Namen haben und wären darnach als die dem nächtlichen Reiche des Dunkels angehörigen, daraus bervorkommenden und den Menschen belästigenden bezeichnet; jenes \*la-s- 'Versteck' wäre der Bildung nach mit den Neutren lat. fa-s 'göttlicher Ausspruch', aind, bhá'-s 'Licht, Schein', mit idg. \*do-s- 'Gabe' in aind. da'-s-rant- 'gabenreich', su-da'-s-'reichlich gebend', av. vanhu-dha-h- 'Güter gebend' u. dgl. (Brugmann Grundriss II § 134, 1 S. 398) zusammenzustellen, Für sieher wage ich freilich diese Auffassung der laruae nicht auszugeben; das über dem ursprünglichen Wesen der Läres, wie überhaupt der meisten einheimischen italischen Götter- und Dämonengestalten, lagernde Dunkel erscheint auch trotz Preller-Jordan Röm, Mythol. 13 81 f. 113 101 ff. noch allzu wenig gelichtet, als dass man ihre Zusammengehörigkeit mit den läruge aufs bestimmteste in Abrede stellen könnte.

Von Prellwitz BB. IX 168 ist annehmbar, dass zu griech. λή-θω, lat. la-te-o das abulg. la-ja-ti 'insidiari' gehöre; ein urslav. \*lā-ja F. oder \*la-jo- M. N. 'Versteck, Hinterbalt' wird die nominale Basis des Denominativs gewesen sein. Aber lett. lawītē-s 'umberschleichen, lauern, (den Mädchen) nachstellen', das auch Miklosich Etym. Wb. d. slav. Spr. 159° zu abulg.

lajati stellt, ist doch wohl nur entlehntes russ. locits 'fangen, nachstellen', nach Ulmann Lett. Wb. I 136 b und Brückner Litu-slav. Stud. I 176, und das abulg. lociti, nebst loci 'Fang' bekanntlich ganz anderswohin, zu griech. λεία 'Beute', lat. lu-cru-m, Lav-erna, got. lau-n 'Lohn', gehörig; in der Nebenform lett. lawītē-s wird man formale Annäherung an lett. labor 'gleite, schlüpfe' wurzelverwandt sein dürfte. Čech. lākati 'captare, allicere', ebenfalls von Miklosich a. a. O. mit abulg lajati verbunden, erinnert doch wohl mehr noch an lat. lacio und ahd. locchôn, aisl. lokka 'locken' (Verf. Morphol. Uuters. V Vorw. S. III, Brugmann Grundriss II § 717 S. 1075).

Im Germanischen scheint unserer Wurzel la- zunächst das aisl. ló-m-r M. 'List, Kniff, Betrug' nebst i lóminge 'verstehlener Weise, heimlich, unvermerkt' sieh anzuschliessen; vielleicht als dieselben Wortbildungen aisl. ló-m-r 'Eistaucher' und lóming-r dass. für den 'sieh versteckenden' Wasservogel? Etwa auch aisl. ló-n N. 'kleine Bai, Bucht' als 'Schlupfwinkel, Versteck' der Wasserfahrzeuge; man denke an lateinisches, wie navés latent portü Hor., portus latet 'ist sicher vor den Winden' Verg. Die engl. loom 'Lohme, Halbente' und loon 'Eistaucher, Seeflunder' entstammen bekanntlich dem Skandinavischen.

Ob man für mhd. luoder N. 'Lockspeise', 'Spiel, Gespött', 'Schlemmerei, lockeres Leben', 'liederliche Weibsperson', md. nhd. lûder mit der Grundbedeutung 'Lockspeise' auskomme und unter dieser Voraussetzung Zusammenhang mit ahd. ladön, ags. ladian 'invitare', got. labön 'berufen' annehmen dürfe (Wilh. Wackernagel Altdeutsch. Handwörterb. 188\*, Kluge Etym. Wb. 240°, 242°, Noreen Abriss d. urgerm. Lautl. § 56 S. 200), ist mir fraglich; 'einladen, auffordern, wohin berufen' ist doch immer etwas von 'anlocken, verlocken' erheblich verschiedenes 1). Auch zu glauben, dass

<sup>1)</sup> Wie allerdings Kluge a. a. O. 240 b locken etymologisch beurteilt, könnte es allenfalls in semasiologischer Hinsicht eine Stütze für die Zusammenstellung von Luder und laden 'wohin berufen, invitare' abzugeben scheinen. Indes die von Kluge befolgte Kombination des aisl. lokka, abd. lockhon, ags. ze-loccian und ahd. lucchen, mhd. lücken 'locken' mit lett. lūdfu, lūg-t' bitten', lit. lugoti 'bitten', die Bezzenberger Nachr. v. d. kön. Ges. d. Wiss. Göttingen 1875

Luder zu anfränk. hlötha F. 'Beute', ags. hlö'd F. 'Beute', 'Haufe, Schar, Menge', mhd. huot md. lût F. 'Last, Masse, Rotte', 'Schar, Menge', md. lûden 'rauben, plündern' und damit weiterhin zu got. hlapan, aisl. hlada, ahd. (h)ladan, ags. asächs. hladan 'laden, onerare' gehören solle (Heyne Grimms Deutsch. Wb. VI 1231, ders. Deutsch. Wb. II 691, vgl. dazu oben S. 301), hindert mich die Rücksicht auf die divergierenden Bedeutungen.

Ich gehe davon aus, dass für mhd. luoder, md. luder dem Lexer Mittelhochd. Handwb. I 1985 f. den Grundbegrif von Lockung im bösen und guten Sinne, Verlockung, Nach stellung' gibt, geradezu auch die Bedeutung 'Versteck, Hinter halt, Lauerort' vorliegt: si sprengeten ûz dem ludere 'aus dem Hinterhalte', in einer lage lûdere bringt aus Nicolans von Jeroschim Lexer bei: walt-luoder im Wolfdietrich ist 'wilder Mann' (Jac. Grimm Deutsche Mythol, 451, Benecke-Müller Mittelhoehd. Wb. I 1053 a) oder 'Waldungeheuer, Waldriese (Lexer a. a. O. III 662), eigentlich wohl 'der im Walde seit Versteck habende'. Auch der Gebrauch im Sinne von 'Schlem merei, lockeres Leben' scheint mir für mhd. luoder = germ \*lô-bra-n 'Versteck, Heimlichkeit' cher aus dem Begriffe des 'sich verborgen haltenden, versteckten Treibens', das ja leich ins Wüste ausartet, sich ableiten zu lassen, als aus demjeniger von 'Anlockung, Lockspeise'; vgl. mhd. luodern bi dem wine im winhûs luodern, luodern unde spiln, luodern unde stelf (Benecke-Müller a. a. O. 1053 b. Lexer a. a. O. I 1986). Ent sprechend, wenn luoder auch 'Gespött, Possen' bedeutet in md, sin lûder oder gespot treiben, nhd. Schind-luder treiben md. der tiuvel wolt an im ludern, mhd. mit dem munde

S. 229 und Fick Vergleich. Wh. II<sup>3</sup> 457 vertreten (bei Kluge fälsch lich "lit. lugsti 'bitten'" für lugoti, vgl. Leskien Abl. d. Wurzel silben im Lit. 317), befriedigt eben ihrerseits begrifflich auch seh wenig. Warum Kluge sich bewogen gefühlt hat, die dem Lautund dem Begriffe nach gleich untadelige Vergleichung von locker und lat. lucio (Lottner KZ. VII 185, Verf. morphol. Unters. V Vorw S. III, oben S. 311, Brugmann Grundriss II § 717 S. 1075) mit Still schweigen zu übergehen, wäre man begierig zu erfahren. Siche unannehmbar ist auch der Bedeutungen wegen, was Noreen Abris d. urgerm. Lautl. § 44 S. 156 vorschlägt: Anknüpfung des locker an lügen, got. liugan, aisl. ljüga, ags. léozan, ahd. asächs. liogan.

luodern vom Lippengebete (Benecke-Müller a. a. O., Lexer a. a. O.): das erklärt sich unschwer auf Grund des 'heimlichen, hinterlistigen Gebahrens', wie bei dem ja wurzelverwandten aisl. ló-m-r 'frans, dolus', kaum von 'Lockspeise' aus, welcher letztere Begriff selbst aus dem des 'versteckt liegenden, heimlich hingelegten' Köders entwickelt ist.

Ahd. luog N. 'specus, cubile', luoga F. dass. als 'Lager der wilden Tiere' der Wurzel legh- in griech. Aéx-oc, got. ligan, ahd. liggen anzuschliessen (Diefenbach Vergleich. Wb. d. got. Spr. I 140, Wilh. Wackernagel Altdeutsch. Handwb. 5 188 a. Noreen Abriss d. urgerm. Lautl. § 12 S. 43. § 15 S. 55. § 26 S. 77, Persson Wurzelerw, u. Wurzelvar, 218 Ann. 1, vgl. auch O. Schade Altdeutsch. Wb. 2 578 b), könnte auf den ersten Blick wohl formal und begrifflich angänglich erscheinen; freilich müsste dabei immer schon augenommen werden, dass, anders als bei ahd. laga 'Lage, Hinterhalt', die Bildung des Nomens relativ recht frühzeitig geschehen sei, da ein log- zu lez- zu stellen das Germanische späterhin keinen Anlass mehr in seinen ihm lebendig verbleibenden Ablautsverhältnissen finden konnte. Für das mhd. luoc N. M. aber ist der Begriffsumfang ein viel weiterer, als dass er mit 'Lagerhöhle des Wildes' sich erschöpfte; es drückt 'Höhle, Loch' im Allgemeinen, so auch in den Kompositen nas-lueger nasen-luoger, ôr-lüeger, sodann 'Schlupfhöhle, Schlupfwinkel, Versteck' aus; vgl. Benecke-Müller Mittelhochd. Wb. I 1052 a, Lexer Mittelhochd. Handwb. I 1985. II 38. 168. Als 'Höhle' schlechthin kennt der Leser das Wort auch in dem kürzlich so viel genannten Lue(q)-loch bei Graz.

Einen Hinweis auf die Ursprünglichkeit der allgemeinen Bedeutung 'Schlupfhöhle' oder 'Versteck' enthält ferner das Verbum ahd. luogen, mhd. luogen, md. nhd. lügen 'spähen, spähend ausschauen'. Jac. Grimm Haupts Zeitschr. f. deutsch. Altert. VI 4 deutete es gewiss ansprechend als ein 'aus dem Versteck schauen' mit Beziehung zu ahd. luog 'Höhle', nur dass er natürlich unrichtig dieses Nomen aus dem Verbum herkommen liess. Allerdings dürfte luogen wahrscheinlich nur volksetymologisch an luog 'Versteck' sich anschliessen, denn es ist andererseits nicht zu trennen von den im Konsonautismus abweichenden und nur das 'schen, schauen' schlechthin ausdrückenden asächs. lôcôn, ags. lócian, engl. to look: den Neben-

begriff des Lauernden und formal das -q- statt eines hd. -cl = germ. -k- brachte dem luogén die Anlehnung an das Sul stantiv luog. Das asachs, lôcôn, ags, lócian und mittelba also auch ahd. luogen - verfehltes über dieses hei Joh Schmidt Idg. Vocal. II 340 Aum. - stelle ich mit andere zu eorn, breton, lagat, acymr, licat meymr, llygat neymi llygad 'Auge' (vgl. Ebel Knhns Beitr. II 176, Heyne Grimm Deutsch, Wb. VI 1270, Heyne Deutsch, Wb. II 696, Johansso in diesen Idg. Forsch. II 10, Stokes Ficks Vergleich. WI II4 237); man muss nur, nach Thurneysen (brieflich), das i dem abweichenden Vokalismus der cymrischen Form liegend Hindernis durch die Annahme einer volksetymologischen Um bildung dieser nach evmr. Uwg 'glänzend', Uygo 'einen Glan werfen' beseitigen. Diese richtige Vergleichung vertrat aus Kluge in den drei ersten Auflagen seines Etym. Wb. unte lugen; vielleicht liess er sie später fallen wegen der vermeint lichen Schwierigkeit, das idg. -k-, worauf als Wurzelauslau die keltiseb-brittanischen Wortformen hinweisen, mit dem germ -k- von asächs, lôcôn, ags. lôcian zu vermitteln. Ich lasse abe zwanglos germ. loko- als Präsensstamm neunter indischer Klass auf \*lokko- = idg. \*lk-na- beruhen (vgl. Verf. PBrB. VII 297, 299, Z. Gesch, d. Perf. 564, Kluge PBrB. IX 183 f. Paul Grundriss d. german. Philol. I 336, Kauffmann PBrB. XII 512 Noreen Abriss d. urgerm. Lantl. § 46 S. 163 ff.). Wenn Ebel Johansson und Stokes, desgleichen Kluge Etym. Wb. 5 242 b. z asachs, locon, ags. locian und ahd, luogen auch das aind, lak shate 'bemerkt, nimmt wahr' hinzugesellen, so hege ich dageger doch Bedenken, in Anbetracht, dass "diese sekundäre Wurzel" aind. laksh- auf lakshayati 'bezeichnet, kennzeichnet' zurückzu führen ist, dieses Scheinkausativum aber eigentlich Denominati von laksha- 'angeheftete Marke, Zeichen, Mal' ist, das seinerseit mit lág-a-ti 'heftet sich an' die gleiche Wurzel hat (Böhtlingk Roth Sanskrit-Wb, VI 462, 465, Grassmann Wb, z. Rigv, 1187 Hinwiederum, dass nach Persson Wurzelerw, n. Wurzelvar. 21 Anm. 1 ahd. luogen, direkter jetzt asachs. locon, ags. locian mithin auch corn. breton. lagat 'Auge' und mittelbar evm' llygad, an aind. árc-a-ti 'strahlt', ark-á-s 'Strahl, Sonne' arc-ish 'Glanz' und griech, ήλέκ-τωρ, ήλεκ-τρο-ν ihre Verwandt schaft finden sollen, weil "sehen und glänzen Wechsclbegriffe sind" nach Analogien wie griech. λεύccw 'ich sehe', aind

lókate 'erblickt, wird gewahr', locana-m 'Auge': lat. lūceo 'leuchte', griech, λευκό-c, got. liuhap 'Licht', das möchte ich nicht mit Johansson in diesen Idg. Forsch. H 10 Anm. 2 als "sehr unwahrscheinlich" kurzer Hand abweisen.

Unser Rückschluss aus der Bedeutung des ahd. luogên auf den Grundbegriff des Nomens luog wird dadurch nicht beeinträchtigt, dass die beiden Wörter nur volksetymologisch zusammengehören. Ich sehe in ahd. luog N., mhd. luoc N. M. Höhle, Versteck' den Repräsentanten eines idg. \*la-kó-m oder \*la-kó-s 'Versteck', das sich suffixal den Erscheinungen wie aind. dhā-kā-s 'Behälter', griech. θή-κη 'Behältnis' = idg. \*dhē-kō-s, \*dhē-kā, av. sao-ke-m N. 'Nutzen', aisl. laug F. 'Bad' aus urgerm. \*lau-ʒō (Brugmann Grundriss I § 419 S. 310. II § 84 S. 238, § 85 S. 239 f. Iw. Müllers Handbuch II² 98) anreiht. Vielleicht ist dasselbe \*la-kō- in lit. lo-k-ȳ-s, lett. la-z-i-s M. 'Bär' vertreten: \*la-k-iyo- 'zur Höhle gehörig, Höhlentier' scheint den Bären, der sich im Winter in Höhlen zurückzieht, ganz passend zu bezeichnen.

Zu lat. latère, latebra lässt Zimmer KZ. XXIV 218 die keltische Wortsippe von air. diltai 'negat', diltud 'negatio, abnegatio, offensio, scandalum' gehören: das irische Verb sei auch in der Präsensstammbildung identisch mit lat. latère. Die Bedeutungen sprechen nicht sehr zu Gunsten dieser Kombination: aber auch formal ist sie, wie mir Thurneysen bemerkt. "mindestens sehr unwahrscheinlich" wegen Formen wie diultaid Präs. Ind. 3. Plur., ro diult Prät. 3. Sing., mir. diultud Inf., die auf Ausfall eines dunklen Vokals zwischen dem -l- und dem -t- schliessen lassen, ferner wegen des Präteritums air. do-riltiset 'sie leugneten', das sich kaum von einer Basis \*la-t- aus erklären lässt und eher etwa einen Nominalstamm \*-ilut- vorauszusetzen scheint.

Ist nicht neben vielen Zeugnissen für die Primärwurzel la- 'sich verstecken' auch die von griech. λή-θω, λα-θ-εῖν, λα-ν-θ-άνω aufgewiesene Weiterbildung durch -dh- ausserhalb des Griechischen irgendwo nachweisbar? Man hat an aiud. rándh-ra-m 'Öffnung, Spalte, Höhlung', übertr. 'Fehler, Mangel, Blösse, Schwäche' als eine Bildung erinnert, welche vielleicht die dem griech. λα-ν-θ- entsprechende durch den Nasal und das -dh- geformte Sekundärwurzel enthalte (de Saussure Syst. primit. des voyelles 61, Prellwitz BB. XIII 143, 144, vgl. auch

Neisser ebend. XIX 146); doch seheinen mir die Bedeutunger des Sanskritwortes einen Anschluss desselben an λανθάνω und lat. lateo wenig zu empfehlen. Dass man lat. late dem griech λανθάνω zu Liebe auf ein \*lnth- basieren lassen solle, ist ein Vorschlag Bugges BB. XIV 70, der, schon an sich lautge setzlich ganz hinfällig (vgl. Skutsch Forsch. z. lat. Gramm. u Metrik I 22), auch morphologisch auf Grund aller unserer bis herigen Darlegungen völlig ungerechtfertigt erscheint.

Wir haben uns bei unserem Versuche, der Wurzel la 'sich verstecken, verborgen liegen' das ihr zukommende Formen material aus den Einzelsprachen zuzuweisen, strikt an den von λανθάνω, λήθω und lat. lateo nicht abzustreifenden Begriffsker des 'Heimlichen, Unbemerktbleibens' halten zu müssen geglaubt Es erscheint uns verfehlt, dies mit Prellwitz BB. XIX 167 f. al eine sekundär entwickelte "Bedeutungsschattierung" hinzusteller und ein semasiologisch farbloseres la- 'tief sein, liegen, (sieh legen', in welchem Wörter wie lat. lama 'Lache, Morast, Sumpf' lett. lāma 'niedrige Stelle, Einsenkung auf dem Acker, Pfütze Grube', lit. lomà 'ausgesengter Platz auf dem Felde, auf de Wiese', lett. lańi 'Pfützen', lańi-s 'unwegsamer Wald, Bruch' lit. lóva 'Bettstelle', lett. lawa 'Bank zum Schlafen', abulg lava 'Bank', lit. loba-s 'Flussbett', lett. labotë-s 'schleichen lat. labi 'gleiten, schlüpfen' wurzeln sollen, auch zur Basis unserer griech. λανθάνω, λήθω, lat. lateo zu stempeln.

Sicherlich hat man auch fürderhin in der herkömmlichen Weise λανθάνομαι, λήθομαί τινος 'ich vergesse etwas' und 'ich versäume, unterlasse' als ein 'ich befinde mich — unfreiwillig oder freiwillig - im Versteck vor etwas' aufzufassen. Die Konstruktion mit dem Genitiv war hier die ablativische, ode man mag sie mit Delbrück Grundriss III 1 § 149 S. 311 al echt genitivische durch das gegensätzliche μιμνήςκεςθαί τινος sowie dann aber auch durch synonymes ἀμελείν τινος, beding sein lassen; schwerlich aber könnte sie, wie Neisser BB. XII 135 meint, eine gleichwertige Fügung des λαθέςθαι mit den Dativ-Instrumentalis zur Seite haben. Und so ist und bleib ά-ληθής 'aufrichtig, wahr, eeht, zuverlässig' nichts anderes al wobei kein Hehl ist, ohne Hinterhaltigkeit', λαθι-κηδής Sorger stillend', von der Mutterbrust, vom Weine, 'das, wodurch die Sorgen im Verborgenen bleiben, zum Vorschein zu komme verhindert werden', entsprechend das hesiodische λαθί-φθογγοι

\* stumm machend', von dem die Stimme latent werden lassenden Tode, ungefähr so viel, wie mit gleichem Vorstellungsbilde άφανίζων τὸν φθόγγον. Zum Verständnis dieser griechischen Ausgestaltungen der Bedeutung von λα-θ- mit Hilfsbegriffen wie 'zu Fall kommen, gleiten, wanken' oder 'zu Fall bringen' zu operieren, in der Weise Prellwitzens BB, XIII 142 ff, XIX 167 f. Etym. Wb. d. griech. Spr. 181, oder mit Neisser a. a. O. von einem 'auf die Seite bringen' auszugehen, entschliessen wir uns nicht, da uns das Bedürfnis fern liegt, durch Aussangung des innersten Begriffskerns von λανθάνω und lateo einer Reihe allzu vager Kombinationen Tür und Tor zu öffnen. Gegen Prellwitzens Abgrenzung der verwandtschaftlichen Sphäre von λήθω und lat. lateo zu opponieren, sieht auch bereits Fick Götting, gel. Anz. 1894 S. 240, trotz seiner so ausnehmend wohlwollenden Beurteilung der Prellwitzschen Leistung für die griechische Etymologie, sich bewogen.

## 7. pomum 'das Abgenommene'.

Der neueste Bearbeiter der Etymologie und Lautverhältnisse von pōmu-m 'Obstfrucht, Baumfrucht', Solmsen in seinen Stud. z. lat. Lautgesch. 95 f., billigt die von G. Curtius Grundz. d. griech. Etym. 287 und andern Forschern vertretene Herleitung aus der u-Wurzel, die in pover puer, putu-s, pūpu-s, griech. παῖc, aind. pôta-s, putrā-s, av. puthrô u. a. Bezeichnungen für 'Kind, Knabe, Junges', dazu lit. paūta-s 'Ei' geliefert hat; 'die Frucht ist also als das Junge des Baumes gedacht'. Und Solmsen zeigt freilich, dass pōmu-m, für sich allein betrachtet. formal wohl diesen Ursprung haben könne.

Ich halte es aber bei der so durchgreifenden Anwendung der Wurzel paw-, o-hochstufig pow-, auf animalische Zeugungsund Abstammungsverhältnisse für sehr wenig wahrscheinlich, dass ebendaher ein einzelner Ausdruck für die vegetabilische Descendenz, lat. pomu-m, stamme. Dazu kommt, dass Solmsen — vgl. seine Ausführungen a. a. O. 96, 154 ff. — darauf verziehten muss, umbr. Puem unes Puem une und sabin. Poimunien mit pomu-m und der Obstgöttin lat. Pomona zusammenzubringen; denn den Versuch von Plantas Gramm. d. osk.-umbr. Dial. I § 105 S. 200 f., die Vereinigung auf derselben Grundlage eines pow- als Wurzelbasis vorzunehmen, erklärt Solmsen mit Recht für misslungen. Nun ist aber so viel

klar: man wird immer wieder darauf zurückkommen, hinte Pomona und umbr. Puemunes Puemune, sabin. Poima nien gern die gemeinitalische Fruchtgottheit, "deus qui fo turae praeest" (Bücheler Lex. Ital. XXII), zu sehen, und jed Etymologie von pomu-m wird den Eindruck der Nichtbe friedigung zurücklassen, die diese Vorstellung zerstört und di Götternamen auseinanderzureissen gezwungen ist.

Dieses gleiche Manco haftet auch der von Stokes Fiek Vergleich, Wb. II4 51 gegebenen, "Ablant ŏ, ō" voraussetzende Zusammenstellung des ir. omne omna 'Eiche, grosser Baum mit lat. pomu-s 'Obstbaum' an. Die Frage übrigens, ob de Name des Baumes, pomu-s Fem., oder der der Frucht, pomu-Ntr., das früher entstandene Wortgebilde gewesen sei, wir sich natürlich, wie in allen ähnlichen Fällen, erst nach Fes stellung der etymologischen Herkunft überhaupt entscheide lassen: es kann an sich sowohl die 'Fruchtbenennung', a 'Kind' aufgefasst, formal wie ein "Patronymikum aus der Pflanzennamen und neutral" hervorgegangen sein (Pott Etyn Forsch, I1 49, II1 406, 427, II2 1, 677 f. 1112 852, Personen-Familiennamen 584), als auch nach vorher Bestebenden Analogie die geschlechtige Form der Pflanzen- oder Baumbenennung zu der die Frucht bezeichnenden Neutrum nachgewachsen sein, wofer nur, wie es Delbrück Grundriss III 1 § 3 S. 93 betreffs der Paa verhältnisse lat. piru-s und piru-m, gr. ή ἄπιο-c und τὸ ἀπιοai, âmrá-s M. 'Mangobaum' und âmrá-m N. 'Frucht des Mango baums' usw. für wahrscheinlich hält. "in der Urzeit berei ein oder zwei Vorbilder vorhanden waren, an welche sich di Entwickelung in den Einzelsprachen angeschlossen hat". Wit es nach unserer unten zu gebenden Deutung plausibel, dass di Neutrum pomu-m zuerst da war, so ist die Nachschöpfung de pomu-s Fem. ganz so, wie die von malu-s Fem. zu dem en lehnten målu-m 'Apfel' = dor. uålo-v homer, att. uålodenn den griechischen Namen des Baumes, das ebenfalls s kundar zu μάλο-ν entsprossene homer, μηλέη att. μηλή Apfe baum', nahmen ja die Lateiner bei der Entlehnung nicht mi herüber.

Bücheler Lex. Ital. XXI<sup>b</sup>. XXIII<sup>b</sup> und Umbrica 158 stellt für den Götternamen "Poemon-" als die uritalische Augangsform hin; wie ich glaube, an sich hinsichtlich des Vokalismus des Wortbestandteils poem- ganz richtig, wenngleic

nicht in formalen Einklang zu bringen mit der auch von Bücheler selbst noch festgehaltenen Beziehung zu pover puer. pubés und zu den von ihm als 'Kind, Knabe, Sohn' gedeuteten osk. puklum, frent. Iociois puclois. In altumbr. Puemunist -ue- wirklich das unveränderte "alte oe"; so lehren dem Wortlaute nach auch Thurneysen KZ, XXII 560 und ihm zustimmend Solmsen a. a. O. 156, nur dass diese Gelehrten dabei irrtumlich, wie desgleichen Bronisch D. osk. i- und e-Vokale 49. an den Diphthoug idg. og denken, den der Göttername "in der Schrift bewahrt" habe, "zu einer Zeit, da in der Sprache die Monophthongisierung [in altumbr. unu, kuratu u. dgl.] bereits durchgeführt war". Von der Sabinerform sagt richtig von Planta a. a. O. I § 74 S. 151: "oi in Poimanien ist, wie umbr. Puemune beweist, kein ächter Diphthong". Wenn, was an und für sieh wahrscheinlich ist, das Sabinische "ächtes" altes oi als Diphthong bestehen liess, wie andere der "Zwischendialekte" derselben Gruppe, z. B. das Pälignische mit coisatens, oisa, jedoch dieses sabin. oi, wie es ja auch im Latein zunächst geschah in coerare, oetier, oenus usw. (Corssen Ausspr. Vokal. 12 702 ff., Stolz Iw. Müllers Handbuch H2 274, Brugmann Grundriss I § 81 S. 75), die Aussprache oe annahm, so konnte man bei den Sabinern hinfort auch anderweitig entwickeltes unter einem Silbeniktus gesprochenes oe graphisch durch oi darstellen; insofern steht sabin. Poimunien auf gleichem Niveau mit dem lateinischen inschriftlichen coiperit für coeperit von cn-ép- (Corssen a. a. O. 704, Verf. Z. Gesch, d. Perf. 158). Das Lateinische hat urital. \*poém- in pomu-m, Pomona zu pom- zusammengezogen, und zwar notwendig zu einer Zeit, als der alte Diphthong oi seinerseits noch nicht in oe übergegangen war; ebenso lat. como und promo aus \*co-emo, \*pro-emo, als Zusammensetzungen mit emo, was sie trotz Wharton Etyma lat. 32 bleiben werden.

Ich deute nun auch urital. \*poemo-m, es in \*po-em-o-m zerlegend, als eine Zusammensetzung, die im zweiten Gliede das ital. em- 'nehmen' von lat. em-o 'kaufe', ad-, dir-, ex-imo usw. como, promo, demo, umbr. emantur 'sumantur, accipiantur', emps Part. 'emptus', osk. per-emust 'perceperit', pert-emest 'perimet, dirimet', auch von lat. sūmo und umbr. sumtu 'sumito' (vgl. über diese jetzt Solmsen a. a. O. 62 f. Anm. 2) enthält: pomu-m war eigentlich 'das Abgenommene,

Davongenommene'. Mit den Verdeutschungen 'ab-ge-nomm-enes, von-ge-nomm-enes' herrscht Zusammentreffen des ital. \*po-em-o-m in beiden Gliedern der Komposition, dem das Präfix des letzteren ist dasselbe po-, wie in lat. po-lio, po-situs pono, porcet für \*po-arcet, das bekanntlich mit asächs. afries. ahd. fa-n, mil. can, alid. fo-na alid. asachs. fon 'von', evmr. ona- in ona-dunt 'ex eis', alban. pa- 'ohne', 'un-' in Zusammensetzungen, sowie wahrscheinlich auch mit abulg, po, lit. pa- zusammen in altem Ablautsverhältnis zu lat, ap-(erio), ab-, got, aisl, asächs. af ags. af-, ahd, aba 'ab', griech, ἄπο ἀπό, aind, άρα, av. apa sich befindet (Verf. Morphol. Unters. IV 340 f. Z. Gesch. d. Perf. 611, Kluge Etym. Wh.5 392 a, Franck Etym. woordenbock d. nederl. taal 1054, Stolz Iw. Müllers Handbuch II: 293, 315, Persson Stud. etvm. 16 und in diesen Idg. Forsch. II 204 Anm. 214 f., Johansson BB, XV 311, Stokes ebend. XVII 143. Ficks Vergleich. Wb. II 4, Gust. Meyer Etym. Wb. d. alban. Spr. 317). Noch genauer würden mit ital. \*po-em-o-m in beiden Teilen der Zusammensetzung sich abulg. po-im-a po-je-ti 'nehmen' und lit. pà-im-ama-s (tiltas) 'aufnehmbare (Brücke, Zugbrücke)' berühren, nämlich auch hinsichtlich der Wurzelablautsstufe ital. em- = abulg. lit. im-(s. n.).

Unter den Kompositen mit lat. emo wird demo gern vom 'abnehmen der Baumfrüchte' gebraucht: vgl. demere pomum ex arbore Cato, pomum, fetus arbore Ovid., fetus ab abore ders. (Freund Wb. d. lat. Spr. II 87", Georges Ausführl. lat.-deutsch. Handwb, I7 1903). Dass davon, oder nach dem 'abpflücken' oder 'abschneiden', die Frucht selbst, auch die des Ackers, wie dem umbr. Puemunes Puemune eine Feldgottheit, "Frugiferum aliquem", bezeichnet (Bücheler Umbrica 159), wohl benannt werden mag, lehrt die Begriffsparallele des griech. καρπ-ό-c M. 'Frucht', sowohl 'Feldfrucht, Getreide' als 'Frucht der Bäume, der Reben', bei dessen anerkannter Wurzelverwandtschaft mit κρώπ-10-ν 'Sichel' und lat. carp-o 'rupfe. pflücke', lit. kerp-ù kirp-ti 'abschneiden, scheren', lett. Kirp-i-s 'Holzwurm', Kerp-i-s' Dieb', abulg, črůp-a čréti 'schöpfen', aind. krp-ana-s 'Schwert', krp-ani 'Schere, Messer', sowie mit ags. harfest and. herbist 'Herbst', mld. herbest 'Herbst' und 'Ernte. Weinlese'.

Das griech. καρπ-ό-c 'Frucht' als 'abgepflückte, abge-

schnittene' zeigt insbesondere auch noch, dass bei pōmu-m, dem Brugmann Grundriss II § 72 S. 164 etwas vorschnell das Suffix -mo- zugewiesen hat, die Stammbildung des \*po-em-ō-m mit blossem Suffix -o- es wohl zulässt, die Bedeutung des Part. pass. 'das Abgenommene' hineinzulegen. Man vergleiche sonst noch in dieser Beziehung eine Reihe adjektivischer Wörter: lat. jug-u-s' zusammengefügt, zusammengehörend', fid-u-s' zuverlässig, treu', griech. λοιπ-ό-c 'übrig gelassen, übrig', dazu germanische Beispiele wie ahd. ki-proh' decrepitus, valde senex', aisl. bjüg-r 'gebückt, krumm', (glód-, inn-)fjülg-r 'verborgen, versteckt', aisl. tam-r ags. mnd. mnl. tam ahd. zam 'gezähmt, zahm'. got. fru-lēt-s 'freigelassen' u. a. mehr bei Zimmer D. Nominalsuff. a und â in d. german. Spr. 88 ff., Kluge Nomin. Stammbildungsl. d. altgerman. Dial. § 170 S. 75 und Falk PBrB. XIV 10 ff.

Die besten morphologischen Parallelen aber liefert das Litauische mit Adjektivbildungen, die, genau wie unser ital. \*po-em-o-m, präfixzusammengesetzt, dazu wurzeltiefstufig durch o-Suffix geformt und mit der Funktion eines Passivpartizips behaftet auftreten: solche sind die bei Leskien D. Bildung d. Nomina im Lit. 163. 165. 182 f. aufgeführten lit. api-vilk-a-s bekleidet : velku vilkti 'ziehen', at-skir-a-s 'getrennt': skirti 'trennen, scheiden', at-, prà-, uż-vir-a-s 'offen': vèrti 'öffnen, schliessen', isz-krik-a-s 'zerstreut': kreikti 'streuen', isz-tis-a-s 'gestreckt': tēsti 'gerade richten' u. a.

Durch unsere Etymologie des pōmu-m, wenn sie richtig ist, wird die Frage nach der Herkunft der Wurzelform ital. em- nehmen nicht alteriert. Ich habe Z. Gesch. d. Perf. (1884) S. 142 ff. in lat. emo, umbr. e m an t u r und air. air-fo-emim sumo, air-ema suscipiat, lit. imù, abulg. ima ein grundsprachliches Aoristpräsens \*mm-ō aus \*nm-ō vertreten gesehen, um auf diesem Wege Vermittelung mit dem hochstufigen nemin got. ags. asächs. niman ahd. nëman aisl. nema, griech. νέμομαι zu erzielen; und auf denselben Gedanken kam, unabhängig von mir, Bezzenberger in seinen Beitr. X (1886) S. 72, dem im wesentlichen, nur mit Anbringung einer verfehlten Modifikation, Bugge ebend. XIV (1889) S. 69 zustimmte, sowie auch von Sabler KZ. XXXI (1892) S. 276 (gegen Bugges emo aus \*enmō ausser von Sabler a. a. O. auch Skutsch Forsch. z. lat. Gramm. u. Metr. 1 22). Ebenso dann über emo usw.

Brugmann Grundriss I § 219 Anm. 2 S. 189. § 238 S. 201. H § 523 S. 920 f., Stolz Iw. Müllers Handbuch H 287. Burghauser Idg. Präsensbild, im German, 29, Buck Vokal, d. osk, Spr. 135, von Planta Gramm, d. osk, umbr. Dial. I \$ 156 S. 316, auch wohl Prellwitz Etym. Wb. d. griech. Spr. 210. Davon abweichende Auffassungen, die geänssert worden sind von Fick Vergleich, Wb. 14 363, 502, Wiedemann D. lit. Prät. 118 f. und Bartholomae in diesen Idg. Forsch. III 14 ff. 62 f., haben mich nicht von der Verwerflichkeit des Ansatzes idg. \*mm-o aus \*nm-o für lat. emo, air. air-fo-emim, lit. imu, abulg. ima zu überzeugen vermocht; auch Bezzenberger hält Deutsche Litteraturz, 1893 S. 391 seinen Deutungsvorschlag gegen Wiedemann aufrecht. Auf eine ausführliche Widerlegung der gegnerischen Argumente kann ich hier nicht näher eingehen. Ich betone nur kurz zweierlei: erstlich, dass wenigstens bei Aufrechterhaltung der Gleichheit der Präsensbildung von lat. ital. emo, air. -emim und andererseits lit. imu, abulg. ima aus \*joma man die Wurzelstufe mm- so wie so nicht umgehen kann, mag man nun ein idg, em- als die Hochstufe dazu anerkennen oder nach unserer Ansicht das im Germanischen und Griechischen klar vorliegende nem-. Und zweitens: die Wiedemannschen und Bartholomaeschen auf die Erklärung des schwierigen Perfekt- oder Präteritaltypus mit è gerichteten Konstruktionen sind, wie in anderen Punkten (gegen Bartholomae im allgemeinen bereits Johansson BB, XX 97 f. Anm.), so insbesondere darin nicht manfechtbar, dass gerade auch ein aus lit, émiaté émé 'nahm' und lat, émi Perf, hervorgeholtes idg. em- oder schleiftoniges em- mit unter den Vorbildern für die Schöpfung jener Formationen, beziehungsweise nach Bartholomae eines Teiles derselben, gedient haben soll; und auch das osk, pert-umum, wenn darin \*-omom steeken sollte (Bronisch D. osk. i- und e-Vokale 113, 190, Bartholomae a. a. O. 63), braucht deswegen nicht notwendig eine ursprüngliche Bildung zu sein, sondern könnte leicht zu emo Präs, nachgeschaffen sein, demgemäss etwa, wie neben edo 'ich esse' im uroskischen ein \*odom, mit der o-Dehnstufen- oder richtiger Perfektablantung von griech. εδ-ωδ-ή und armen. utem 'esse' (Bartholomae BB. X 293 f. und in diesen Idg. Forsch. III 15 Anm. 4. 46. 63, Bugge KZ, XXXII 36, Johansson a. a. O. 97), liegen mochte. Für den Fall aber, dass wirklich durch schlagendere

Argumente, als die bisher vorgebrachten, ein idg. em- 'nehmen' sicher gestellt werden sollte, würde ich eher die von Kluge Etym. Wb. <sup>5</sup> 269 <sup>a</sup> festgehaltene, auch von Noreen Abriss d. urgerm. Lautl. § 57 S. 201. 208 vertretene Vermutung, dass das n- von got. n-im-a und griech. ν-έμ-ο-μαι "der Rest einer Partikel" sei, mir aneignen, als mit Fick a. a. O. "nem- aus em- durch Vermittlung eines Präsens 7. Klasse hervorgegangen' sein lassen oder die dem ähnliche Auffassungsweise Bartho-'lomaes in diesen Idg. Forsch. III 16 gut heissen ).

<sup>1)</sup> Wie nach unserer Ausicht ursprüngliches nm- als slavisches am- in abulg. im-a (vaz-, van-, san-ama) erscheint, so ist ähnlich slav. -in = urspr. -mn- in abulg, tb-na 'ich haue, spalte' = idg, \*tm-na-m. So offenbar rechtfertigt sich einzig befriedigend die Vergleichung dieses tung, Inf. teti mit griech. τέμ-νω 'schneide', τομ-ή, δρυ-τόμ-ο-ς und im slavischen selbst mit aruss, tom-e-to 'er haut, schlägt' (Benfev Griech, Wurzellex, II 245, Fick Vergleich, Wb. I4 442, D. chem. Spracheinh, d. Idg. Europas 325, G. Curtius Grundzüge<sup>5</sup> 221 f., Miklosich Vergleich, Gramm, d. slav. Spr. I2 27. Etym. Wb. d. slav. Spr. 349 b f., Vaniček Griech-lat. etym. Wb. 282, Prellwitz Etym. Wb. d. griech. Spr. 317 f.): two ist bis auf die verschiedene Wurzelablantsstufe dasselbe Nasalsuffixpräsens mit griech, τέμ-νω; in abulg. a tinako 'res abscissa', nsorb. ton 'Aushau', slov. drvo-ton 'Holzlege', serb. na-ton, poln. na-toń, čech. ná-toň 'Holzplatz', čech. s-ton 'Klotz', slov. Inalo knalo 'Ort vor dem Hause zum Holzhacken' zeigt sich das Wurzelhaftwerden des präsentischen Nasals von abulg. tung ; jenes aruss. tom e-t-v 3. Sing. Präs., woraus Prellwitz fälschlich einen Infinitiv ksl. "timeti" macht, ist Aoristpräsensform und in dieser Eigenschaft auch dem Ablaut nach dem griech. ε-ταμ-ο-ν Aor, gleichstehend. Es ist lautgesetzwidrig, mit Fick, Curtius und Miklosich slav. ton- aus tomherzuleiten; unhaltbar auch, wie Persson Wurzelerw, u. Wurzelvar, 47 will, ein idg. ten- nach tona und griech, τέν-δω ' nage' τέν-θη-ε' Näscher', lat. ton-deo 'schere' aufzustellen, da der dentale Nasal dieser griechisch-lateinischen Formen selbst uur vor .d., .dh- assimilatorisch verwandeltes -m- ist (s. oben S. 300. 304). Wenn nach Fick und Vaniček zu réu-vw und abulg. tona auch lat. tinea 'Motte, Holzwurm' gehören sollte, so müssten wir in diesem die Basis lat. tin- auch auf \*tm-nberuhen lassen: doch bietet sich für das lateinische Wort auch die Analyse aus \*tucinea und Anknüpfung an griech, chc 'Motte' nach Fröhde KZ, XXII 263 (noch anders über tinea, aber ganz unwahrscheinlich, Wharton Etyma lat. 106). Am nächsten kommt an die richtige Auffassung des formalen Verhältnisses des abulg. tena zu der Wurzel tem- Prellwitz heran, indem er a. a. O. die Gleichung homer. dor, τάμ-νω = abulg, tona gibt; genauer entspräche nur der slav. Form ein griech. \*τά-νω, wie solches denn auch schon Brugmann Iw. Müllers Handbuch II2 163 als die lautgesetzliche Entwickelung aus \*tm-nö

Was unser \*po-em-o-m = lat. pōmu-m anbetrifft, so ist, obwohl die Kompositionsbildung wegen des zugehörigen umbrischen und sabinischen Götternamens uritalisch zu stande kam, sie doch in jener Periode erst möglich gewesen, nachdem zuvor idg. \$\eta m\$- sich zu ur- und gemein-italischem em- gestaltet hatte; aus \*po-mm- an sich hätte schwerlich po-em- entwickelt werden können. Desgleichen müssen abulg. po-ima und lit. pā-imama-s auf späterer einzelsprachlicher, hier möglicherweise allerdings schon ur-slavo-baltischer Zusammenfügung des Präfixes mit dem Verbum simplex ima, lit. imü beruhen.

Heidelberg.

H. Osthoff.

## Air. uan, ags. éanian: griech. àuvoc.

In den Idg. Forsch. IV 289 f. habe ich für air. uan, kymr. oen, korn. oin, bret. oan 'Lamm', trotz des griech. ἀμνό-c aus \*άβνό-c, eine Grundform idg. \*oghno-s gefordert, weil das keltische Wort zunächst auf ein urkelt. \*ogno-s zurückgehe, -g- aber in dieser Sprache zwar normal einer ursprünglichen labiovelaren Aspirata -gh-, nicht jedoch dem unaspirierten idg. -g- entspreche.

Das findet, wie ich leider erst nachträglich bemerke, eine erwünschte Stätze im Germanischen, an dem, was Kluge PBrB. IX 194 über ags. ¿anian 'lammen' bemerkt: "Falls lat. agnus, gr. åuyóc [?], ksl. agne 'Lamm' auf Gdf. ag²hnó- mit Aspirata beruhen, dürfen wir einen Ausläufer dieses Stammes, der im Germ. als aunó- (vgl. uben S. 173 Anm.) erscheinen müsste, in ags. eanian, engl. to yean 'lammen' erblicken'. Mit ags. éanian, engl. to ean neben yean = ags. \*ze-éanian ist dasselbe Verbum ul. mundartl. oonen 'Junge werfen' = got. \*aunón.

fordert; τάμ-νω ist für \*τά-νω eingetreten, indem das -μ- nach Analogie etwa des τέμ-νω oder eher noch der nicht das präsenssuffixale-ν- enthaltenden Formen, wie homer, τέμ-ω Präs., τεμω Fut., έτσμο-ν Aor., τόμο-ς, τομή, wiedereingefügt wurde.

An die Möglichkeit, dass in ags. éanian, nl. oonen vielmehr Verwandtschaft vorliege von ags. éowu, ewe éowe, mnl. mnd. ôie, and, ewi und ahd, ou, aisl, der, o F. Schaf, Mutterschaf', got. awistr 'Schafstall', awebi 'Schafberde', also auch von lat. ovi-s, griech, homer, or-c att. of-c, lit, uvi-s, aind. avi-sh 'Sebaf', abulg. ove-ca dass., haben Jac. Grimm HZ. III 146 = Kl. Schriften VII 144, Diefenbach Vergleich, Wb. d. got. Spr. I 81 f. II 731, Ettmüller Lex. Anglosax, 60, Ed. Müller Etym. Wb. d. engl. Spr. I2 373, Bosworth-Toller Ap Anglo-sax, diction, 231 b, Franck Etym, woordenbook d, nederl, taal 698 f. und Sievers bei Murray A new Engl. diction, III 4b, zweifelnd auch Kluge Etym, Wb.5 315b unter Schaf, gedacht. Nach Kluges jetziger mir mündlich mitgeteilter Ansicht ist dieser Gedanke aber aus formalen Gründen gänzlich abzuweisen. Dem air, uan, lat, agnu-s usw. schliesst sich dagegen das ags. éanian bei zu beachtender Gemeinsamkeit des n-Suffixes um so zwangloser an; an sich und vom interngermanischen Standpunkte aus wäre dabei ausser idg. \*oghnó-(oder \*aghnó-) auch noch ein \*ognó- (\*agnó-) als Ausgangsform denkbar, während \*ognó- (\*agnó-) von der Konkurrenz ansgeschlossen ist.

Dass germ. \*auna-, das Stammnomen des ags. éanian, nl. oonen, nicht 'ovis', sondern entschieden nur 'aguus' bedeutet habe, lässt sich noch von anderer Seite her wahrscheinlich machen. Das Angelsächsische hat auch das Adjektiv ze-éan, in Parallele zu einem ze-celf, beide als ἄπαξ είρημένα in der Stelle Aelfrics Gen. XXXIII 13 (= Grein Bibl. d. angelsächs. Prosa I 79) dú wást dæt ic hæbbe hnesce littingas and zeéane éowa and zecelfe cý mid me. Man glaubt nun, dass hier von der Trächtigkeit der Mutterschafe und Kühe die Rede sei, ze-ean bedeute "great with young" oder gar "yeaning", 'Lamm gebärend', ze-celf "great with calf", "incalving"; so Ettmüller Lex. Anglosax. 381, Skeat A concise etym. diction. of the Engl. language 2 574a, Bosworth-Toller An Anglo-sax. diction. 379a. 387b. Diese Auffassung ist augenscheinlich von der Rücksicht auf die denominativen Verba eanian und cealfian 'kalben' eingegeben, zu denen die beiden Adjektiva mit zein eine Art von Abhängigkeitsverhältnis der Wortbildung gebracht werden. Das ist aber nicht nur formal nicht angängig. sondern wahrscheinlich soll auch an jener Stelle mit ze-ean

und ze-celf vielmehr Muttervieh bezeichnet werden, das geworsen hat, das seine Jungen bei sieh hat; das "et oves et boves fetas" der Vulgata mag ja auch dies ausdrücken, nicht blos 'trächtige Schafe, Kühe', und Luthers Übersetzung "Vieh und säugende Kühe", de Wettes" melkende Kühe" geht von einer mit der unsrigen identischen Aussaung aus, die auch wohl die dem hebräisehen Urtext einzig angemessene sein dürste, nach dem Kommentar Dillmanns Genesis 367 zu der Stelle: "Jacob lehnt seine [Esaus] Begleitung ab... Als Grund giebt er die Rücksieht auf seine noch zarten Kinder an, auch sei das ihm obliegende Klein- und Rindvieh säugend d. h. schliesse viele säugende Tiere (Jes. 40, 11) ein, welche stürben, wenn man sie nur einen Tag heftig triebe". Abweichend nur die Septuaginta: καὶ τὰ πρόβατα καὶ αὶ βόες λοχεύονται ἐπ' ἐμέ.

Wie dem aber auch sei, jedenfalls sind ze-ean und ze-celf. auch wenn sie etwa 'trächtig', vom Schaf und von der Kuh, besagen sollten, formal Bahavrihizusammensetzungen; und jedenfalls beweist ihr Parallelismus an der Bibelstelle, dass mit \*éan etwas gemeint sein muss, was sich so zum Mutterschaf verhält, wie das Kalb zur Kuh, also ein Schafjunges, Schaflamm', dasselbe wie das allerdings wohl erst wieder aus dem denominativen Verbum abgeleitete veraltete nengl, eanling, yeanling 'junges Lamm, Lämmehen'. Ags. ze-éan und ze-celf zählen zu dem von Kluge Nomin. Stammbildungsl. der altgerm. Dial. § 176 S. 76 f. besprochenen und unter anderm auch mit ags. ze-fearh 'trächtig', von der San, belegten alten Bahuvrihitypus. Und haben wir recht, ags. zeeane eowa als Schafe mit ihren (bereits zur Welt gebrachten) Lämmern' zu verstehen, so vergleicht sich ze-ean = got. \*ga-ann-s, in der Bildung und Bedeutung des Kompositums dem das gleiche Schlussglied enthaltenden lat. ambi-egnu-s, amb-egnu-s auf beiden Seiten mit Lämmern umgeben', von grössern Opfertieren, zu deren Seiten noch kleinere stehen, wie ambiegna bos Varr. l. l. VII § 31. ambegni bos et vervex Paul. Fest. 4, 16 Müll., ambegnae ovés Faig. de prisc. serm. S. 560, 6 ed. Mercer.

Da lat. agnu-s, avilla und abulg. jagne, jagnece bei der näheren Bestimmung der Artikulationsart des Wurzelauslauts in dem alten Worte für 'Lamm' nicht mitsprechen können, so stehen jetzt, um meine Behauptung von einem auch hier, wie

anderwärts, vorhanden gewesenen alten Wechsel zwischen Media aspirata und einfacher Media zu erhärten, zwei unverdächtige Zeugen für die -gh-Form, air. uan kymr. oen korn. win bret, oan und ags, ze-ean, eanian nl. oonen, dem einen Vertreter der -q-Form griech, auvo-c gegenüber. Wenn der Eintritt der nicht aspirierten für die aspirierte Media aller Wahrscheinlichkeit nach von der Ausbildung einer Wortform mit Nasalinfix, als Stellvertreterin oder Begleiterin der die Suffigierung des Nasals aufweisenden, abhing, nach πύνδαξ: aind, budhnd-s (dies vielleicht aus einem uridg. \*bhudhmn-6-8 wegen griech, πυθμήν und des m-Suffixes in asachs, bodme Dat. Sing., fries. bodem, vgl. Tamm Etym, svensk ordbok 55a), ferner nach griech. βρέμβος · ἔμβρυον Hesveh. : βρέφος aind. gárbha-s, θάμβος 'Staunen': τάφος έ-ταφον, θρόμβο-ς 'geronnene Masse, Klumpen': τρέφω τροφαλίς, ετρόμβο-ε 'Kreisel, Wirbelwind': cτρέφω cτροφάλιγξ u. älml. mehr (Walter KZ, XII 379 f., G. Curtius Grundzüge 5 527 f., Brugmann Grundriss I § 469, 8 S. 348 f., Meillet Mém. de la soc. de linguist. VII 165 f., Noreen Abriss d. urgerm. Lautl. § 51 S. 187 f., Verf. in diesen Idg. Forsch. IV 290), so ist für das Griechische unbedenklich ein ehemaliges \*άμβό-c 'Lamm' vorauszusetzen. Dies konnte die Seitenform \*ἀφνό-c oder \*ὀφνό-c = air. uan kymr. oen, ags. \*éan nl. \*oon so heeinflussen, dass letztere sich zu \*άβνό-c umbildete, woraus ἀμνό-ς; ähnlich aisl. botn für \*boðn = aind. budhná-s, ags. botm für \*bodm. indem germ. -t- von einem \*bunt- = griech. \*φυνδ- in πύνδ-αξ π- hier nach πυθμήν, vgl. Brugmann a. a. O. S. 348) herkam, ähnlich ferner die griechischen β-Formen ετρόβο-ε, ετροβέω, ετρόβιλο-ε, ετρεβλό-ε, ετρέβλη, сτραβό-ς, сτράβων, сτραβαλό-ς, ποδο-ςτράβη anstatt lautgesetzlicher φ-Formen nach ετρόμβο-ς, ετρομβέω, ετρομβόω, und derlei Ubertragungen öfter. Oder es hatte in anderer Mischungsweise aus griech. \*ἀμβό-c und \*ἀφνό-c (\*ὀφνό-c) sich das Kontaminationsprodukt \*άμβνό-c ergeben, da ja auch hierauf sehr wohl lautgesetzlich das historische auvo-c zurückgehen mag.

Heidelberg, im November 1894. H. Osthoff.

# Étymologies.

## 1. βούλομαι.

Hoffmann (Die gr. Dial. I 218) et J. Schmidt (KZ. XXXII 385) ont reconnu que lesb. Bóddouai, dor. Búdouai, ion. att. βούλομαι ne peuvent reposer sur \*βόλνομαι, pnisque -λy- n'aurait dans ce mot ni le traitement ancien de ὄλλυμι, έλλός ni le traitement récent de πίλναμαι. J. Schmidt a montré de plus que lesb. έςτελλα, dor. έςτηλα, ion. att. έςτειλα sont les représentants phonétiques de έςτελςα, tandis que έκελςα est analogique de έκερςα; l'étymologie de άλςος proposée par Bartholomae Idg. Forsch, III 178 n. 2 est fausse parceque alcoc n'a pas de F initial chez Homère. Il résulte de là que βούλομαι repose sur \*βόλcομαι et n'est autre chose que le subjonctif aoriste de βόλομαι: cf. lat. quaeso (\*quaisso) en face de quaero. L'emploi de βούλεται comme subjonctif se trouve encore une fois chez Homère A 67. Thess. βέλλομαι, béot. βείλομη, dor. δήλομαι ont donc conservé l'ancien vocalisme en -e- de l'aoriste, altéré en -o- dans \*βόλομαι sous l'influence du présent en o βόλομαι. Dans tous les dialectes, sauf l'arcadien et le cypriote, le subjonctif a éliminé l'indicatif. La flexion a été entièrement modifiée on refaite sur βούλομαι considéré comme indicatif présent; Homère emploie déjà έβούλετο, προβέβουλα au lieu de έβόλετο, \*προβέβολα; Hymn. II 86 on lit βουλής εται d'après έθέλω: έθελήςω; γαίρω: γαιρήςω, etc.

## 2. ἀρνειός.

On rapproche d'ordinaire ἀρνειός de -Γρην, Γαρνός. Les sens s'accordent mal: ἀρνειός est le 'bélier', -Γρην l'agneau' comme ses correspondants arm. garn, skr. ἀraṇas, pers. bere (pehlvi varak). La phonétique contredit du reste le rapprochement: ἀρνός a un F initial chez Homère (cf. βάννεια τὰ ἄρνεια), tandis que ἀρνειός commence par ἀ. Il faut voir dans ἀρνειός un dérivé de ἀρςήν, soit \*ἀρςνειός (avec chute de -ς-, cf. πτερνά, ἄρμενος, ὄρμενος; cf. ἔρραος de ἐρςήν). La simple épithète de 'mâle' est devenue le nom spécifique du 'taureau', skr. vṛṣabhās, du 'verrat', lat. uerrēs, ou du 'bélier', skr. vṛṣṇtē, gr. ἀρνειός.

Le w- initial manque comme dans hom. ἀρτήν, erét. ἐρτήν (à Gortyne où le F initial est régulièrement noté), zend aršan-, skr. rṣabhās. Le sens de 'mâle' se tronve encore

κ 527 ἔνθ' ὄιν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν τε μέλαιναν.

## 3. атерос.

Le z initial de retorz a été expliqué par n Mem. Soc. ling. VIII 236. Il semble que cette vovelle soit aussi représentée en grec, dans ἄτερος. — Le latin oppose alius: alter, le slave jinz (cf. arm. ayn, got. j-ains et d'autre part skr. anyás) : vztors, le gree ἄλλος: ἄτερος (resp. ἔτερος). Le gotique possède à la fois aljis (lat. alius, v. irl. aile, gr. akkoc; ef. arm. ayl. eypr. ailoc) et anhar (lit. añtras, cf. v. sl. vstors); comme le lit. añtras, got. anbar est employé dans beaucoup de cas où le latin dit alius plutôt que alter, mais c'est néanmoins le mot qui sert d'ordinal au nom de nombre 'deux' exactement comme añtras, rstors, alter et ἄτερος (Loi de Gortyne II 40 et sniv. par exemple). L'opposition de aliis; anhar, où les deux mots diffèrent à la fois par la racine et par le suffixe, répond donc en principe à ἄλλος : ἄτερος, et par suite, comme l'indique Benfey (Griech, Wurzellexikon), ἄτερος répond à got. anhar: cela n'est possible que si l'a- y représente n, comme ra- dans rstors. L'esprit rude est dû à l'influence de cic, ev, qui s'est exercée grâce au sens de 'un des deux' que possède ätépoc. Mais ce sens ne peut servir de preuve à l'hypothèse \*smteros, parceque le latin dit aussi bien alter ex duobus que le grec δυοίν τὰ έτερα, et que χωλός δ'έτερον πόδα (B 217) se traduit exactement: altero pede claudus. La forme \*smteros ne trouve du reste de justification dans aucune autre langue et ne rend compte que du seul ἄτερος, alors que celui-ci équivant à lat. alter, et que le rapprochement avec sic n'est nullement imposé par l'emploi de ces mots.

## 4. arm. gowce.

Pour former le subjonctif présent arménien on ajoute simplement le subjonctif du verbe 'être' içem au thème de l'infinitif, soit: \*bere-içem, \*bereçem, beriçem de bere-l; \*ala-içem, alay-çem de ala-l; \*kia-içem, \*kiayçem, keçem de kea-l (cf. menanoç 'monastère' de miayn 'seul'): gouçé 'peut-être' n'est donc autre

chose que \*go-ice, \*goyce, subjonctif de go-l'être'. La flexion de icem et bericem ne différant pas de celle de em et de berem, le subjonctif des verbes en -i-l et en -ow-l a pris par analogie la flexion de l'indicatif, et l'on a: \*beri-icim, bericim de \*beri-l: \*helow-icowm, \*heloycowm, helowcowm de helow-l. — La forme qui sert de futur est un subjonctif aoriste et fonctionne encore souvent comme telle: Genèse 27, 4 ber mato ini zi keranc 'ένεγκέ μοι ίνα φάγω'. Elle s'obtient en ajoutant au thème de l'aoriste un élément fléchi de la manière suivante; -ic, -ices, -ice, -icowkh, -ijikh, -icen, et dont par suite l'i ne subsiste en général qu'à la première personne, soit : ber-ic. berces (\*ber-ices) de (e)ber; gerec-ic, geresces (\*gereac-ices) de gereac; elec (\*ele-ic), elicis (\*ele-icis) de ele-w, etc., mais keraye de kera-y. Les formes de cet élément sont identiques à celles du présent pour 3 personnes: 2<sup>une</sup> et 3<sup>me</sup> du sing, et 3<sup>me</sup> du plur.; la 1ere du sing. -ic repose sur i. e. \*iskō; elle est sans donte plus ancienne que içem; les formes -icowkh et -ijikh restent énigmatiques; leur -ow- et leur -i- rappellent -w- et -n- de pépwuev. φέρητε.

Les imparfaits tels que berei, alayi, helowi résultent de même de la combinaison de l'imparf. ei (ainsi orthographió dans les manuscrits des IX et X siècles) avec le thème de présent. Cet imparfait ei 'j'étais', eakh 'nous étions' rappelle skr. âsiṣ, lat. eramus. On sait que sa flexion est presque identique à celle de l'aoriste, à la 3<sup>me</sup> personne près qui dans l'aoriste reproduit exactement la forme indo-européenne: eber = ἔφερε; elikh = ἔλιπε; egit = skr. ávidat; ebek = skr. âbhajat; etes = skr. âdarsat; eark, ef. skr. âsrjat, ete.; l'augment est conservé pour maintenir l'égalité du nombre des syllabes: beri, eber.

On conçoit que dans ces conditions le verbe 'être' air exercé une grande influence sur la flexion des autres verbes : l's de la 2<sup>me</sup> personne de beres, imanas etc. est due à es hom. êcci, lat. ess. L'-m de berem en face de φέρω est analogique de em (skr. ásmi), imanam (v. h.-a. manom), zgenown (Févvůμι), nstim (i. e. \*ni-zdēmi?) 'je m'assieds' (la combinaison de \*ni- et de la racine \*sed- est aussi attestée par nist ef. skr. niļás, lat. nīdus, v. h.-a. nëst; et par skr. niṣīdati, v. pers. niyaṣādayam; ef. gr. καθίζω, οù κατ- remplace \*ni-comme dans κα-θεύδω, ef. niṣ̄vāpayati; κατέπεφνε, ef. nihanti).

Grâce à un grand nombre d'innovations analogiques faites dans un même sens. l'arménien a obtenu le parallélisme parfait de ses quatre types en -el, -il, -al. -owl.

#### 5. arm. artasowkh.

L'r de v. h.a. trahan en face de zahar (cf. gr. δάκρυ, lat. dacru-ma, v. irl. der) n'a été signalée dans aucune autre langue indo-curopéenne que le germanique; les langues du groupe oriental répondent même d'ordinaire par un mot sans consoune initiale: skr. asru, lit. aszara. Il est d'autant plus remarquable de trouver l'initiale dr- en arménien dans artasowkh 'larmes'; -drest renverse en -rt- comme dans khirtn 'sueur', ef. gr. ίδρώς, et un a- est préfixé comme dans albeur, el ponFap-. Le singulier non fléchi de ce mot est artawsr, où l'r finale est celle des nominatifs neutres en -u-, ef. cownr 'genou', et où par suite -ausr repose sur \*-asur (i. e. \*-ak\_ur), avec épenthèse de u. La même épenthèse apparaît peut-être dans pastaien 'culte, service, où -awn repose sur \*-amun, ancien \*-amon, comme le montre le génitif pastaman; l'm intervocalique subsiste comme dans am, gen. ami année'; amarn 'été'; amis 'mois'; amen-'tout' cf. skr. sumanás, got. samana, gr. aua). Le -iwn de gočiwn 'cri', gén. gočman (de \*gočiman) représente de même \*-imun, \*-imon. Le mot aur 'jour' était \*amur, \*amor (ef. ημαρ, locr. αμάρα sans aspiration initiale); le gén. awowr a w au lieu de m sous l'influence du nominatif. — Le cas de khoyr 'sour' est tout différent : l'i. e. \*swesor a donné \*khehur, \*kheur d'où khoyr, tandis que \*swesores donnait khor-kh (Bartholomac Studien II 26).

#### 6. v. sl. osa.

Le mot v. sl. osa, serbe òsa, russe osá, polon. osa ne saurait être séparé de lit. vapsà, v. h.-a. wafsa, lat. uespa (avec -sp- de -ps-, cf. Duvau Mém. Soc. ling. VIII 258 et e de o après u consonne, cf. uester etc.), v. bret. guohi (Zimmer, dans KZ XXXIII 276). La chute du v- initial n'étant pas phonétique, est due à une étymologie populaire.

Toutes les voyelles palatales étaient précédées de j- à l'initiale en slave commun. Le fait est bien connu pour e-, é- (issu de é) et v-. L'ancien jn- initial devient i- dans les dialectes du Sud (et par suite en vieux-slave) et en russe mais subsiste dans les dialectes occidentaux: tch. jdu : jiti en face de serbe idèm:

iti; le serbe a conservé l'ancienne forme \*joda dans les composés: doidem: doiti, najdem: naiti. Le i- initial est prononcé i. et non ii- dans presque tous les dialectes modernes; mais, dans le Zographensis, on le trouve régulièrement noté par un signe qui, à l'intérieur des mots, a la valeur -ji-; l'i employé à l'intérieur ne se trouve au commencement des mots qu'après la conjonction ji 'et' (gr. ɛlta), sans donte pour éviter la succession ji ji-. L'opposition de jidy (Jean 9, 1) et jizide (ib. 8, 59) à quelques lignes de distance est caractéristique: l'i- initial était prononcé ji-. Enfin a- (issu de a- et o-) était jd-, qui s'est conservé dans tous les dialectes sauf le vieux slave et le bulgare: jaré (aussi aré), jablsko (et ablsko), jasens (lit. úsis), v. russe et v. polon. jaz (v. sl. azs), ete. L'a du slave commun n'avait rien conservé du timbre de o et c'est -u- qui répond à -o- dans les emprunts au germanique: v. sl. plugs, buky, Dunars, Rumssks, duma, almužuno, etc.; l'a de v. sl. raka et le y de \*raky (tch. raker) en face du germanique \*arkō (got. arka) résultent d'assimilations morphologiques.

Parmi les voyelles labiales,  $\tilde{u}$  et  $\tilde{u}$  (plus tard y) étaient précédées de w- qui subsiste sous la forme de v-: vunz: vy-, L'existence d'un élément consonantique servant à introduire la vovelle initiale était donc en slave un fait général. Il v a là une habitude articulatoire qui devait s'appliquer aussi à o et à u- (qui est toujours un ancien ou-). Le w- bilabial qui en résultait a subsisté comme v-labio-dental, parmi les dialectes occidentaux, en polabien, sorabe et kašub dans tous les cas, en polonais devant a- polon, moderne we- et wa-), en tchèque dans quelques composés (pacúk, přivuzný); parmi les dialectes russes, en blanc russe dans tous les eas, en petit russe devant ô, par exemple orel: rirla, cf. serbe orao, orla, en grand russe dans des cas isolés, sans que la loi soit connue. Tous les dialectes du Sud et déjà le vieux-slave ont perdu le w- initial devant o. -L'existence de w- en slave commun une fois admise rend compte du v- de vezati, modification du w- emprunté à \*waza, savaza, \*wazzke et adapté à \*jezati1) et de celui de vepre qui peut être tenu pour une contamination de swopre (cf. lat. aper) et

Cette explication est préférable à celle qui a été donnée Mém. Soc. ling. VIII 236.

de \*jeprs (ef. v. h.-a. ëbur). Un ancien \*vosa = lit. vapsă a pu se changer en \*wosa (v. sl. osa) sous l'influence de \*wostrs (v. sl. ostrs) 'pointu' et perdre ainsi son v de même que, inversement, un ancien \*wonja (cf. achati) s'est changé en vonja par suite d'un rapprochement avec vėjati, vėtrs, en sorte que son v- subsiste comme celui de voda, vozs, volja, vlass, vrata, etc.

La diphtongue oi- donne à l'initiale en slave commun ji-, ainsi jino, cf. gr. οἴνη, lat. unus, got. ains; jiską, cf. arm. ayçanem. v. h.-a. eiscon, lit. ëszkóti. On voit par là que l'o de oi a pris d'abord un timbre palatal, qu'il en est résulté le développement d'un j- initial, et qu'enfin la triphtongue \*jei-s'est simplifiée en ji-.

Des contaminations telles que celles qui ont produit osa et ronja sont fréquentes dans toutes les langues. C'est ainsi qu'en latin flectere a été refait sur plectere (cf. v. h.-a. flëhtan, v. sl. pleta) d'après un mot tel que \*fugere 'plier', ef. got. biugan, gr. πτύςςω, πτυχή (rae. \*φθυχ-; ef. χαμαί: χθών), skr. bhujáti. En slave même on peut citer plusieurs exemples: zeonz répond à skr. scands, lat. sonus, mais doit son z- au lieu de s- à zova, zwati1); druzs répond à opacic, mais a z an lieu de s sous l'influence d'un mot parent de skr. dimhati, drlhás (lire dilhás), lat. fortis, lit. diržas, dirszti; polon. glab', v. sl. glabok's ne peuvent être séparés de skr. gambhīras; ils ont recu l d'un mot parent de lit. gilus. gelme; de là aussi v. sl. glaboka (et dlaboka d'après dlaba). Le v. sl. lostati se (cf. lat. lucere) est imité de blostati se; polon, lsknac sie est fait sur le modèle du mot qui répondrait à v. sl. blus(k)nati, mais blyskac doit son y à lyskac. C'est sans donte l'influence de gneta, -gnétaja qui a déformé glina 'argile' en gnila et \*nszdo (cf. lat. nīdus, lit. līzdas, etc.) en gnézdo<sup>2</sup>). Le perfectif lega 'je me coucherai' en face de lezati 'être couché' est une imitation de seda 'je m'assiérai': sėdėti 'etre assis'. Les mots gina, gybają rappellent kūφoc pour la forme, mais biugan et πτύςςω pour le sens; ef. dvogubs, v. pruss. dwigubbus et δίπτυχος. Cf. encore έτευε en face de lit. kirmis d'après krivs (?); dlana en face de παλάμη et de θέναρ; želo, polon. žadlo rapproché de žena, qunati,

<sup>1)</sup> cf. Bloomfield Idg. Forsch. IV 76. Note de corr.

<sup>2)</sup> cf. Nehring Idg. Forsch. IV 398. Note de corr.

mais qui fait aussi penser à βέλος et jigla. Ces modifications par étymologie populaire atteignent surtout, comme l'on sait, les mots empruntés. Le cas de relibada est bien comm. De même v. h.-a. chrari est représenté par v. sl. kriżs, teh. kriż, polon. krzysz (avec i pour l'û germanique après r; cf. kima, got. Ruma; l'û germanique est rendu par y dans les autres cas) mais, sous l'influence de Krista (devenu Christa d'après Χριστός), on en a fait krista qui est panslave tandis que kriża n'a subsisté que dans les dialectes occidentaux.

#### 7. κύκλος.

Delbrück propose de considérer le neutre singulier skr. cakrám roue' en face du masculin gr. κύκλος 'cercle' ef. le nom propre zd. Cayra- Vend. I 17?) comme tiré du pluriel cakrá (Vgl. Synt, 1 124). Cette hypothèse explique la différence de sens de l'indo-iranien cakra- et du gr. κυκλο-; car chez Homère le masculin pluriel κύκλοι, κύκλους signifie 'cercles' Λ 33, Y 280 et se distingue du pluriel neutre collectif κύκλα 'roues' Ε 722, Σ 375; elle explique en même temps l'accent; en effet cakrá; κύκλος est exactement comparable à russe nom. plur, gorodá : génit, sing, góroda, et, en tenant compte de la nature des nominatifs pluriels neutres en -a, à skr. vrkis, v. isl. ylgr: skr. rékas, v. isl. ulfr; skr. svasrus, russ, svekrón', v. h.a. swigar : skr. śváśuras, russ. génit. svékra, v. h. a. swëhur; ainsi cakram 'roue' n'est au double point de vue du sens et de l'accent comme au point de vue du genre grammatical qu'un singulier fait sur cukrà et non le correspondant de kúkloc. Si l'accent védique et l'accent homérique étaient mieux connus, sans doute trouverait on \*cdkram (acc. sing. masc.) RV, LV, 1, 3, \*cákrā (duel) RV, VIII, 5, 29 et \*κυκλά, cf. μηρός μήρα. En germanique le mouvement du ton attesté sans conditions de genre ni de nombre par ags. hweohl, v. isl. huél: ags. hwéol, v. isl. hiól repose sur celui dont l'opposition de gr. κύκλος et skr. cakrá illustre la forme ancienne et la valeur significative; on retrouve ici à la fois le genre neutre et le sens de 'roue', comme aussi dans v. isl. huel (v. pruss. kelan), v. sl. kolo, tandis que v. sl. okolz est masculin et a une autre signification.

Paris.

A. Meillet.

## Die Inversion von Subjekt und Prädikat im Indischen.

Die in der Überschrift genannte syntaktische Erscheinung haben J. Poeschel (in der Einladungsschrift der Fürsten- und Landesschule, Grimma 1891) für das Gebiet der deutschen Sprache und E. Mogk IF. IV 388 ff. für das der nordischen Sprachen zum Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht. Sie findet sich auch im Prâkrit, wie ich in meinen 'Ausgewählten Erzählungen in Mâhârâshtrî' Grammatik § 122 f. gezeigt habe. Dort habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass 1. das Verbum von Adverbien, Partizipien und Absolutiven angezogen wird, sofern letzteren eine bestimmte Stellung im Satze (namentlich im Anfange desselben) durch ihre Bedeutung zukommt; 2. dass in lebhafter Erzählung das sie weiter leitende Element sich vordrängt, weshalb sich sehr oft das Verbum als Kernpunkt der Erzählung am Anfange des Satzes findet. 'Sehr deutlich', so fuhr ich fort, 'wird dies, wenn die Sätze mit und verbunden werden. Da nämlich ca, ya eigentlich nur Wörter verbindet, so muss es, um Sätze zu verbinden, hinter das wichtigste Wort, das nun in den Anfang zu stehen kommt, treten. Welches das wichtigste Wort ist, ergiebt der Zusammenhang; wenn derselbe aber nicht für ein anderes Wort einen besonderen Nachdruck verlangt, so tritt das Verbum als das wichtigste Element der Erzählung in den Vordergrund und nimmt ca, ya nach sich. Daher heisst es stets tena bhaniyam, aber bhaniyam ca tena'.

Diese Erscheinungen sind nun nicht auf das Präkrit beschränkt, sondern sie finden sich auch in der Sanskrit-Prosa. Darauf einmal aufmerksam zu machen ist der Zweck der folgenden Zeilen.

Im Pancatantra tritt sehr oft das Prädikat direkt hinter die den Satz eröffnende Konjunktion tad 'drum'. Z. B. 1):

tat kathayamy etasya 'gra atmano 'bhiprayam p. 18 l. 22. tat pravešyatam dvitiyamandalavarti 14, 19 tad datta maya tasya 'bhayadaksina 25, 11

 Ich entlehne die Beispiele dem ersten Buche in Kielhorn's zweiter Auflage, Bombay 1873.



tat kathyatām asyā aparādhaḥ 43, 12
tat kathyatām tadrakṣārtham kaścid upāyaḥ 51, 6
tac chrūyatām me vākyam 44, 5
tac chrūyatām mayā saha samgama iti 46, 19
tat kriyatām mayā saha samgama iti 46, 19
tat kriyatām asmābhih saha samayadharmah 55 14
tat siddhāh sarve 'smākam manorathāh 48, 5
tad bodhyo 'dya bhartā tvayā 48, 10
tat parijādtam mayā usw. 71, 10
tad darsitā svāmibhaktir bhavatā, gatam cā "nṛṇyam bhartṛpiṇḍasya,
prāptas co 'bhayaloke sādhuvādaḥ 75, 2
tad daršitam tvayā "tmanaḥ kaulīnyam 75, 12
tat tiṣṭhantu bhavanto 'traiva 73, 6
tad apasarā 'grato 75, 15, 76, 5,
tad dehi me prativacanam 36, 29.

Jedoch ist die Inversion nach tad nicht Gesetz, sie bildet nur die Majorität der Fälle. In einer starken Minorität steht irgend ein anderes Wort nach tad, namentlich wenn der Satz lang oder der Prädikatsausdruck kompliziert ist. Die Inversion wird also nicht durch einen sprachlichen Zwang, sondern durch ein feineres Stilgefühl vorgeschrieben. Der Grund ist in unsern Fällen nicht schwer zu erkennen: die angeführten Sätze (man beachte die vielen Imperative!) sind fast alle Ausrufsätze!), und in solchen fällt das Hauptgewicht auf das Prädikat. Daher rückt es anch in Sätzen mit der Interjektion bho gern in den Anfang, z. B.:

bho, jaatam etad bhavadbhih 1, 10 bhoh, praptam dṛṣṭam và kimeit sattvam 74, 15, bhoh, parabhūto 'ham samudrena 'aṇḍakapaharena 86, 19,

Für die Umstellung des Prädikates bei Satzverbindung durch ca 'und' findet sich naturgemäss in der, lange Perioden meidenden Prosa des Pancatantra weniger Gelegenheit; doch enthalten die obigen Sätze wenigstens ein typisches Beispiel. tad darsitä, usw. Besonders häufig dagegen können wir die Inversion bei ca in der mustergültigen Prosa des Dasakumära-

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Ausrufsätzen mit dem Prädikat an der Spitze findet man auch in der Kadambäri p. 77 B. S. S. Einen besondern Fall von Ausrufsätzen bilden die, deren Prädikat ein Imperativ oder imperativischer Ausdruck ist, der meist im Anfange des Satzes steht. Beispiele ebendaselbst.

caritra beobachten. Ich will nur diejenigen Belege hier aufführen, die sich auf den ersten zwanzig Seiten des zweiten Ucchväsa in der Nirnaya Sägara Press Ausgabe (Bombay 1883) finden.

- amuto bubbutsus tvadgatim tam uddesam agamam, nyasamayam ca tasmin asrame etc. p. 38 l. 4
- sa . . tam . . . svabhavanam anaigit. abhūc ca ghosanā 44, 5
- dasyapanabandhena ca' sminn arthe pravartisi, siddhartha ca' smi tvatprasadat 45, 5
- tam namaskṛtya nagarāyo 'dacalam, adaršam ca . . . . kam api kṣapanakam, urasi cā' sya . . . . asrubindûn alakṣayam. aprāksam cā 'ntikopavistah 46, 2-5.
- subhagammanyena ca maya . . . sai' ve "srarikṛtā, kṛtas cā 'ham malamallakasesah 47, 5.
- ... anubhayan na trptim adhyagaceham, ahasam ca kimeit ... 49. 2
- ... ardham svíkstyo 'datistham, udatisthams' ca tatragatánám harsagarbháh prasamsálápáh. 49, 6
- nisi yayam imam purim pravistah, dastas ca mamai 'sa nayako 51. 7.
- . . . maduktam anvatisthat; asayişi ca bhavitavişavikriyah 51, 10 sa rakşikabalam akşinot; adhvamsayava ca 'munai 'va 'rthapati-bhavanam, 53, 7.
- .. Kuberadatto.. tanayam sanunayam praditsata, pratyabadhnae ea 'rthapatih 55, 14.

In der älteren steifen Prosa werden alle Sätze möglichst nach einem Sehema gebaut, und doch findet sich in prosaisehen Stellen des Mahâbhârata hänfig ein typischer Fall von Inversion: während es immer sa tam uvâca u. ähnl. heisst, wird bei ca meistens umgestellt, z. B.: provâca cai 'nam, Böhtlingks Chrestomathie 39, 25; âha cai 'nam, ebd. 41, 8; 42, 31. 33; uvâca cai 'nam 41, 28; âhatus cai 'nam 40, 33.

In derselben Prosa finden wir aneh die von Mogk für das ältere Nordische nachgewiesene Inversion im Anfange des Satzes in einer stehenden Formel: tam Asvinar ahatuh: pritau svas taca 'naya gurubhaktya 41, 5, tatah sa enam purusah praha: prita 'smi te 'ham anena stotrena. 44, 26.

Auf die ganz alte Prosa der Brahmana trifft auch das für das Mahabharata geltende noch nicht zu, wenigstens sind die Beispiele von Inversion so selten, dass man aus ihnen keine Regel herleiten kann. Dasselbe gilt übrigens auch für die klassische wissenschaftliche Prosa.

Aus dem Gesagten ergiebt sich also, dass die Inversion erst in der nachvedischen Prosa häufiger wird; je kunstvoller die Prosa, um so regelmässiger wird die Inversion. Wahrscheinlich war sie in der gesprochenen Rede von jeher üblich. aber erst ein sich verfeinerndes Stilgefühl wagte sie in der Schriftsprache anzuwenden, und nur ein klassischer Schriftsteller ersten Ranges konnte sie mit voller Freiheit handhaben. Aber es liegt nicht in der Art des Orientalen, auch so zu schreiben, wie ihm der Schnabel gewachsen ist'. Darum 'schmückt' er seine Prosa mit vielen Komposita (ojah samasabhuyastvam etad gadvasya jîvitam, Kâvyādarśa 1 80). So entstehen meist wahre Satzungeheuer ohne Periodenbau. In solchen unförmlichen Sätzen würde jede Abweichung von der schematischen Wortstellung für das Verständnis einfach tötlich wirken. Daher erstickt die Vorliebe für diese künstliche Prosa bald wieder den sich eben entwickelnden Sinn für natürliche Wortstellung.

Es lässt sich also von der Inversion im Sanskrit sagen; Der ungeschickte und der künstliche "papierne" Stil meidet sie, der natürliche und kunstvolle lässt sie zu als ein Mittel den Ausdruck zu beleben.

Bonn, 8. Okt. 1894.

H. Jacobi.

Πάς, πάν, άνδριάς, ιμάς, βούς, αίξ, πύρ, κήρ.

Streitberg hat IF. III 351—352 die Vermutung aufgestellt, die Partizipia auf -onts seien im Idg. entsprechend den lit. sukās sukā sukās mit Zirkumflex gesprochen worden, obgleich die griech, δδούς, διδούς, τιθείς dagegen zu sprechen seheinen. Es ist ihm aber entgangen, dass auch das Griechische ein paar Beispiele zur Stütze seiner Meinung bietet. Ich neune zuerst das Adjektiv πᾶς, πᾶν, dessen partizipialer Ursprung bekannt ist, dessen Zirkumflektierung aber sehr unregelmässig. d. h. altertümlich ist. Es hat den alten geschleiften Ton im Gegensatz zu den Partizipien deswegen bewahrt, weil seine (partizipiale) Bedeutung verändert worden und es zu den Nominibus übergetreten ist. Man bemerke, wie es deshalb auch

e verschiedene Betonung in den verschiedenen Kasus t hat, vgl. πᾶς πᾶν παντὸς παντί Ιςτὰς Ιςτάντος Ιςτάντι, διδόντος διδόντι. Wie πας παν, so wurde auch ανδριάς on den Attikern ausgesprochen; vgl. Herodian I 51 "δθεν καὶ ἀνδριάς ὡς ἐκτεταμένον ἔχοντα τό ᾶς τημειούμεθα τως όξυνόμενα, ούκ άγγοῶ δὲ ὅτι Ἡλιόδωρος έβούλετο περιςπάν, τό δ΄ αὐτὸ ἡξίου καὶ Δράκων ὁ Στρατονικεύς, και Τυραννίων, ούκ έχει δε ούτω τά της άναγνώς εως. ιντο δὲ αὐτά έκτεινόμενα έν τῆ ληγούςη κατά τὰς μετοχὰς τών μετοχών κλίςιν του ίςτάς ίςτάντος και βιβάς βιιμάντος γάρ καὶ ἀνδριάντος, ἄπερ παρ' Αττικοῖς περις-

Ebenso hat Streitberg ebd. 319—321 ganz richtig den chied zwischen dieu- gou- einerseits und nau- andereretont und auf diese Weise sowohl den gestossenen in als auch den geschleiften Ton in vooc erklärt. Allein en geschleiften Akzent in Boûc hat er sieh nicht auschen; und doch ist er von Herodian I 10, 19, 126, 31 ast oft ausdrücklich bezeugt, steht also ganz fest, obdurchaus anomal; denn wir hätten doch \*Boúc wie Zeúc en müssen. Ich denke, die Anomalie lässt sich auf fol-Weise erklären. Im Akkusativ aam Bwv st. \*aoum ist eschleifte Ton regelrecht. Als man nun in der vorschen Zeit an Stelle dieses alten zirkumflektierten Ak-78 einen neuen dem Nominativ ähnlichen Akkus, bildete, ουν, gab man diesem den Ton des alten βῶν, also βοῦν. kkus. βοῦν ist also eine Mischbildung von βῶν und \*βούς vie H. Hirt lit. vilkai aus der pronominalen -ai und der ngten Form auf -oc erklärt hat IF, I 7. Von diesem hat man ferner den geschleiften Ton auf den Nom. agen. Wann dies geschehen ist, wissen wir nicht; wenn der attischen Zeit stattgefunden hat, so werden wohl die m Nomina aut' -ούς -ούν, πλούς νούς, χούς, άργυρούς c usw. dazu beigetragen haben. Wäre nicht von alters eben dem regelrechten Akkus. dyam Zîv ein anderer schwachen Stamme die gebildeter dieum, DiFa, entn (vgl. Whitney Ind. Gr. § 361 d), so könnte wohl neben in neuer Akkus. Zeuv gebildet worden sein und daraus ein Nom. Zeûc. Wie Thaux, ist wohl auch attisches aix, Ierodian I 397 αίξ, καὶ τούτο οἱ Αττικοί περιεπώει) zu er-

klären; vgl. αἰγόκερως, αἰγίλιψ, αἰγικορεῖς usw. Da die Wurzeln θη ony πληγ τοωγ einer schweren Ablautreihe angehören, hätten wohl die Nominative der Wurzelnomina θής θητός, ρώξ ρωγός, άπορρώξ κυαμορρώξ usw. βουπλήξ-ήγος, οίςτροπλήξ usw. κυαμοτρώξώγος, wie wohl auch die Nominative derjenigen Nomina, welche einer zweisilbigen Wurzel angehören wie θανα-θνη-ἡμιθνής λιμοθνής, βελε-βλη έπιβλής άςπιδαποβλής, καμα-κυμ άκμής, δαμαδμα άδμήτι κερά-κρά χαλκοκράς γαλακτοκράς, τεμε-τμη ημιτμής, τερε-τρη ημιτρής, βορο-βρώ ειδηροβρώς usw. zirkumflektiert werden sollen. Sind alle diese nach der Art der Partizipia betont worden, oder waltet ein anderer tieferer Grund ob? Ich vermag es nicht zu entscheiden. Im Neutrum πύρ wird wohl der Zirkumflex durch Kontraktion aus dem volleren πόιο (vgl. KZ. XXXI 450) entstanden sein; vgl. Herodian I 399, 1 "το μέντο πύρ, ὅπερ Σιμωνίδης καὶ ένεκα μέτρου διςυλλάβως ἀπεφήνατο: τουτο τάρ μάλιστα φήρες έςτυγον πύιρ. Doch vgl. IF. II 149 f.

Der Entstehung athematischer Nomina aus thematischen (ebd. 325 ff.) wie κλώψ aus κλοπός, -λώψ aus λοπός, εκώψ aus cκοπός, -Ερώψ aus \*Εροπός φώρ aus φορός usw, steht die Oxytonierung der thematischen entgegen. Ein betonter Vokal konnte doch nicht verstummen. Die Erklärung kann aber trotzdem aufrecht erhalten werden unter der Annahme, die Regelung der Betonung, wonach φορός γονός πορός εκοπός δοκός κλοπός usw. mit aktiver, γόνος, πόρος φόρος usw. mit passiver Bedeutung gesagt wurde, sei jüngeren Datums als die Entstehung der athematischen Nomina aus den thematischen. S. 353 neunt Streitberg die Entstellung von knp aus \*knpb eine zweifellose. Da nun aber einerseits das auf ganz ähnliehe Weise entstandene ale aus \*sald-s eine gauz andere Betonungsweise (αλς αλός αλί . . .) aufweist, und da andererseits bei den Tragikern die Form kéap vorliegt, so wird wohl besser sein die alte Etymologie des homerischen κήρ aus κέαρ auzanehmen ef. Όδυςςη. Τυδή, τεύχη, αίνοπαθή Külmer-Blass I 206; denn κήρος κήρι werden dann ganz ähnlich mit ήρος ήρι sein.

Athen, 10. Januar 1895. G. N. Hatzidakis.

## Griech. κήρ.

Der Schluss des vorstehenden Aufsatzes giebt mir zu einer Bemerkung über dieses griechische Wort Anlass.

Homer hat nur κῆρ κῆρι κηρόθι, kein κέαρ, andererseits nur ἔαρος ἐαρινός (geschrieben εἰαρινός), kein ἢρ. κέαρ begegnet erst bei Pindar und den Tragikern, doch kommt nur diese Kasusform, nicht κέαρος usw. vor. Nun erscheinen in nachhomerischer Zeit neben einander ἔαρ und ἢρ, im Attischen war ἔαρ ἢρος ἢρι die gewöhnliche Flexion.

Ich schliesse aus diesem Thatbestand, dass κέαρ eine Neubildung nach ἔαρ war. Diese Neuerung ist jedenfalls nicht verwunderlicher als das elische μεύς, eine Analogiebildung für \*μής nach Ζεύς, die durch das Zusammenfallen der obliquen Kasus: μηνός μηνί μῆνα wie Ζηνός Ζηνί Ζῆνα veranlasst war (Solmsen KZ. XXIX 62).

Curtius in seinen Studien V 328 lässt \*κερδ über \*κεαρδ zu κέαρ geworden sein, indem ρ das α aus sich erzeugt habe. Ähnlich erklärt neuerdings Bréal Mém. VIII 309 f. nicht nur κέαρ für eine lautgesetzliche Fortsetzung von κῆρ (er verweist auf engl. heart), sondern auch ἔαρ für eine solche von ἦρ. Abgesehen davon, dass bei dieser Deutung von ἔαρ die Chronologie des Thatsächlichen nicht zu ihrem Recht kommt, hat die Annahme solchen Übergangs von η zu εα an den bekannten Lautgesetzen des Griechischen keinerlei Anhalt (vgl. θήρ θῆρες, χήρ, μῆρα u. a.). Aber auch keinen an denen des Englischen, auf die sich Bréal beruft. Denn die in der angelsächsischen Sprachentwicklung durch Brechung vor r entstandenen Diphthonge machten éine Silbe aus, während ἔαρ κέαρ zweisilbig waren. Ich wundere mich, dass Bréal diesen wichtigen Unterschied ignoriert.

Ich bleibe also bei der Ansicht, dass κῆρ aus \*κηρδ und ἔαρ aus \*Fεcαρ hervorgegangen ist.

Leipzig, 15. Januar 1895.

K. Brugmann.



#### Griech, δούλος.

Dies Wort zu etymologisieren ist zuletzt von Lewy IF. II 446 versucht, aber wie mir scheint, mit wenig Erfolg, Dass die Herleitung von Δευκαλίων aus \*Λευκαλίων beweisend dafür ist, dass im Griechischen von zwei A desselben Wortes bisweilen das erste zu & dissimiliert wurde, kam ich nicht zugeben. Dies wird auch nicht durch aprakeoc aus \*àλγαλέος bewiesen, denn hier ist p, also der dem λ am nächsten stehende Laut eingetreten. Eigennamen sind überhaupt für die Feststellung eines Lautvorgangs immer nur mit Vorsicht zu benutzen, da wir über ihre eigentliche Bedeutung fast immer im Dunkeln sind. Dazu kommt noch, dass ein solcher Name innerhalb eines einzelnen Dialektes entstanden sein und sich von dort aus auch über andere Dialekte, ja über das ganze Sprachgebiet ausgebreitet haben kann, wie es besonders bei sagenhaften Namen, wozu ja auch Δευκαλίων gehört, häufig genng geschehen ist. So will ich gern zugestehen, dass in irgend einem Dialekt aus \*Λευκαλίων ein Δευκαλίων entstanden ist und sich von hier aus weiter verbreitet hat. Das ist aber bei δούλος unmöglich.

Nach Lewy soll δοῦλος aus \*λουλος entstanden sein, zu ἀπολαύω 'geniesse', λεία ληΐς 'Beute' gehören und 'der im Kriege erbeutete' bedeuten¹). Wie Lewy die schwierigen Vokalverhältnisse in δοῦλος (mit echtem Diphthong, vgl. böot. δοῦλος): dor. δῶλος erklärt, giebt er nicht an. Hält er vielleicht die beiden Worte für identisch und führt sie etwa auf eine Grundform \*λοξελος zurück?

Ich nehme für das griech, δούλος als Grundform \*doylos an; über δώλος kann man im Zweifel sein, da es sowohl ein vorgriech. \*dolos wie \*doyelos fortsetzen kann. Beide sind von der vorauszusetzenden Wurzel \*da\*y- zu gewinnen. \*dolos würde zunächst auf \*doylos zurückgehen, das nach Streitbergs

<sup>1)</sup> Was der angeführte Vers a 398: και δμώων, οὕς μοι ληῖςςατο δίος 'Οδυςςεύς soll, verstehe ich nicht. Wenn er nur beweisen soll, dass ληῖζομαι auch vom Sklavenrauben gebraucht wurde, ist er unnötig.

Dehnstnfengesetz auf älteres \*dóyelòs zurückgeführt werden müsste. Auf dasselbe \*doyelos kann auch δοῦλος zurückgehen, nur muss hier der Hauptton auf der Endsilbe, ein Nebenton auf der Wurzelsilbe gelegen haben: \*dòyelòs. Es würde sich also δῶλος zu δοῦλος verhalten, wie griech. κώμη zu got. haima, wie griech, κῶνος zu au. hein.

Aussergriechische Nachkommen der Wurzel da<sup>x</sup>y- finde ich im Germanischen, nämlich in got. taujan und seiner Sippe. Ich ging Schwaches Präteritum S. 50 f. von einer Wurzel da<sup>x</sup>y- aus und sah in tauja ein hochstufiges jo-Präsens oder ein solches mit der Tiefstufe oy. Dies möchte ich nicht mehr aufrecht erhalten. Ich sehe jetzt in tauja ein Präsens mit dehnstufiger Wurzelsilbe (hierher gehört sicher an. tója) oder ein solches mit hochstufiger Wurzelsilbe: an. tója hat die Grundform \*då\*jō aus \*då\*yejō aus \*då\*yejō; got. tauja ist vielleicht aus \*da\*yiō aus \*då\*yejō hervorgegangen.

Das got. taujan hat die Bedeutung 'machen, bereiten'. Dadurch gewinnen wir für δοῦλος δῶλος ¹) die Bedeutung 'Verfertiger' d. i. 'Arbeiter'. Es ist dies eine sehr passende Bewennung für die Sklaven, denen in den ältesten Zeiten fast alle Arbeit, besonders die Feldarbeit oblag.

Eine Bestätigung für diese Etymologie finde ich in der litauischen Bezeichnung des Sklaven, vérgas, das ich mit dem griech. έρδω verbinde. Als Wurzel ist yerg- anzusetzen, da das lit. g nicht auf das palatale g von got. waurkja usw. zurückgehen kann. Griech. έρδω kann allerdings aus \*έργιω entstanden sein, aber ebenso gut lässt es sich auf \*yérgō zurückführen. Das δ entstammt dann den Formen, wo auf das g ein e folgte.

Wismar.

Friedrich Lorentz.

<sup>1)</sup> Mit dödoc stimmt mit Ausnahme des Geschlechts Laut für Laut das an. ags. töl 'Werkzeug' überein.

#### Gotisch alew.

Rudolf Much hat PBrB, XVII 34 die Vermutung ausgesprochen, dass der auffallende Vokalismus des got. alew "Öl" gegenüber dem lat. ölivum 'Öl, Salböl' sich daraus erkläre, dass das Wort den Ostgermanen durch keltische Vermittlung zugekommen sei. Germ. å vertrete urspr. å wohl in Entlehnungen aus dem Keltischen, aber nicht mehr in direkt aus dem Lat, übernommenen Wörtern, und das e werde begreiflich unter der Voraussetzung, dass altlat. \*oleirom frühzeitig genug ins Keltische gedrungen sei, um die in dieser Sprache erfolgte Monophthongisierung von urspr. či zu č noch mitzumachen. Ich halte Muchs Annahme in ihrem Kerne für richtig, möchte aber, da die Sache auch für die lateinische Lautgeschichte nicht ohne Interesse ist, darauf aufmerksam machen, dass das ê der zweiten Silbe nicht erst in keltischen, sondern schon in lateinischen Lautverhältnissen begründet ist. Lat. ölica ölivum sind aus griech. \*έλαι εά \*έλαι εον entlehnt; weshalb das anlautende é in ó gewandelt ist, ist zu gleicher Zeit von Osthoff (Transact, of the Amer. Phil. Assoc. XXIV 51) and you mir (Stud, z. lat. Lautgesch, 18) erkannt worden. Die Schwächung des āi in ī ist erfolgt, weil im älteren Latein der Akzent hier wie überall die erste Wortsilbe traf. Nun sind aber ăi und die anderen i-Diphthonge mit kurzem ersten Bestandteil in ursprünglich unbetonten Silben, sowohl in schliessenden wie in mittleren, nicht unmittelbar zu i geschwächt worden, sondern, wie ich Idg. Forsch, IV 244 ff. nachgewiesen zu haben glanbe. durch die Mittelstufe eines geschlossenen e bindurch. Dieses e findet sich auf altlat. Inschriften wiederholt geschrieben, und es hat sich in einem Worte, pomerium, unter dem Einflusse der zäh am Alten festhaltenden Amtssprache dauernd behanptet. Ein wirklich diphthougisches ei ist in ölieum so wenig wie in den anderen in gleicher Lage befindlichen Wörtern jemals vorhanden gewesen; das ei, das in einer bestimmten Epoche der lat. Orthographie in ihnen üblich ist, ist lediglich graphischer Ausdruck für monophthongisches geschlossenes é.

So leistet uns also got. alew wertvolle Bürgschaft für eine Entwicklungsstufe des lat. Wortes, für die uns aus dem

Lateinischen selbst kein Zeugnis mehr aufbewahrt ist. Die Entlehnung durch die Kelten muss spätestens in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. stattgefunden haben; von etwa 150 an ist der geschlossene è-Lant mit ursprünglichem in der Schrift zusammengefallen, in der gesprochenen Sprache wird dieser Zusammenfall also schon geraume Zeit früher eingetreten sein. Erinnert man sich dessen, was uns römische Schriftsteller über die Gründe des Einfalles der Kelten in Italien berichten, so wird man geneigt sein, die Entlehnung in viel ältere Zeit hinaufzurücken. Nach Plinius H. N. XII 5 soll der Helvetier Helico von einem Aufenthalte in Rom den Galliern eine Feige und eine Weinbeere mitgebracht und ihnen Of und Wein in Aussicht gestellt und sie dadureb zum Kriegszuge veranlasst haben, und Livius V 33 erzählt in allgemeinerer Fassung, die Gallier seien 'dulcedine frugum maximeque vini' zu dem Übergange über die Alpen verführt worden. Es ist selbstverständlich, dass die Erzählungen in dieser Form jedes historischen Wertes ermangeln, aber sie bringen doch in ihrer Weise den ganz gewiss richtigen Gedanken zum Ausdruck, dass Ol and Wein mit das erste gewesen sind, was die keltischen Eroberer sich von den Kulturgütern der reich gesegneten Halbinsel angeeignet haben.

Bonn, 11. Juli 1894.

Felix Solmsen.

# Zur Ausgleichung des Silbengewichtes.

Meine Ausführungen IF. III 297 ff. kann ich in der Richtung der Hauptfrage wie der damit in Zusammenhang stehenden Erscheinungen noch weiter ergänzen. Für den Ausgleich im Germanischen und überhaupt wäre auf Sievers' Phonetik, sowie dessen Altgermanische Metrik (hier § 250), auf den AfdA. XVIII 183 (sehwed, brün aus brinna) zu verweisen. Für das ältere Alemannische setzt A. Heusler (Anz. f. d. A. 17 286) glas, gleser an. Dem nordgauischen Wechsel von guss: gäis wenigstens verwandt ist der von Sing. keina Plur. ken in der Blankenheimer Ma. (Dittmar S. 24) und Sonnebergisch oolt

'alt': ält 'alte', kraak 'krank': krank 'Krauke'. Ganz gleich ist was Jellinghaus (Niederld, Volksmundarten S. 32) aus friesischen Maa. anführt: bēem 'Baum' (auch béam), Pl. bjoemn (beammen oder bjemmen): alter Verlust des letzten Vokales bedingt zweigipfligen Diphthong, längere Fortdauer der Zweisilbigkeit eingipfligen (allerdings steigenden).

Das nun aber der Wechsel guss : gais nicht etwa auf Mischung verschiedener Dialekte beruht, wie man beim Nordganischen wohl annehmen könnte, dass di auch den Gebieten angehörte, die heute den lebendigen Wechsel nicht mehr kennen, zeigt genauere Betrachtung der oberösterreichischen Mundart. Hier herrscht jetzt wohl oa in den Städten a) vor. abei vor Nasal erscheint noch bei Lindemayer neben oa auch ui huim, muinst, uina. In unserem Jahrh, ist das ni vor dem oa der österreichischen κοινή zurückgewichen, aber nicht spurlos. Der urwüchsige Innviertler Heydecker schreibt für od nach alter Manier ai kain, auch thain 'thun', Blaima 'Blumen', aber huemat, und Stelzhamer brancht neben oan auch ui, ja gerade neben dem Singular oa den Plural ui. Der Wandel von di in ui ist nicht auffällig; im Schwäbischen ist nasaliertes ei meist um einen Grad gerundeter als nicht nasaliertes (also neben laid koi, neben loid kui). - aus vorläufig dunklen Ursachen - in Österreich di als überflüssige Nebenstufe zu oa angesehen und alle åi durch ou verdrängt wurden, waren die ui schon zu einer besonderet Gruppe vereinigt (etwa mit den alten in?) und widerstander zunächst im Landdialekt der Ausgleichung. Sie verschwan den später mit anderen Eigentümlichkeiten vor der mächtig vordringenden kolvá.

Ein ganz ähnlicher Fall liegt in der niederösterreichischen Mundart am Mannhartsberg vor, die Misson in seiner prächtigen Dichtung gebraucht. Bei ihm ist mhd. no durch den eingipfligen Diphthong ui vertreten; alle us sind durch ne (ui) ersetzt: offenbar wechselten in vielen Worten ne und na miteinander, der Wechsel wurde zu Gunsten der ne beseitigt. Wenn daneben aber miassn, griassn, Heaner den zweigipfligen Diphthong zeigen, so ist natürlich das Umlauts-i der Formen muosin gruoz(i)an, huonir nicht Schuld an der Zweigipfligkeit, sondern die umgelauteten Formen müessn, grüßsen, hüener sind von den unumgelauteten zus, bus, musder

gust abgelöst und haben trotz muis, gruis den Wandel oder vielmehr die Vertauschung von us mit ui nicht mitgemacht. Wir wissen nicht wo us und wo ui seinen Platz hatte; aber wahrscheinlich ist doch, dass es z. B. hiess gust = mhd. gust aber guit = mhd. guste und dass der Unterschied auch hinter der mhd. und ahd. Schreibung us schon vorhanden war. Über die Geltung der alten Vokalzeichen sind wir ja noch sehr wenig unterrichtet. So scheint es mir, um nur Eines zu erwähnen, ganz unstatthaft dem mhd. s die Geltung einer einfachen Länge oder auch nur Überlänge zuzuschreiben, Formen wie Lindemayers bread, lean, leas (wohl bread usw. zu lesen, vgl. den Reim bread: hat) wären kaum von brot, lön, los abzuleiten.

[Nachtr. Sehr zu beachten ist auch was Büsch über den Eifeldialekt und seine Betonung mitteilt, Progr. v. Malmedy 1888.]

Würzburg.

O. Brenner.

## Weiteres zur altsächsischen Grammatik.

Den Bemerkungen auf Seite 182 ff. möchte ich hier noch die folgenden Notizen, z. T. auch mit Rücksicht auf die in Braunes Bruchstücke der altsächsischen Bibeldichtung veröffentlichten Vatikanischen Fragmente, hinzufügen.

Zum Umlaut des a. Neben den bekannten a-Umlaut hindernden Konsonantenverbindungen mit h<sup>1</sup>) sind für C und M keine solche Verbindungen mit l nachzuweisen: giquelmid C, die 3. Sing. Präs. Ind. geweldid M und fellit C, giweldig, giweldi, sinweldi, eldi(u), felgian in CM, behwelbean M (die 3. Sing. giwaldid, -it C, haldid, -it CM, fallid M bleiben ausser Betracht). In Betreff der r-Verbindungen gehen jedoch

Zu den in Gallées Gramm. § 23 verzeichneten Ausnahmen der kleineren Denkmäler ist noch alamehtigan Taufgel. 8 nachzutragen.

C und M auseinander. C hat hier ausnahmslos Umlant, M m in der Regel, d. h. nicht 1. vor rw, 2. vor rd, wenn de Wurzelvokal ein w vorangeht, 3. in schwach betonter Silberbi usw., derbi, derei usw., ferdi, -io (zu fard; fardi, -C 1351. M 3645 durch Anlehmung), giherdid, herdisti, -l wordgimerkion, -iun, merrean, -id usw., dernian. -ion usw sterkit, gisterkid, hwerbie, -id usw., wernie, -ien usw. in Cl wermian C (warmien M., giwarogian C, waragean M dura Anlehmung); hingegen:

in C gigerwi 1663, 1685, gigerewe 1857, gerwean 59 gigeriwanne 4541, gerwida 776, geridin 4248, geriwidun 454 gigeriwid, -wit, -ewid 1680, 2534, 4393, 4421 (und giriwi 3450); doch in M gegaruwi, -iwi 1663, 1685, garewea 185 garuwian 595, gigaruwenne 4541, gigarewid 4421, gegariu 1680 (M geriwide 776, gerewidin, -un 4248, 4549 sind offe bar aus der Vorlage stehen geblieben);

in C awerdiat, -ian usw. 1645, 1907, 2276, 2557, 258 4900; doch in M awardiad, -ian usw. 1645, 1882, 1907, 227 2588 (M awerdian 4900 aus der Vorlage);

hwergin C überall, umbitherbi, -theribi C 1728, 503 doch hwergin M passim und hwargin M 1089, unbiderbi 5039 und umbitharbi M 1728; die Betonung der fraglich Silben wechselte in dem einen sowie in dem andren Wort, nachdem dasselbe mit oder ohne Kompositionselement sprochen wurde: hwergin, doch \*(n|iohwargin |= ahd. (n|wergin), zu folgen aus mnd. (n|ergens; \*bitharbi, zu folgen aus mnd. birre, berre 'nützlich, gut', doch \*úmbitherbi, was unbiderbi, mnd. unbederce 'untüchtig' 1).

Mit C stimmt V zufolge gerewedi, gigerewid 246. 2 awerdit 125. 142 und hwerigin 39. 279.

Zu é aus a. 1F. III 285 erwähnt Kögel wepanberá M 2779 und lesun, gebun, berun C 810. 1227. 2182 als 'i verdächtige Zeugen für erhaltenes e'. Diese Fassung des kann wegen des konstanten a in den Formen, in denen ke Umlaut gewirkt hat, schwerlich richtig sein. In lesun, gebu berun, die mit den bekannten und. Präteriten weren, set

<sup>1)</sup> Mnd. neben birve, berve auch bederre nach unbederre.

spreken, kemen, nemen usw. übereinstimmen, steht umgelauteter, aus der 2. Sing. Ind. und dem Opt. entnommener
Vokal. In wepanberand und in landmegun M 3814 (von K.
unter den Fällen mit umgelautetem Vokal verzeichnet) könnte,
falls hier nicht Schreibfehler vorliegen, das e auf Anlehnung
an das Kollektiv \*giwepni (vgl. giwapnion C) beruhen, respektive ein dialektischer, durch palatales g hervorgerufener Laut
sein. Ob das dialektische e in den Corveyer und andren
Quellen (s. IF. a. a. O., sowie Heinzel S. 24, Althof S. 68,
altes a oder ein durch jüngere Affizierung aus a hervorgegangenes repräsentiert, muss natürlich unentschieden bleiben.

Zu a° für ö aus au. Gegen Roedigers und Braunes Annahme von fraho CM mit a° aus au (ZfdA. Anz. XX 242 und Bruchstücke S. 66. 72) spricht der Umstand, dass der Dialekt von C ein solches a° nicht aufweist (s. noch PBrB. XV 469 f.). — Roediger hat (Anz. XX 239) in der ersten Silbe der oben S. 189 erwähnten Nomina olat, alat die aus \*uz-, \*az- hervorgegangenen Präfixe erkannt. Für die begriffliche Entwickelung von olat, alat seggian (das Nomen findet sich nur in dieser Verbindung) ist zu beachten, dass der Ausdruck von Haus aus 'wegen etwas Verzeihung gewähren. 'sich in Betreff eines begangenen Unrechts zufrieden geben, erklären bedeuten musste, in der Folge jedoch durch Übertragung die Bedeutung 'sich wegen einer Handlung andrer Art oder einer Begebenheit zufrieden erklären entwickeln konnte.

Frond, frund oder frond, frund? (s. oben S. 189 f.). Dass frund, und nicht mit Roediger (Anz. XX 242) frund zu lesen ist¹), ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Form als eine nach friund entstandene Analogiebildung zu fassen. Hingegen möchte ich jetzt anstatt frond disyllabisches frond ansetzen, weil zur Annahme einer Kontraktion des i-ō zum Diphth. kein zwingender Grund vorliegt. In friend könnte man zur Not die aus dem mnd. vrent unbedingt für das Altsächsische zu folgernde, durch Kontraktion aus altem friend entstandene

In Braunes 'Bruchstücken' steht im Glossar fund und auf S. 68 fundü, doch auf derselben Seite funda.

Bildung erblicken: doch liegt es hier, eben weil die Form nur einmal im Hel, belegt ist, viel näher, an eine dem Dialekt des Cott. eigentümliche Neubildung nach fiond zu denken.

Zur Synkope des w zwischen zwei i (s. oben S. 190). Vgl. noch das von Roediger im Anz. XX 240 hervorgehobene. aber unrichtig als ein Beispiel für Abfall des auslautenden u aus w' gefasste -thi in Godesthi. Ausnahmen der erschlossenen Regel bilden das Präter. gihiwida und das Subst. hiwiski, ersteres als eine an gihiucian, letzteres als eine an \*hinco 'Gatte'. hiwa 'Gattin' und sinhiwun angelehnte Form. Dass es indessen im Altsächs, neben hiwiski auch eine regelrecht entwickelte Bildung gab, geht hervor aus mnd. hisch, hisk 'Familie mitsammt Gesinde' und higeske 'Höriger'. - Synkope des w begegnet chenfalls in tucio 'bis' Prudgl. 355, thrio 'ter' Freck. 358, thrifo Hel. C 5000 (ags. twiwa, driwa). Ob also unsre Regel auf die Verbindungen i + w + o auszudehnen wäre? Es findet sich auch thriwo Hel. C 4693, M 5000; und hiwa, sinhiwun sprechen nicht gerade für eine solche Fassung. Man wird demnach in twio, thrio wohl nicht die Resultate eines phonetischen Prozesses zu erblicken haben, zumal da die isolierte Stellung eines Suffixes -wo ia ganz leicht zur Ersetzung desselben durch die normale adverbiale Endung -o veranlassen konnte. Dass die zu sinhīwun gehörende Doppelform sinī(h)un, sowie mnd. hug)e "Höriger" und wi(q)e 'milvius' nicht als Beweise für eine durch i hervorgerufene Synkope ins Feld zu führen sind, liegt auf der Hand.

Zu den aonfrk. Formen mit th aus np sind noch süthen und hlöthu (PBrB. XIX 560) nachzutragen.

Zu den Vokalen der Mittel- und Endsilb en in V. Es begegnen in dieser Quelle von den schwachen Verben 2. Kl. einige Infinitive auf -un (3 -un neben 10 -on, s. Bruchst. S. 69) und die Partizipien Präs. drübundian, gornunde (s. a. a. 0. Fussn. 1). Der Vokal erinnert an die dialektisch-ahd. in PBrB. XV 464 f. besprochenen Formen sveparun, ruzzuntan usw., zeugt also für eine gleiche dialektisch-niedersächsische Erscheinung. Die daneben stehenden -on verdanken ihren hergestellten Vok. dem Vok. der andren Flexionsbildungen. Ausser-

dem finden sich hier vereinzelt die auch in C, M und andren Quellen sporadisch auftretenden Formen mit -a- für -o- (vgl. Schlüter, Untersuchungen zur Geschichte der altsächsischen Sprache S. 100), nämlich sidan 179, theonan 162, huarobat 49, thankade 273 (s. Bruchst. a. a. O.). Besonders zu beachten ist ferner das dreimalige waran 'occupare' 161. 216 und 30 1) (nur einmal waros 76), das augenscheinlich mit ahd. bewaren in Verbindung zu bringen und der von Schlüter (Untersuch. S. 99) hervorgehobenen Kategorie der ursprünglich zur 3. schwachen Kl. gehörigen Verba färan, folgan usw. einzuverleiben ist.

Wegen gumuno Gen. Pl. 149 sind wārsaguno M 924, gumuno C 1010 und die ahd. Gen. Pl. auf -ŭno sowie -unu im Trier. Capit. und north. -una zu vergleichen (s. PBrB. IV 375. VI 183. XV 465). Wegen sconiust 5 s. PBrB. XV 464.

Frisonismen in den altsächsischen Dialekten. Nach Kögel sollen die as. Dialekte vielfach friesische Elemente in sich aufgenommen haben und nach Braune fänden sich auch in V Spuren der nämlichen Erscheinung (s. Bruchst, S. 12, 20, 21). Dass ein Paar der von Kögel als Zeugnisse für seine Ansicht in Anschlag gebrachten Fälle, nämlich das e in dege. -deges, gles und in der Verbindung er aus ar und das  $\tilde{e}$  von tēmig nicht als solche zu gelten haben, wurde sehon oben S. 183 und 187 bemerkt. Die Assimilierung des l mit k in succ (IF. III 290) ist ferner selbstredend nicht als eine ausschliessliche Eigentümlichkeit des Friesischen zu betrachten (vgl. noch PBrB. XII 358, 3). Auch für hū, das in V ausnahmslos hwō ersetzt (Bruchst. S. 21), und für mid, das daselbst doppelt so häufig als mid auftritt (Br. S. 20), wäre der Gedanke an eine eingeschleppte Form fernzuhalten, zumal wo die Möglichkeit einer as. Entwickelung von hū als der ursprünglich nicht-enklitischen Form (s. PBrB. XV 478 Fussn. 2) und von mid als =  $\mu \acute{\epsilon} \tau \alpha$  nicht in Abrede zu stellen ist. Und auf ein neben dem rätselhaften (ebenfalls wieder ausschliesslich in V verwandten) bōtan (oder botan?) zu erwähnendes aofr. bota ist gewiss angesichts des sonst überall in den

<sup>1)</sup> Vgl. liet ina . . . legarbedd waran = 'liess ihn das Totenbett hüten, auf dem T. liegen'.

fries. Quellen begegnenden buta nicht viel Gewicht zu legen. Es bleiben mithin als Formen, die ein entschieden nicht-as. Gepräge tragen, nur noch aras C 5080, sarag- C 1114, lare V 140 mit a statt e (aus ai) und das in V neben vier- (funtmaligem man n Nom. Akk. Pl. drei- (zwei-) mal belegte men n. Hier an Beeinflussung eines dem niederfränk. Sprachgebiet benachbarten Dialektes von seiten des Friesischen zu denken. dürfte doch wohl mit Hinsicht auf die geographische Lage des fries. Sprachgebietes seine Bedenken haben. Wenn das a und e von laro und menen in der That Frisonismen reprasentieren, dann können diese nur von einem fries. Kopisten herrähren. Doch liegt bezüglich derselben natürlich ebenfalls die Möglichkeit vor, dass hier ein ags. Schreiber die Hand un Spiel hatte. Für sarag- C aber ist gewiss kein Friese verantwortlich zu machen, weil derselbe nur die Formen ser usw. nicht sar usw. kannte. Wir werden demnach, auch mit Rücksieht auf das in Sievers' Hel. XV und PBrB, XV 461 bemerkte, für sarag- sowie für aras C denselben Schreiber in Anspruch nehmen müssen, der weard, scealt u. dgl. in die Hs. eingetragen hat.

Anders verhält es sich in betreff der von K. (IF. III 276zur Sprache gebrachten, in den Pariser Glossen zu Prudentius begegnenden Formen binongene, ho[n]dscohe, suestie, weil wir es hier mit Frisonismen zu thun haben könnten, die einem nördlichen, dem Friesischen benachbarten as. Dialekt angehörten.

Ob endlich dem von K. nicht erwähnten, im Taufgel. zweimal stebenden halogan gast friesische Beeinflussung zu grunde liegt, dürfte fraglich sein; für halogan als sächs. Form wäre Kögels Erörterung auf S. 287 der IF. III zu beachten und gast liesse sich als das Subst. gast 'visitator' fassen, welches durch Volksetymologie, d. h. durch Auspielung auf den Sanctus Spiritus als Visitator des Menschen für gest eingetreten wäre.

Groningen.

W. van Helten.

### Nachtrag.

Nachdem obige Notizen an die Redaktion eingesandt waren, erschien Kögels Ergänzungsheft zu Band I der Gesch. der Deutschen Litteratur, worin er auf S. 19 f. die Durchsetzung von V mit friesischen Bestandtheilen ausdrücklich betont und seine Ansicht durch 8 Beweise zu begründen versucht. Von diesen wurden 4 (hū), 5 (liodi), 6 (lāro) und 8 (men) schon oben und S. 189 zur Sprache gebracht. Wegen K.'s 1, 2, 3 und 7 aber ist zu bemerken: dass die Möglichkeit von dialektisch verwandten as. Partizipialformen auf -in nicht ausgeschlossen ist; dass dädi 42. 51 mit Rücksicht auf das sich auf die nämliche That beziehende wamdadinn 36 kein Akk. Sing., sondern Plur. ist und übrigens der fries. Akk. (und Nom.) Sing. der Fem. i-Stämme auf -e sich erst entwickelt haben kann, nachdem das -e des Gen. Dat. Sing. dieser Nomina mit dem -e dieser Kasus nach der \(\delta\cdot\) Deklination zusammengefallen war; dass die Existenz eines fries. husc aus unsren Quellen nicht zu belegen ist und huse doch gewiss grade so gut sächs, sein kann wie hose; dass quodo Dat. Sing. angesichts der im Mon. begegnenden eldin Dat. 194, blindia 3636 keineswegs für eine nicht-sächsische Form zu erklären ist.

W. v. 11.

# Slavisch pizdá 'cunnus, vulva'.

Slov. pizda, čech. pizda, poln. pizda, russ. pizdá, čak. pizda, serb. pizda: lit. pyzda (Gr. pyzdos), le. pīzda, preuss. peisda. Also urbalt.-slav. \*pīzda mit der Bedeutung 'weibliches Schamglied' und 'Arsch' (diese Bedeutung im Preussischen).

Miklosich Et. Wb. stellt das Wort sammt den litauischen Nebenformen pìzė und pyzà 'ds.' und den Zeitwörtern lit. pisù pisaù pìsti, le. pizt (so) 'futuere' zu einer Wurzel piz-. Eine solche Wurzel existiert aber nicht. Lit. pisù pìsti, le. pisu pist gehört, wie man längst erkannt hatte (Fick H³ 605. Leskien Ablaut 359. Wiedemann Prät. 8. Fick l⁴ 83. Bechtel Hauptprobl. 267), zu griech. πéoc aus \*πécoc, ai. pásas ds.¹). Das balt.-slav. pīzdā

1) Brugmann Grdr. II S. 929 stellt pisù zu ai. á-piṣat 'stampfte,

ohne Weiteres zu diesem pes- zu stellen, wäre sehon an und für sich etwas bedenklich, erstens wegen i, zweitens wegen der Bedeutung. Dass das Wort zu pes- sieher nicht gehört, wird sieh unten erweisen.

Brugmann Grundr, I § 334 S. 269 verband prenss. peisda. 'Arsch' mit der Wz. pezd- in lat. pēdere, slov. pezditi, griech. βδέω usw. — offenbar blos deswegen, weil ihm die slavischlitauischen Formen unbekannt waren und er demnach das preuss. ei als graphischen Ausdruck für e auffassen zu können geglanbt hat.

Das interessante Wort hat ein ganz respektables Alter aufzuweisen und gehört zu ai. pidáyati aus uridg. \*pî-zd-éjeti aufsitzen machen griech, πιέζω aus \*πι-céò-μω (Brugmann Grundr. II 1077, § 721). Demnach bezeichnet \*pizdå den Körperteil, auf dem man sitzt, Gesäss, und ist dem ai. pidā formell gleich. Das Preussische ist dabei stehen geblieben; die Bedentungsentwicklung, die im Lit., Lett. und in allen slav. Sprachen vorliegt, ist so natürlich und so gewöhnlich, dass ich dieselbe nicht weiter zu beleuchten brauche.

Wie man sieht, gewinnen wir durch das Wort eine alte Nominalbildung \*zd-a (wie ai. gnå usw.; Pseudokompositum?), ferner den Nachweis der schwachen Wurzelform zd- (resp. sd-) auch für das Baltisch-Slavische und endlich neben der schwachen Form pi der Präposition \*ėpi auch die langvokalische Zwillingsform pi. Das Wort erhärtet auch die Brugmannsche Etymologie von πέζω, ai. pidāyati (gegen Fick 1\* 84. 472. Prellwitz Et. Wth. d. gr. Spr. s. v.)

Die lit. Nebenformen pize und pyza sind deutliche volksetymologische Bildungen — pyza wenigstens zweifellos —, ebenso wie serb. piżdra 'cunnus, Schimpfname für ein Francuzimmer'.

Leipzig. Johannes v. Rozwadowski.

mablte' Wz. peis. Im letzten Grunde mag ja das Wort damit und mit slav. pochati' stossen, einstecken' identisch sein, das heisst aber nicht, dass es zu πέος nicht gehört. — Per Persson, Wurzelerw, 14s A. 2 kennt nur lit. pyzdå und verbindet es mit pisů, πέος. Ebense Fick 14 479.

## Arica VII 1).

## 28. Ai. adga-s.

In ZDMG. XLVI 305 habe ieh dem ai. adga-s M. 'Rohrstab, Stengel' ein ursprachliches \*ozgo-s zu Grunde gelegt, das ich mit griech. ὄζος, got. asts²) und mit griech. ὄζος in Verbindung brachte. Eine willkommene Bestätigung meiner Etymologie enthält der jüngst erschienene II. Band von Ficks Wörterbuch 4. Aufl., wo S. 50 Stokes für air. odb (udbu), kymr. oddf auf ein urkeltisches \*odbos 'Bolzen, Knoten, Auswuchs' geschlossen wird, das auf älteres \*odgos und auf ursprachliches \*ozgos zurückgehe. Stokes hat also, vom Keltischen ausgehend und offenbar ohne meine Erklärung des ai. adgas zu kennen, dem indogermanischen Wörterbuch das nämliche Wort zugewiesen wie ich, der ich vom Indischen ausging. Darin liegt, wie mir scheint, eine gewisse Gewähr dafür, dass die Ursprache das Wort auch wirklich besessen hat.

Ich empfehle das Wort J. Sehmidt zur Würdigung, der Deutsche Litt.-Ztg. 1892 Sp. 1553 den Beweis für die schon KZ. XXVII 351 f. aufgestellte Behauptung, dass idg. z vor b, g und deren Aspiraten im Aind. zu d geworden sei, noch immer vermisst.

[Ebenda wird gesagt: "Lat. mergus kann, wie frīgō aus \*frīzgō (skr. b'rjjāmi) lehrt, nicht aus \*mezgus entstanden sein". Also idg. \*b'rzrō soll sich im Urlateinischen in \*frīzgō umgesetzt haben? Sonst wird doch r zu or. Vgl. lat. poscō für \*porscō: ai. prċċ'áti, ahd. forscōn. Mit einem Wort, wie frīgō, dessen Etymologie bekanntlich so sehr strittig

Vgl. IF. V 215. Meine Umschreibung ist von nun an die des Grundrisses der iran. Philol. t statt t ist Notbehelf.

<sup>2)</sup> Zu Bechtels Versicherung, dass die Gleichung δζος — asts 'längst unter die Mythen versetzt' sei (s. IF. III 28 f. Note), vgl. jetzt besonders Danielsson, De voce αίζηός quaestio etymologica 34; ferner Wilmanns Dtsch. Gramm. I 24, Prellwitz Wörterb. 219. Der letztere Gelehrte hält auch — mit Recht — trotz der kategorischen Erklärung Bechtels, Hauptprobleme 254 No. an der Herleitung von ίζω aus \*sizdō fest, S. 84; die Gleichung άζ-ω — ksl. ozd-iti dagegen ist ihm (S. 5) entgangen.

## 29. gAw. vastrai und Genossen.

D. Litteraturzeitung 1892 Sp. 1555 richtet J. Schmidt an mich die Anfrage, wie ich denn vastrai Y. 47. 3 übersetzen wolle, wenn nicht als Akk. Plur. (Ntr.). Ich beantworte sie dahin: in den Hymnen sind alle -trai (-θrai, -δrai)-Formen finale Dative, oder anders bezeichnet Infinitive. Die Belege sind mit Hilfe von Lichterbeck KZ. XXXII 198 leicht zu finden. Als Beweise zitiere ich zu

1. rafoðrai Y. 28. 3: Verf. AF. II 138; Jackson A bymn 19 f. — 33. 13: Geldner BB. XV 251; — 46. 12: Geldner BB. XIV 4, 23; — 54. 1: Verf. ZDMG. XXXV 158 ff.; Geldner Studien I 33; —

- 2. darədrai Y 46. 3: Geldner BB. XIV 1; -
- 3. sastrāi Y. 46. 3: Geldner BB. XIV 2. -

4. vastrai Y. 47. 3 bedeutet also 'zur Fütterung, zur Weide'. Die Erde dient (mit dem Gras) dem Rind zur Nahrung (vastrai), das Rind (mit der Milch) dem Menschen zur Nahrung (xvarədai); s. Y. 48. 5 und Geldner KZ. XXVII 260. In der Stelle: ahya mainyənsi) tvəm ahi ta spənto yə ahmai gam ranyö.skərəitim həm.tasat | at höi vastrai rama.da armaitim | stehen sich gegenüber: gam 'das Rind' und armaitim 'Aramati', d. i. die Erde; ahmai 'für uns. zu unsern Gunsten' (s. v. a. masyai in Y. 48. 5) und höi vastrai 'zu dessen (des Rindes) Nahrung' — genan würden sich ent—sprechen: nə xvarədai und höi vastrai —; endlich (ahmai

<sup>1</sup> So ist mit Pt 4 gegen die Neuausgabe zu schreiben.

rānyō.skərəitīm 'das (uns) Behagen bereitende (Rind)' und (hōi) rāmā.dā '(ihm, d. i. dem Rind) Behagen sehaffend'. Es ist also zu übersetzen: 'Du bist der heilige Vater dieses Geistes, der für uns (zu unsern Gunsteu) das Rind, das uns Behagen gewährende, schuf, dagegen zu dessen Nahrung, ihm Behagen bereitend, die Aramati'. Jacksons Übersetzung A hymn 36 ist ebenso ungenau wie die von mir in AF. II 162 f. gegebene; in beiden sind die Gegenüberstellungen verkannt. Jackson übersetzt hōi mit 'for her' (mit Sperrdruck); das könnte aber doch nur durch ahyai gegeben sein, nieht durch das enklitische hōi. Der Gegensatz zu ahmāi liegt im Wort vāstrāi, das der Hörer, auch ohne besondern Hinweis, nur auf die Nahrung, das Sichnähren des Rindes bezieht.

## 30. jAw. öifranam Yt. 13. 104.

Geldner hat zur unrechten Zeit seine Führer für die Feststellung der Yasttexte F 1, Pt 1 und E 1 verlassen, um mit L 18 aoifr° in die Neuausgabe aufzunehmen. Das öi ist zu beurteilen wie in öiðra, das im ZPGI. mit der Bedeutung jutakiha verzeichnet wird. öiðra 'an verschiedenen Orten, hier und dort, getrennt' ist das Gegenstück zu haðra und stellt ein tra-Adverb aus ar. \*ui 'auseinander' dar. Man vergleiche zur Schreibung aoi, aoe neben avi, ave. — Die Bedeutung des Worts ist leicht zu finden. Es ist ein Synonymon von riptö V. 8. 32. ayanaméa öifranam und ayanaméa pairikanam stehen nebeneinander. Es bandelt sieh um Träume und Traumgesichte, bei denen männliche und weibliche Huren eine nicht misszuverstehende Rolle spielen. Als Mittel dagegen wird die Anrufung der Fravasi des Vohunəmah empfohlen.

# 31. jAw. gouru.zaobranam Yt. 10. 113.

Die Stelle lautet: taba hunaro go jata paidyante fraveresa. Justi gibt als Bedeutung des Worts an: 'dessen Opfer widerwärtig sind', wobei gouru zweifelnd, aber jedenfalls unrichtig mit ai. g'ora- zusammengestellt wird. Geldner KZ. XXV 507 übersetzt, 'der unlustigen Opferer'; damit kann doch bloss gemeint sein "denen, die zwar opfern, dies jedoch nicht gern thun". Aber das possessive Adjektiv gozaodrasetzt doch ein substantivisches Determinativkompositum gozaodra- voraus. Was soll denn aber ein 'sacrificium non libens' sein? Darmesteter, der das Wort früher "whose libations are hated" übersetzt hatte (SBE, XXIII 149; Études Ir, II 164 No.), hat es Zend-Avesta II 471 ganz ausgelassen.

gouru- ist sicher gleich ai. gurú-¹), und vertritt urir. \*garu-, ar. \*gru-. Ai. gurú- ist 'schwer (von Gewicht)'; den Gegensatz bildet rag'ú-, lag'ú-, das aber noch häufiger als 'leicht' (von Gewicht): 'leicht beweglich, elastisch, schnell' bedeutet; im Veda erscheint es als Beiwort fliessender Wasser, des Falken, des Rosses usw. So auch im Avesta; in Yt. 17-12 heisst es: (deren Rosse) fahren raom²) raðəm 'den leicht beweglichen, flüchtigen Wagen', während Y. 13. 124 ein Mann Namens Aravaostra verzeichnet wird, d. i. wörtlich 'einer der nicht flüchtige, d. i. schwerfällige, träge Kameele hat'.

Eine entsprechende Bedeutungsnuance eignete von Altersher dem Gegenstück von \*rag'u-; man vergleiche dazu latgravis. Und diese nehme ich für gouru- in unserm Wort an. gouru.zaoðrō ist der, dessen Weihgüsse (zaoðrā-) schwerffüssig, diekflüssig sind, und zwar deshalb, weil sie — statt aus Wasser oder Hauma — aus Blut bestehen. Ich verweise auf Yt. 14. 54, wo darüber Klage geführt wird, dass mašyāka daēvayāzō vohunim va tačayeinti frašaēkəm va frašinčanti, "die daivagläubigen Menschen das Blut (als Opfer) fliessen lassen und gussweise ausgiessen".

Danach übersetze ich: "Dann werden die Söhne jener, die mit schwerslüssigen Weihgüssen opfern, erschlagen hinsinken, des Haares beraubt".

Wegen frā.vərəsa s. frā.nasūm V. 9. 42. Darmesteter Zend-Avesta II 471 denkt an Skalpierung. Windischmanns Fassung, Mithra 48 (= Geldner KZ. XXV 507), 'die Haare voraus, d. i. 'kopfüber' halte ich für unwahrscheinlich.

#### 32. Aw. Yt. 10. 142 f.

Das Stückehen Text, das ich im Auge habe, lautet nach der Neuausgabe: miðrəm . . | yaða tanum raočayeiti | yaða

Vgl. Verf. KZ. XXVII 204 f. Die Identität der Wörter hat auch Darmesteter Et. Ir. a. a. O. erkannt; seine grammatischen Bemerkungen aber sind haltlos und auch einander widersprechend.

<sup>2)</sup> D. i. \*ravəm, aus urir. \*raguam, das gebildet ist wie xravwəm neben xratūm. Wie raom zu ai. rag'um verhält sieh auch
jAw. mourum (statt \*mourvəm) zu ap. margum.

manho hearaoxsno | yenha ainiko brazaiti | yada tistryo.starahe |. Das sieht sieh ausserordentlich einfach an, gleichwohl ist keine der mir bekannten Übersetzungen mit dem Wortlaut des Textes vereinbar.

yeibha wird von Windischmann, Spiegel und Geldner (KZ. XXV 512) übersetzt, als stände yenhe im Text, wie gleich nachher. J. Darmesteter Zend-Avesta II 479 hat die Vermeidung dieses Fehlers durch andre mehr denn wett gemacht. Er lässt die Doppelzeilen yeicha . . starahe und yeiche vašom hangrownaiti | adaviš paoiriš spitama | ihre Plätze vertauschen, um yeisha auf ado po beziehen zu können, welche Worte "la première de ceux qui ne trompent pas" bedeuten sollen. [Dergleichen sollte auch nicht als Mutmassung ('conjecture') vorgetragen werden dürfen. Die irrtümliche Meinung, dass paoiris Nom. Sing, Fem. zu paoiryō (= ai. pūrvyds) sein könne, hat Darmesteter vermutlich von Geldner KZ, XXV 532 übernommen, der seinerseits wieder von der Angabe des PW. zu RV. 10. 29. 6 (IV 789) ausgegangen zu sein scheint<sup>1</sup>). Und abavis ist doch kein Gen. Plur. Für Darmesteters Übersetzung würde ich als Text \*adacinam paoirya voraussetzen. So wie der Text lautet, kann yenha, Gen. Sing. Fem., nur auf tanum bezogen werden.

mashō hvarao.xɨnō nehmen alle Übersetzer als Nominativ.

Der Parallelismuss mit dem Folgenden verlangt aber die genitivische Fassung. Hinter yaθa ist das erste Mal tam, das zweite Mal hō zu ergänzen. Vgl. noch Y. 10. 13: yat kərə-

<sup>1)</sup> jAw. paoiris kann nur auf urir. \*paryis zurückgeführt werden. Es entspricht an allen Stellen - Yt. 10, 142, 143, 13, 65, 19, 66, 467 und V. 20.4 - dem ai. pūrvis, d. i. Nom.-Akk. Plur. Fem. zu (ar.) \*prrau- 'viel'. In Yt. 10, 142 und 143 hat das Wort, wie öfters im Veda - vgl. Geldner Ved. Studien I 166 f. - Substantivbedeutung, etwa 'die Menschheit'. An der zweiten Stelle hängt der Akkusativ vom Nom. ag. abavis 'nicht betrügend' ab; die Morgenröte - diese ist gemeint, s. unten - hat die Menschheit, die auf sie wartet, noch nie betrogen; ganz ähnliches Lob wird ihr bekanntlich auch im Veda oft genug gespendet. Im Folgenden ist gegen die Neuausgabe hu bāmya (d. i. die Morgenröte) xsaētāi zu lesen. hû ist wie sonst aus hūrō, -āi in xśo aus -ahe verstümmelt. So ergibt sich eine tadellose achtsilbige Zeile. Wie hat sich Geldner die Sache gedacht? Die Worte yada dāman sraestāis vor hū scheinen spätere Zuthat; vgl. Yt. 22. 9 und Y. 36. 6. Eine Übersetzung der Zeilen ist weiter unten gegeben, S. 360 No.

naoiti driyaos havat, maso mano yada raevastemahecit "weiler den Sinn des Armen gerade so gross (stolz) macht wie den des allerreichsten"; ergänze (yada) tat. Ich kenne nur eine Stelle, da das Demonstrativ in solcher Verbindung nicht weggelassen ist, nämlich Y. 43. 10: parstem zi dwa yadana tat emavatam hyat dwa xsayas aesem dyat emavantem "denn eine Frage (Forderung) von dir ist wie die mächtiger (Herren), insofern jeder, ders kann, dich den mächtigen (Herrn) zufrieden stellen möchte"; vgl. Geldner KZ. XXX 519. Man beachte aber, dass hier in der Konstruktion gewechselt wird; dwa ist Instr., emavatam Gen. So mag sieh die Abweichung, d. h. die ausdrückliche Setzung des Pronomens erklären.

hvāraoxšnō ist als Gen. Sing. zu (ar.) \*suā-raukšan- zu nehmen, im Aind. wūrde die Form \*°rōkṣiṇas lauten. \*raukšan- ist ein sekundāres Adjektivthema zum Substantivstamm \*raukas- n. 'Licht' und vergleicht sich seiner Bildung nach dem ai. prasakṣiṇē 'dem siegreichen', das zu sāhas- 'Sieg' gehört; s. J. Schmidt Pluralbildungen 379. Wegen an- : in- s. Verf. Vorgeschichte § 188. Durch Überführung in die a-Deklination ergab sieh der 'Stamm' \*raukšna-, s. jAw. x araoxšnəm usw.; vgl. auch raoċahinō Nom. Sing., Yt. 13. 2. Zur Bedeutung des hvā- s. Zubatý KZ. XXXI 53.

Sonach ist zu übersetzen: "den Mithra . . ., sowie er seine Gestalt (seinen Leib) leuchten macht, wie die (den) des schönleuchtenden Mondes, dessen (so dass dessen) Antlitz glänzt wie das des Tistryasterns").

Darmesteter übersetzt auch die letzten Worte yada tistryostarahe, die doch klar genug sind, falsch, nämlich mit dem Nominativ: "comme l'étoile Tistrya". Auf strenge grammatische
Richtigkeit kommt es ihm eben nirgend an. Er begnügt sich,
wenn er ungefähr den Sinn getroffen zu haben glaubt. Darin
irrt er freilieh auch gar oft.

I) Im Anschluss daran gebe ich eine Übersetzung der folgenden Zeilen, die oben S. 359 No. besprochen wurden: "dessen (des Mithra) Wagen sie lenkt, die nie die Menschheit betrügt, des lichten Sonnengotts die Morgenröte". — Bei der Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass das Gegenstück von xšaēta- 'Licht' in axšaēna- 'nicht licht', d. i. 'dankel' enthalten ist; Litteratur bei Hübschmann ZDMG, XXXVIII 427 f.

## 33. Aw. Y. 47. 4c, d.

kasīuščīt nā ašāunē kādē awhat isvāčīt has paraoš ako dragraite. Die erste Erklärung, die Geldner KZ. XXVII 226 f. von der Stelle gegeben hat, kommt der Wahrheit viel näher, als die spätere, angeblich berichtigte, ebd. 582, wo na als Negation gefasst wird; das ist es aber, wie Caland KZ, XXX 535 ganz richtig ausführt<sup>1</sup>), weder an dieser Stelle noch sonstwo. Auch hier ist na Nom. Sing. zu nar-, im Sinn von 'man, einer'. cit — cīt ist 'sowohl — als auch'. kasāuš und paraos hängen beide von isvā ab. - Also: "Ob einer über Weniges Herr ist oder über Vieles: dem Gerechten soll er zu Gefallen sein, böse (hart) aber gegen den Ketzer". Der Satz bewegt sich sonach in der selben Anschauung wie Y. 51. 8 b: hyat akoya drəqvaitē ustā yā asam dādrē; vgl. ferner Y. 46. 6, 33. 2, 3. - kāðē gehört als Infinitiv zu kam-, s. Verf. KZ. XXVIII 22 und ZDMG, XLVI 304 Note. Die Gegenüberstellung von kade und ako liesse sich zu Gunsten der bekannten Etymologie von aka- (a priv. + ka-) verwerten, und es nicht unmöglich, dass dem Dichter dergleichen vorgeschwebt hat. Nichts destoweniger halte ich sie nicht für richtig.

# 34. Aw. Y. 44, 18, 19.

Der Text ist auch in der Neuausgabe nicht ganz korrekt. Es ist zu lesen: 18. tat dwa pərəsa ərəš mõi vaoča ahura kadā ašā tat mīždəm hanānī | dasā aspā aršnavaitīš uštrəmča | hyat mõi mazda apivaitī haurvatā | amərətātā yadā hī taibyō dawhā 19. tat dwa pərəsā ərəš mõi vaočā ahura | yastat mīždəm hanəntē nõit daitē | yə.īt ahmai ərəžu.vða na daitī | kā təm ahya maēniš anhat paouruyē | vīdvā avam yā.īm anhat apəma . Die Neuausgabe hat in 18e taēibyō, în 19d mainiš und pouruyē; s. Verf. IF. Anz. I 9, 100 f; Geldner Festgruss an O. von Boehtlingk 33. — Ich übersetze:

"Das frag ieh dich, sag mir die Wahrheit, o Ahura, ob ich mir nach dem Gesetz den Lohn verdienen kann — zehn Stuten mit dem Hengst und ein Kameel —, der mir, o Mazdah, kund (zugesichert) wurde, ob ich Wohlfahrt und Un-

<sup>1)</sup> Vgl. Y. 44. 19; unten S. 366.

sterblichkeit von dir her in Aussicht stellen kann". — "Das frag ich dich, sag mir die Wahrheit, o Ahura: wenn einer den Lohn dem nicht gibt, der ihn verdient, weil er es ihm (jenem), sein Wort erfüllend, leistet, — welche Strafe ihn dafür im ersten Leben treffen soll. Jene kenn ich, die ihn schliesslich treffen wird".

Das den beiden Strophen zu Grunde liegende Sachverhältnis scheint mir folgendes zu sein: Ein Familienoberhaupt (od. dgl.) ist geneigt, den neuen von Zarathustra gepredigten Glauben anzunehmen und hat den Propheten aufgefordert, für ihn priesterliche Verrichtungen zu vollziehen, wofür eine Koppel Pferde und ein Kameel als 'Lohn' zugesichert wird. Der Prophet ist aber seines Auftraggebers nicht recht sieher, daher er seinen Gott befragt, ob er sich den Lohn verdienen und dem Opferherrn "nach der Verheissung für jenen, der am Asa festhält" (ara magra yo asat haca radomo; s. Str. 17e 1) den Besitz der Wohlfahrt und Unsterblichkeit (vgl. Str. 17d) fürs künftige Leben in Aussicht stellen dürfe. Die Strophe 19 betont die schwere Schuld des Opferherrn für den Fall, dass er etwa nach Vollzug des Opfers den Lohn verweigern sollte. Die folgende Strophe (20), mit den vorhergehenden eng zusammengehörig, will den schwankenden in seinem Entschluss, den alten Göttern den Rücken zu kehren, bestärken, und zwar durch eine Schilderung der greulichen Blutopfer, die jene falschen Götter (daeva-) von ihren Anhängern verlangten.

Anmerkungen.

 $ka\partial a$  (Str. 18) dient hier, wie in den Gathas überall ausser Y. 46. 1, lediglich zur Einleitung der Frage, es entspricht etwa dem lat. num. In der fünften Zeile wird es durch  $ya\partial a$  wieder aufgenommen.

hanani, hanantė: zur Bedeutung des Verbums s. Verf. BB. XIII 85 f. In den Gathas wird es ausschliesslich vom 'Verdienen' eines verheissenen oder ausbedungenen Lohns (miżdəm) gebraucht; s. noch Y. 45. 19, 54. 1. Die gleiche Verbindung findet sich Y. 59. 30, während Y. 41. 4 miżdəm aus dem Folgenden hinzuzudenken ist. Ein andres Objekt treffen wir nur Y. 71. 3 (ašahe), Yt. 13. 88 (gamća ašəmča usw.)

<sup>1)</sup> S. Y. 45, 5, worn Geldner KZ, XXX 330.

und Y. S. 2 (myazdəm, wo ein Wortspiel beabsichtigt sein könnte).

dasa aspā aršnavaitīš: eine Koppel, bestehend aus zehn Stuten und einem Heugst. Darmesteter Zend-Avesta I 293 hat für das letzte Wort 'pleines' (trächtig); s. auch Justi Handbuch 32, 27. Ich sehe aber nicht, wie man diese Bedeutung in das Wort hineininterpretieren will. aršan-bedeutet doch 'Heugst' und vant- 'versehen mit'. Zur Bildung des Worts vgl. aðravat V. 3. 2 zu atar-. Der l'ehlevi-Version zu folgen, die dah asp i gušan bietet, d. i. 10 Heugste, hat Darmesteter ausnahmsweise doch nicht gewagt.

api-vat- bedeutet, trotz SBE, XXXII 202, 438, nichts andres als 'gnarum esse' oder 'gnarum fieri', wobei gnarus aktiven und passiven Sinn haben kann. Das Kausativ bedeutet 'gnarum facere'. Calands Übersetzung in KZ. XXX 535 kann nicht richtig sein. Darmesteter a. a. O. macht apivaiti zu einem "locatif verbal" im Sinn von "en ma connaissance", wovon haurvata amərətata als Objekte abhängen sollen: "tous ce que je connais de H. et A.".

dånha ist vielleicht das schwierigste Wort der ganzen Stelle. Die Verbindung taibyo danha steht auch Y. 34. 1, und es scheint mir unzweiselhaft, dass man t' d' an den beiden Stellen nicht ohne schwerwiegende Gründe verschieden nehmen darf. Das aber zwingt mich, Geldners Übersetzung von Y. 34, 1 in KZ, XXX 329 (wozu BB, XV 253 Note 6 zu halten) abzulehnen; denn eine 2. Sing. "du kannst geben" ist in Y. 44. 18 entschieden nicht zu brauchen. Für falseh halte ich auch Geldners Fassung von taibyō, taibyō xśa-Oram in Y. 30, 8, 44. 6 soll einfach 'dein Reich' bedeuten; s. a. a. O. und KZ, XXXI 322. In Y. 53, 9 wird das aber doch durch tava xsadrom ausgedrückt, und ein metrisches Bedürfnis zur Anderung des Ausdrucks liegt nicht vor: taibyo und tava sind metrisch gleichwertig. In Y. 53. 3 hat taibyō dativischen Sinn 'dir'; das scheint mir unstreitig, wenn sehon eine durchaus korrekte Übersetzung der Strophe noch aussteht1). An den übrigen Gathastellen Y. 30. 8, 34. 1, 44. 6,

<sup>1)</sup> Geldners Übersetzung in KZ. XXVIII 192 nimmt mazdås-éa als Subjekt. Das ist falsch. vanhins... mananhö asahya mazdaséä sind drei Genitive ebenso wie Y. 30. 10, wo nur die Reihenfolge ver-

44. 18 bezieht sich taibyō auf Ahura und steht in einem Satz, dessen Hauptverbum den Sinn von 'verschaffen, geben, ver-

ändert ist; varshous manarshō mazda asakvāćā. Subjekt ist vielmehr saosyas, aus saosyantôi - so mit Pt. 4 gegen die NA. - der vorbergehenden Strophe zu entnehmen; s. auch Mills' Note zur Stelle. Die Hauptschwierigkelt liegt im Wort paityastom, wie die Neuansgabe oder "stim, wie J. 2 und andre gute Handschriften bieten. Caland KZ, XXXIII 302 liest "tîm, das er ausser mit paityāstāram Y. 35. 9 und paityāstayaēća Vp. 15. 2 noch mit paiti.astīm A. 1. S und paiti asti V. 22. 13 verbindet: a sei für a geschrieben wie in vuamrrita, d. i. vi + amra, augmentiertes Präteritum, u.a.m. Die Richtigkeit der Erklärung von eyamre gebe ich zu: für paitiaste wird aber darum nicht viel gewonnen, weil die Lesung in A. 1. 8 und V. 22. 13 - welche Stelle in der Neuausgabe noch fehlt - durchaus nicht sicher ist. In A. 1. 8 ist paitistim oder paitistim gleich gut bezeugt. das Wort dürfte hier 'Beharren, Dauer, Bestand' bedeuten, vgl. ai. pratist'à., In V. 22, 13 scheint paitnesti die bestbezeugte Lesart: das e darin kann aber ebensowohl ar. a als a wiedergeben; und y kann auch für ar. "i + i" stehen. Bei dieser Annahme liese sich das Wort auf ein ar. \*pati-idstī zurückführen. Nach der Pehlevi-Version bedeuten die Worte ahe vaco po "mit Entgegennahme dieses Worts". Das legt die Vermutung nahe, po mit ai. is + práti zu verbinden: vgl. das P.W. und Verf. IF. III 37 (wo ich leider vergessen habe, darauf hinzuweisen, dass die Neuausgabe yaësa bietet; s. jedoch die Varianten). Mit dem Hinweis auf paitiasto.vaća neben paityāda im ZPGI. scheint mir für das Verständnis von pailyäst" auch nichts gewonnen zu sein, während freilich zugestanden werden muss, dass sich allenfalls für pailyesti in V. 22. 13 eine andre Deutung damit begründen lässt; vgl. dazu Leumann Etym, Wörterb, d. Skt. Spr. 29. Th. Baunack Studien I 357 findet den Begriff des 'Entgegennehmens' anch in paityasto an den drei erstzitierten Stellen. Seine Übersetzung von Y. 53. 3 scheitert aber, wie die von Geldner daran, dass mazdas-ça nicht Nominativ, sondern Genetiv ist. ramhous . . manamha muss persoulich genommen werden, ebenso wie Y. 30. 10. Für nicht minder zweifellos gilt mir, dass die drei Genetive ranhous . . manawhō ašahyā mazdāsćā sāmintlich von sarəm abhängig gemacht werden müssen; vgl. taraéá (d. i. mazda ahurahyá) sarəm asahyácá Y. 41, 6; ašahyā . . sarīm Y. 40, 8, ašahyā . . sairī Y. 35, 8; vanhous sard . . manawho Y. 49. 3; ferner Y. 49, 5; yo daenam vohū sarəsta manasha . . kascīt . . asa (Geldner BB. XIV 13) und Y. 51. 3: yōi və syaodanais sarəntē ahurō asa hizva uxdais varəhəus monamhō (so nach Pt. 4 zu lesen; s. Y. 47. 2: ahurō aśā ist Dyandya; vgl. Caland KZ, XXX 540 ff. und wegen -ō Verf. IF. V 217), Konkrete Bedeutung scheint sar- nirgends gehabt zu haben, sondern nur abstrakte; es ist synonym mit haxoman-; vgl. Geldner KZ. XXVIII 195 (anders freilich jetzt Ved. Stud. II 18), Verf. AF. II 184, Jackson

sprechen' hat: voividaitī, dānhā, činas. Es handelt sich aber nicht darum, ihm, dem Ahura etwas zu verschaffen usw., sondern das zu Verschaffende usw. rührt vielmehr gerade von ihm, dem Ahura, her. Es dient sonach taibyō an allen vier Stellen als Ablativ, dessen Bedeutung ihm ja, neben der des Dativs, durch das Suffix -byō, das sonst überall Dativ und Ablativ bezeichnet, leicht zugeführt werden konnte. Y. 30. 8 übersetze ich: "Und wenn die Strafe für diese Frevler¹) kommen wird, dann wird, o Mazdah, Vohn Manah bei der Vollstreckung²) das Reich von dir her denen verschaffen³) o Ahura, welche dem Aša die Drukhš in die Hände lieferten". Y. 44. 6: "Von dir her hat Vohn Manah das Reich in Aussicht gestellt "4). An beiden Stellen liesse sich taibyō etwa auch

A hymn. 55; zur Etymologie vgl. ai. gåv/āśir-, Verf. Vorgeschichte S. 99. Wenn nun tom-ca in der ersten Zeile 'und diesen' (d. i. den Bräutigam) bedeutet, so kann sarom nicht als Objektsakkusativ von dat abhängig gemacht werden, sondern nur von paityastem oder "stim, das als prädikativer Akkusativ mit tom-čā zu verbinden ist. Ich lese "stīm und nehme das Wort als ein Synonymon von paityāstārom Y. 35. 7: Owam at acsam paityastaroméa fradaxstaroméa dadəmaidê, wo wir das selbe Verbum haben wie dort. Was die Etymologie anlangt, so komme ich unter Berücksichtigung der eben erwähnten Calandschen Schreibregel auf das schon von Geldner KZ. XXVII 195 Gewollte hinaus. paityāst" gehört zu ai. ásyati 'wirft'; as- mit pati bedeutet 'Jemanden etwas vorwerfen', damit er es aufnimmt, auffasst, 'praecipere'. Sonach ist zu übersetzen: "Und den, o du, Porutsista, . . . bestimmte er dir als Unterweiser über den Bund mit Vohu Manah, Asa und Mazdah; so geh denn mit dir zu Rate" usw.

 Oder auch 'Frevel', je nachdem aënanham auf ar. \*aināsām oder \*āinasām zurückgeht.

2) sastē; so auch Y. 46. 12; vgl. dazu Geldner BB. XV 260. Dass sastē beide Male mit aēibyō zusammengehören soll, wie Geldner KZ. XXXI 320 meint, glaube ich nicht. In Y. 46. 12 ist aēibyō mit rafsòrāi zu verbinden; s. Y. 28. 3, 54. 1.

3) Gegen die Neuausgabe mit Pt. 4 võividaiti zu lesen.

4) činas; die selbe Form auch Y. 32. 5. činas kanu nur entweder als 3. Sg. auf ar. \*nast oder als 2. Sg. auf ar. \*nats zurückgehen: tertium non datur. Geldners Übersetzung der Strophe in KZ. XXVIII 257, die das Wort als 3. Sg. zu činabāmaidē usw. nimmt, ist schon aus Gründen der Lautlehre abzuweisen. Die Worte yā fračinas drzyvantem xśayō erinnern ausser an Y. 44. 6: taibyō xśa-brem vohu činas manashā — beachte xśayō (oder xśyō Pt. 4) und

mit "in deinem Auftrag" wiedergeben. Vohumanah gilt ja, ebenso wie Aša, als Vollstrecker des von Mazdah Gewollten. Aber Zarathuštra spricht und bandelt ebenfalls auf Grund göttlicher Inspiration, auch für das letzte Gericht teilt er sich eine wichtige Rolle zu. Davon ausgehend nehme ich danha in Y. 34. 1 und 44. 18 als erste Person, zu beziehen auf den sprechenden Propheten. dåwha, Konjunktiv des sigmatischen Aorists, ist 'ich werde geben', nämlich seinerzeit, beim letzten Gericht; d. i. sva. ich verspreche zu geben oder zu verschaffen, ich stelle in Aussicht. Y. 34. 1 übersetze ich (vgl. Verf. ZDMG, XXXVIII 119 f., XLVIII 150; Geldner KZ, XXX 329; Caland ebd. 536): "Für welches Handeln, für welches Reden und für welches Gebet ich die Unsterblichkeit und das Aša von dir her in Aussicht stellen kann und das Reich der Wohlfahrt: durch recht viel davon wollen wir dir das uns zu verleihen Anlass sein".

yō.īṭ ahmāi ərəżuxbā nā dāitē: iṭ...nā habe ich früher (BB. VIII 221) als gleichbedeutend mit nōiṭ nehmen wollen. Das ist zweifellos falseh, vgl. Caland KZ. XXX 535 f., der freilich seinerseits den Fehler macht, nōiṭ (und naēða) für Ablative zu erklären¹). nā ist auch hier 'man', s. oben S. 407. — ərəżuxbā nehme ich als Nom. Sing. M. eines Adjektivstammes auf an-; im Aind. würde die Form 'uktī lauten. Der Sinn ist 'wahres Wort habend', sva. 'sein Wort bewahrheitend'. Es scheint, dass auch Caland a. a. O. 536 das Wort so gefasst haben wollte; doch gibt er keinerlei grammatische Erläuterung. — Was mit iṭ gemeint ist, versteht man ohne Weiteres. In freierer Übersetzung würde sich die Zeile mit "weil er jenem leistet, was er versprochen hat" wiedergeben lassen.

xšaðrəm — auch an Y. 32. 14; hyat vīsāntā drəgvantəm avē. Ist aber der Text der ganzen Strophe wirklich korrekt überliefert? Darmesteters Übersetzung nimmt vå als Gen., yāng daēvāng als Vok. und šyavðanəm als Instr., ist also ganz unmöglich.

<sup>1)</sup> Das gAw. būnōiţ sollte doch nicht mehr aus der Versenkung hervorgeholt werden; s. Y. 53. 7. Die Gathas haben den Ablativ nur bei der a-Deklination. jAw. naēbā verhālt sich zu naēciš und naēća —, die nicht etwa aus ar. \*nait + ko hergeleitet werden können, — wie māba zu māċiš und māċa. Vgl. auch bā, bāba und bāţ. S. Osthoff PBrB. VIII 812, Brugmann Grundriss II 30, 787.

maēnis: s. Geldner Festgruss an O. von Boehtlingk 31 ff.; ebd. auch zur Konstruktion.

15. März 1894.

35. Aw. asna-, asna- 'nahe'.

Die BB. XV 33 f. vorgeschlagene Etymologie gebe ich auf. åsna- ist der 'Positiv' zu den Steigerungsadjektiven nazdyah- und nazdišta-, mit welchen es auch etymologisch zusammengehört¹). Ar. Grundform ist \*åzdna-, na-Partizip zu \*sa\*d-, vgl. ai. åsanna- 'nahe'. Die Mittelstufe zwischen der Grund- und der historischen Wortform ist \*åzna-; man vergleiche zum Ausfall des zwischen Zischlaut und Nasal stehenden t-Lauts jAw. ərədcafšnya 'der hochbrüstigen' neben fštana-; das z vor n musste hierauf tonlos werden; Verf. Vorgesch. § 39, 3. Zur Etymologie von ai. nēdiyas, jAw. nazdyō s. Brugmann MU. II 156, III 144, Verf. KZ. XXVII 351; å in Aw. åsnabildet die Tiefstufe zu na, ana; vgl. die Formen der Negation mit der bei Leumann Et. Wörterbuch 2 zitierten Litteratur.

# 36. jAw. vawharostasčit.

vanharðitasčit maynəntasčit srāvayois (oder oit) steht gleichlautend Fragm. Tahm. 11 und Nir. 109; das erste Wort allein auch Nir. 83. Darmesteter übersetzt die Worte nicht, sondern begnügt sich auf die Pehleviübersetzung hinzuweisen, die besagt, "mēme découvert, mēme nu, il chantera". Das maynənta- nur 'nackt' bedeuten kann, ist ja zweifellos, wenn sehon die Erklärung des -ənt- Schwierigkeit bietet. Aber ebenso zweifellos scheint mir, trotz der Pehleviübersetzung, dass vanharðita- nicht 'découvert' bedeutet, auch nicht in dem von Darmesteter angenommenen Sinn "en gušad duvārišn, n'ayant ni Sadéré, ni Kosti". čit . čit ist wie das indische čid . . čid 'sowohl . . als auch', in vanharðita- aber sehe ich das Gegenstück von maynənta-, nämlich 'bekleidet'. Es ist ein Kompositum aus vanhar- und sta- 'befindlich'; das erste Glied gehört mit Aw. vaste, vanhanəm usw., lat. vestis

Justis nazda- 'nahe', auch bei Geiger Etymologie des Belutăi Nu. 356 wiederkehrend, ist den Texten fremd.

zusammen; s. auch aw. eiś ZDMG. XLVIII 148; vgl. dazu BB, XV 15 ff.

Ich bemerke bei der Gelegenheit, dass ich in meiner Anschauung über die richtige Lesung des vorletzten Worts von V. 4. 49 durch die Neuausgabe nicht erschüttert worden bin; s. KZ. XXIX 584 No. Geldner hat anuharastatam aufgenommen und verweist deswegen auf die Pehleviübersetzung: axvarisn. Aber damit wird die Ursprünglichkeit dieser Lesung doch noch keineswegs erwiesen. Es ist ja gar nicht so selten, dass der Zendist seine Übersetzung auf einer ganz zweifellos verkehrten Lesung begründet hat; man vergleiche Geldners Bemerkung zu Y. 53. 5 in KZ. XXVIII 198. Die zwei vorzüglichen Handschriften Mf 2 und Jp 1 haben hanhara. Die Verstümmlung mag durch den Inhalt des vorhergehenden Paragraphen, V. 4. 48 veranlasst sein.

# 37. jAw. ada-hva.

Fragm. Tahm. 107 steht: yō nōiṭ narəm ašavanəm hvāhva aðāhva jasāntəm (recte jasəntəm) xšnaošta vā xšnāvayeite vā. Darmesteters Übersetzung "qui n'a point réjouit, qui ne réjouit point le juste qui vient sur les biens" hat zwar die Pehleviversion für sich, gilt mir aber gleichwohl für falsch. Ich verbinde aðāhva mit āiðiš usw., vgl. Geldner KZ. XXX 514. "Also, wer einen Rechtglänbigen, wenn er in eigene (persönliche) Gefahr geräth, ...".

# 38. jAw. zarahehis.

Das Wort, geschrieben zarahe his, steht Fragm. Tahm. 41. Dass es wie oben zu lesen, hat bereits Darmesteter zur St. ausgesprochen. Es ist gar nichts seltenes, dass die Absehreiber ein ihnen ungeläufiges Wort in zwei Teile zerrissen haben; vgl. Y. 29. 7: hvo urusaeibyo. Aber Darmesteters Etymologie "le neutre serait zarahyo, formé de zarah (cf. azardan), comme barəz-yō de barəz" ist verkehrt. Sie war aber auf Grund der Pehlevi-Übersetzung, die das Wort mit kāsišnakih (?) wiedergibt und mit bē kāhīnat umschreibt, ohne sonderliche Mühe zu finden. zarahehis steht für zrah wie zarazdā für zra (vgl. zrasĉa dat Yt. 9, 26, azrazdai Nir. 17 usw.) und vertritt somit ar. \*źrasjasis. Wir haben also darin den Komparativ zu ai. hrascá-; im Aind. würde die

Form hrásīyasīş lauten, vgl. aw. vahehīs gegenüber ai. vásīyasīş.

#### 39. Zu Aw. Nir. 68.

Bei Darmesteter steht: vīspanam ziī asrasčintsm parāča aēšayamananam daēva raēzaēte upa uxturušu tudraēšu asravayamnat paiti ahunat vairyat. Darmesteter hat den Satz nicht übersetzt. Es ist zu lesen: vispanam (sc. haomanam) zi asrascintam p° a° d° raēzaitē upa.naxturušu tadraēšu a° .... Das heisst: "Aller Hauma, der abtropft oder verschüttet wird in der Dämmerung oder (?) ohne dass ein Ahunavarya hergesagt wird, den lecken die Daivas auf". Zur Saehe verweise ich auf Nir. 107 (s. unten) und Y. 10. 17: mate nire zəmi paiti 'das ich nur nicht von dir (dem Hauma) verschütte". Die letzten Worte asr" usw. sind vielleicht erst nachträglich zugefügt. Jedenfalls darf man sie nicht etwa so verstehen, dass unvorsichtige Behandlung des Hauma auch zu verpönter Zeit durch Hersagen des Ahunavarya gesühnt werden könne. Für die Zeit nach Sonnenunter- und vor Sonnenaufgang ist die Haumabereitung überhaupt untersagt; vgl. auch Nir. 48. upa.nº tadraesu kann, wörtlich übersetzt, nichts andres bedeuten, als in der an die Nacht angrenzenden Dunkelheit, d. h. also in der Dämmerung nach und vor Sonnenaufgang. Der Schluss des ersten Worts ist nicht völlig korrekt geschrieben; s. BB. XV 19 zu V. 7. 79. Wegen aesay s. jetzt V. 8. 2 in der Neuausgabe.

raēzaite: Zur Schreibung aē statt ai s. zu Nir. 107; zur Form Vorgeschichte § 167, 2. Das Verbum für 'lecken' war bisher im Awesta noch nicht nachgewiesen.

Der folgende Satz, bei Darmesteter ada yo dim frahančintare ataremća baresmaća anairyanam tat dahyunam veredrai usjasaiti, ist zu Anfang jedenfalls verderbt. Die Pehlevi-Übersetzung lautet nach Darmesteters Angabe amat pun nikirishn andarung atash barsom bara ol damig rijet (d. i. ka pa nikirish andarun i atas [va] barsum be o zamik rečet). Darnach scheint ada yoi dim frahinčin antare atremča ... gelesen werden zu müssen. D. h. "Und wenn man ihn (den Hauma) ins Fener und auf das Barsman verspritzt, so trägt er zum Sieg der nichtarischen Stämme bei". Der 'Havanan', d. i. der mit dem Pressgerät beschäftigte Priester, hat nach Nir. 79 seinen legalen Platz dasinəm upa sraxtim frataram barəsman¹) aparam aðrō, d. i. auf der rechten Seite (des Hauses) vor dem Barsman, hinter dem Fener²), also zwischen Feuer und Barsman, welche sonach beide gar wohl bespritzt werden konnten. Darmesteters Übersetzung "si on la verse sans régarder le fin et le barsman" verstehe ich nicht, sehe auch nicht, wie man das etwa aus dem mitgeteilten Pehlevitext herauslesen soll. Ob er freiheh richtig mitgeteilt ist, das steht dahin.

#### 40, Aw. Nir. 107.

Bei Darmesteter lautet der Text: havanaèibya ratufris ayanhanaèibya zəmaènaèibya yezi anusvà anta nôit astaènaèibya nôit draonibya ratufris nôit fravaxènaèibya ratufris dâityô aènyô havanô adaityô aèibyô yada vadaityô hita. In korrekter Schreibung und Fassung würde der Text nach meiner Ansicht zu lauten haben: h° r" ayanhaènaèibya z° y° anusavanta n° a° n° drvaènaèibya r° n° fravaxèaènaèibya r° d° ainyô h° dâityô ainyô y° va (uva) daityô h°. Das heisst: "Man macht sich den Ratus genehm mit eisernem und irdenem Pressgerät, — sofern es nicht leck ist — nicht mit beinernem, hölzernem oder bleiernem; der Vorschrift entsprechend sei das eine Presswerkzeug und ebenso das andere, so dass beide der Vorschrift entsprechen, wenn sie verbunden sind".

zəmaēnaēibya: Nach Y. 22. 2, Vp. 10. 2 wäre eher asmanaēibya, oder allenfalls zarštvaēnaēibya zu erwarten; vgl. V. 7. 75, wo gesagt wird, dass Teller aus Erde, Holz und Blei durch Berührung mit einer Leiche für immer entweiht seien, im Gegensatz zu solchen aus andern, härtern Metallen und aus Stein, welche entsühnt werden können.

yezi anuscă anta: Darmesteter lässt die Worte in sciner Übersetsung aus, bemerkt aber, die Pehlevi-Version babe at lala sayishn — d. i. agar hūl sayisn³), was nur 'wenn oben reibend' (zu np. sūdan, sayīdan) bedeuten kann⁴) —

<sup>1)</sup> Gen. Sing. wie ayan; IF. I 178 Note.

Oder 'diesseits' . . 'jenseits', aber nicht 'en face' . . 'loin', wie Darmesteter will.

<sup>3)</sup> F. Müllers liebenswürdiger Tadel (WZ. VI 191) hat nicht verfehlt auf mich Eindruck zu machen, aber nicht den gewollten.

<sup>4)</sup> agar (at) übersetzt yezi; hûl (lala) us. Vor lâla mag lâ

und dazu die Glosse: "s'il laisse échapper quelque chose, il ne peut servir". Meine Korrektur und Übersetzung schliesst sieh dem in der Glosse gesagten an: anusavant- wäre ai. \*an-utsavant- "was keinen útsa-, Aussluss hat, nicht rinnt". Das Pressgerät muss dicht sein, damit nichts verloren gehen kann; s. Nir. 68.

draonibya: zur Korrektur s. V. 7. 75.

daityō. . aēibyō: Die Korrektur der letzten beiden Worte ergibt sich aus der Pehleviübersetzung an(zak)i havan datiha an(zak)i aparhavan. Sowohl der untere grössere Teil der Presse (fratarō havanō, der Trog) als der obere kleinere (uparō havanō = Phlv. awarhāvan, der Reibel) müssen aus dem vorgeschriebenen Material hergestellt sein; vgl. Y. 10. 2. Später trat an Stelle von Trog und Reibel Mörser und Stössel; vgl. Ludwig Rgveda III 378. Die fehlerbafte Schreibung aē statt ai (ai) findet sich gar nicht selten, wie ich wegen Darmesteters seltsamer Frage "aēnyō est-il un dérivé de aēna ou une fausse lecture pour ainyō?" bemerken will; s. z. B. Nir. 103 uštavaetayā, 109 aēnistəm; sogar stərənaēiti 102.

Die letzten Worte  $ya\partial a$ . hat Darmesteter nicht übersetzt. Er begnügt sich die Pehlevi-Übersetzung anzuführen: yazisn ka du in datiha. Das Sehlusswort hita fehlt darin. Es hat keine andre Bedeutung als sonst. Es ist ein Synonymon von yuxta- (vgl. hitaspa- — yuxtaspa-). Das entsprechende ai. yukta- aber samt den zugehörigen finiten Formen des Verbums finden sich oft genug in Verbindung mit grävan- 'Pressstein': man vergleiche das PW. unter grävan-, yuj- und yuktagrävan-, yunäkti ist der Term. techn. für Fertigstellung des Pressapparats zum Betrieb, welche durch Auflegen des obern Presssteins auf den untern erfolgte. Die havana hita, die 'angeschirrten' beiden Presswerkzeuge des Awesta decken sich also im Wesentlichen mit dem grävana yukta des Rgveda.

#### 41. Aw. Nir. 19.

Bei Darmesteter lautet der Text: dahmō dahmai aoxte frama nərəga rayōiš yat ratuš fritoiš asat vīsaiti dəm fra-

<sup>(</sup>d. i. nē), das an wiedergibt, ausgefallen sein. sāyišn lässt schliessen, dass der Zeudist usavanta las, das er in us savanta teilte, letzteres mit sūtan verbindend; aber der u-Laut darin ist nicht alt.

yrarayō nōit frayrayrāyeiti aeśō ratufriš yō jayara. Es ist zu verbessern: d° d° a° frā mā narə garayōiš y° r° fr° āsnat v° dim fr° n° frayrāyrayeite . . . "Ein Frommer sagt zum andern: "Week mich auf, Mann, wenn die Zeit des Gebets naht'. Er will ihn aufweeken, kriegt ihn aber nicht wach. Dann macht sich der den Ratus genehm, der wach war". Zum Grammatischen s. meine Vorgeschichte § 151, 260.

Münster (Westf.), 12. Juli 1894.

Christian Bartholomae.

#### Zum Zahlwort.

Johannes Schmidt sagt in seinem Buch über die Pluralbildungen der Neutra, dass in der idg. Urzeit zwei Bildungsarten für die Dekaden von 20-60 bestanden haben:

"1. Feminine Zahlabstrakta, welche aus dem Stamme der Einer und der Dekade zusammengesetzt sind wie abaktr. thrisäs cathwaresatem pañcasatem,

2. Zusammenrückungen des neutralen Plurals der Einer, soweit sie überhaupt flexionsfähig waren, mit dem Plurale einer neutralen Bezeichnung der Dekaden, wie lat. trigintā τριά-κοντα (S. 296)."

Brugmann MU. V 19 f., Grundriss II § 176 S. 489 f. ist der Ansicht, dass die erste Klasse, die 'Stammkomposita', erst aus der zweiten, den 'Zusammenrückungen', entstanden, also nicht ursprünglich sei. Ich glaube mit Schmidt, dass sie alt ist und lege besondres Gewicht auf die Abstufung des zweiten Kompositionsgliedes.

Das Wort für 'hundert' \*kmtóm ist unzweiselhaft eine te/to-Ableitung von \*dékm 'zehn'. Die formalen Beziehungen zwischen beiden Wörtern sind äusserst durchsichtig. In \*dékm ist die erste Silbe betont und deshalb vollstufig, die zweite unbetont und darum schwundstufig; als Urform muss \*dekom angesetzt werden.

Wenn an dieses ursprüngliche \*dekom ein unbetontes te to-Suffix antritt, so entsteht \*dekomto-, woraus sieh dekmt-entwickeln muss. Dieser postulierten Form entsprieht, abge-

sehn von der Akzentstelle, ai. daśát- griech. δεκάδ-; im Baltisch-Slavischen ist dagegen auch die ursprüngliche Akzentstelle geblieben, vgl. lit. děszimts (wohl Nom. Plur. = abg. desete) und russ. d'és'at'.

Anders, wenn betontes te/to-Suffix antritt, dann müssen die beiden ersten Silben des Wortes den Vokal verlieren. Es entsteht also  $d\hat{k}m$ - $t\acute{o}$ - $\hat{k}m$ - $t\acute{o}$ -. Der neutrale Nominativ Sing. lautet von diesem Stamm regelrecht \* $\hat{k}mt\acute{o}m$ .

Zu diesem endbetonten Singular gehört ein anfangsbetonter Plural, wie Joh. Schmidt lehrt. Das Verhältnis von \*kmtóm zu \*kómto entspricht genau dem von griech. μηρός : μῆρα, ai. varṣám : griech. ἐέρςη, ai. bhrātrám : griech. φράτρα. Der nmgekehrte Wechsel, Singular Anfangs-, Plural Endbetonung liegt in russ. dēlo : dēlá, griech. νεῦρον : νευρά, φῦλον : φυλή, κύκλος : ai. Nom. Pl. cakrá (vgl. Meillet IF. V 334) u. ähnl. vor. Streng lautgesetzlich wären die endbetonten Plurale mit-a, die anfangsbetonten mit -ə anzusetzen und die vorausgehnde Silbe entsprechend abzustufen.

Welche Stellung nimmt nun das ai. -śat- in den femininen Zahlabstrakten dem isolierten \*kmtóm: \*kómtə gegenüber ein? Soviel ist von vornherein sieher, dass es eine ursprünglich dreisilbigen Wort zwei Silben ganz verloren sind, die dritte in Schwundstufenform auftritt, so ist das nur denkbar, wenn keine einzige der drei Silben von jeher ohne Unterbrechung den Wortakzent getragen hat. Vielmehr ist die einzige Erklärung für die vollständige Reduktion aller Silben des Wortes nur die Annahme, dass es zur Zeit, als sich die Schwundstufe ausbildete, nieht orthotoniert gewesen sei. Das ist nur in der Enklise sowie in der Stellung als unbetontes Glied eines Kompositums denkbar. Enklise wäre, soviel ich sehe, nach Präpositionen möglich, vgl. Hirt 1F. III 357 f., kaum aber in den Zusammenrückungen 2 Zehner, 3 Zehner usw.

Auch das ist undenkbar, dass die Zusammenrückung von Einern und Zehnern schon vor der Ausbildung der Schwundstufe, also zu einer Zeit, wo die Formenbildung die denkbar durchsichtigste war, stattgefunden haben könne. Und doch müsste man das annehmen, wenn man Brugmanns Erklärung zustimmen und das Kompositionsglied -sat- als sekundäre Schöpfung betrachten wollte.

Unter diesen Umständen muss zur Deutung von -satnotwendigerweise ein altes Kompositum vorausgesetzt werden.
Alsdann ist es als zweites Kompositionsglied genau ebenso zu
beurteilen wie ai. -kṛt- in madhu-kṛt-, cit- in agni-cit-, -jit- in
go-jit-, -śrút- in dēva-śrút- u. dgl. m.

Ai. -śát- = idg. -kmt- verhält sieh zu ai. śatám = idg. kmtóm ganz genau wie -kýt- zu kytá-, -cit- zu citá-, -śrút-zu śrutá-. Nicht nur in der Lautform ist die Übereinstimmung vollkommen, auch der Akzent beider ist der gleiche: die schwundstufige Silbe des zweiten Kompositionsgliedes trägt den Wortton.

Die Erklärung der Doppelheit -sat- : satam muss daher dieselbe sein, wie die von -kft- : krta-, -krut- : kruta- usw. Ich habe sie IF. III 337 ff. ausführlich zu begründen versucht. Das Ergebnis der Erörterung ist das gewesen: Der im selbständigen Wort auftretende telto-Stamm ist der ursprängliche. Sein Suffixvokal ist betont, bleibt deshalb erhalten; seine Wurzelsilbe ist unbetont, verliert daher ihren Vollstufenvokal. Im Kompositum muss eine Akzentverschiebung stattgefunden haben. Denn es bedarf nicht erst des Beweises, dass die Wurzelsilbe des zweiten Kompositionsgliedes nicht hätte reduziert werden können, wenn sie von je her den Wortton getragen hätte. Die Entstehung von madhu-krtist nur verständlich wenn die Urform etwa \*medhuo-kertogelautet hat. Hieraus ergiebt sich durch die Wirksamkeit der Schwundstufengesetze \*médhu-krt-. Ebenso muss eine Urform \*dekomto- als zweites unbetontes Glied eines Kompositums zu -dkmt- werden, während sie als selbständiges endbetontes Wort dkmtó- lautet. Nach langer Silbe musste der anlautende Konsonant verloren gehn.

Das ai. -sat- ist daher die regelrechte Form von \*de-komto- in einem 'Stammkompositum', das griech. -коντα die lautgesetzliche Entwicklung des Nom. Plur. idg. dkómto, der ursprünglich als selbständiges Wort auf den Einer folgte, später mit ihm verwuchs. Lat. -ginta endlich ist als Kontaminationsform beider Bildungen zu betrachten. Sein Wurzelvokalismus ist derjenige des Kompositums, seine Endung die des Neutr. Plur.

Da diese Verhältnisse den Stempel höchster Altertümlichkeit tragen, scheint mir das richtige zu sein, die Kompositionsformen als gleichberechtigt neben die einfache Zusammenrückung zu stellen, wie dies Johannes Schmidt thut, nicht aber jene aus dieser herzuleiten.

Freiburg i. d. Schweiz, 20. Februar 1895. Wilhelm Streitberg.

#### Nhd. koth.

Lit. geda 'Schande, Unehre' gedingas 'schandbar' gedinu 'beschäme, beschimpfe', preuss, gidan 'Scham' negidings 'sehamlos' (mit i aus è) verbindet Zubatý im Archiv f. slav. Phil. XVI 422 unzweifelhaft richtig mit poln. žadić się, žadzic się 'abominari', żadny żadliwy 'hässlich, garstig', nsorb. żadas se 'ekeln', osorb. żadny żadłacy 'ekelhaft', serb. nslov. gad 'Ekel', aksl. und sonst im Slav. gads 'Schlange und andres ekelhaftes Getier', wruss. hadzie 'verunreinigen' hadose 'Schmutz' russ. qadit' 'beschmutzen' (vgl. Miklosich Et. Wtb. 59). Lit. godas 'Schlange' (gewöhnlich als Pflanzenname, echium vulgare, anchusa officinalis) gehört zu den Wörtern, von denen man nicht sagen kann, ob Urverwandtschaft oder Entlehnung vorliegt; god ynė 'Blindschleiche' betrachtet Brückner Die slav. Fremdw. 84 wohl mit Recht als entlehnt. Noch nicht bemerkt ist nun meines Wissens, dass diese Wortsippe auch im Germanischen vertreten ist. Altengl. cwed 'schlimm, böse', mnl. qwaet nnl. kwaad 'böse, hässlich, verderbt', kwaadspreker ostfries. quadspräker 'Lästermaul, Schandmaul', mnd. quat spreken 'maledicere', dat quat krigen, wenn einem 'übel wird', md. quad quad 'böse', auch 'ekel, schwach, verzärtelt', im Siegerland quoad 'böse', auf der Eifel quot böse, zornig', mhd. quat kot nhd. kat kot 'Unrat, Schmutz, stercus', tirol. kōt 'ekelhaftes Thier', Pl. köter von Ungeziefer aller Art; Jak. Grimm bat zu diesen auch den Volksnamen Quadi gezogen (D. Gr. III S. 587 des Neudrucks), und ihm sind hierin neuerdings Kögel Anz. f. deutsch. Altert. XIX 8 und Much Ztsehr, f. deutsch, Altert, XXXIX 44 gefolgt. Quadi hatte sicher ă; ob auch hess. quad neben quad alte Vokalkürze hat, wie Kögel meint, lasse ich dahin gestellt.

Sicher stehen hiernach die Wurzelstufen guedh- (lit. ged-,

slav. żad- aus \*gēd-, mhd. quat) und gūodh- (slav. gad-). Wie sich hierzu Quādi, seine Zugehörigkeit zugegeben, verhält — man denkt zunächst an sehwache Wurzelgestalt gūodh —, mussunbestimmt bleiben, bis sichergestellt ist, ob nicht auch noch lit. gendu gēsti 'entzwei gehen, schadhaft werden, verderben (intr.), mit der Gesundheit nicht in Ordnung sein' (māno vidureī sugēde 'mein Unterleib ist in Unordnung, ich habe Durchfall') gadinti 'beschädigen, unbrauchbar machen, verderben (trans.)' pagadas 'Verderben' (Leskien Ablaut 64) beizugesellen sind.

Jedenfalls ist die auf Hildebrand D. Wtb. V 1891 zurückgehende Zusammenstellung von köt als vorgerm. \*guēthomit ai. gūtha- 'Unreinlichkeit, stercus', welche Kluge Et. Wtb.5 211 bietet, aufzugeben.

Leipzig.

K. Brugmann.

#### Ahd. sibun und aband.

Im Anschluss an Sievers PBrB, V 119 Fussn, 1 ist öfters, zuletzt von Noreen Abriss der urgerm. Lautl. 174, angenommen worden, der Wegfall von t in got. sibun aschwed. sia (\*sebun) ahd. sibun (vgl. ai. saptá griech. ἐπτά usw.) und in and, aband mind, abent abunt as, aband ags, defen defning (vgl. ags. \(\delta ften-tid\) aisl. \(aptann\) aschwed. \(afton\) sei in den ursprünglichen Lautverbindungen ptm ptn zu einer Zeit. als noch sonantischer Nasal gesprochen wurde, unter dem Einfluss dieses Nasals erfolgt. Es hat aber seine Bedenken, dem sonantischen Nasal eine Wirkung zuzuschreiben, die sonst nur bei konsonantischen Lauten beobachtet wird. Ausserdem steht dieser Deutung von sibun das septun der Lex Salica im Wege. Ich habe daher Grundr. II 479 vermuthet, ein vorgermanisches \*septmo- 'septimus' (vgl. preuss. septmas sepmas) sei im Urgerm. zu \*sebmo- geworden und von diesem habe sibun sein b statt ft bezogen. Für aband aber hat Johausson Beiträge zur griech. Sprachkunde 154 den Ausweg gesucht, dass einmal ein "Wechsel zwischen Stämmen wie (\*ept-n- oder vielmehr) \*èp-t-r und \*èp-r-t (\*èp-n-t-) Gen. \*ap-n-té-s stattgefunden habe". Keiner von diesen beiden Lösungsversuchen hat Evidenz, namentlich dürfte die Johanssonsche Konstruktion als ein recht gewagtes Spiel erscheinen.

aband ist noch nicht sicher etymologisiert. Kluges Anknüpfung des Wortes an ai. apitvá- 'Abend' (Et. Wtb. s. v.) ist, wie Leumann Et. Wtb. der Sanskritspr. I. Teil 1893 S. 31 mit Recht bemerkt, unzulässig: apitvá- ist a+pitva-, vgl. abhipitvá- av. arém-pipwa (Geldner Pischel-Geldners Ved. Stud. II 155 ff.). Recht zweifelhaft ist auch der neuerdings von Harrison Amer. Journ. of Philol. XV 496 augenommene Zusammenhang mit mndd. nhd. ebbe. Jedenfalls enthält ahd. aband as. aband gegenüber aisl. aptann ein sekundäres t-Suffix. Kluge a. a. O. vergleicht ai. hēman-tá-s 'Winter' vasan-tá-s 'Frühling', man darf auch ahd. jugund ai. yuvati-\$ got. junda lat. juventa (von \*juyen-), ahd. angus-t aisl. angis-t (zu lat. angor ai. áhas-) u. dgl. (Verf. Grundr. II 225. 289) heranziehen.

Zur Erklärung der t-losen Formen von sieben und abend glaube ich jetzt etwas zufriedenstellendes hieten zu können: die Verbindung pt verlor, wohl schon vor Eintritt der urgermanischen Lautverschiebung, ihr t durch dissimilatorische Einwirkung des t der folgenden Silbe. Lautgesetzlich waren einerseits ahd. aband und sibunto aisl. siunde siaund (vgl. ai. saptätha-s av. haptapō, ai. saptati-ṣ, lit. septiñtas für \*septiñtas nach deviñtas), anderseits aisl. aptann ags. æftenund salfränk. septun. Durch Neubildung entsprangen æfen und sibun; letzteres nach der Ordinalzahl wie aisl. niu mit -u nach niunde, arkad. béko mit -o nach békotoc, lesb. böot. πέμπε mit -π- nach πέμπτοc (vgl. Berichte d. säehs. Ges. d. Wiss. 1895 S. 38), lat. quattuor quadru- mit a nach quartus.

Einen gleichartigen dissimilatorischen Schwund von Verschlusslauten weiss ich sonst aus dem Germanischen nicht nachzuweisen. Aber andere idg. Sprachen bieten zutreffende Parallelen. Altgriech. πυτίζω aus \*πτυτίζω zu πτύω, πυκτίον aus πτυκτίον, neugriech. ἀφέντης aus ἀφτέντης αὐθέντης, πενήντα aus πεντήντα, cαχτάριν ἀςαχτάρωτος (Pontusdialekt) aus cταχτάριν ἀςταχτάρωτος. Lat. silex aus \*scilic-, zu calx aksl. skala, siliqua aus \*sciliqua, zu aksl. skolika (Johansson KZ. XXX 436 ff.). Ai. ašīti-ķ 'achtzig' aus urar. \*ašītī- (?).

Proethnisch \*sistā-, av. hištaiti griech. ιστημι lat. sistō, aus \*sti-stā-¹). Häntiger sind auf diesem Weg Liquidae verloren gegangen, und hier scheint das Germanische selbst Beispiele zu bieten in got. fugls 'Vogel' und ahd. bior ags. béor Bier', die gewöhnlich und, wie es scheint, richtig aus \*flug-la- (zu ahd. fliogan) und \*breu-ra- (zu briuwan 'brauen') gedentet werden. Vgl. altgriech. φᾶτρία aus φρᾶτρία, ἔκπαγλος aus \*ἐκ-πλαγλο-ς (ἐκ-πλαγῆναι), φαῦλος aus \*φλαυ-λο-ς (neben φλαῦ-ρο-ς), portug. faro aus \*fraro, postrar aus prostrar, catal. pendre aus lat. prendere prehendere und vieles ähnl. in den meisten idg. Sprachen.

Wenn \*septmtó- zu \*sepmtó- wurde, warum gibt es dann neben got. ahtuda ahd. ahtodo aisl. atte (aus \*att-te) keine Spuren von \*aguda als Gegenstück von sibunto und keine von \*agau (statt ahtau) als Gegenstück von sibun? Man könnte antworten, bei der Siebenzahl sei die Dissimilation der t-Laute von den diesen unmittelbar benachbarten Lauten abhängig gewesen, es sei t nur nach p und vor Nasal dissimilatorisch aufgegeben worden. Man kann aber auch antworten, und ich gebe dieser Lösung den Vorzug: zu der Zeit als \*sepmto- entstand, hatte man bei der Achtzahl noch kein Ordinale mit Suffix -to-, und als dieses dann aufkam, war der Dissimilationstrieb, der das t der Verbindung kt. junger zt, hätte zu Fall bringen können, entweder überhaupt nicht mehr wach, oder der Einfluss des Kardinale (ahtau) war damals zu stark, um ihn zum Ziele kommen zu lassen. Die andern idg. Sprachen zeigen, dass sowohl ahtuda eine speziell germanische Neubildung war als auch afries. achtunda (nach sigunda niugunda), aisl. áttunde (nach siunde niunde) und áttande (zu átta wie níunde zu níu). Die Übereinstimmung der letzteren n-Formen mit lit. asztuntas ist natürlich zufällig:

<sup>1)</sup> Schwerlich gehören hierher griech. άττα alban. at lat. atta got. atta aksl. atta neben ai. tatā-s griech. τέττα lat. tata coru. tat lit. tētis tētis, alban. ams span. port. ama ahd. aisl. amma neben griech. μάμμα coru. mam u. dgl., obwohl Erscheinungen wie altgriech. έβλάςτηκα aus βεβλάςτηκα, neugriech. ίντα (είντα) aus τίντα, span. amparar aus mamparar leicht daran deuken lassen. Diese Lallwörter kommen auch in ausseridg. Sprachen in der doppelten Gestaltung vor.

asztuntas ist eine junge Neuschöpfung für aszmas = preuss. asma- aksl. osmv.

Leipzig.

K. Brugmann.

## 'Αριάδνη.

Die attischen Vasenmaler nennen die Gefährtin des Dionysos mit Vorliebe 'Αριάγνη statt 'Αριάδνη (Kretschmer Die griech. Vaseninsehr. 198), und da Hesychius ἀδνόν (άδνόν?) als kretische Form für άγνόν bezeugt, die Göttin überdies bei den Kretern auch 'Αριδήλα, 'die sehr strahlende', hiess, so deutet man 'Αριάδνη gewiss mit Recht als 'die sehr verehrungswürdige, hochhehre, hochheilige', s. Preller-Robert Griech. Mythol. 14 680, Roschers Mythol. Lex. I 540, Curtius Grundz.5 706, Fick-Beehtel Personennamen 2 382. Das γ in άγνός ist idg. ġ, ἀγνό-c = idg. \*iağno- ai. yajnā-. Woher aber die Formen mit -δν-? Die von J. Schmidt KZ. XXV 145 versuchte Deutung, nach der δ ein lautgesetzlicher Nachkomme des idg. ġ wäre, ist nach dem heutigen Stand unserer Kenntnis der Gutturalentwicklungen nicht mehr haltbar, inzwischen wohl auch von ihrem Urheber selbst aufgegeben worden.

Die Frage beantwortet sich leicht, wenn man sich erinnert, wie das Zusammenfallen der ursprünglichen Präsensausgange -y-iw und -d-iw in -Zw d. i. -zdw nicht selten eine Vertauschung der Stammauslaute -y- und -b- in nicht präsentischen Formen zur Folge gehabt hat, vgl. z. B. einerseits die Neubildungen ήρπαςα ήρπάςθην ήρπαςμαι άρπαςτός ἄρπαςμα zu άρπάζω (άρπαξ -αγος, άρπαγή), wovon regelrecht ήρπαξα άρπακτός άρπαγμα gebildet waren, anderseits die Neubildungen €παιξα ἐπαίχθην παίγμα φιλοπαίγμων παίγνιον zu παίζω (παίς παιδός), wovon regelrecht έπαιςα πέπαιςμαι παιστέον, s. Kühner-Blass Ausführl. Gramm. H3 158 f., Cauer Sprachwiss. Abhandl, aus Curtius Gramm, Gesellsch. 134 ff., Curtius Vb. II2 294 ff. ágyóc war ein partizipiales Nomen zu azonai azw. gleichwie ςεμνός zu ςέβομαι, ςτυγνός zu ςτυγέω έςτυγον έςτυξα, cτεγνός zn cτέγω u. dgl. (L. Meyer Vergl. Gramm, II 188), und die Form advoc mag besouders durch omidvoc 'geschent' neben ὀπίζομαι 'beachte, schene, ehre' (von ὅπις -ιδος) hervorgernfen worden sein. Auf einer gleichartigen Entgleisung beruht ἀλαπαδνός λαπαδνός neben ἀλαπάζω λαπάζω ἀλαπάξω ἐλαπάχθην λάπαξις λαπαγμός.

Zur Bildung von ἀνός konnte es um so leichter kommen, weil ἄζομαι nur im Präsens und Imperfektum gebraucht wurde, das γ von ἀγνός also an Tempusformen wie \*ἄξομαι und Verbalnomina wie \*ἀκτός \*ἄγμα keinen Rückhalt hatte. Hierzu berücksichtige man, dass άγνός schon seit urgriechischer Zeit ἀπνός gesprochen wurde (Verf. Grundr. I 364), so dass zugleich der formale Zusammenhang mit ἄγιος άγίζω ἄγος ἀναγής einigermassen gelockert war. Die Aussprache ἀπνός ist durch die Schreibung 'Αγγνούςιος C. I. A. II 1698 direkt verbürgt, und auf ihr beruht zugleich die Form 'Αριάννη auf attischen Vasen, worüber Kretschmer a. a. O. 171 f. nachzulesen ist.

Leipzig.

K. Brugmann.

# Zu den germanischen Auslantgesetzen.

Hirt hat IF. I 195 ff. die Ansicht aufgestellt, dass im Germanischen ebenso wie im Litauischen die laugen Endsilbenvokale verkürzt worden sind, wenn sie gestossen betont waren. Diese Ansicht hat er neuerdings wieder PBrB. XVIII 274 ff. verteidigt und durch neues Beweismaterial zu stützen versucht. Ich halte diese Theorie nur für teilweise richtig. Ich leugne nämlich die Verkürzung des gestossen befonten langen Endsilbenvokals vor Geräuschlaut (in Wirklichkeit kommt nur -s in Betracht, da -t sehon früh abgefallen ist), und behaupte, dass auch gestossen betonte Langvokale in dieser Stellung unverkürzt bleiben.

Betrachten wir zunächst Hirts Beweispunkte.

Für indogerm. -ös nimmt Hirt Verkürzung zu -ös, westgerman. -u an. Als Beweis hierfür sollen IF. I 213 f. ahd.
sigu und situ dienen, die er also ans idg. \*seghös \*sedhös
herleitet. Diese Auffassung ist aber für beide Worte unmöglich. Die Herleitung von situ, dem im Gotischen sidus ent-

spricht, aus \*sedhös scheint Hirt PBrB. XVIII 276 f. auch schon aufgegeben zu haben, wenigstens finde ich dort nur siqu erwähnt. Doch wird man bei diesem Worte das got. sihu, das als Glosse zu sigis 1. Kor. 15, 57 im Cod. B steht, nicht ausser acht lassen dürfen, wie Hirt thut. Dies sihu wird mit Braune Got. Gramm.3 § 106 Anm. 1 wegen des Fehlens der Brechung als Schreibfehler für \*sigu (Akk. Sing. eines Mask. \*sigus = ahd. sigu) aufzufassen sein, oder das h bezeichnet, wie Joh. Schmidt Pluralbildungen 153 will, das in nachwulfilanischer Zeit zwischen Vokalen sehr schwach spirantisch gesprochene q. Jedenfalls ist es nicht erlaubt, got. sihu und ahd. sigu zu trennen, wie es bei der Zurückführung von siqu auf \*seqhōs nötig wird. Danach ist es nicht bewiesen, dass grundsprachl. -os im Althochdeutschen zu -u wird. Wie allerdings die germanischen u-Stämme an Stelle der alten s-Stämme aufzufassen sind, ist eine Frage, die noch nicht sicher gelöst ist, vgl. Joh. Schmidt Pluralbildungen 152 ff., Brugmann Grundr. II 395, Sievers PBrB. XVI 235 ff. Ich muss gestehen, dass mir Sievers' Annahme, das u vertrete ein grundsprachl. a, dass also situ, sigu auf \*sedhas, \*seghas zurückzuführen seien, am wahrscheinlichsten ist.

Lautgesetzliche Verkfirzung des Nominativausgangs -us der u-Stämme behauptet Hirt für got. qairnus = abg. żruny, ahd. swigar = lat. socrus aind. śvaśrûś grundsprachl. \*suekrū-s. Dass hier im Germanischen kurzes ŭ an Stelle eines idg. û erscheint, leugne ich nicht. Doch fragt es sich dabei noch, ob das kurze u lautgesetzlich aus dem langen entstanden ist. Und das halte ich für sehr unsicher, da es noch einen andern Kasus giebt, in dem die ū-Stämme mit den u-Stämmen zusammenfielen, nämlich im Akk. Sg. Dieser lautet im Ai, tanúm, im Lat, socrum, das wohl lautgesetzlich aus \*socrum entstanden ist. Danach kann als grundsprachlich \*suekrum angesetzt werden. Im Germanischen musste hieraus \*swegru entstehen, da gestossen betonter Nasalvokal im Auslant verkürzt wurde vgl. Hirt PBrB. XVIII 281 f. Nun fiel \*swegru mit sunu zusammen, und hierdurch kann es veranlasst sein, dass die u-Stämme in die Reihe der u-Stämme übertraten. Es ist demnach nicht zu erweisen, dass got. qairnus ahd. swigar ihre Endung -us statt -us einer lautgesetzlichen Kürzung verdanken.

Eine Verkürzung von -īs zu -is nimmt Hirt für die 2, Sing, ahd, wili an. Das i in got, wileis will er entweder einer Wiederherstellung von der 2. Plur, ber oder der primären Personalendung zuschreiben. Beides ist möglich. Nach Brugmann Grundr. I 552 ist ahd. wili aus \*wiliz genau dem got, wileis gleichzusetzen. Soviel ich sehe, widerspricht dem nichts. Dass lange Vokale im Althochdeutschen verkürzt worden sind, wenn sie durch den Wegfall von -z in den Auslant kamen, beweisen m. E. hinreichend ahd. gesti = got. gasteis, die wohl beide auf urgerm. \*gastijiz zurückgehen, und ahd. hirti = got. hairdeis, dessen -īs auf -īs 1) zurückzuführen ist vgl. Hirt IF, I 215. Hierdurch wird uns bewiesen, dass ahd. wili dem got. wileis urgerm. \*wiliz genau entsprechen kann. Sollte sich jedoch die Annahme jener Verkürzung im Althochdeutschen als irrig erweisen, so würde ich doch auf keinen Fall zugeben, dass das urgerm. \*wiliz aus einem grundsprachl. \*uélis entstanden sein muss. Ich würde dann vielmehr annehmen, dass in der Grundsprache neben dem Präsens \*uelts/i) (got, wileis abg. veliši) ein Präsens \*uėlis(i) gestanden habe und dass hiervon das ahd. wili die direkte Fortsetzung sei. Wir sehen also, dass auch für die Eudung -is Hirts Beweismaterial nicht ausreicht, um eine Verkürzung durch den Stosston nachzuweisen.

Es bleibt noch die Endung -es übrig. Diese soll nach Hirt zu -és verkürzt sein, welches im Gotischen als -ais, im Althochdeutschen als -is erscheint. Als Beweis dient ihm in erster Linie die 2. Sing. der e-Verba, got. habais ahd. hebis an. hefr. In diesen Formen sicht Hirt ein grundsprachliches \*khabhès mit sekundärer Personalendung (PBrB. XVIII 284), während er IF. I 204 got. habais dem ahd. habes direkt gleichsetzte. Diese Gleichsetzung findet sich auch wieder PBrB. XVIII 288. Er sagt hier: "Für die 2. P. Sg. giebt es im Nordischen zwei Formen: hefir, alt bisweilen hefr. segir und segr; von diesen würde hefr, segr dem urgerm. \*ha-gir und segr; von diesen würde hefr, segr dem urgerm. \*ha-

<sup>1)</sup> Wie allerdings dies t entstanden ist, ist mir sehr zweifelhaft. Streitbergs Erklärung des t IF. III 374 Fussnote, wonach darin ein betontes i und a kontrahiert sein sollen, verstehe ich nicht. M. E. hätte das zunächst zu ija geführt, und ob daraus t entstehen konnte, ist mir fraglich.

bes, got. habais entsprechen, hefir dagegen dem ahd. habēs, got. habais, urgerm. \*habēsi". Was Hirt eigentlich von dem got. habais denkt, kann ich hieraus nicht sehen. Meint er etwa, das ai darin sei bald als æ, bald als æ zu lesen? — Sekundäre Personalendung findet Hirt auch in der 1. Sing. got. haba, welches er aus \*khabēm berleitet. Wie er PBrB. XVIII 283 selbst angiebt, ist für diese Auffassung das anord. hefi seine Hauptstütze. Wie steht es mit den nordischen Formen?

Noreen führt als Singularformen von hafa auf: 1. Sing. hefi, alt auch hef; 2. 3. Sing. hefir, alt bisweilen hefr. Nun ist allerdings richtig, dass got. haba und anord. hefi in demselben Verhältnis zu stehen scheinen, wie got. hana und anord. hani, wenn man von dem i-Umlaut in hefi absieht. Es besteht aber auch das Verhältnis: hefir: hefi = styrir: styri. Wenn also hefir zu erklären ist, so ist es durchaus nicht nötig, dass hefi altererbt ist, da es sehr wohl als analogische Neubildung angesehen werden kann.

In Hirts Auseinandersetzungen vermisse ich die 1. Sing, hef und seq. Diese beiden Formen dürfen doch, wo so grosse Schlüsse aus den am nächsten stehenden Formen gezogen werden, nicht ausser acht gelassen werden. Diese Formen auf e-Präsentia, mögen sie nun primäre oder sekundäre Personalendungen haben, zu beziehen, dürfte keinem einfallen. Sie sind vielmehr, wenn man sie unbefangen betrachtet, nur als 1. Sing. zu io-Präsentien aufzufassen, und so setze ich anord, hef dem as. hebbiu, anord, seg dem ags. secze gleich. Diese im Nordischen, Angelsächsischen und Altsächsischen vorliegenden jo-Formen halte ich für ebenso alt als die sonst vorhandene e-Flexion, wie sich ja auch sonst in den indogermanischen Sprachen Präsentia mit e-Erweiterung und Präsentia der jo-Klasse neben einander finden. Zu den jo-Präsentien dieser Verba sind ferner zu ziehen die 2. 3. Sing. anord. hefr, sear und die von Kögel PBrB. IX 518 gesammelten ahd. hebis hebit segit libit. Da diese mit den entsprechenden Formen der themavokalischen Wurzelverba zusammenfielen, wurde nach der Analogie derselben auch habu ins Leben gerufen. Dass hier e-Formen mit sekundärer Personalendung vorliegen, ist durchaus nicht glaublich.

Das anord. hefir ist dem alid. habes gleichzusetzen und

auf \*khabhēsi zurückzuführen. Der i-Umlaut kann nicht laut gesetzlich sein vgl. die 2. Plur. hafid = ahd. habēt. Nur hat hefr lautgesetzlichen Umlaut und von ihm wird auch hefit sein e bezogen haben. Anord. hefi ist dann, wie schon be merkt, Analogiebildung nach styri.

Einige Worte sind noch über die gotische Flexion zu sagen. Die 2. Sing. habais 3. Sing. 2. Plur. habaip setzi ich mit Streitberg Zur german. Sprachgeschichte 76 ff. direkt gleich ahd. habēs habēt. Dass das alte ē in allen dieser Formen zu æ (geschrieben ai) wurde, kommt daher, dass und p von Anfang an tonlos waren, wie die tönenden Spiranten in got. liban = abg. -lapēti, ahd. dagēn = lat. tacērī beweisen; über das h in got. pahan vgl. Verf. Schwacher Präteritum 58. Ebenso ist lautgesetzlich die 3. Plur. habans aus \*khabhēnti und von dieser aus sind m. E. haba und hābam neugebildet nach dem Verhältnis von nima, nimam nimand, sōkja, sōkjam : sōkjand. Zu den übrigen Former vgl. Streitberg a. a. O. 73 ff.

Ausser in der 2. Sing. der e-Verba nimmt Hirt die Ver kürzung des alten -ēs zu -ēs got, -als in der 2. Sing. de Konjunktiv-Optativs der themavokalischen Verba an. Ich mus gestehen, dass mir der Gedanke, im sog. Optativ des Germa nischen seien der indogermanische Optativ und Konjunktis lautgesetzlich zusammengefallen, sehr gut gefällt. Doch glaube ich nicht, dass dieser Zusammenfall von der 1. und 2. Plur ausgegangen ist, wie Hirt annimmt, sondern m. E. fielen an fangs die 2. Sing. und Plur. des Konjunktivs und Optativs zusammen und zwar nur bei den Verben, die den Themavoka betonten. Hier gingen die idg. Ausgänge -ês -ête im Goti schen in ·æs -æb (geschrieben -ais -aib) über nach demselber Lautgesetz, nach dem habais habaih entstanden. Nun glaub ich, dass das urgerm. ai im Gotischen in Nebensilben bereit monophthongisiert war, ein Satz, den ich allerdings nicht be weisen kann, dem aber auch nichts widerspricht. So fieler die 2. Sing. und Plur. des Konjunktivs und Optativs zusam men, und das war der Anlass, dass die Konjunktivformen un tergingen bis auf die 1. Sing, bairau aus \*bherom oder \*bhe ron, welche in das Paradigma des Optativs übertrat, vgl. Hir IF. I 206, PBrB. XVIII 287. Im Westgermanischen und Nordischen musste das ganze Paradigma des Optativs mi Ausnahme der 1. Sing. lautgesetzlich mit dem des Konjunktivs zusammenfallen.

Auch für got. sijais ist langes æ anzunehmen. Denn nur so erklärt sich die 1. Sing. sijau. Da nämlich sijais = ai. siyās idg. \*sijēs mit bairais zusammenfiel, wurde das ganze Paradigma nach bairau neugeschaffen.

Hirt will den Synkretismus von Konjunktiv und Optativ, wie oben bemerkt wurde, von der 1. und 2. Plur, ausgehen lassen. Er meint nämlich, dass gestossen betontes è in Nebensilben im Gotischen zu @ geworden ist. Die widersprechenden awehi, azetizo, fahedi- haben seiner Ansicht nach ihr ē durch eine Art i-Umlaut, die Formen des sehwachen Präteritum nasidedum usw. durch einen starken Nebenton erhalten. Es ist möglich, dass sich die Sache so verhält, wenn es mir auch wenig wahrscheinlich ist, dass ein starker Nebenton die Qualitätsänderung verhindert haben soll. Doch ist dabei zu bedenken, dass nur solche Formen für dies Lautgesetz sprechen, die auch nach Streitbergs Gesetz, dass gestossen betontes è im Gotischen vor tonlosen Spiranten zu æ (ai) wird, erklärt werden können. Das widersprechende awēbi wird mit Kluge als aweibi zu lesen sein, über das nur scheinbar widersprechende -des der 2. Sing. des schwachen Präteritums vgl. Verf. Schwaches Präteritum 10 ff.

Aus diesen Ansführungen wird soviel klar geworden sein, dass von einer Verkürzung eines gestossen betonten Langvokals in letzter Silbe vor deekendem -s im Germanischen nicht die Rede sein kann; jedes der von Hirt für dies Gesetz beigebrachten Beispiele ist ohne die Zuhülfenahme einer solchen Verkürzung zu erklären. Dass andere, irgendwie siehere Beispiele, die für das Gesetz sprechen, beigebracht werden können, bezweifle ich. Ich will nun zwei Formen anführen, bei denen nicht von Systemzwang die Rede sein kann, die aber doch gestossen betonten Langvokal vor deckendem -s als Langvokal bewahrt haben, also sieher gegen Hirts Gesetz sprechen.

Hier ist zunächst anzuführen die Endung der 2. Sing. des sehwachen Präteritums got. -des ahd. -tos. Gestossener Ton ist sieher, für sehleifenden Ton oder primäre Personalendung fehlt jeder Anhalt. Da ich über diese Endungen Schwaches Präteritum 10 ff. ausführlich gehandelt habe, brauche

ich hier darauf nicht weiter einzugehen und kann mich begnügen, auf das dort gesagte zu verweisen.

Ferner ist hier die Endung der 1. Plur. ahd. -mes zu nennen. Diese Endung als germanische Neubildung aufzufassen, ist nicht möglich, sie muss aus der Grundsprache ererbt sein. Nun kann man daran denken, als indogermanische Grundform unserer Endung -mesi hinzustellen, worauf auch das irische -mi -me zurückgeführt werden kann. Für diese Grundform würde besonders das dem ai. -masi av. -mahi zu Grunde liegende -mesi sprechen, dessen Fortsetzung auch das irische -mi -me sein kann. Endlich kann aber das irische -mi -me nach den Auslautgesetzen auf ein grundsprachl. -mes zurückgeführt werden und würde so genan mit ahd. -mes übereinstimmen, eine Grundform, die durch das -mes -mos der verwandten Sprachen empfohlen wird. Es fragt sich nun, in welchem Verhältnis die Endungen -mes -mos -mesi und -mes (oder -mesi) zu einander stehen.

Die Endung -mesi ist mit Sicherheit nur dem arischen Sprachzweige zuzuschreiben. Sie kann also vielleicht eine arische Neubildung sein, dadurch entstanden, dass das -i der Endungen -mi -si- -ti an die im Indischen auch vorhandene Endung -mas angefügt ist. Diese Auffassung wird dann vorzuziehen sein, wenn die Endungen -mes (-mos) und -mes auf eine einheitliche Grundform zurückgeführt werden können.

Für -mes giebt uns das Althochdeutsche einen Fingerzeig. Da das auslautende -s tonlos ist, muss -mēs ursprünglich den Hauptton getragen haben, wurde also in themavokallosen Präsentien gebraucht. Hierdnreh gewinnen wir für -més eine befriedigende Erklärung: es ist die hochbetonte Form zu -mes -mos. Die Entwicklung ergiebt sich nach Streitbergs Gesetz von der Entstehung der Dehnstufe IF. III 305 ff.: wir haben als ursprüngliche Endung -meso vorauszusetzen. Wenn diese Endung hochbetont war, musste sich -mes entwickeln: dies fand in den themavokallosen Präsentien statt. Und dies sen Zustand muss das Germanische zur Zeit des Vernerschen Gesetzes noch besessen haben. Zur Erklärung von -mes -mos aus -meso -moso ist auf Streitbergs Herleitung des Genitivs \*pódos aus \*pódòso IF. III 373 zu verweisen. Wie hier das zweite o erhalten blieb, da es einen Nebenton trug, so auch der Vokal in -mes -mos; denn es liegt kein Grund vor, wes

halb wir der Endung der 1. Plur., die bei der themavokallosen Flexion hochbetont war, bei der themavokalischen nicht einen Nebenton zuschreiben sollten.

Nun könnte man aber auch annehmen wollen, die ursprüngliche Form der Endung sei -mesi gewesen, das uns in ai. -masi av. -mahi erhalten sei. Vor vokalischem Anlaut habe daraus -mesi entstehen müssen, wobei im themavokallosen Präsens wegen des Silbenverlusts Dehnung des e eingetreten sei. Diese Annahme ist aus mehreren Gründen abzulehnen. Die Grundform kann nicht -mesi gewesen sein, weil die Entstehung von -mes daraus nicht zu begreifen wäre. Bei dem Konsonantischwerden eines i hätte nur zu der Zeit Dehnung des Vokals der vorhergehenden Silbe eintreten können, als auch durch die Vokalausstossung Dehnung eintrat. Dies konnte, falls es überhaupt geschah, nur in sehr wenig Fällen eintreten, und dann wäre die Verallgemeinerung sehr auffällig. Diese Annahme leidet also an einer Menge von Unwahrscheinlichkeiten und Unmöglichkeiten.

Dagegen erklären sich die vorhandenen Formen ungezwungen aus einer Grundform -meso. Das arische -masi ist als Neubildung anzusehen. Wir haben somit das ahd. -mēs auf grundsprachl. -mēs mit gestossenem Ton zurückzuführen.

Weitere, einem Systemzwang nicht unterworfene Beispiele für die Erhaltung des Langvokals in der Endsilbe vor-s vermag ich nicht anzuführen. Aber beide angeführte Beispiele sind voll beweisend: sie sind etymologisch klar und stehen isoliert. Es ist damit festgestellt, dass das Germanische kein so durchgreifendes Gesetz von der Wirkung des gestossenen Tons in den Endsilben kennt wie das Litauische. Hirts Gesetz ist zu fassen: Gestossen betonte Langvokale in Endsilben werden im Germanischen verkürzt, wenn sie im absoluten Auslant stehen. Dies Gesetz wirkte erst, nachdem auslautende Verschlusslaute abgefallen waren und auslautende Nasale sieh mit dem vorhergehenden Vokal zum Nasalvokal verbunden hatten.

Wismar.

Friedrich Lorentz.

### Wurzel asth im Sanskrit.

Der Aorist astham ist neuerdings von verschiedenen Seite besprochen worden, ohne dass die Frage seiner Herkunft en schieden wäre<sup>1</sup>).

Die in Betracht kommenden Stellen sind:

AV. XIII 1, 5: ā te rāstram iha rohito hārsīd vyāsthā mrdho abhayam te abhūt.

Maitr. S. III 1, 4 (5, 2): agátya vājy ádhvānam sárt mýdho vidhúnutā iti mydha eva vyāsthata.

Kāṭhaka XIX 3 (bei Bartholomac) — vipro, vyastha mṛdho açiçita bāhū.

TBr. II 5, 2, 1 (p. 258): ähārşīd rāstrām ihā róhita mrdho vyāsthad abhāyam no astu.

Bartholomae sieht in vyasthat etc. Formen von der Wurz stha (mit vya), die von der indischen Grammatik irrtfimlie zur Wurzel as gestellt worden seien. Pischel sagt: "vyasth heisst 'er verjagte' und weiter nichts. Dass ein Aorist åsthå lautlich nicht von einer Wurzel as kommen kann, ist selbstve ständlich. åsthat verhält sich zu åsyati, wie åbhūt zu ås und wie adarçat zu pacyati d. h. es gehört zu einer Wurz asth 'werfen', die nur im Aorist erhalten ist, wie Wurzel nur im Periektum aha." Weiter vermutet er, dass dazu astl Rv. X 48, 10 gehöre und gopå asthå dort gleich kream asta Rv. IV 27, 3 sei. Bloomfield geht ebenfalls von ein Wurzel asth aus und ändert, nach Ludwigs Vorgang (Rv. 500) AV. VII 76: nir astam sarvam jayanyam in nir tham . . . 'I have driven out the jayanya.' Henry liest cyasi für vyasthat und weist eine Wurzel asth ab2). In seinen Co tributions, fourth series p. 438 kommt Bloomfield aufs ne hierauf zurück und beseitigt, wie mir scheint, alle Einwän gegen die Aufstellung dieser Wurzel. 'We cannot therefo avoid the conclusion that asthat and asthata are agrists from a stem astha-, and the question whether this is etymological

Bartholomae Studien zur idg. Sprachgeschichte I S.
 bis 35; Pischel GGA. 1890, No. 13, S. 530; Bloom field Contrittions II S. 11; IV S. 438 f. V. Henry Les hymnes Rohitas S. 24 An
 Siehe auch Johansson IF. II 18.

related to the root as is comparatively a secondary consideration. I believe that there is such a relation. The th is either a so-called root-determinative, or is related with the formative element which appears in the passive agrist in Greek: ἐλύ-θην, etc.'

Ich stimme Pischel und Bloomfield soweit zu, dass ich die Annahme einer Wurzel asth für unabweisbar halte, aber mit as hat sie meiner Meinung nach nichts zu thun. Die Verba, welche die Vernichtung der Feinde bezeichnen, sind sehr mannigfach schattiert ef. vy-as, ji, trd, bādh, cr, han u. a. Ich möchte daran erinnern, dass auch vom 'Verzehren' der Feinde gesprochen wird.

Rv. IV 5, 4: pra taň agnir babhasat tigmajambhas tapisthena cocisā VI 59, 4: josavakám vádatah — na devá bhasáthac cana. VI 61, 1: ya (sarasvatí) — ācakhādāvasám paņim. AV. IV 22, 7: siňhapratīko viço addhi sarva vyaghrapratīko 'va bādhasva catrun. V 22, 8: mahāvṛṣān mūjavato bandhv addhi paretyá (o Takman). VIII 8, 3: amūn acvattha niḥ çṛṇihì khādāmūn — XII 2, 3: yo no dvesti tam addhy (Msc. adhy) agne.

Mir scheinen diese Stellen auf die richtige Deutung unserer Wurzel hinzuweisen. Über die Entsprechung von skr. th und griech. θ besteht wohl kein Zweifel mehr (BB. XVIII 279). Wir werden daher keinen Fehlgriff thun, wenn wir asth έςθω gleichsetzen und die zweifelhafte Herleitung des letzteren von έδ-θω aufgeben. Aus der Bedeutung 'verzehren' entwickelt sich im Skr. die allgemeinere von 'vernichten' oder 'bezwingen'. Die Präpositionen pari, vi, nis (Bhaṭṭikāvya) verstärken den Begriff.

Breslan.

A. Hillebrandt.

### Slavische Miszellen.

## 1. Zur slavischen Palatalisierung.

Es besteht, wie bekannt, im Russischen, teils auch in anderen slavischen Sprachen, eine auffallende Inkonsequenz in der Behandlung der palatalisierten hinter- und vorderlingualen (velaren und dentalen) Explosiven: der stimmlosen k und t einerseits und stimmhaften g und d' anderseits. An der

Stelle der ehemaligen stimmlosen Explosiven finden wir vor palatalen Vokalen und j stimmlose Affrikaten e und e id. h. ts und ts), während die ehemaligen stimmhaften Explosiven stimmhafte Spiranten z und z (anstatt der zu erwartenden stimmhaften Affrikaten \*dż und dz) ergeben. Die genauen Bedingungen dieses Lantprozesses sind schon lange festgestellt, sodass ich nicht darauf einzugehen brauche; wir haben è aus R und t' in russ. t'ec' ot (tecett, er fliesst), neben t'ekû (teku, ich fliesse), moc'it' (mocits, anfeuchten) neben mokryj (mokryj, nass), plačú (plaču, ich zahle) neben pláta (plata, Lohn); c aus & in russ. ce'et (ceêts, Blute, Farbe) neben poln. kwiat (urslav. \*kvētv) usw.; ż aus q und d in russ. móżek (możeśt, du kannst) neben mogú (mogu, ich kann), drużit' (družits, sich befreunden) neben druk (drugs, Freund), sażát (sażats, setzen, pflanzen) neben sat (sads, Garten); z aus g in druzija (druzija, Freunde) neben druk (drugi, Freund), zviezda (zvizda, Stern) neben poln. gwiazda (urslav. \*grezda) usw. Analoge Verhältnisse finden sich im Altbulgarischen: N. S. vlskv — V. S. vlsče — N. Pl. vlsci; bogs bože - bozi (aus bodzi); im Cechischen: svice (Kerze = urslav. \*světja), aber meze (Grenze, Rain) = urslav. \*medja usw. Das Polnische erhält c, è und dz: swieca, V. s. czlowiecze, miedza, hat aber dź verloren: możesz, boże. Diese lautliche Inkonsequenz hat vor 43 Jahren O. v. Böhtlingk zur Annahme geführt, dass altslavisches 1)  $\Gamma(q)$  kein Verschlusslaut, sondern ein Spirant sei: "da nun die entsprechenden harten Laute von z und ż, nämlich s und ż im Altslavischen die beiden Stufen der Mouillierung des x bilden (dusi, duše), an deren Stelle wir im Russischen x (duchi, duché) und à (susit') antreffen, so liegt der Schluss ganz nahe, dass im Altslavischen I nicht der entsprechende Laut von k, sondern von x gewesen sei und dass im Russischen der Laut g sich erst in verhältnismässig neuer Zeit aus 7 entwickelt habe" (Mélanges Russes, tirés du Bulletin Historico-Philol. de l'Acad. Imper. des sciences de St. Pétersbourg. Tome II. 1-re livraison 1851 p. 48). Diese Hypothese wird auch von R. Brandt in seinen "Vorlesungen über die histor. Grammatik d. russ. Sprache" (Moskau 1892 S. 113) wieder-

<sup>1)</sup> Auch altrussisches, urslavisches usw.

holt. Es sind jedoch schwerwiegende Beweise vorhanden, dass palatalisierte stimmhafte Explosiven q und d' sich auch in stimmhafte Affrikaten verwandelten: es steht z. B. fest, dass der kyrillische Buchstabe 5 ('zēlo') ursprünglich ein Zeichen für stimmhafte Affrikate dz war und später mit 7 ('zemlja' = z) in der Bedeutung zusammenfiel (vgl. Leskien Handbuch der altbulg. Spr. 2 § 31. 3. S. 47). Ausserdem bezeugen altslavische Formen iżdena = \*iżdżena aus \*iz+dżena aus \*iz+ gena ebensogut wie istedije = \*istsedije aus \*iz+cedije; vs drezdě = vs \*drezdzě ebensogut wie N. Pl. člověčssti aus \*élovéčssci d. h. \*élovéčsstsi (vgl. Leskien a. a. O. § 31 S. 46), dass dż und dz aus q auch dem Altslavischen eigen waren. Dem hentigen Russisch ist stimmhafte Affrikate dż (aus ý und d') auch nicht fremd: in der litterarischen Aussprache, sowie in einigen grossrussischen Volksmundarten (auch im Kleinrussischen) findet sich dz' nach z' (aus dem ehemaligen z in den Verbindungen zg, zd) in zahlreichen Fällen: G. S. dożdżd (dożdja, des Regens) neben N. S. dóš č (dożds, Regen), dróż'dż'i (drożżi, die Hefen), moż'dżit (mozżita, schmerzen) neben N. mosk, G. mózga (mozga, mozga, Gehirn, Mark, des . . . . 1 S. jéždžu (ezžu, ich fahre) neben jezdá (ezda, Fahrt) usw. Daneben finden wir auch (in anderen Mundarten) ż und ź: dożżá und dożżá usw. Die Affrikate dz ist dem Russischen gänzlich abhanden gekommen. Solche Formen, wie altslav. vo dręzde, N. Pl. dręzdi, wo wir auch im Russischen dz erwarten könnten (wie dz nach z), sind vollständig durch Neubildungen verdrängt: N. Pl. dr'azgi (drjazgi, Geschwätz, Klatsch), L. S. mózge (mozge) usw. Demnach ist anzunehmen, dass stimmhafte Affrikaten dż und dz (die letzte im heutigen Russischen nicht mehr vorhanden), aus d' und q, schon längst in unabhängiger Lage ihr d eingebüsst haben, während stimmlose Affrikaten ts (e) und ts (e) ihr t noch bis jetzt unversehrt behalten haben. Auf den leichteren Verlust der Verschlussbildung bei den stimmhaften Affrikaten macht auch R. Lenz (KZ. XXIX 47) aufmerksam. Die obenerwähnte Ungleichmässigkeit lässt sich auf lautphysiologischem Wege ganz einfach erklären: d in  $d\dot{z}$  und dz ist consonans explosiva lenis und desshalb nicht so 'dauerhaft', wie consonans explosiva fortis in ts (c) und ts (c). Analoge Fälle der minderen Widerstandsfähigkeit bei den stimmhaften Lenes sind die lateinischen vivus, veniö, nivem statt \*gvivus usw. neben quis, coquo usw., nidus, pēdo (aus \*pezdo), tredecim, idem usw. statt \*nizdus usw. neben ustus (ai. uṣṭḍ-), pistum (ai. piṣṭḍ-) usw., die altindischen nidas, liḍhḍs, miḍhḍm statt \*nizdás usw. neben aṣṭḍu, uṣṭḍ-, joṣṭḍr usw.

### 2. Altrussisch domovs, dolovs.

Diese Adverbialformen (in den russ. Urkunden und anderen Denkmälern des XII.-XIII. Jh. ziemlich häufig werden gewöhnlich von den russischen Gelehrten (Buslajew und and.), als verktrzte Dative Sing. der u-Stämme erklärt: domore (nach Hause), dolors (fort, hinab) and domori, dolori. Das ist aber schwerlich richtig: auslautendes -i wird nie im Russischen zu -6 verkürzt. Alle Fälle, welche man früher als solche Verkürzungen angeführt hat, sind entschieden als sekundäre Analogiebildungen zu erklären: mat' (mats, Mutter), doč (doča, Tochter), statt mať i, doč i (im Altrussischen und Volksmundarten vorhanden) sind nach noc' (noch, Nacht), kos't' (kosts, Knochen) usw. gebildet; die sogenannten Infinitivformen, wie nos'it (nosita, tragen), sind Kontaminationen aus dem Supinum nosita und dem alten Infinitiv nositi. Verkürzungen, wie l' neben l'i (le, li, ob), al' neben al'i lale, ali, oder), il neben ili (ila, ili, oder), haben keine Beweiskraft, da wir es bier mit Partikeln zu thun haben, welche oft ihre eigenen Schieksale haben. Die lokativische Bedeutung unserer Formen lässt sich auch (wenigstens fürs Grossrussische) ziemlich sehwer mit ihrem vermeintlichen dativischen Ursprung vereinigen. Es sind vielmehr echte uralte Lokativformen der u-Stämme mit Suffix -i gebildet und mit vedisch sundvi, sanari usw. identisch. Neben altrussischem dolors finden wir im Altslavischen auch ein Lokativadverbium auf -eu : dolu, mit verwandter Bedeutung herab, unten . Später wurden domors, dolors zu domój, dolój, was man gewöhnlich durch den Ausfall des -r- erklärt. Das ist aber wieder nicht möglich, da -e- in solcher Lage erhalten bleibt: krof krovs, Blut), l'ubof (ljubors, Liebe), ostáf (ostars, lass) usw. Wir haben hier vielmehr eine Analogiebildung nach solchen Instrumentaladverbien, wie der volkstümlichen tudóju, kudóju (tudoju, kudoju, in der Schriftsprache tudó,

kudá = dahin, wohin, vgl. J. S. żenóju, żenój = mit der Frau neben N. S. żená = Frau). Die alten Formen dolovu, domovu sind auch noch jetzt in einigen russischen Volksmundarten zu finden: im Gouvernement Kursk dolóf' (s. Dal 'Tolkovyj Slowarj' = Russ. Wb.), im Gouvern. Archangelsk — domof' (s. Podvysockij 'Wb. der Archang. Mundart' — russ.). St. Petersburg, 13. Dezember 1894.

## Zur Kontraktion von εα nach ρ im Attischen.

Man hat bemerkt, dass auf die Gestaltung des ig. a im Attischen die Vokale e, i, v, und der Konsonant o auf dieselbe Weise einwirken; so γενεά, θεά, φωλεά, νέα, πτελέα, coφία, πραςιά, άχυρμιά, καρύα, οἰςύα, πιτύα, εικύα und ἡμέρα, χαρά, ώρα usw. Weiter hat man bemerkt, dass we Ersatzdehnung von å vorliegt, die Vokale e und 1 und der Konsonant o einen gleichen Einfluss auf den folgenden Vokal austiben; vgl. μιάναι, πιάναι, λεάναι einerseits und εὐφράναι μαράναι μωράναι πικράναι ξηράναι usw. andererseits. Daher hat man sich angesichts von Formen wie ἡ ἀργυρέα ἀργυρα, ἡ πορφυρέα πορφυρά, τὰ ἀργυρέα ἀργυρά, τὸν ὑγιέα ὑγιά, τὸν ένδεέα ένδεα, τὸν Περικλέεα Περικλέα, τὸν εὐφυέα εὐφυά usw. zur Aufstellung der folgenden Regel verleiten lassen: die Lautgruppe -εα wurde im Attischen nach i, ε, υ, ρ auf dieselbe Weise zu a kontrahiert. So Kühner-Blass I 216, Kretschmer KZ. XXXI 290 ff. Dem ist aber nicht so; die Lautgruppe -ρεα wird vielmehr nur dann zu -ρά, wenn ihr a lang ist; ist es aber kurz, so findet Kontraktion zu -on statt. Man kann dies leicht wahrnehmen, wenn man neben einander fig. Erscheinungen stellt: ἡ ἀργυρέα-ρα, ἡ πορφυρέα-ρα, ἡ cιδηρέα-ρα zanz wie έρεέα-έρεα, allein τον χαλκήρεα-ρη, την τριήρεα-τριήρη, τόν ποδήρη, τὸν παρεμφερή, τὸν Φιλοχάρη, τὸν ξιφήρη und so alle Akk. Sing. auf -on. Einen Akk. auf -oa hat noch Niemand gefunden. Man darf die Formen auf -pn also auch micht mit den Akk, τὸν εὐφυή, τὸν ὑγιῆ, τὸν ἐνδεή vergleichen: denn diese sind nachgewiesenermassen erst im 4. Jahrh. vor Chr. analogisch gebildet worden, früher lauteten sie τὸν εύφυα, τὸν εὐκλεα, τὸν ὑτια, τὸν ἐνδεα; vgl. Meisterhans? S. 118, Kühner-Blass I 433 Ann. 8. Das über den Akk. Sing.

dieser Nomina Gesagte gilt auch für ihren Nom. Akk. Plur Neutr., τὰ ὑγιέα-ὑγιᾶ τὰ εὐκλεέα-εᾶ, τὰ ὑπερφυέα-φυᾶ, dage gen stets τὰ χαλκήρεᾶ-ρη, τὰ ποδήρη, τὰ ἀβαρέα-ἀβαρῆ, τὰ πορεμφερῆ usw. usw.

Εbenso bilden alle Neutra auf -ρος ihren Nom. Akk Plur. auf -ρεά-ρη, nie auf -ρεά-ρὰ; vgl. τὰ ὅρεα-ὅρη, τὰ βάρεα βάρη, τὰ θάρρεα-θάρρη. τὰ θέρεα-θέρη, τὰ μέρεα-μέρη usw. usw gegen τὰ χρέεα-χρέα Aristoph. Nub. 443; (τέρα Sophokl. Elek tra 443 und Eurip. Phöniss. 874 aus τέραα, nieht aus τέρεα da nach J. Schmidt Pluralbild. 335 das α nur vor ο, ω, οι in ε verwandelt worden ist, nieht vor α; deshalb sagte mar auch κέρα, τέλα, τέρα aus κέραα, τέλαα, τέραα, gegen τὰ βρέτι τὰ τέβη aus den modifizierten Formen τέβεα βρέτεα, vgl. J. Schmidt aO. 322, 326). Auf dieselbe Weise sagte man stet έγρηγόρεα-ρη Aristoph. Ekkles. 32, nicht έγρηγόρα, ganz wie ἤ, ἤδη, ἐπεπόνθη, ἀπωλώλη, ἀπεπεφεύτη, ἀφεττήκη, ἐνεπεπτώκη, ἡκηκόη, ἐωράκη, ἐδεδοίκη usw. vgl. Κόντος in Λότιος Ἑρμῆς 42 ff.

Also der Akk. Sing, und der Nom, Akk. Plur. Neutr der Nomina auf ·ρηc gehen stets auf -ρεα-ρη aus, ebenso de Nom. Akk. Plur. der Neutra auf -poc, ferner stets -n in den Plusquamperfekt έγρηγόρη, während wir von den Former wie τον εύφυη, τά εύφυη, τον υγιή, τά ύγιη sieher wissen dass sie im 4. Jahrh. der Analogie des Nominativs ó brince ὁ εύφυής usw. gefolgt sind. Das macht, glaube ich, die An nahme sehr bedenklich, τριήρη τετρήρη usw. seien analogische Neubildungen nach caφή, τείχη usw. Es scheint vielmehr dass zur Zeit der Kontraktion dieser Formen p nicht meh seine ganze alte dissimilierende Kraft bewahrt hatte, wie z. B die helleren Laute i, e, ü (denn diese Aussprache muss da v schon damals in Attika gehabt haben). Nur dann konnt ρ auf die Lautgruppe εα dissimilierend einwirken, wenn n ihr sehon vorher der a-Laut prädominierte, d. h. wenn e lang war<sup>1</sup>); also ἀργυρέα-άργυρα, πορφυρέα-πορφυρα, ειδηρέα-ρα dagegen τριήρεα-τριήρεα-τριήρε-ρη. Formen wie späteres φρή τός aus φρέατος, oder wie sp. τὰ χρέη usw. oder wie τὰ ἀρ γυρέα-ρα, τὰ πορφυρέα-ρα (vgl. auch τὰ ἀπλόα -ἀπλα, τὰ ὀςτέα

Dass hier eine Dissimilation stattgefunden hat, sieht mai aus att. άἡρ st. ἡἡρ und αὐτοδαἡ Soph. Aias 700 st. αὐτοδαέα.

οτά, τὰ χρύτεά-χρυτά) usw. dürfen mir nicht entgegengehalten werden.

Auch in einer anderen Beziehung stimmt die Lantgruppe -ρεα mit der Lautgruppe -ιεα nicht völlig überein, gleichwie -ρεω nicht mit -ιεω; ich meine die Kontraktion in den Nominibus auf -ιεύς, Πειραιέα-α, Μηλιέα-λια, Πειραιώς, Μηλιώς, Άλιας, άλια άλιας, άγυια, Πλαταιας, Έρετριέας-Έρετριας. Στειριας, Ίκαρια usw. Meisterhans 2 111, Kühner-Blass I 448; dagegen stets ιερέως ιερέα, πρωρέα, ςιδηρέα, φθορέα, ςπορέα, άμφορέα, Μεγαρέα usw., nie Μεγαρώς Μεγαρά usw. Mithin dürfen wir die Regeln aufstellen:

- 1) rea aus reja resa wurde im Attischen, abweichend von der Behandlung der Laufgruppen -εεα -ιεα -υεα, nur dann zu ρα kontrahiert, wenn das α der Laufgruppe εα schon vorher lang war, sonst aber stets von Anfang an zu ρη; also ἡ ἀργυρᾶ, aber τὰ ὄρη.
- 2) reā reōs aus reua reuos wurde im Attischen abweichend von der Lautgruppe -ιεα, -ιεω nicht kontrahiert, also τὸν ἀλιᾶ τοῦ ἀλιῶς, τοὺς ἀλιᾶς, allein τὸν φθορέα τοῦ φθορέως τοὺς φθορέας, τὸν ςπορέα τοῦ ςπορέως τοὺς ςπορέας usw.

Athen.

G. N. Hatzidakis.

## Der Ackerbau der Indogermanen.

Ob die Indogermanen den Acker bestellt haben, ist eine Frage, die zu verschiedenen Zeiten verschieden beantwortet worden ist. Man hat unsern Vorfahren den Ackerbau als selbstverständlich zugesprochen, als man ihre Kultur als hochentwickelt ansah, während später V. Hehn, halb widerwillig nur, den europäischen Völkern eine primitive Bestellung des Landes zugestand, als er die Trugbilder von einer hohen indogermanischen Kultur zerstört hatte. Die letzten, die dieser Frage ihre Aufmerksamkeit zugewendet haben, Schrader in der neuen Auflage des Hehnschen Buches S. 63 und Ibering in seiner Vorgeschiehte der Indoeuropäer S. 25, sprechen sich beide Hehns Argumenten folgend für Unbekanntschaft mit dem Getreidebau aus, und jener legt der Entwicklung von der Viehzucht zum ruhigen Anbau der Feldfrüchte eine grosse Bedeu-

tung für die Erschliessung der Urheimat bei, Sprachvergl. u. Urgeseh. <sup>2</sup> 625.

Der Thatsache wird man sich allerdings nicht verschliessen können, dass die europäischen Sprachen, vor allem die centum-Stämme eine Anzahl gemeinsamer Worte aufweisen, die sieh auf den Ackerbau beziehen, und dass bei allen Indogermanen Europas, soweit wir nur zurückkommen, die Bestellung des Bodens vorhanden ist. Da nun der Übergang von der Viehzucht zum Ackerbau, den Schrader vermutet, Zeit in Anspruch genommen hätte, so ist die Annahme einer Spracheinheit der Idg. Europas die notwendige Folgerung aus Schraders Ansicht. Denn die Art und Weise, wie dieser Gelehrte auch ohne eine solche die gemeinsamen Ackerbauausdrücke erklären will, hält bei genauerer Untersuchung nicht Stich. Weil aber diese Spracheinheit nicht nachzuweisen ist, weil in dieser Zeit des Zusammensitzens und der gemeinsamen Kulturentwicklung die Sprache keine weiteren Fortschritte gemacht hat, muss ich diese Hypothese Sch.s ablehnen. Ich nehme dagegen an, dass die Indoiranier nach ihrem Abzug aus Europa den Ackerbau infolge der natürlichen Verhältnisse haben aufgeben und deshalb auch die Ausdrücke dafür haben verlieren müssen. Ich hoffe diese Anschauung nun noch etwas besser begründen zu können, wenn ich eine andere Wissenschaft, die Ethnologie. zur Hilfe heranziehe. Denn das einzige Mittel, die vorgeschichtlichen Thatsachen zu verstehen, bleibt, sieh an das zu halten, was vor unsern Augen liegt, nämlich an die primitiven Völker, die heute noch Verhältnisse bieten, wie wir sie für die Idg. annehmen. Die Ethnologie, die aus der Zeit des Sammelns der Thatsachen in die der Verarbeitung eingetreten ist, hat nun neuerdings zwei Bücher hervorgebracht, die geeignet sind, auf unser Problem helles Licht zu werfen.

Was sind primitive Völker? Hat sich aus der Viehzucht wirklich der Ackerbau entwickelt? sind Fragen, die jüngst in dem Buche von Ernst Grosse 'Die Anfänge der Kunst' Freiburg i. Br. und Leipzig 1894 gestellt und beantwortet sind. Als ausschlaggebenden Faktor für die Bestimmung, welche Völker primitiv sind, erklärt Gr. die 'Produktion'. Das ist ja ein altes Einteilungsprinzip, das in den 'Fischern, Jägern, Hirten und Ackerbauern' unserer Kulturgeschichte bereits angewendet ist, aber es ist noch niemals mit solcher

Schärfe und mit einer solchen Fruchtbarkeit wie hier aufgestellt. Zugleich gewinnt aber der Verf. damit die Beantwortung der zweiten Frage, indem er ein anderes Bild von der Aufeinanderfolge dieser Produktionszustände gibt. "Auf der niedersten Stufe ernährt sich der Mensch durch die Jagd im weitesten Sinne - und durch das Einsammeln von Vegetabilien. Bei dieser primitivsten Form der Produktion zeigt sich zugleich die primitivste Form der Arbeitsteilung — die physiologisch begründete Arbeitsteilung zwischen den beiden Geschleehtern. Während sich der Mann die Sorge für die animalische Nahrung vorbehält, ist das Einsammeln von Wurzeln und Früchten die Aufgabe der Frau. . . . Von dieser untersten Stufe aus kann die Produktion nach zwei Richtungen fortschreiten; - je nachdem der männliche oder weibliche Wirtschaftsbetrieb eine weitere Ausbildung erfährt. Welcher von den beiden Zweigen aber zum Stamme anwachsen soll, das hängt in erster Linie von den natürlichen Bedingungen ab, unter denen die primitive Gruppe lebt. Wenn die Flora und das Klima der Landes zunächst die Schonung und später die Pflege von Nutzpflanzen nahelegen oder lohnen, so entwickelt sich der weibliche Wirtschaftszweig, das Pflanzensammeln allmählich zum Pflanzenbau. In der That liegt bei primitiven ackerbauenden Völkern dieses Geschäft stets in den Händen der Frau. . . . Ein grosser Teil der Menschheit hat indessen eine ganz andere Entwicklung erfahren. Diejenigen Jägervölker, welehe in Gegenden lebten, die dem Ackerbau Schwierigkeiten entgegensetzten, während sie dem Menschen Tiere darboten, welche die Domestikation gestatteten und lohnten, sind nicht wie jene ersten zur Pflanzenzucht, sondern zur Viehzucht fortgeschritten. Die Viehzucht aber, welche sich allmählich aus der Jagd entwickelt hat, erscheint genau wie diese überall als ein Vorrecht des Mannes".

Diese Entwicklung von der primitiven Arbeitsteilung aus kann sowohl gleichzeitig eintreten, oder es kann die Viehzucht dem Ackerbau, oder aber auch der Ackerbau der Viehzucht vorausgehen. Das richtet sich ganz nach den Naturverhältnissen. Eine treffliche Illustration zu den allgemeinen Erörterungen Grosses und eine vorzügliche Waffe gegen die bisherigen Annahmen unsrer Wissenschaft findet sich in dem ausgezeichneten, gleichfalls 1894 erschienenen Buche

K. von der Steinens 'Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens' S. 200 ff. Die Bakairi leben in der Steinzeit, d. h. sie kennen nicht im geringsten den Gebrauch der Metalle und sie sind Jäger. "Wir können diese Menschen nur verstehen, wenn wir sie als das Erzeugnis der Jägertums betrachten." "Auf der andern Seite ist es Thatsache, dass die Erzeugnisse des Feldbaus - ausgenommen bei den Trumai - seit undenklichen Zeiten im Besitz unserer Indianer sind." Und weiter bemerkt von der Steinen: "Sie waren Jäger ohne Hunde, Fischer ohne Angel, Bauern ohne Pflug und Spaten. Sie bieten uns ein vortreffliches Beispiel dar, um zu lernen, wie vielgestaltig die Methoden der Arbeit zum Zweck des Lebensunterhalts vor dem Besitz jedweder Metalltechnik gewesen sein können." Und weiter sagt er: "Es gibt für unsere Indianer noch einen tiefer liegenden und doch recht einfachen Grund, der das Nebeneinander von blutiger Jagd und stiller Bestellung des Bodens sehr wohl erklärt. Um es schroff auszudrücken: der Mann hat die Jagd betrieben, und währenddes die Frau den Ackerbau erfunden." Sie haben ihn erfunden, indem sie von dem Sammeln der Früchte zu dem Säen und Anpflanzen übergegangen sind,

Der Ackerbau kann also auch bei den Indogermanen älter sein als die Viehzucht, obgleich diese das Hauptmittel des Erwerbs bildete. Aber wie bei den Bakairl und bei allen Primitiven lag bei den Indogermanen der Ackerbau in den Händen der Frau. Von den Germanen sagt es Tacitus XV. ausdrücklich: delegata domus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia. Von anderen Völkern wie den Thrakern wird der Abschen des Manues vor dem Ackerbau berichtet (Tomaschek Die alten Thraker I 122), und zur Zeit der homerischen Griechen müssen die Mägde die mühselige Arbeit des Brodmahlens besorgen, wie sie selbstverständlich stets den Flachs gebaut, ihn gesponnen und gewebt haben. Noch im Mittelalter ist die alte Arbeitsteilung bewahrt. Im Meier Helmbrecht wird die Thätigkeit der Gotelind als Ehefran eines Banern geschildert, V. 1358: bi dem muost du niuwen, dehsen, swingen, bliuwen und dar zuo die ruoben graben, während Helmbrecht selber keine Ochsen unter das Joch führen und nimmere mist uf den wagen gevazzen will. Uns erscheint es wohl ebenso selbstverständlich, dass die Fran gesponnen hat, wie dass sie kocht, aber auch dies muss erklärt werden. Denn die homerischen Helden besorgen ja die Küche selbst, d. h. sie braten das Fleisch am Spiesse. Das Kochen bezieht sich dagegen hauptsächlich auf die Zubereitung pflanzlicher Nahrungsmittel und fällt daher der Fran zu. Aus alledem ergibt sich zur Genüge, dass auch bei den Idg. der Ackerbau nicht aus der Viehzucht entstanden und ihr gefolgt zu sein braucht, und dass er keine besonders hohe Kulturentwicklung voranssetzt. Was wir heute bei den Schingüstämmen finden, wird man wohl auch den Idg. zuschreiben dürfen.

Der grösste Fortschritt im Ackerban wird aber erst erreicht, wenn die Rinder vor den Pflug gespannt werden, und
sie die schwierige Arbeit der Lockerung des Bodens rasch
und leicht vollbringen, wenn sich also Viehzucht und Ackerban verbinden. Ob die Idg. bereits soweit fortgeschritten
waren, können wir nicht bestimmen. Aber wenn sie die
Ochsen vor den immerhin künstlich gefertigten Wagen spamten, warum dann nicht vor einen hölzernen Hackenpflug?

Für den Ackerbau sprechen aber noch andere allgemeine Erwägungen. Grosse hat nämlich in seinem dritten Kapitel S. 36 den fruchtbaren Satz aufgestellt, dass die Familienform von den sozialen Verhältnissen abhängig ist. "Mit dem Ackerbau ist auch der wirtschaftliche Schwerpunkt auf die weibliche Seite verlegt; - und infolgedessen finden wir bei allen primitiven Gesellschaften, die sich vorwiegend auf den Ackerbau stützen, eine matriarchalische Familienform oder doch die Spuren einer solehen. Die Frau als Haupternährerin und Grundherrin steht jetzt im Mittelpunkte der Familie. Zu der Ausbildung eines Matriarchates im eigentlichen Sinne, zu einer wirklichen Frauenherrschaft, ist es allerdings nur in sehr seltenen Fällen gekommen, - nämlich nur dort, wo die soziale Gruppe den Angriffen äusserer Feinde entrückt war. In allen anderen Fällen gewann der Mann das Übergewicht, welches er als Ernährer verloren hatte, als Beschützer wieder-Auf diese Weise entstehen die Familienformen, welche bei den meisten dieser ackerbauenden Völker herrschen und welche einen Kompromiss zwischen der matriarchalischen und patriarchalischen Richtung darstellen". Die Kinder halten sieh dann zur Familie der Mutter, erben von ihr, und der Mann tritt in

die Familie der Frau über. Für ursprüngliche sittenlose Zi stände "ἄνδρες τὴν μῖξιν τῶν γυναικῶν κοινὴν ποιεῦνται" zeug das 'Mutterrecht' demnach nicht.

Umgekehrt lässt sich ein Schluss von der Herrschaft de Mutterrechts auf die Thätigkeit der Frau ziehen. Wir könnt nicht leugnen, dass wir Spuren dieser uns sonderbar ersche nenden Sitte bei idg. Völkern finden. Der Satz des Taeitus "sororum filis idem apud avunculum qui ad patrem honor, qu dam sanctiorem artioremque hunc nexum sanguinis arbitrantus verträgt keine andere Deutung und erklärt sich ans der soziale Stellung der Frau. Mit der oben erwähnten Thatsache de Ackerbebauens durch die Frauen steht er im besten Einklan

Als dritter Punkt kommt bei den Germanen das Schenki der Mitgift in Betracht: "dotem non uxor marito, sed uxo maritus offert." Ursprünglich wird natürlich die Mitgift de Vater der Frau gegeben, d. h. die Frau wird gekauft, m das hat nur da einen Sinn, wo die Frau eine soziale Arbe terin ist, wo sie einen Wert für den Haushalt hat. Deutlie sagt der Thrakerfürst Seuthes zu Xenophon: "Ich will den Tochter nach thrakischer Sitte kaufen", das ist bei demselbi Volke, bei dem die Männer den Ackerbau verabscheue Weitere Thatsachen lassen sieh aus den verschiedensten Teile des von Indogermanen bewohnten Gebietes anführen. Sich überwog bei den Idg. die Viehzucht als Erwerbszweig, dah herrscht der Mann noch mehr, als durch die Natur bedingt i und die Frau tritt in die Familie des Maunes über. Aber die Zen nisse über den Frauenkauf sind nirgends selten, und bei de Griechen, Germanen, Thrakern, Litauern und Slaven gut beleit

Sicher scheint die Kaufehe jünger zu sein als die Rau ehe, die da sich finden muss, wo der Mann auf die Thäti keit der Frau kein grosses Gewicht legt. Sie bleibt als Ruiment übrig, bei Hirtenvölkern wie den Römern in der Saglebendig. Ganz streng genommen schliesst ja das eine dandere nicht aus. Sie können ganz gut nebeneinander bestä den haben, da ja überall der Ackerbau je nach der Gunst dörtlichkeit mehr oder minder hervortreten musste, und in de primitiven Leben eine ganz verschiedene Rolle spielen konnt Alles dies zusammengenommen beweist, dass die Schraderschanahme: Entwicklung des Ackerbaus aus der Viehzue nicht richtig ist.

Ich glaube gezeigt zu haben, zu welch fruchtbaren Ergebnissen die Anwendung der Grosseschen Theorie auf idg. Gebiet führt. Es ist nicht genug, dass wir feststellen, die Indogermanen besassen in der Hauptsache die patriarchalische Familienform, sondern wir müssen auch fragen, wie Ihering es thun würde, warum hat sie sich ausgebildet. Und das ist nun völlig klar. Bei dem Hirtenvolke der Indogermanen, das durchaus einen kriegerischen Charakter hat, muss der Mann herrschen. Aber nirgends ist bei den Indogermanen die Frau die willenlose Sklavin des Mannes. Wenn die Frau wirklich als Herrin ai. patni, griech. πότνια bezeichnet wurde, so musste sie in wirtschaftlicher Beziehung eine bedeutendere Rolle spielen, als bei einem reinen Hirtenvolke möglich gewesen wäre.

Von einer anderen Seite als der Sprachwissenschaft ergibt sich also eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass die indogermanischen Frauen den Ackerbau betrieben haben, und man wird nunmehr an die Gleichungen für Ackerbau und Getreide mit anderen Anschauungen herantreten müssen, als früher.

Zunächst sind die Ausdrücke für 'pflügen und Pflug' entschieden alt. Griech. ἄροτρον, armen. arör, lat. aratrum, ir. arathar, altn. ardr, lit. άrklas, s. rålo erweisen sich durch ihre Lautgestalt als alt, auf lit. slavischem Boden namentlich durch den Akzent. Wie solch ein primitiver Pflug ausgesehen haben mag, das lehren noch heute die Zustände der Balkanhalbinsel, wo an einigen Stellen ein hölzerner Hackenpflug benutzt wird.

Die Namen für einzelne Getreidearten sind gleichfalls entschieden alt. Man muss auch hier die Lautform genan ins Auge fassen. Worte wie κριθή, lat. hordeum, ahd. gerstarufen den Eindruck höchster Altertümlichkeit hervor. Wenn man behauptet, dass die Indogermanen den Namen einer wildwachsenden Grasart mit essbaren Körnern ursprünglich mit dem erwähnten Ausdruck bezeichnet und diesen erst später auf die Gerste übertragen hätten, so vermisse ich einen Nachweis dafür, welche Grasart darunter verstanden werden soll.

Natürlich ist der Ackerbau sehr primitiv gewesen, und es wird sich kaum feststellen lassen, welche Getreidearten die Indogermanen angebaut haben, und zwar sehon aus dem einen Grunde nicht, weil die Indogermanen in historischer Zeit auf einem Gebiet sassen, das klimatisch so ausserordentlich ver402

schieden war. Deshalb wechselte der Anbau der Getreidearten, und die Indogermanen, die nach dem Süden vordrangen, fanden dort wahrscheinlich sehon ganz andere Pflanzen verwendet, als sie im Norden gekannt hatten.

Mit Hilfe der Etymologien kommen wir also hier nicht weiter. Wir können nicht bestimmen, nnter welchen Bedingungen sich in Europa der Ackerbau entwickelt hat, vor allen Dingen so lange nicht, bis wir nicht die Herkunft der Getreidearten kennen. Jedenfalls sind unsere gewöhnlichen Halmfrüchte länger angebaut, als wir denken. Nur ein Datum lässt sich geben, und auch das entnehme ich wiederum dem Buche Grosses. Die ältesten Höhlenbewohner Europas, die Verfertiger der ungeschliffenen Steingeräte, haben uns eine Anzahl von Zeichnungen und Ritzungen auf Knochen binterlassen, die bisher ganz rätselhaft erschienen. Aber dieses Rätsel löst sich durch die vergleichende ethnologische Betrachtung der Jägervölker. Bei allen diesen finden wir eine Fertigkeit des Zeichnens und eine Vorliebe dafür, die unsere höchste Bewunderung erregt. Diese Begabung erklärt Grosse treffend aus den sozialen Bedingungen, unter denen diese Völker leben. Die Handhabung von Pfeil und Bogen erfordert eine siehere Hand, die zum Zeichnen gleichfalls notwendig ist, und die bei der Jagd gebotene genaue Beobachtung der Tiere bringt die ähnlichen Abbildungen hervor. Gerade aus der Kunst der Höhlenbewohner der Dordogne lässt sich ihr Jägerstand mit der grössten Sicherheit erschliessen. Auf der andern Seite haben sie sicher den Ackerbau noch nicht gekannt. Zwischen ihnen und der neolithischen Bevölkerung gähnt ja nun die grosse Kluft. der sogenannte Hiatus, den man noch nicht auszufällen vermocht hat. Aber das eine ist sicher, dass wir die neolithische Bevölkerung im Besitz des Ackerbaues finden. In dem langen Zeitraum, der die beiden Epochen trennt, muss sich auch in Europa der Kulturfortschritt vollzogen haben. Das ist das einzige, was wir feststellen können. Die Indogermanen Europas aber treten mit dem Ackerban bekannt in die Geschichte ein, und es lässt sich ans allgemeinen Gründen nichts dagegen einwenden, dass sie schon seit langer Zeit im Besitze dieser Entwicklungsstufe waren.

Leipzig-Gohlis.

# Sachregister.

Ablaut. \*lōisā: līsā 40. Wz. zges: zgēs: zgēs 47. guēdh: guōdh: guōdh: 375 f. Schwed. knācka: altnord. knoka: nhd. knicken 3. Altnord. glamm: glymia, glumra: hliómr 15. Altind. -áni: -ā = -ámi: -ām und ā vor r (vielleicht auch m) 266 ff. Messap. -an-: -ōn- 207. dotōras: dotaras 211. -in-: -iōn 211. — ē-Stufe im Wurzelaorist 47. — Vgl. Dehnung, Deklination, Konjugation.

Adverb. Urspr. Instrumentalform im Griech. und Got. 252. im Lat. 142. Lokativform im Russ. 392 f. — Awest. auf -tra 357. Arm. auf -s 174, auf -bar 177. Lat. auf -tim 252. Got. auf -s 174, auf -ba 177. Komparative Adverbia auf -iz im Altsächs. 184. — Vgl. Suffix.

Akzent. Prioritätsfragen betreffend die Entdeckung der idg. Akzentqualitäten 231 ff. Das Wesen der idg. Akzentqualitäten 234 ff. Wortton und Akzentqualität 243 ff. — Lange Vokale mit zweigipfligem Akzent im Rigveda 242 f. Der griech. Zirkumflex 237 f. Der lit. Schleifton 238 ff. — Zurückziehung des Akzents im Lit. 78. Akzentwechsel im Singular-Plural 334. 373. — Schleifende Betonung der Partizipia auf -onts

Indogermanische Forschungen V 5.

338 f. Schleifender Akzent von ag riech, βοῦς 339. Ausgleichung des Silbengewichts im Germ. 345 ff. — Verschiedene Schicksale der idg. Diphthonge je nach dem Akzent 241 f. — Vgl. Diphthonge.

Anaptyxis von a und aim Asl. 49.

Anlaut. Lat. s = idg. ks63 f. Germ. s- = idg. ks- 63 f.
Slav. s- = idg. s- 62 ff. Russ.  $l\dot{e}$ -,  $r\dot{e}$ - aus el-, er- vor Konsonant, lo- ro- aus ol- or- vor Konsonant
56. Vgl. Konsonantismus, Vokalismus.

Assimilation von s und s in zwei aufeinanderfolgenden Silben 75 ff. A. von i an vorhergehenden Konsonanten im Messap. 205. Lat. m für n durch A. an den Anlaut 80 f. Asl. sosna aus zosna 66. — Vgl. Konsonantismus.

Auslaut. Schwund von auslaut. -t im Messap. 199. 204. Slav. -s = idg. tonlos. -os und -om; -o = betontem -os und -om 73 f. — Vgl. Konsonantismus, Vokalismus, Wurzeln.

Dehnung. Dehnstufengesetz 386. Kritik von Möllers Dehnungsbypothese 248 ff. Dehnung des Endungs-o der messap.

on- und tor-Stämme 206. Vgl.

Konsonantismus, Kurzname, Vokalismus.

Deklination. Deklination der as-Stämme 48. Idg. \*mūs 34. Die mit -m- und -bh- gebildeten Kasussuffixe 251 ff. - Nom. Sg. der Neutra auf -u- im Arm. 331, der io-Stämme auf -ias und -ies im Messap. 205, der Digamma- und a-Stamme auf -as im Messap. 202, der femininen ti-Stilmme im Messap. 202, der a- Stämme im Germ, 381, -Genit. Sg. auf -so, -sio 41. Der a-Stämme im Alban. 2001, der o-Stämme auf -i im Alban. 205, der o- und a-Stämme im Venet. 206, der o-Stämme auf -aihi im Messap. 205, der io-Stämme im Messap. 205 f., der i- St. im Messap. 211, der Digamma-St. auf -os im Messap. 202 f., der n-St. im Messap, 203, der tor-St. im Messap. 211, der a-St. im Germ. 243, des fragenden Pronomens česo, časo im Aslav. 41, 48 f. - Dat. Sg. Awest. auf -trái 356 f. Der a-St. im Alban. 2001, der a-St. im Messap. 199f. - Ablat. Sg. Awest. gath. der a-Dekl. 3661, - Instrum. Sg. mit Suffix -mi, -m, -m, -m 252. - Lokat. Sg. suffixles im Messap. (-reles) 213; der i-St. im Messap, 199 f. Der u-St. mit Suffix-i im Russ. 392 f. Asl. nast, vass 57. - Nom. Akk Dual. Awest, auf 5 217 ff. Lokat. und Genit. Dual. im Aind. und Awest. 2184. - Nom. Plur. der Neutra auf -ā 334. Lokat. Plur. Asl. rlzeechs, nostrehs 41. der a.St. im Asl. 52. Asl. créss 55. - Vgl. Ablant, Akzent, Adverb, Dehnung, Pronomina, Stammbildung, Suffix.

Denominativum im Aind. (scheinbar Kausativum) 314. Lat. vom to-Partizip 299 ff. 304 f.

Determinativ *l* als charakteristisches Element für Gerätebenennungen 11. Vgl. Suffix.

Diphthonge. i- und u- Diphthonge mit schleifendem Ton bewahren den zweiten Komponenten im Lit., verlieren ihn bei gestossnem Ton 240 f. Vgl. Akzent, Vokalismus.

Dissimilation. Schwund eines Verschlusslautes und einer Liquida, wenn derselbe Laut in der folgenden Silbe wiederkehrt 377 f. Verursacht Konsonantenschwund im Nord. 11. Alb. 3i 82. Vgl. Konsonantismus.

Epenthese. Arm. u-Epenthese 331. Agriech. i-Epenthese 279.

Gerundivbildung im Lat. 2901.

Geschlecht. Maskulinum im Sg., Femininum im Duat. 45 f.

Inchoative mit Suffix -skound -sqo- 72. 79.

Infix. Nasalinfix 327. Vgl. Konjugation.

Inversion von Subjekt und Prädikat im Aind, 335 ff.

Infinitive entstanden aus Verbalsubstantiven 90. Awest. auf -trái 356 f. omparativ bildung im isap. 214.

omposita. Bahuvrihikoma im Germ. 326. Nord. posita auf -ist (-gist-) -enge (ge) 10 f.

onjugation. Das ital. Meassiv 110 ff. - Präsens mit linfix im Awest, Lat. 294, Jav. 50. Präsentia mit -narm. 174. Redupliziertes im d. 216. Agriech, auf -Zw - Imperfektbildung im 330. - Sigmatischer ist im Messap. 196 f. 200. . im Slav. 37. Asl. Aoriste. -chr 52. Sigmatischer und zel-Aor, der Wurzeln dhe und m Messap, 207 f. - Pera mit -ê- (lat. lêgi, alb. l'oba 180 ff. 322. Periphrastisches ekt im Lat. 103 ff. - Kontiv auf -a- im Lat. und sap. 213 ff. Agriech. βούthess. βέλλομαι 328. Kontivbildung im Arm. 329 f. — . Pras. im Arm. (berem usw.) von jo-Präsentien im Germ. Got. haba 383. Anord. hefi 383. 1. Sg. Perfekti. tutudi 108. - 2. Sg. Präs. rm, 330; Got. habais, ahd. s, an. hefir 382 ff.; im Asl. 2. Sg. Aor. im Alban. 1991. des schwachen Präteris got. -des, and, -tos 385 f. Konjunkt.-Optat. der themadischen Verbaim Germ. 384 f. wili 382. - 3. Sg. Pras. di im Messap. 207. 3. Sg. im Arm. 330, im Messap. 3. Sg. Pras. Konj. Med. essap. 214. - 1. Plur. ahd. 386 f. - 3. Plur. Aor. Akt. lessap. 208 f., Aor. Med. sup. denda 207f., Präs. Konj. Messap. 213. — Vgl. Ablaut, Akzent, Denominativum, Gerundivbildung, Inchoativa, Infix, Infinitiv, Partizip, Suffix.

Konsonantismus. Bewegliches s im Wurzelanlaut 5, 15, 17 ff. 22, 55. Wechsel von Media aspirata und einfacher Media 326f. - Iran. Arm. Griech. h für s 83 ff. - Ar. \$ 75. 82. - Aind. dq = idg, ze 355 f. d ans zet (?) 62. Schwund von n hinter ā vor t in vortoniger Silbe 269 ff. - Awest. Schwund von Dental zwischen Zischlaut und Nasal 367. zd aus dh+t 228. - Npers. d = altiran, t 228, - Armenisch. Parasitisches h- 178 f. Idg. i im Arm.  $229^4$ . t = idg. t- (?) 280 1, d 171, x aus kh 50. A 171. -rt- aus -dr- 331. Schwund des auslautenden n hinter Konsonant 173 f. - Agriech, m zu n vor d, dh 323 1. 8 für 7 379 f. x aus kh 50.  $\theta =$ aind, th 389.  $\tau = idg$ , s much k, k, q 84 f.  $\delta$ aus à durch Dissimilation (?) 342. Schwund von s (apveioc usw.) 328. -- Alban.  $\dot{s} = idg. s 45, 82, h$ aus kh 50. 64. h aus ks 45. 59. 64. h aus sk 45. - Messap, θ aus t = 207. d = i d g. dh = 198. Schwund von auslautendem -t 199, 204, 1 dg. k = messap. sund  $\theta$  204. Messap.  $\chi = idg$ . sk = alban, h 203 f. s 196 f. h196 f. zi zu zz, si zu ss, ti zu to, ni zu nn 213. - Lat, -d- aus -dd- infolge Akzentändrung 2901. -qn- zu -n- 296 f. -gm- zu -m- 297. h aus kh 50. p = idg. q 391. m zu n vor d, dh 323 1. r aus s 310. s in nāsus 45 f. -s- aus -ts-38. -st- aus -rst- 292 f. -sp- aus -ps- 331. Schwund von u zwischen c und a 37. – Kelt. g =idg. gh 324 ff. Gall.  $p = idg. q_t$  ku 88. - Schwund von 2- im Slav. und Vorgerm. 47. -Germanisch, Stimmhaftwerden stimmloser Spiranten 243. h aus kh 50. sm zu mm 68. skn zu sn 5. ghn- zu kn- (?) 51. -ptzu p unter dissimilatorischem Einfluss eines t der folgenden Silbe 377 f. - Got. h- 179. -ldraus -lr- 171. - Nordisch gh- zu g- (nicht k) 2 ff. 12 ff. g+w- zu g- 6. An. g- = idg. k- 161. Schwund von w 153 ff. Schwund von g zu Anfang des zweiten Kompositionsgliedes (-isl = -gisl) 10 f. Anorw. -fs- aus -ps-, ft aus ot 20. Norw, und Schwed. dialekt. on- zu kn- 2, 4, 16, 24, Schwed. pf., ps., pn. zu f., s., n- in Lehnwörtern 11. - Westgermanische Konsonantendehnung 88. - Aonfr. th aus nb 350. Niederd. gn- zu kn- 4f. 24. -Ndl. qn- zu kn-5. 24. - Asachs. d oder t aus th vor t und m. nicht vor r 192 f. Behandlung silbenauslautender Spirans 192. - Balt.-Slav. s aus Dental + s 41. - Lit. sz = slav. ch 77 ff. sz bleibt hinter i und u nach gestossnem Ton, wird s nach schleifendem 78. - Slav. ch aus & 74 f. ch aus kh 50 f.; aus ks und qs vor Vokal und im Anlaut 49. 60-64; aus s nach z, y, u vor Vokal 33-40; aus s nach r 53-55; aus s nach i, b und dem urspr. diphthongischen é 40-44: aus s zwischen n und l. n und n 57. s = idg, s: 1) antevokalisch nach 1 55 f. 2) antevokalisch nach n und m 56 f. 3) nach e. é  $(= idg. \hat{e}), o, a 44-53. s = idg.$ sk = lit. sz 71, s aus ps vor Vokal 57 f. 61; aus Dental + s vor Vokal 58; aus ks vor Vokal und im Anlaut 58 ff. Schwund eines Dentals und Labials vor s 39. 57 f. Behandlung von idg. st 68 f., idg. sm 67 f., sn 66 f., sr 69 f., se 65 f., von idg. -s 73 f. str- aus sr- 70. st aus sj 65. --Russ. k und l vor palatalem Vokal und j zu c und c, g und d zu z und z 389 ff. -- Vgl. Synkope. Wurzeln.

Kontaminationsbildungen 333. Vgl. Wortbildung.

Kontraktion. Vgl. Vokalismus.

Kosenamen im Agriech auf -w, -w 309.

Kulturgeschichte. Den Indogermanen war der Ackerbau bekannt 395 ff.

Kurznamen mit Konsonantengemination 88.

Kürzung vgl. Vokalismus.

Lehnwörter im Alban, aus dem Lat. 82, im Neugriech aus dem Arm. 169, im Lat. aus dem Germ. 40, im Ostgerm über Kelt. aus dem Lat. 344 f. im Got. aus dem Arm. 170 ff 274, im Nhd. (rollen?) 18, im Schwed. 11. 32. 4, aus dem Lapp. 26, im Dän. aus dem Deutschen 60. 174, im Norw aus dem Lapp. 26, im Lit. aus dem Slav. 33 f. 36. 60 f. 77, im Slav. 44. 46, aus dem Germ. 39 56. 70. 72 f., im Russ. aus dem Poln. 56.

Metathesis von ks im Lat 35, 58.

Partikel. Verbalpartikel as im Asl. und Russ. 60. Partizipia. Die idg. Partizipia 89; aus Verbaladjektiven entstanden 90 ff. Partizipia auf onts mit Zirkumflex 338 f. Part. Perf. Akt. mit Suffix yes, us-95 f., 1281, im As I. 37. Part. Perf. Pass, aind. dadānds 94 f.; awest. auf na-367, aind. auf tá 268 ff. Die to-Partizipia im Lat. und Osk.-Umbr. 89 ff.

Patronymika auf -ides im Messap. 212.

Präfix lat. po- 320. Nord. ga- 1 ff., seine Bedeutung 7. 15.

Pronomina. Messap. ana 210, ata (phryg. asta) 213. Relativpronomen. Messap. 4 214, taizihi 212 f. Possessivpronomen im Messap. und Venet. veinas 200 f.

Rhotazismus im Lat. vgl. Konsonantismus.

Sandhiformen. Lat. diû neben \*diûs 284.

Stammbildung. s-St. 49. os-St. 35. Substantiva aus-os neben Adjektiven auf-u-35. Wechsel von u- und us-St. 35. Substantiva teils mit innerem, teils mit suffixalem, teils ohne -n 47 f. Athematische Nomina aus thematischen 230. Lat. ti-St. werden tiön-St. 252 f. u-St. im Germ. für alte s-St. 380 f. Slav. io-St. 53. Vgl. Deklination.

Suffixe. -kds urspr. Wurzelnomen 39<sup>1</sup>. -o- 321. -ent- -nt-89, -meno- 89, -ues- -us- 89, -lo-90, -te\*to- 90 ff. 372 ff. 378. -do--dho- in der Präsensbildung 299 ff., -no- 200. 278, -sko- 273. s-Erweitrung der Wurzel 38. 41. 51 f. — Aind. -tra (zur Bildung von Adverbien) 227 l. Awest. -byō 365. Arm. Adverbials. -s 174, -bar 177. Messap. -ati 207, io-Ableitung eines n-Stamms 206 f. 211. Lat. -en- 293. -īnā, -ēnā 43, -no- zur Bildung von Pflanzennamen 42. Kelt. -to- 292. Got. -ba 177. -ka 274. Ags. -að, -oð 172. Slav. -nn 43. ch 51 f. -ko-, -sto- 64. Inchoativs. -sko-, -no- 67. s-Erweitrung 66.

Svarabhakti. Awest. zarafür zra- 368. Germ. nach r 19.

Synkope des Nasals im Asachs., Mndd., Anfr. 184. 194 ff.; des w zwischen zwei im Asachs. 190. 350.

Syntax. Akkusativ der Zeitdauer 280 f. 283. Konstruktion von lat. fungor usw. mit Ablat. und Akk. 295 f. Syntax des to-Partizips im Lat. und Umbr.-Osk. 89 ff. Der Ablat. absolut. im Lat. 142 ff.

Verwandtschaftsverhältnis zwischen Slav. und Germ. wird nicht erwiesen durch die mit m und bh gebildeten Kasussuffixe 251 ff.

Vokalismus. Aind.  $\bar{\imath}=$ idg.  $\bar{\imath}$  54. Idg.  $\bar{\imath}$  und  $\bar{\imath}$  im Aind. 266 ff. — Aind. Aw.  $\bar{\imath}=$ idg.  $\bar{\imath}$  216. — Aw.  $\bar{\imath}$ i 357.  $a\bar{\imath}$  (=  $a\bar{\imath}$ ) 369. 371.  $-\bar{\imath}=$  ar. -au 217 ff. — Arm.  $\bar{\imath}$  zu  $\bar{\imath}$  176. Schwund von unbetontem anlautenden e-vor r 176. — Agriech.  $a=\bar{\imath}$  329.  $-\eta$ - aus  $-\epsilon \alpha$  (?) 340 f. ov, dor.  $\omega$  342 f. ova aus oac 328. Attisch  $-\rho \epsilon \bar{\imath}$  aus  $-re\bar{\imath}a$ , -resa zu  $-\rho \bar{\imath}$ ,  $-\rho \epsilon \alpha$  zu  $-\rho \eta$  393 ff.  $-\rho \epsilon \bar{\imath}$ ,  $-\rho \epsilon \omega$  caus  $-re\bar{\imath}a$ ,  $-re\bar{\imath}a$ ,

werden nicht kontrahiert 395. -- Alban. a = i dg. o 181. o =idg. ē 180 ff. ē aus o 199. - Venet. e = idg. ei 201. a = idg. eu 201. - Messap. -ī aus -ie 197. ō aus as 198. - Urital. em aus mm 324. Altumbr. -ue-319. Sabin, oi (oe) 319. Lat. 1 aus ai über e 344 f. o- ans e-344. ō aus oe 319. oe aus oi 319. -e- aus -o- nach w 331. or = idg. r 355. - Kelt. ra = idg. r 292. - Germ. o = idg, o 182. Kürzung gestossen betonten langen Endsilbenvokals hat nicht stattgefunden vor Geräuschlaut 380 ff. - Got. ē für ā in Lehnwörtern 173. - Altnord. w-Umlaut 153 ff. i-Umlaut 29, 157 1, 159 f. 162, 383 f. ó aus ó neben Nasal 155 f. Altnorw, ōa und ūa zu wā 156 f. Altschw. io = neuschw. ig und io 155 2. - Ahd. uo 347. Kürzung langer Vokale im Auslaut 382. -Mhd. ō 347. uo 347. - Altsächs. o aus a vor ld 182 f. o aus u durch Brechung 185 ff. Umlaut 184. 347 f. e aus a vor palatalem q und vor r 183. i aus e vor u 184f. -un- neben -on- und -a- für -oin Mittel- und Endsilben 350. ao (a und o) aus au 189, 349, ōa aus au vor b und s 183 f. ê für ā und ō 187. 348 f. ê aus ai 188 f. ő zu û 188. iu zu io vor h und Dental 189 f. Frisonismen im Altsachs, 183-189, 351 ff. - Fries. ā zu ā 187. - Ags. ā für ā in Lehnwörtern 173. - Slav. - =

tonlosem os und om, o = h tontem os und om 73 f. vm a nm 323 l. vn aus mn 323 l. v a as 39. v = n 329. vv- aus u-, 322 f. ji aus oi- 333. ja aus o ai- 43. Schwund von v hint der Wurzelsilbe 54. Südstav. aus vo- 332. i aus js- 331 Preussisch ei 354. ī aus ē 37 — Vgl. Akzent. Anlaut. Anatyxis. Auslaut. Epenthese. Sv rabhakti.

Volksetymologie 333 Lat. 43. 79 (corrigia) 274 (accipter). Cymr. 314. Ahd. 31 Schwed. 16. Abg. 331.

Worthildung, Vermischung zweier synonymer Wörter 225-Lokativ Grundlage der Worthildung 52, 200,

Wortstellung. Stellung de Artikels im Messap, und Griech 214. Vgl. Inversion.

Wurzeln. Zweisilbige 2661 Doppelwurzeln: zges: ges (steg teg) 47; kleu: qleu 197; mitund -g 294 f.; mit beweglicher s im Anlaut 5. 15. 17 ff. 22. 55.

Zahlwörter, Die Numeralt im Messap. 205, im Etrus 256 ff. Ahd. silvan 376 ff. Di Dekaden 20-60 im 1dg. 372 f Slav. šesto usw. 77. 86. Arn vec 86.

# Wortregister.

### I. Indogermanische Sprachen.

### Altindisch.

a- 93. áhas 377. dkārīt 58. aktás 284 2. aktá 284 2. aktúbhis 2842. aktus 284 2. aktāŭ 2842. akśádrugha- 1181. akši 48. agní- 222. agnicit 374. agnāu 199. ankté 112. ángírās 249 f. ájati 222. ájatē 110. 112. ájītas 93 f. áñjas 173. atišayitas 123. atišētē 123. atītas 122. atyēti 122. athari- 221. átharvan- 221. ádaršat 330. ádgas 355. adma(n-) 302. admarás 302. ádmi 220. ádhvanayat 270 f. ádhranīt 269 ff.

an- 93. anájmi 173. aniti 57. ánēhas- 216. anyás 329. ápa 320. ápavartatē 112. ápa hatē 1131. ápi 198. ápišat 3531. ápō 218. ábhajat 330. abhipitvá- 377. arkás 314. árcati 314. arcis 314. áršati, áršatē 115. avasá- 42. ávi 273. ávidat 330. ávibhis 254. áviš 325. ávistō 218. ašītiķ 377. ášru 331. ášvās 248. aštáu 392. as- 172, 388, ási 48. ásrjat 330. asáu 218. ásmi 330. Vasth 388 f.

asthå 388.

ásyati 363 1. 388. asrēmán- 299. √ah 388. áhabhis 2843. åta 268. 272. ātánih 134. átā 268. 272. āti 268. āpitvá- 377. āptás 121. āpnōti 216. āmrám 318. āmrás 318. āyúş 221. áyuš 221. āviş 215 3. āśitám 140. āšupátvan- 274. ásanna- 367. ásīš 330. āstham 388. āsyàm 34. āha 388. icchámi 43. 71. idám 289 f. idá 290 1. idánīm 290 1. iğ. 363 1. istám 140. istás 103. ījāná- 95. īttē 121. īditás 121. īpsā- 216.



irtē 216. îhatē 121. 215 f. ihā- 215 f. Thitas 121. ukšán-, ukšá 70. 249. uccháti 79. udañe- 85. ubhayátódant- 227 8. ubhayådant- 227 3. ubhà 223. uyamna 2712. itranas 328. usatas 272. usantam 272. usas 284 2. ustá- 392. ustar- 71. usrá- 69 f. ūna 271. ůma 273. rcháti 2272, rtusas 39. ršabhās 329. ėjati 2165. ėto 218 5. ēha- 216. õjas 48. ösadhi- 42. östhas 34. kakud 225. kakubh- 225 f. katas 50. kad 225. kanaka 268. kāni 268. 271. kāmi 268. 271. kartāmi 55. karšū- 56. kusīkā 54. kāneaná 267. kāncī 268. -kāti 272. kāyamāna 272. kārūš 58. kāsatē 49. kim 225. ku 225. kunkuma 268.

kürdati 299. krnatti 50. krtás 103. 374. krta 55. krtvas 391, krntámi 39 1, 55. krpānas 320. krpānī 320. kršnás 67. kētūs 279. krámi 268. krāntās 123. 268. krámati 123. kritá 136. kruddhás 122. krüdhyati 122. krūrá- 37. kvathati 38. kšīrām 45. 59. kšudrá- 60 f. kšėmas 59. kkôdati 61. kābdas 61. kśódiyas- 60. kšvēdati 62. kávědati 62. khandayati 50. khandas 50. kháni 268. khātá 268 f. khādayāmi 50. khādāmi 50, khâyatê 268 f. khidáti 216. khēda- 216. khêdā- 216. gáchati 118. 123. gatás 92, 123, gatin 118. gam- 267. gámati 118. gambhīrás 333. gárbhas 327. gavāšir- 363 1. gá- 267. giráu 217. guru- 358. gutha- 376.

gōjit- 374. gāuś 248 ff. 339. gná 354. grasitá- 95. gravan- 371. ghāta 267, 271. ghrtam 140. ghörá- 357. ca 335 ff. cakrám 334. cakrá 334. 373. cakšas 229. cakšuš 229. cáni 271. cākan 271. cākandhi 271. citá- 374. cid 367. crtáti 50. cyávati, cyavatě 115. jaganvás 92. jagrasana- 95. janghā 112. jáni 268 f. jasatě 47. jātā 268 f. jāmātar 273. jāmi 269 f. jäyatē 111. 268 ff. jáyá 269 f. jārā 273. jāsayati 47. 1' ji 389. jöstár 392. taktás 122. takti 122. takšati 58. tatás 378 1. tad 335 f. taniem 381. tápas 53. 229. tapus 229. tapō 218 5. taptás 132. támi 268. tamrá 2711. tavas 280. tātrpāņā. 95.

tātršānā- 95. tāntá 268. támyati 268. tāmrā 271 1. tirás 2801. tu 280. tucchyás 72. tutudé 108. tudántam, tudatás 272. tubhyam 253. Vtrd 389. trptá- 95. tršitá- 93. 95. tēpānās 132. tāu 218. trásāmi 57. das 272 1. dákšuš 217. dattam 136. dadanás 94. dade 108. dádhánas 89. dán 272. dánas 272. dámi 268 f. 272 1, 273. dayati, dayatê 115. dávisthas 281. dávíyán 281. ≥lakát- 373 f. adásyu- 65. aláhati 180. -dāta- 119. -lātāir) 250. ≪lātāsmi 117. ≪lāmanē 90. ≪lámyati 268 f. 273. √lāra 273. ≪lāsyant- 89. ≪lāsuāmānas 89. dåsvant- 310. ≪lidesti 223. €livam 339. «duvás- 281 f. durasanás 281 f. dūtās 281 f. düras 281 f. dimhati 333.

drihás 333. dēvašrūt- 374. dēvās 248. dō\$ 36. dwibhis 2842. dyâuś 248, 250, 284 2 339. drugdhás 118. druháti 118. dvišātē 114. dhákšat- 89. dhákšuš 217. dhanu- 35. dhaniis- 35. dhárman 90. dháršati 292. dhākās 315. dhūmás 271, 298, dhūmágandhí 270. dhūmrá 271 1. dhūsara 271 1. dhrsitas 102. dhrsnús 56. 292. dhrajati 181. dhvas 2721. dhvanay- 270. dhvanayīt 270 f. dhvámi 271. 272 1. dhvantá 267. 269 ff. naktábhis 2842. náktis 284 2. nakhám 51. nagnás 304. nápāt 2842. nábhatě 25. nása 45. nidhana 271. nindati 216. nindá- 216. niśitā 309. nisīdati 330. nisvāpayati 330. nis 209. nihanti 330. nīdās 392. nīļās 330. nēdīyas 367. nau 218.

paktás 94. 119. pácati 180. páñea 205. vatnī 401. papivas- 92. párigatas 123. pári dhattě 113. paribhávasi 134. paribhar asi 134. párdatě 180. parvašás 39. páśwati 71. pásas 49, 353. pásuka- 47. pasus 47. pājasyám 49. pātár- 221. pāti 118. pād 250. pāyū- 221. pāšānas 67. mi 198. piccham 72. picchora 72. pitá 249 f. pinasmi 40. pibati 118. pidáyati 354. pīdā 354. püecham 72. putrás 317. púrisam 54. 74. pūjitas 93. 102. půvati 306. půyas 306. pūrņā. 225. pūrtám 140. pūrvis 359 1, pūrvyás 359. precháti 355. prt 81. prtana 81. prthivi 284 2. pôtas 317. pratisthå 363 1. pradatopa 134. praruddhá- 229. prasakšinė 360.

matás 302. pruknômi 67. 78. prå 218. plutas 302. phēnas 80. bådhatë 121. 389. bādhitās 121. budhnás 327. bhaga- 193. bharant- 89, 272. bháratas 272. bharante 1121. bháramánas 116. bhórasva 84. bharati 215 3. bhásami 81. bhas 51, 310, bhāsati 51. bhitas 102. bhuj- 293. 295. bhujati 295. 333. bhuñjati 293. 299. bhunakti 293. bhutam 140. bhayamo 2185. bhrijami 355. bhrtes 202. bhrtyås 202. bhrstis 72. bhô 336. bhogas 293. bhôjatě 293. bhrátrám 373. bhråtra 2842. mājjāmi 58. matam 140. matás 121. 267. 269. matik 118. mális 118. madhukit- 374. manuté 118, 121. mánus 35. manusas 35. manyaté 111, 118, 121 267, 269, manyo 217 f. martas 94. márman- 69.

mála- 180. mātā 249. mās 46. 56. 1 mith 73. mithu 39. mithus 39. misras 59. misam 41. midham 392. mugdhas 122. mühyati 122. mürdhan- 225. mūs 34. mrtas 123. měkšáyati 58. mēšās 40. mriyatē 111. 123. ya 335. yákrt 2294. yájamánas 89. yajna- 379. yatá. 95. 267. 269. yámas 2294. yamyátě 267. 269, yatur- 268. yatas 272. yati 272. yantum 272. yuktá- 103. 371. yugam 2294, yunakti 371. yuvatis 377. yūtis 229 4. yūżam 33. 40. yēmānā- 95. yôs 288. raghú- 358. rádhyati 306. randhayati 306. randhram 315. rámatě 308. rašanā 80.1. rasa 46. ráhati 305. ráhas 305 f. rahitas 305 f. . rātis. 307. rátris 2842, 308.

rātrī 308 f. rādhati 302. rāmām 308. rāmās 308 f. rami 308 f. rāmyā 308 f. ririkrās- 89. riricanás 89. rujuti 79. runadhmi 229 f. rudhirám 228. rusant- 39. 61. reknas 297. rēšayati 79. róditi 230. rådhati 228, 230. rāhati 228, 230. laksig- 314. lakšatě 314. lakkinyati 314. lakšänati 314. lägati 314. laghii- 358. labelhas 121. labhate 121. 1'lis 79. tidhas 392. lēlāya-; tēliya- 176. lêstu- 79. låkate 315. locanum 315. vatsarás 35. vatsas 35. 38. váni 268 f. 271, 278, vámi 268. 273. raya 53. váriyan 2211. várnáu 218. vártati, vártatě 112. vardhati, vardha varšá- 292. 373. váršati 292. varsistha- 54. rarkiyas- 54. vársman- 54. vasantás 66. 3 vásiyasis 369.

Komparativ bildung im Messap. 214.

Komposita, Bahuvrihikomposita im Germ. 326. Nord. Komposita auf -isl (-gisl-) -enge (-genge) 10 f.

Konjugation, Dasital. Mediopassiv 110 ff. - Präsens mit Nasalinfix im Awest, Lat. 294, im Slav. 50. Präsentia mit -naim Arm. 174. Redupliziertes im Aind. 216. Agriech. auf -Zw 379. - Imperfektbildung im Arm. 330. - Sigmatischer Aorist im Messap, 196 f. 200. 207 f., im Slav. 37. Asl. Aoriste. auf -chs 52. Sigmatischer und Wurzel-Aor, der Wurzeln dhe und do im Messap, 207 f. - Perfekta mit -ē- (lat. lēgi, alb. l'oba usw.) 180 ff. 322. Periphrastisches Perfekt im Lat. 103 ff. - Konjunktiv auf -a- im Lat. und Messap, 213 ff. Agriech, Boùλομαι, thess. βέλλομαι 328. Konjunktivbildung im Arm. 329 f. -1. Sg. Präs. im Arm. (berem usw.) 330; von jo-Präsentien im Germ. 383. Got, haba 383. Anord. hef, heft 383, 1, Sg. Perfekti. Lat. tutudi 108. - 2. Sg. Präs. im Arm. 330; Got. habais, and. habes, an. hefir 382 ff.; im Asl. 52. 2. Sg. Aor. im Alban. 1991. 2. Sg. des schwachen Präteritums got. -des, and, -tos 385 f. Des Konjunkt.-Optat. der themavokalischen Verbaim Germ. 384 f. Ahd. wili 382. - 3. Sg. Präs. auf -0i im Messap. 207. 3. Sg. Aor. im Arm. 330, im Messap. 220. 3. Sg. Präs. Konj. Med. im Messap. 214. - 1. Plur. ahd. ·mes 386 f. - 3. Plur. Aor. Akt. im Messap. 208 f., Aor. Med. messap, denda 207f., Präs. Konj. Messap. 213. — Vgl. Ablaut, Akzent, Denominativum, Gerundivbildung. Inchoativa, Infix, Infinitiv, Partizip, Suffix.

Konsonantismus. Bewegliches s im Wurzelanlaut 5, 15, 17 ff. 22. 55. Wechsel von Media aspirata und einfacher Media 326 f. - Iran. Arm. Griech. h für s 83 ff. - Ar. \$ 75. 82. - Aind. dq = idg, zq 355 f. d aus zd(?) 62. Schwund von n hinter ā vor t in vortoniger Silbe 269 ff. - Awest. Schwund von Dental zwischen Zischlaut und Nasal 367. zd aus dh+t 228. — Npers. d = altiran, t 228. - Armenisch. Parasitisches h- 178 f. Idg. i im Arm.  $229^4$ . t = idg. t- (?) 2804. d 171. x aus kh 50. λ 171. -rt- aus -dr- 331. Sehwund des auslautenden n hinter Konsonant 173 f. - Agriech, m zu n vor d, dh 323 1. 8 für y 379 f. x aus kh 50.  $\theta = aind. th$  389.  $\tau = idg. s$  nach k, k, q 84 f.  $\delta$ aus à durch Dissimilation (?) 342. Schwund von s (apveide usw.) 328. -- Alban.  $\dot{s} = idg. s 45, 82, h$ aus kh 50. 64. h aus ks 45. 59. 64. h aus sk 45. - Messap. 0 aus t = 207, d = i d g, dh = 198. Schwund von auslantendem -t 199. 204. Idg. k = messap. sund  $\theta$  204. Messap.  $\chi = idg$ . sk = alban, h 203 f, s 196 f, h196 f. zi zu zz, si zu ss, ti zu to, ni zu nn 213. - Lat. -d- aus -dd- infolge Akzentändrung 2901. -qn- zu -n- 296 f. -gm- zu -m- 297. h aus kh 50. p = idg. q 391. m zu n vor d, dh 3231. r aus s 310. s in nasus 45 f. -s- aus -ts-38. -st- aus -rst- 202 f. -sp- aus -ps- 331. Schwund von u zwischen c und a 37. - Kelt. g =idg. gh 324 ff. Gall.  $p = idg. q_1$ 

aiwivõiždiantahe 70. akā 361. axiaêna- 3601. acisto 217 f. 226. abāhva 368. asavis 359. apa 320. aparaodaieiti 230. apō 218. apivat- 363. ana.ururaoda 230. and 218. ana 367. anusarant- 371. ameretātā 219. ayan 3701. araodah 230. Aravavštra 358. arémpipua 377. aršan- 329. arknavaitik 363. asi 48. astō 217 1. asna- 367. azda 215. azrazdái 368. āhi 48. āidis 368. ătar- 220 ff. 363. adravat 363. gath. auarenà 218. āsna- 367. āżuś 215. 217. āżdjāi 215. āzāta- 173. āzis 215 ff. erezuō 2182. productinya 367. arażu.con 366. āidra 357. öifranam 357. áscā 2187. aithyao 2681. azöbüj- 294. isaiti 72. iza 229 4. izaēna- 229 4. izjeiti 215 f.

iżā- 215 f. una 223. urubware 2283. uruzdapākem 228. urūdojatā 230. urûraost 230. urūrudiša 230. uši- 34, 68, ustavaětaya 371. usta 215 3. ka9ā 362. kamarā- 224. kamereda- 224 ff. kā0ē 361. kunāiriš 225. kuruzahe 225. gaojaoitis 229 4. ganō 217 f. garebus 229. garō 217. gouru.zaobranam 357 f. gath. hrath 218. xvāraoxšnəm 360. xratūm 358 2. xradwom 358 2. xruždra- 36. xkaēta- 360 1. xsaodah- 61. xsudra- 60 f. xstva- 86 2. ca 220 3. cagedō 218. Caxra- 334. cathwaresatem 372. cahuâ 48. cinas 365 4. cit 361, 367. taibyō 363 ff. tavá 280. tarō 280 1. tas 58. tā 218 13. teresaiti 2272. ta 218. tišarō 71. tikrō 71.

tisram 71.

tusen 72. dainhaua 2183. dainhō 217 f. dadō 217 ff. danhu- 65. gath. daregajāu 218 gath. daradrāi 356. daz 204. dhahā 363, 366, dūtō 281. dūrō 281. dua 222, 2231. [dnaya] 223. thrisas 372. paoiris 359. paoiryō 359. paiti.stīm 363 1. vaituāstārem 3631, paityāstām 3631. paityesti 363 1. padō 220. pañcasatem 372. pereto 217. gath. peretà 218. perena- 225. pasnu- 48. puthrō 317. pusa 72. pūtō 300. baoca 294. barəsman 370. bā 366 1. bāða 3661. bât 366 1. hāzubiš 254. bookhtar- 294. bukhtish' 294. buj. 294. buñjainti 294 ff. būjat 294. būjavamno 294. būjem 294. gath. būnōif 366 1. būzô 229. fraxstane 81. frā.uruzda- 228 ff. fräurustanum 230. frā.nasūm 358.

frā.vərəsa 358. fraraodajeiti 230. frō 218. fštāna- 367. uaja 227. uajō 227. na 367. naeða 366. naēća 366 1. naēčiš 366 1. nasupākem 228. nazdišta- 367. nazduah- 367. nā 361. 366. nōit 366. gath. nå 218. niuruidiāb 228. 230. niuruzdōtemaēšua 228 230. nisarahasti 621. nmanab 220. nmanāh 220. nmānaja 2183. 220. nmāne 218 3. nmānja 220. maēniš 367. maēšā 229. mainio 217 f. gath. mainjū 218 1. maynənta- 367. mazyasca 213. mazyō 213. māċa 366 1. māċis 366 1. māða 366 1. mourum 358 2. yaosh' 288. yaozaiti 229 4. yavā 362. yazamna- 89. yāh 46. yeriha 359. yezi 228 1. yőista- 229. yima- 229 4. yimab 2203. yuxta 371. yuxtāspa- 371.

yūžem 2294. gath. vanhāu 218. vanhāuca 218. vanhanem 367. vanharestasčit 367. vanhudhāh- 310. vajō 218. varetafšō 217. varəsa- 74. vaste 367. vahehīš 369. vā 222. gath. vāstrāi 356 f. vehrkaeibya 251. vehrkaeibyō 251. vehrkaeibiš 252. võiznā 229 4. viptō 357. viraođahe 230. vīš 368. vīsaþ 220. vīsāþ 220.  $v\bar{\imath}se$  220. vīsia 220. raezaite 369. raoidjam 230. raoxšna- 66. raočahinō 360. raodaiti 228. raođab 230. raođenti 230. raom 358. raose 230. raosta, raostā 230. raibia 220 1. 8. gath. rafədrāi 356. razo 305 f. rāməm 70 f. śōibra- 59. saokem 315. saranh- 279. sarəm 363 1. sarō 279. saētē 309. sāiribaoghem 294. sāra- 279. gath. sąstrāi 356.

stərənaēiti 371.

snayaēta 300. snādhaiti 300. sraoša- 36. zantuō 2188. zarazdá 368. zarahehīš 368. zastaiō 218. zastē 220. zastō 220. zahīb 47. zəmaēnaēibya 370. zi 213. zrasča 368. haētā 217. haurva- 64. hakerep.jan- 226. haċa 220 3. habra.jaitiš 226. habra jatá 218. habra.tarštiš 227. hadra 357. hada 227. hadō 227. haptabō 377. hanānī 362. hanəntē 362. har- 64. hara 66 2. hāu 218.  $h\bar{o}$  218. hà 218. hita 371. hitāspa- 371. histāiti 378. hubereta 218. huška- 34.  $h\bar{o}$  ( $h\bar{u}r\bar{o}$ ,  $-\bar{a}i$ ) 359 4. huīdātā 218. hvāraoxšnō 360.

### Altpersisch.

aþagaina- 227 ². arasam 227 ². azdā 215 ³. uška- 34. kāra 278. tarsatiy 227 ². [darīka] 223. dahyu- 65. dūraiy 281. patiyajatā 227 <sup>2</sup>. baga 193. niyaṣādayam 380. margum 358 <sup>2</sup>. rāsta- 119. hauc 218.

### Pehlevī.

kamāl (kamār) 225. tōjam 2801. varak 328. sāyišn 370.

### Neupersisch.

āž 217. āz 215. azad 173. keman 225 1. kemandar 225 1. kemer 226 1. taften 223. tedhere 223. tederr 223. tōzam 280 1. turan 280. here 328. raz 305. rūde 228. sāvidan 370. südan 370.

#### Pazend.

bőxtan 294. bőžisn 294.

### Balutči.

bôżay 294. nordb. rőb 228.

#### Ossetisch.

t'aft 223.

#### Pämirdialekt.

zerw 229 3.

Armenisch. uzat 172 f. azatabar 172, 177. azatem 173. aic 229 4. airel 220 f. aic 43. akn 173. akal 329. akayi 330. алаусет 329. ai.beur 169, 331. am 331. amain 331. amen- 331. amis 331. auzms 174. ayn 329. ayçanem 333. anaknkal 173. anaknuneli 173. unah 173. analt 173. andas 171. andasabar 171, 177. arbr 401. astem (hastem) 172. ardal (havatal) 172. averak 177. vulg. avrux 177. ateam 129. artasowkh 331. artawsr 331. bazums 174. barepustanal 175 f. barepastim 175. berei 330. berel 329. berem 330. beres 330. beric 330. berigem 329 f.

bericim 330.

boiż 294. bok 46. bużem 294. břunk, Prunhe 171. gain 328. getink, kcedine 171. gereal 90. gereae 330. gerem 90. gerecic 330. gini, chini 171. giser (Tiflis gisir) 176 got 329. goçiwn 331. gowce 329 f. das 171 f. Dovin, Dvin, Δούβιο TiBiov 171. eark 330. ebek: 330. le ber 330. egit 330. ei 330. elikh 330. elew 330. elēc 330. em 330. etes 330. eres (Agulis res) 176 erer 176. ererem 176. orkri 176. zgenown 330. imanam 330. imanas 330. icem 329 f. leard 229 4. lois 39. luc 229 4. xapanem 642. xer 54. cair 170. calrabanutiun 170. cer (Tillis cir) 176. cownr 331. kasim 175. keal 329. keray 330.

keraye 330. kecem 329. kovem 274. hair 221. haluē 178. hamar (Tiflis hama) 177. hastat 172. hetanos 178 f. hekowi 330. hekowl 330. helowcowm 330. herr 277. jer 229 4. mair 221. mei 61. menanoc 329. miayn 329. mis 56. moranal, mornalù 174. mauruk 169. yam 229 4. yuzel 229 4. yōd 229 4. yand 229 4. yōżaragoyns 174. nist 330. nu 34. nmanaul 274. nstim 330. orovain 228 3. utem 322. pakasim 175. paštawn 331. pataiem 175. patarumn 175. reranal, vernatù 174. vec 86. taztusn 173. tar 280 1. ter 280. tevem 280 f. tōiż 280 1. tužem 280 1. tużim 2301. cax 48. 50. posi 48. khirtn 331.

khoyr 331. khorkh 331. autaranam, ötaranam 174 ff. awr 331.

#### Phrygisch.

astas 213. Bayaĵoc 193.

#### Thrakisch.

Pulpudava 206. Raskupolis 206.

#### Lykisch.

eptte 213. se 204.

#### Altgriechisch.

à- 93. άβαρη 394. άγαθός 61 <sup>1</sup>. άγαμαι 121. άγαπητός 102 f. άγαςτός 121. Άγγνούςιος 380. άγεται 110. 112. άγητός 121. άγίζω 380. άγιος 380. άγνός 379 f. 'Αγνώ 309. **äyoc** 380. άγυια 395. άγω 85. άγῶμαι 121. άδμήςι 340. kret. άδνόν 379 f. άείρω 66. 181. άζομαι 379. άζόμενος 89. άζω 379. άήρ 394 <sup>1</sup>. alázw 122 f.

αίακτός 122 f. αίτικορείς 340. αίγίλιψ 340. αίτίλωψ 42 f. αίγόκερως 340. kypr. alloc 329. αίνικτός 121. αινίς τομαι 121, αίνοπαθή 340. ale 229 4. 339. alw 221. alfúv 163 f. άκμής 340. άκούει, άκούεται 115. άλαλκον 85. άλανές 310. άλαπαδνός 380. άλαπάζω 380. άλαπάξω 380. άλαςτος 305. άλέξω 85. άληθής, dor. άλαθής 305. 316. 'Αληκτώ 309. άλια 395. 'Αλιᾶς 395. άλλομαι 64. 170 1. άλλανής 310. άλλος 329. άλόη 178. άλς 340. άλςος 56. 73. 328. άλυτος 93. ἄμα 213. 252. 331. άμαλός 273. lokr. duápa 331. άμέλγω 180. άμελειν 316. άμελξις 292. άμνός 324. 327. αμφίκλυςτος 102. άμφορέα 395. åv- 93. άνά 210. άνατής 380. άναπυνθάνομαι 121. άνάπυςτος 121.

άνδρακάς 39.

Γ.

άνδριάς 339. äveu 218. ἀνήρ 249. άνθερεών 57. 'Ανθώ 309. ἄνοδος 63. d£ivn 35. άξων 58. 84 f. άπεπεφεύγη 394. άπιον 318. άπιος 318. άπλα 394. άπο 320. άπό 210. 320. ἀποδεκτός 121. άποδέγομας 122. ἀποθνήςκω 122. άπολαύω 342. άποκαλύπτομαι 113. 'Απολλώνιος 207. ἀπορρώξ 340. ἀποτρέπεται 112. 113 1. գատանանո 394. άρατός, άρητός 122. άργαλέος 342. 'Αργείος 197. άργυρα 393 ff. άργύριον 212. άργυρούς 339. Αριάγνη 379. Αριάδνη 378. Αριάννη 380. kret. 'Αριδήλα 379. άρμενος 328. άρνειός 328 f. Fapvóc 328. άρυτρον 401. άρπαγή 379. άρπαγμα 379. άρπάζω 379. άρπακτός 379. άρπαξ 379. άρπαςμα 379. άρπαςτός 379. άρεήν 249. 328 f. dor. "Артацис 208. άρωμαι 122. асвестос 47.

άςπαςτός 103. άςπιδαποβλής 340. *ғ*асти 199. 'Αταοπώ 309. атерос 329. атта 378 1. αΰξω 48. αῦος 34. 84. αὐτοδαή 394 1. αὐτόετες 213. αὐχμός 84 1. άφεςτήκη 394. άφοδος 63. Αφρογένεια 309. Αφροδίτη 309. 'Αφοώ 309. άχθομαι 299. άχυρμιά 393. àwc 221 1. 8alvw 111, 118, 267. βάννεια 328. βάρη (τὰ) 394. βάςις 118. βάςκε 118. βδέω 354. βεβλάςτηκα 378 1. βεβρώθοις 299. 302. böot. βειλόμη 328. thess. βέλλομαι 328. βέλος 334. βληχρός 56. lesb. βόλλομαι 328. βόλομαι 328. βουλητός 122. βούλομαι 122. 328. βούς, βούν 339. βῶν 339. βουπλήξ 340. βρέμβος 327. βρέτη 394, βρέφος 327. 329 βρίθω 299. βρώμα 302. βρώμη 302. βρωτός 302. dor. βώλομαι 328. βῶν 339. γαλακτοκράς 340.

γαμβρός 273. γαμέω 273. γάμος 273 8. γέγραμμαι 107. γεγραμμένος είμί 107 γέγραπται, γεγραμμένο ёсті 104. γεγράφαται 108. γενεά 393. τέρα 394. γλαύξ 339. γόνος 340. γονός 340. Foorw 309. γράφειν 210. γρύλλος 18. runc 21. δαιδύςς εςθαι 282. δάκρυ 331. δάμαρ 273. el. δάν 280. δαόν 280. dor. δαρόν 280. δαςύς 84. δαυλός 84. -δε 209. δεδαρμένος 92. δεδογμένον έςτί, δέδοκ та: 104. δεδομένος 89. 94. 107. dei 281. δείξιο 292. δεκάς 373. ark. δέκο, δέκοτος 377 δεξιός 48. 84. δέομαι 281. δέρξιο 292. δέρω 180. Δευκαλίων 342. δεύομαι 281 f. δεύτατος 281. δεύτερος 281. δηθά 280-283, 289, dor. Shlogar 328. δήν 280-283, 288 f. δηρόν 280-283, 289. čnw 47. Δίεα 339.

### Wortregister.

διανέμονται 114. διδούς 338 f. Διει 284 1. Διειτρέφης 284 1. δίοδος 63. διόςδοτος 136. δίπτυχος 333. dodv 280 f. 288 f. δοκός 340. δόμεν 90. δόμεναι 90. δόςις 141. δοτήρ 141. δοτός 119. δούλος 342 f. δρατός 92. δρυτόμος 323 1. δύςτω 58. dor. δώλος 342 f. δώρον 74. δωςόμενος 89. δώςων 89. δωτίνη 293. £ 200. ξαρ. ξαρος 341. ξαρινος 341. έβλάςτηκα 3781. έγεγράφατο 108. έγκάροιος 55. έγρηγόρη 394. έδεδοίκη 394. έδεςτός 302. έδιδάξατο 114. έδμεναι 302. **ξ**δνον 67. έδωδή 322. ξέλδομαι 299. έέρςη 292. 373. **ἐθέλω** 328. €0voc 178. ei 48. Είδοθέα 309. είδος 73. Είδώ 309. είνάτερος 268. elc 329. eic 209.

Έρετριάς 395. ξκελςα 328. **ἔκερ**cα 328. έκπαγλος 378. ἐκπλαγήναι 378. ἐκφέρειν 296. ἐκφορά 296. έκχει, έκχειται 112. έλαπάχθην 380. έλάω 180. έλδομαι 299. ἔλιπε 330. έλλός 328. έλματα 59. έλυςα 197. ξμπαιος 37. ἐν 55. ένδεα 393. ένδεδυμένος 131. ένδεη 393. ένδύεται 113. ένεπεπτώκη 394. ξνθα 201. 208. ένθεν 201. ἐνί 202. **εέννυμι 330.** €E 77. έξαρνος 134. **ξξαρνο**θμαι 134. έξείης 85. **ἔξοδο**ς 63. ξπαιξα, ἐπαίγθην 379. ἔπαιςα 379. ἐπέξοδος 63. ἔπεο 110. ἔπεται 110 f. έπεπόνθη 394. ἐπί 55. 198. ἐπιβλής 340. έπικάρειος 54 f. έπιζεύω, έπιζεύομαι 120. ἐπίςςυτος 120. ἐπίςταμαι 122. έπιςτητός 122. έπτά 376. Έρατώ 309. €ρδω 343. έρεα 393.

**ἐρεύνω 28.** ξρμα 54. ξροαίςθην 79. ξόδαος 328. ἔρςη 292. Epcn 292. ἐρςἡν 328 f. ξρψις 292. ἔςβην 47. έςθω, ἐςθίω 299. 302, 389. ècci 330. ἐςτί 111. έςτειλα 328. lesb. ἔςτελλα 328. dor. ἔςτηλα 328, έςτυγον, έςτυξα 379. έταφον 327. **ἔτερος** 329. ἔτλην 119. **ἔτος 35.** εύγενής 249. εὐκλεᾶ 393 f. ἐΰννητος 302. εὐρύς 221 <sup>1</sup>. ἐύς 221. έθεςελμος 59. εύφραναι 393. εὐφυά 393. εύφυη 393 f. **ἔ**φερε 330. ξχω 85. 356. έωράκη 394. έωςφόρος 309. ZEÛEIC 292. Zεύc 284 1. 339. 341. Znv 339. ζύμη 33. Εωμός 33. Ζώννυμι 46. Ζωςτός 46. ñ 394. ῆα 199 <sup>1</sup>. ήγεμών 247. **ქ**ბη 394. ήϊα 34. ἠϊών 34.

elcodoc 63.

έρέπτομαι 180.

ήκα 297. ήκηκόη 394. йкистос 297. йкістос, йттшу 297. ήλεκτρον 314. ήλέκτωρ 314. ήμαρ 331. ήμέρα 280. 393. ήμιθνής 340. nuccoc 84. ήμισου 84. ήμιους 84. ήμιτμής 340. ήμιτρής 340. ήμφιεςμένος 131. ήνεγκα 59. ήνία 45. ήρ, ήρος, ήρι 340 f. ήρέμα 308. ήρπαξα 379. ήρπαςα, ηρπάςθην, ήρπαςμαι 379. húc 221. ήώς 221 1. \*Hŵc 250. θάλλω 182. θάμβος 327. θάνατος 271. 298. θανείν 298. θάρρη (τά) 394. θαρςέω 292. θάρεος 292. θεά 393. θεατός 122. θείνω 271. 292. Θεμιςτώ 309. θέναρ 333. θεός 33. θεόφι 252. θέρη (τά) 394. θεώμαι 122. θήκη 315. θήρ 341. θής 340. θνατός 267. θνήςκω 271. θνητός 122, 271. θραςύς 56. 292. 333.

θρόμβος 327. θυμιάω 298. Ιατός 122. ίδρώς 331. ίερέως, -α 395. 17w 355 2. Ίκαριά 395. **iktîvoc** 85. iuâc 339. ΐντα 378 1. ίξός 35. (Eúc 35. lòc 84. kret. логоногроу 279. **Icoc** 84. Ιστάς 339. Ectnu 378 'lu 309. lŵµai 122. καθεύδω 330. καθίζω 330. κάθοδος 63. καί 204. κάκαλα 268. κακός 60. καλαςίριος 212. καλώς 252. κάρ 279. κάρη 279. καρπός 320, καρύα 393. καταςβώςαι 47. κατέκαυςε 114. κατέπεφνε 330. κάχρυς 42. κέαρ 340 f. κείρω 181. κείςθαι, κείται 59. 309. κενεός 271. κέρα 394. κερδώ 309. Κερδώ 309. κηρ 340 f. κηρόθι 341. κήρυξ 58. κήτος 309. Κητώ 309.

Κλειτώ 309.

Κλεώ 309. κλοπός 340. κλώψ 340. κλυτός 90. 93. 102. Κλωθώ 309. κνακός, κνηκός 267. κνήθω 299, kvíZu 16. куісса 303. коеш 279. кої ди 35. κοιμάςθαι 59. κοιρανέω 275 ff. κοιρανήσε 276. κοιρανίδης 276. κοιρανίη 276. κοιρανικός 276. κοίρανος 275-279. κόλπος 17. κοναρόν 269. κόψηχος 57. κράνα 204. κρατύς 207. κρέας 36. κρέμαμαι 208. κρέμυον 33. κριθή 401. κρόμυον 33. κροτητός 122. кротф 122. кройш 37. κρύος 36. κρύςταλλος 36. κριύπιον 320. ктаоная 85. κτέρας 65. 67. κυσμορρώξ 340. κυαμοτρώξ 340. κύβος 256 1. κύκλα 334. κύκλος 56, 334, 373, κυνέω 173. κυφή 226. κύφος 333. κώμη 59. 343. κώνος 343. λαθικηδής 316. λαθίφθογγος 316.

dor. λάθος 305. λάθρα 305. dor. λάθω 300, 305. λάμπει, λάμπεται 115. λανθάνομαι 316. λανθάνω 305 ff. 315 ff. λαπαγμός 380. λαπάζω 380. λάπαξις 380. dor. Λατώ 208 f. 307. 309. λεάναι 393. λέγω 180. λεία 311. 342. λείπω 85. λείψανον 60. 85. λελοιπώς 89. λευκός 315. λεύςςω 314. λέχος 313. λεχώ 309. λήθη 305. 307. λήθομαι 316. λήθω 300. 305 ff. 310. 315 ff. λntc 342. Λητώ 307 ff. 310. λιμοθνής 340. λιπαρός 304. λόγοιςι 84. λοιδορούνται 114. λοιπός 321. λοπός 340. λούει, λούεται 112. λύκοιιν, λύκοιν 251. λύχνος 67. λωβητός 102, 121, λωβώμαι 121. -λώψ 340. μαίνεται 111. dor. μάλον 318. μάμμα 378 <sup>1</sup>. μαράναι 393. μάςςω 58. μάτηρ 221. μάχομαι 123. μέγαθος, μέγεθος 61 1. Μεγαρέα 395.

μέθοδος 63. μεμπτός 121. μέμφομαι 121. μέρη (τά) 394. μέτα 351. μεταξύ 85. el. μεύς 341. Μηλια, -ως 395. μήλον 318. unvive 56. μήρα 69. 334. 373. unpóc 334, 341, 373, μήτηρ 249. μητίεται 111. μιαναι 393. μίγνυςι, μίγνυται 112. μιμητός 122. μιμνής κεςθαι 316. μιμούμαι 122. μίςγω 58. μιςθός 72. μοίρα 279. μολύνω 180. Μορμώ 309. Μορφώ 309. μυῖα 34. μῦc 34. μωράναι 393. ναθς 339. νέα 393. νεμομαι 321. 323. νεοκάττυτος 119. νευρά 373. νεύρον 373. νήθω 299. 302. νήμα 302. νήςςα 268. voûc 339. νύκτα 280. νύκτωρ 284 <sup>2</sup>. νυός 34. 83. νύχα 284 3. νύχιος 284 <sup>2</sup>. νωμάω 214. ξαίνω 46. 85. **ξένος 45, 85.** Εέςτης 77. 86.

**Ε**έςτρι**Ε** 77. 86.

ξηράναι 393. ξιφήρη 393. ξύν 60. 81. ξυρόν 59. 81. όδός 62 f. δδούc 338. δδύρομαι 123. όδυρτός 123. 'Οδυςςη 340. ŏζος 355. olboc 43, 73, οίνη 333. ŏïc, oîc 325. οίςτροπλήξ 340. οίςύα 393. δκταλλος 48. δλίγος 61. δλος 65, 212, δλλυμι 328. δεύη 44. δπιδνός 379. δπίζομαι 380. δπις 380. δρεκτός 119. δρη (τά) 394 f. δρθρος 70. δρμενος 328. δςτα 395. **осхос** 355. Οὐρανιῶνες 206. oûc 34. ούτος 218. δφθαλμός 48. 85. δφνίς 80. δψομαι 85. παίγμα 379. παίγνιον 379. παίζω 379. παις 317. 379. παλάμη 333. πάμφλεκτον 119. πάνδυρτος 123. πάννυχος 284 2. πανόδυρτος 123. παρά 209. παρεμφερή 393 f. πάροδος 63. πâc 338 f.

πατήο 221. 249. πάτρωος 203. πάτρως 203. παγυλός 84. πεδά 252. Πειραιά, -ώς 395. πέλλα 67. lesb. böot. πέμπε 377. πέμπτος 377. πέντε 205. πέος 49. 353. πέπαιςμαι, παιςτέον 379. πέποιθα 122. πεπτός 94. πέρδω 180. Περικλέα 393. περιμάχητος 123. περιμάχομαι 123. περίοδος 63. περίρρυτος 123. lesh. πεφύγγων 295. πέψας 89. πιάναι 393. πιαρός 70. πιέζω 354. πικράναι 393. πίλναμαι 328. πιετός 122. πιτύα 393. πίων 71. πλανητός 120. πλανώ, πλανώμαι 120. Πλαταιάς 395. πλέκω 180. πλήθος 302. πληθύς 302. πλήθω 299. 302. πλημα 302. πλούς 339. πλύμα 302. πλυτός 302. ποδήρη 393 f. ποδοςτράβη 327. ποιμήν 249. πόλει 199. πόλι 209. πολίτας 202. πολυκοίρανος 276.

πολυπλάνητος 120. πορίζων 134. πόριμος 134. πόρος 340. πορός 340. порфира 393 f. πόςθη 49. ποτητός 123. πότνια 401. ποτόν 140. ποτούμαι 123. πραειά 393. hom. προβέβουλα 328. προπομπός 134. πρός 209. προςδεκτός 122. προεδέχομαι 122. πρόςοδος 63. πρόφαντον 103. πρωρέα 395. πτελέα 393. πτερνά 328. πτίςςω 40. πτυκτίον 377. πτύεςω 333. πτυχή 333. πτύω 85. 377. πυθμήν 327. πύθω 299 f. 306. πυκτίον 377. πύνδαξ 327. πύον 306. πύο 340. πυρός 74. πυτίζω 377. πώς 250. palw 79. ò€î 122. -spnv 328. pic 69. ρυτός 93. 102. 122. put 340. - Fpŵy 340. **εάλος** 83. *<u>caucapóc</u>* 84. cαυχμός 84<sup>1</sup>. caφη 394. **cβέννυμι** 47.

τέβη(τά) 394. cέβομαι 379. cέλα 394. céλας 83. cέλμα 59. **CEUVÓC** 379. chc 323 1. Σθενώ 309. cirn 83. cidnpà 393 f. cιδηρέα 395. **ειδηροβρώς** 340. **cικύα** 393. скајош 299. **cκοπός** 340. ский 340. софіа 393. επορέα 395. **ετατός** 93. ετεγνός 379. стети 379. Στειριάς 395. **CTÉλλω** 181. **ετραβαλός** 327. **ετραβός** 327. **ετράβων** 327. **στρέβλη 327. CTDEβλό**C 327. **στρεπτός** 103. **cτρέφω** 327. **CTPOBÉW 327. ετρόβιλος** 327**στρόβος** 327. **ετρομβέω** 327. строивос 327. **ετρομβόω** 327. **ετροφάλιγΕ** 327. CTUYÉW 379. **CTUYVÓC** 379. cύβαξ 86 1. cύλον 59. cúv 59. **cuvé**δριον 63. **cuveτό**c 102, 119, 134 cuvinut 119. **cuvictopa** 133. **εύνοδος** 63. coc 83 f.

#### Wortregister.

-c0map 86 1. **c**φεδανός 292. **c**φοδρός 292. Σωκράτη(ν) 203. **c**ψματι 209. Τάλαος 211. hom. dor. τάμνω 323 1. Ταυροπόλα 309. Ταυρώ 309. τάφος 327. τείχη 394. τέκος 48. 85. τέκτων 48, 58, 84 f. τέλςον 56. τέμνω 300. 323 1. hom. τέμω 3231. τένδω 300. 304. 323 1. τένθης 300, 323 1, τένθω 300. τέρα 394. τέρψις 292. τετληώς 132. τετραμμένος 123, 151. τετραφώς, τετροφώς 124. τετρήρη 394. τέττα 378 1. τεύχη 340. τέχνη 48. τιθείς 338. τίθηςι 198. τίντα 3781. τίc 196 f. τλητός 93, 118, 132, τό 214. τοί 213. τομή 323 1. τόπος 200. τραπεζοφόρος 310. τραπεζώ 310. τράχηλος 56. τρέπεται 112. τρέπω 181. τρέφω 327. τρέχω 181. τρέω 57. τριάκοντα 372. τρίγωνον 205. πριήρη 393 f.

τριπάλαι 257 1. Τριτογένεια 309. τριτοπάτορες 257 1. Τοιτώ 309. τροφαλία 327. τροχός 56. Τυδή 340. kypr. usaiczay 210. ύγια 393 f. ύγιη 393 f. ύπερφυα 394. ΰποπτον 140. ύποπτος 93. ΰc 83 f. ύψηλός 57. ύψος 57. -φατος 271. φατός 94. 299. 303. φατρία 378. φαῦλος 378. φέρω 330. φέρει, φέρεται 112. φέρεο 84. φέρων 89. 116. φερόμενος 116. φέροντε 219. φέρωμεν, φέρητε 330. φεύτω 295. φεύγων 134. φηγός, dor. φαγός 198. φηγών 193. φηγωναΐος 193. φήμη 303. φθέγγομαι 123. φθεγκτός 123. φθορά 85. φθορέα 395. φιλοπαίγμων 379. φίλος 206. Φιλοχάρη 393. φλαθρος 378. φλέγω 119. φονή 271. φόρος 340. φορός 340. φράτρα 373. φρατρία 378. φράτωρ 250. ψα 34. φρέαρ 169.

φρησαρ- 331 φρήν 249. φρητός 394. φρύγω 356. φυγγάνω 295. φυγή 295. φυλή 373. φθλον 373. φύξιμος 134. φυτόν 140. φωλεά 393. φώρ 340. χάβος 64 º. χαίος 10. χαίρω 328. χαλκήρη 393 f. χαλκοκράς 340. χαμαί 333. Xáovec, Xŵvec 204. χαρά 393. χεράς 279. χερμάς 279. **χε**θμα **302**. χήρ 341. χθές 85. χθών 85. 333. χίμαιρα 35. χοιράς 279. χοίρος 28. xo0c 339. χρέα (τὰ) 394. χρέη (τά) 394. χρίεται 112. χρόνον 280. χρυςούς 339. χρυςά 395. χῦμα 302. χύμα 302. χυμός 302. χυτός 302. γώρα 199. γώραιν 251. ψαλμός 11. ψεθδος 61. ψεύδω 61. ψιλός 46. ψυδρός 61. ψύλλα 33.

ώκυπέτης 274. ώρα 393.

# Neugriechisch.

ἀταχτάρωτος 377. ἀταχτάρωτος 377. ἀφέντης 377. ἀφτέντης 377. μαρούκια 169, πεν(τ) ῆντα 377. πλεβρό 169. πλευρό 169. ς(τ) αχτάριν 377.

#### Albanisch.

ah 44. ame 378 1. ane 34. are 201. aře 53. at 378 1. utjé 198. bale 212. bie 213. brane 72 2. bred 181. breken 38. dal 182. darks 200 1. dais 208. dasem 204. det 68. deša 204. djek 180. djer 180. dred 181. δē 199. Dan 34. 82. Deke 48. Dekers 82. Di 82. Dike 82. Jon 211. gate 65. yand 205. gaste 77. guan 36.

hà 50. hed 71. 181. hekur 641. hel'k 64 1. hirs 45. 59. huai 45. 85. 204. hun 64. in 242. ješe 1991. kał 55. kam 643, 210. ket jé 198. kohe 45. kole 49. kor 47. koře 46. krua 204. kuar 47. kuań 36. kuhem 36. libu 1991. l'ik 60. mad 213. mař 182. mbl'ed 180 f. mī 34. mis 56. mize 34. mjel' 55. 180. ndjek 180. ndzjer 180. nges 46. nuse 34. pa- 320. perjer 180. permjer 180. perpjek 180. persjet 181. pin 40. pjek 180. 1991. pjel 206. pjet 180. pjer# 180. pl'est 33. pota 182. prjer 180.

res 47.

rjed 180.

rjep 180. sivjet 213. siet 181. sker 181. 204. skrep 204 stjet 181. Stjer 181. sul' 71. sure 59. te 209. te 213. tjer 181. trike 55. tsjer 181. un 64. uvodi 200. ill 64 1. vār 66. vdjer 180. ves 34. vets 200. vit 213. vits 35. 38. vjed 181. vjel' 181. rjet 181. vjer 66. 181. vjet 35. 213. zģed 180 f. zrjerd 181.

# Illyrisch.

Vesclevesis 36,

## Venetisch.

op 200 f. veno(i) 200 f. vinoi (?) 201. voltio(i) 200 f.

#### Messapisch.

aimarnaihi 206 f. ana 198 l. 209 f. anda 201. 208 f. 21 andaði 211. apagarebis 210. apaogrebis 210. apl/onas/ 209. apt/oni/ 208. ara 201. argorian 212. arnisses 205. 213. far/tamihi 208 f. at/a]vetes 213. balakrias 212. balasiirihi 212. baledon 212. baledonas -203. baletdes 212. hasta 199, Basta 203. 213. Βαύςτα 203, 213, beileia 206. beiliihi 206. bilia 206. bilihi 206 berada 214 f. beran 214. damatriovas 203. darandoa 211. dasinn/ihi/ 211. dattetos 205. davimaihi 211. daytas, dastas 203. dazes 204, 206, 209, dazet 203-206. dazetdes 205. dazihi 209. dazihon- 204. dazihonas 206 f. dazimaihi 205. dazimas 204, 206, dazohonnes 206 f. dazohonniki 205. dazomas 204. dazonnes 204. den 208 f. denda 207. 214. divanovas 203. do 198 f. 208 f. domatriay 203 f. Daotor 203. 213. Dator 213.

Deotor 203. Deotoridda 212. deolorres 205. Di 204. Dotor 211. dotoria 198, 211. Votoridda 209. -grebis 197, 200. hagarati 207. hanahiay, hamahiay 203 f. hipades 198, 208, hipakadi 208 ff. hosdellihi 212. ih 214. in 202, 214. indi 201 f. ICGOST1 207. \*kalasiirihi 212. kazareies 206. kermaði 208 f. klanhi 196 f. kl(a)ohizis 196 ff. klohi 36. hradehes 207. tahianes 207, 210 f. lahona 210. ladohan 209. la30h(i) 208 f. laparedonas 203. ma 213. maberan 213. mahehe[s] 207. margr 213. mazzes 213. moldahias 205. moldatdehiai 206, moroa 1981, 199, na 213. noman 214. oibaliahias 212. otoeies 206. παλεταος 205. paset@ih 209. penkaheh/es/ 205, 207. pido 198 f. [p]latoorrihi 206. pollonnes 205, 213,

pollonnihi 207. rezzorizoa 206. -si 204. skroikhsihi 204. staboaos 198. Staboas 202 f. staboos 198, 205. stinkaletos 205. ta 214. tuburios 203. taden 209. taizihi 212 ff. talaio 211. taota 203. tei 198. tepise 196 f. 199 f. 204. triionoyoa 205. vaanetoz 204. vaikanetaos 205. valla 197, 203, 212, vallaides 203. vallaidihi 212 ff. vallasso 197. 203. 206. 212 f. vastei 199. vasti 202. 207. 214. vastimanna 207, re 200. veinan 198, 200 f. venas 200. vėnas 200. vhouyoutah 206. vhremahstnah 206. voltio 206. yonedonas 208 f. yenetdes 203 ff. 213. \*zespa/tras/ 208 f. zis 196 f.

#### Latelnisch.

ab 320. absumptus 99. abusus 121. acceptior 109. acceptus 109. accipiens 150. accipio 274.

accipiter 274. accresco, accretus 122. actus 92. acupedius 274. adeor, aditus 126. adimo 319. adipiscor, adeptus 121. 125 f. 134. 151. adolesco, adultus 122. adortus 123. adversus 1192. Aemilius 207. aes 9. 288. aestus 12. aggredio 127. aggredior, aggressus 97. 123. 126 f. agnus 324 ff. agor 111 f. ala 52. albus 132. alienus 43. alius 329. almus 40, 42, alter 329. altercatur 130. amans(=amatus) 1171. ambegnus 326. ambiegnus 326. amissus 137. amo, amatus 8, 93, 102, 115, amor 8. amplectuntur 114. amplexus 137. unas 268. ancilla 8. ancus 8. angor 377. animal 33. antae 268, 272, aper 332. aperio 320. aratrum 401. arena 43. ascia 35. aspernor 113 1, atta 3781.

attigam 106. auctionari 293. auctor 138. audax 9. audeo, ausus 9. 96. 98 f. 101 1, 108 f. 118. 128 f. 133. 137, 151 f. audī 197. auris 34. ausculto 34. ausi 128 ausim 1282. auster 69. 72. ausum 140 f. avena 42 f. avere 43. aversor 113 1. arertitur 112. avilla 326. avus 164. barba 73. belliger 274. bibo 118. cacumen 225. caedo 300. Caesar 206. caesus 97 f. calx 377. candefacio 300. candela 300. candeo 300. candesco 300. candidus 300. candor 300. canis 37 f. caper 42. capio, cepi 642. 126. 182. carere 46. carpo 320. cascus 45. caseus 37 f. castrare 391 cautus 102. celsus 14. cenatus 96, 108 f. 130, 152. censum 140.

centipeda 274. cerro 54. cinctus 94. cingor 113. circumactus 119. circumago 120. circumsessus 123. circumventus 123. claudo 299. coerare 319. cognito 143. coiperit (= coeperit 319. collis 14. collum 56. combrētum 38. comitor, comitatus 126 commentum 140. comminatus 123. comminisco 127. comminiscor 121, 124 ff. 151. commoratus 101. como 319. de compacto 141. compecto 142. complacitus 128. complementum 302. completus 302. complexus 101. concresco, concretus 96. 122. concurritur, concur sum 130. confestim 291 f. confisus 100 f. 104, 109, 122, 135, 151. confiteor, confessus 121. 131. confossus 99. coniveo 297. conquinisco 173. consecutus 137. considero, considera tus 118, 135. consilium 63. consumptus 99. contemptus 102.

continuantur 114. contionari 293. conventio 118. conversus 131. copulantur 114. coquo, coctus 94. 119. 180. 392. corporis 35. corrigia 79. cortex 55. cot(t)idie 2901. crabro 54. cruor 36. crusta 36 f. cudo 299. cunctor, cunctatum 130. cura 279. curvus 21. dacruma 331. datus 92, 107, 119, 124, de 209. decursus 137. decus 48. dedi 92. 108. defendo 291 f. defessus 104. defungor 294. 299. delatus 136. delen 306. delictum 140 f. demo 319 f. demonstrato 143. densus 84. depugnatus 94. desideraus (= desideratus) 117 1. dicta 136, 148, dictum 141. dictus 92. dies 284. Diespitris 208. diffidisset 127. diffisus 100, 101 1, 122. dimetior, dimensus 126. dirimo 319. discedo, discessus 96 f. 122.

dispertiuntur 114. displicitus 128. dissideo 62. diu 283 ff. 287 ff. diutius 283 ff. 287. diutinus 283 f. diuturnus 283. 285. 287. divus 167. dixi 92. dixim 128 2. do 119. dominus 278. domo, domitus 119. domus 278. donec 289. 290 1. donicum 289, 290 1. donique 289, 290 1, duco 282. dudum 279, 281 ff. 287 ff. dum 288 ff. dummodo 289. dumne 289. dumtaxat 289. duntaxat 289. dux 277. edi 92. edo 322. effectus 99. effero 296. effundit, effunditur 112. eqi 92. emensus 121. emeritus 125. emo 319-322. enitor, enixus 98, 123, 127. enisum est 130. eramus 330. erat 215. ess 330. est 111. 253. esus 92. 302. etiamdum 288. exercens 116. eximo 319. exortus 137. exosus 129 f.

explementum 302. expletus 302. exsul 63. extra 290 1. extraneus 290 1. faber 56. fabricat, fabricatur 115. facio 128. factum 141, 147 ff. fama 303. far 54. farsi, farsus 92. fartus 92. fas 51. 310. fateor 299 f. 302, 305, faxo, faxim 97. 106. 128 2. fenerato 142. ferat, ferant 213. 215. ferendus, ferundus 290 1. ferens 89. 116. ferimini 116. Feronia 200. feror 117. fert, fertur 112. festinare 291 ff. festinus 291 f. fido, fisus 108. 115. 122. 127, 135, fidus 321. filī 197. filum 68. finio 296. finis 296. fio, factus sum 117, 128. fitum est 128. flectere 333. foedus 41. fortis 333. fraus 38. fraxinus 42. frendeo 300. frendo 300. fretus 135. frictum 95. frigo 355 2.

fruges 296. frugi 296. fruniscor 173, 295 ff. fruor 293. 295. frustum 38. fuga 295. fugio 295. fumus 298. funebris 298. funeralis 298. funerare 298. funerarius 298. funereus 298. funestare 298. funestus 298. fungor 293-296. 298 f. funus 296 ff. lat.-gall. gaesum 10. gallus 55. gaudeo, gavisus 101. 127, gener 273. gens 278. gradior, gressus 123 ff. gravis 358. habeo 642. habitatus 102. haesitatum 147. hauddum 288. hausi, hausus 92. haustus 92. herna 279. hodie 290 1. homo 203. hordeum 401. Hostilius 212. hostis 85. iacior 117. iactus 104. 109. ianitrices 268. ibidem 289. iccirco 290 1. id 290 1. ideireo 290 1. idem 289 f. 392. idoneus 2901. ieiunus 96. illustris 52.

imitatus 1251. imito 111, 125 1, imperator 277. ad imperatum 141. implementum 302. impletus 302. improviso 142. in- 104. inceptum 147. incerto 142. inclutus 90. 102. inducitur 113. induit, inducitur 112. induor, indutus 113. 131. infectus 104. initus 123. inquiner 114. intactus 132. interdin 284. interdum 288. intereo 122. interitus 97, 122, 137. intermissus 99. intonsus 132. interqueo(r), intertus 119 f. invasurus 150. inventus 123. invictus 93. ipse 139. iratus 101. ire 8. is 290 1. itur, itum 130. iugus 321. iungo 29. iuro, iuratus 96, 129, 288. ius 33. 288. iussus 99, 109, iussum 140 ff. iustus 44 1. iuventa 377 labare 22. labes 306. labor, lapsus 22, 123.

306. 311. 316.

lacer 132. laceratus 132. tacio 311. lactor, lactatus 123. laetus 304. lama 316. Lares 310. larva 310. Lases 310. lassus 306 latebra 305, 315. lateo 300. 304-303 309 f. 315 ff. latibulum 305. Latona 307. latus 306. landatus 100, 102, lautus 120. Luverna 311. laro, lavor 108. 119 120. legati 136. lego, legi 180 f. lendes 50. letum 306. libum 50. licitum 141. ligare 199 1. limax 69. lipo 1991. tira 40. loquor 111 2. altlat, inschr. losna Inhitum 142. luceo 315. 333. Lucifer 309. lucrum 311. buna 66. maestus 102. málum 318. mālus 318. mulus 61. mane 70. manu 284. Matuta 200. membrana 69. membrum 69. mens 118.

mensa 121. mensus 121. mentio 118. mentior, mentitus 123f. merda 68. merens meritus 1171. mergo 356. mergus 355. merito 142. metitur 111. -miniscor 111, 118. mirus 41. misceo 58, 112, misi, missus 92. moratum 172. moriens 116. moritur 111, 115, mortuus 1371. mus 34. musca 34. muscus 34. muto 108. mutuus 39. napus 173. nare 300. nares 45. nascens 116. nascitur 111. Naso 54. nasus 45. nationi 211. navigatus 123 f. necdum 288. nedum 288 290. negotior 130. nemen 302. nequedum 288. netus 302. nidor 303. nidus 330, 333, 392, nihil 68. nihildum 288. nitefacio 300. nitela 299 f. niteo 299-305. nitesco 299 f. nitidus 299 f. 304. nitor 299 f. 304.

1 nix 392. noctu 284. noctua 284 2. nondum 288. nota 303. nudus 132, 303 f. nullusdum 288. num 289, 2901, 362, numen 2165. nurus 34. nutare 216 5. obliviscor, oblitus 109. 121. obsessus 123. occasus 96, 122, occido 122. in occulto 141. occumbo 295 f. occupatus 104. odi 129. oenus 319. oetier 319. offendo 291 f. olivum 344. omen 68. oportet 194. oportunus 194. optato 142. opus est 148 ff. ora 34. orator 133. ornus 42, 44 f. ortus 137. os 34. oscitat. oscitatur 115. osmen 68. osus 129 f. Oto 206. Otonius 206. ovis 325. nullo pacto 142. pactus 1251. paganns 178. pagus 178. pala 52. palatus 102. pallidus 56. pampinus 42.

paratissimus 109. paratus 109. pario, peperi, partus 118. 127 f. pars 252. parta 118, 128, 136, partim 252. partit, partitur 115. partitus 125 1. pasco 71. pastinum 52. pastor 71. pavo 163 f. 166. peccatum 141. pedo 354. 392. perfungor 294. perluit, perluitur 112. petitus 98. philosophor, philosophatum est 130. piavi, piatus 92. pinso 40. pinus 42. pirum 318. pirus 31×. pistum 392. placitus 127 f. placui 127. plecto 333. pluma 80. polio 320. pollicitus 137. pomerium 344. Pomona 317 ff. pomum 317-321. 324. pomus 318. pono 320. populare, populatus 115. 121. porcet 320. posco 292. 355. positus 320. potio 132. potionare 293. potior 295. potitus 97.

potor 132.

135, 152, pover 317, 319. praeceptum 141 f. praesul 63. praetereo 122. praeteritus 122 ff. 128 prethe)ndo 378. premo 80 f. pridem 289. primumdum 288. processus 128. proelior 130. profectus 97. 104. 109. progressus 128, promo 319. properatus 123. pubes 319. pudeo 130. pudet 130. puer 317, 319. pugilor 130. pullus 180. punctum 140. pupus 317. purare 288. pus 288, 306, puteo 300. 305 f. putus 317. quadru- 377. quae 37. quaero 37. 328, quaesitus 99. quaeso 328. qualum 53. quando 289, 290 1, quansei 290 1. quartato 142. quartus 377. quasi 290 1. quasillum 53. quattuor 377. quercus 42. queror 38. qui ('ablatin') 1431. quicum 143 1, quid 290 1. quidam 289.

potus 92 f. 118, 124, 132, | quiddam 290 t. auidem 289, 290 1, quidum 288. quiesco 122. quietus 122, 124. quini 297. auis 392. quisque 139. quo 290 1. quod 150. quoddam 2901. quom 289. quondam 289. quoque 290 1. rasi, rasus 92. ratio 303. ratus 100, 151, 303, rectus 119. regnum 297. rego 119. relictus 94. 99. 136 f. renidea 299-305. reor 303. repudio, repudiatus 113 1. 137. responsum 140. revertor, reverti 108. rex 297. ros 46. rotula 18. rurare 288. rus 288. russus 58, 228, salio 62. salix 43. salmo 62. salvus 65. 138. sanguis 36. saucius 132. scintilla 303. scio 118. scisco 118. scitus 118. 132. scriptus 95. scrophula 19. scrotum 17. se 110. secale 82.

secius 297. sedes 49. sedi 181. segnis 47. 297. semper 39 1. sensi, sensus 92. sequo 111, 115 f. 12 sequor, secutus 101 1083, 110 f. 115-117 Sergius 356. sertum 140. servare 64 f. Sestius 52. sibi 253. sica 82. silex 377. siliona 377. siquidem 290 1. sisto 378. socrus 381. soleo, solitus 127. solui 127. sollus, solus 64 f. 212 sonus 333. sortito 142 f. spero 52. spes 52. splenden 300. splendesco 300. splendidus 300. splendor 300. spuma 80. statim 252. statio 252. status 93. strages 49. strata 173. stritauus 257 1. studens 133. studiosus 133. suber 86 1. subo 86 1. succeditur, sucsessui 130. successa 96. succinctus 131. sucus 39.

sum 90.

sumo 319. suo 119. supplementum 302. suppletus 302. sutus 119. taceo 122, 384. tacitum 149. tacitus 93, 102 f. 122. tactus 132. tandem 289. tantundem 289. tata 378 1. tectum 140. tendo 300. terrenus 43. tertiato 142. testa 292. tibi 253. tinea 323 1. titubatum 147. titubatus 96. tollere 171. tondeo, totondi, tonsus 92, 106, 132, 300, 304. 323 1 torqueo 181. tostus 292. totidem 289. tractatus 172. trans 2801. tredecim 392. tribunus 278. tribus 278. trifurcifer 257 1. triginta 372. tristis 56. tritauus 257 1. tum 289. tuquidem 290 1. turribus 251. £utudi 108. tutus 103. ultro 290 1. ultroneus 2901. unguithr 112. unus 333. usitor 295. ustus 392.

usu 284. utens 116 f. uto 111, 115 f. 127. utor, usuś 115, 117, 133, 148 f. 295. vad- 202. valeriana 171. vapor 38. veho, vehor, vectus 116. 120, 181, velo, volor, velatus 112f. 131. velum 68. venio, veni 111. 118. 181. 199 <sup>1</sup>. 392. ventus 272. venum 198. vereor, veritus 101 f. 116. 130. mlat. verigildus 101. uerres 328. verro 54. verruca 54. versor, versatus 119 f. pihaz 92, 104, 124. verto, vertor, versus, pihos 104. vertens 108. 112 f. prusikurent 105. 151. vescor 295. vespa 57. 331. vester 331. vestis 367. veterina 35, 38, retus 35. retustus 35. vibrare 31. videt, videtur 112. vigilatus 123. viscera 35. viscum 35. risum 142. visus 147. rivus 392. vixdum 288. volentia 1171. volvens 100, 116. volvo 181. vomis 80.

#### Umbrisch.

an- 104. anferener 290 1. avirseto 95. daetom 150. dersicust 96. emantur 319. 321. emps 94. 319. frosetom 38, 150. kuratu 124. mefa 121. menzne 46. muieto 105. natine 211, 293, nersa 289. ortom 104, 125. peretom 150. persei (pirse) 95, 150 f. persnihimu 205. pesetom 150. pihafei 92. pihaner 2901. 116 f. 119 f. 124 f. Puemune 317-320. Puemunes 317-320. screihtor 104. sersnatur 96, 108 f. 130. sesust 122. subator 104. sumtu 319. tašez 93. 102. 122. termnas 94. unu 319. vasetom 150 f. vasetome 141. virseto 95.

#### Oskisch.

amiricatud 142. an 104. ancensto 104. censtom 140. deded 92. deivatuns 96.

esidu(m, 289.

facus 1281.

#### Sabinisch.

mesene 46.
Poimunien 317 ff.

# Pälignisch.

coisatens 279, 319, dato- 92, oisa 95, 121, 319.

#### Vestinisch.

dato- 92.

#### Italienisch.

venet. doge 277. duca 277. istrada 86. rullo 18. strada 86. tristo 56.

# Spanisch.

ama 378 <sup>1</sup>. amparar 378 <sup>1</sup>. duque 277.

# Catalanisch.

pendre 378.

#### Portugiesisch.

ama 3781. duque 277. faro 378. postrar 378.

#### Französisch.

chêne 42. coup 39 1. duc 277. rôle 18.

# Provenzalisch.

duc 277. toldre 171.

#### Irisch.

aile 329. airema 321. airfoemim 321 f. arathar 401. braise 292. bras 292. brusse 292. brot 72 f. nir. cearr 54. cel 35. cloth 90. creamh 33. mir. cuire 277 f. cumrech 80 1. cumrigim 80 1. der 331. dermet 140.

dilm. 251. dibrithe 93. dillai 315. diltud 315. mir. diultad 315. diultaid 315. doe 36 1. doriltiset 315. ermitin 293. ermitiu 118, 293. fathib 199. feraib 251 f. 254. ferr 54. /ith 185 1. frass 292. qai 10. -gainedar 111. linnib 199. maith 88. mellaim 61. mir 69. -moiniur 111. 118. mora 199. náme 214. niam 302 ff. niamda 302. no 213. mir. nocht 304. odb 355. omne, omna 318. rechta 199. -sechethar 111. slan 65. snim 302. snimaire 302. snob 25 1. tar 2801. teoir 71. -tluchur 1112. uan 324 f. 327. udbu 355.

# Cymrisch.

brys 292. coil 35. licat 314. meymr. Uygat 314. neymr. llygad 314. llygo 314. llwg 314. nwyf 302 ff. nwyfant 302. nwyfo 302. oddf 355. oen 324. 327. onadunt 320.

#### Cornisch.

lagat 314. mam 378 <sup>1</sup>. oin 324. 327. tat 378 <sup>1</sup>.

# Bretonisch.

guohi 331. lagat 314. oan 324. 327.

#### Gaelisch.

cearr 54.

#### Gallisch.

-coriī 278.

#### Keltische Namen.

cymr. Math 88.
Maticius 88.
Matidonnus 88.
Mattius 88.
gall. Matto 88.
Mattonius 88.
gall. Petrucorii 278.
gall. Tricorii 278.

#### Gotisch.

aba 165. af 320. afhlaþans 301. aggwus 35. ahaks 274. ahtuda 378. ains 333. ains 158. aiz 9. alēw 344 f. aljis 329. anaks 173 f. andaþāhts 123. andbundnan 179. ansts 252. anbar 329. arka 332. arms 175. asans 44. astab 172. usts 355. atta 378 1. auhsan 179. aurahi 177. ausō 34. awēbi 157, 325, 385, awistr 157, 325, awō 163 ff. azētaba 172. 177. azēts 172 f. azētizō 172, 385. bairan 174, 384 f. barizeins 54. barms 175. barn 174. barusnjan 175 f. bērusjās 176. bisauljan 64. biugan 295. 333. bundans 179. daupjandans 116. daubibs 136. daubs 122. 298. daubus 297. diuz 33. diwans 297. dōmian 175. dōms 175. drugkans 933. ei 213.

eisarn 9.

fahēdi- 385.

fawai 157. filusna 176. flödus 156. fralēts 321. fragistjan 47. fragistnan 47. frawaurhts 123. fugls 378. fula 180. fūls 306. gabaúrþs 1. gadars 292. gailian 304. gairu 9. gajuka 29. galatjan 23. qaleiki 374. galeikō 252. galeiks 274. gaman 8. gamaudjan 68. gamēlih 103. gamunds 118. ganohs 25. garaidjan 27. garazna 27. garēdan 303. garuni 28. gaskāhs 9. gasteis 382. gatairan 174 f. gatamibs 119. gatarnih 174. gataurnan 174. gaumjan 68. giutan 299. 302. haban 642, 382 ff. haima 343. haims 59. hairdeis 382. haibi 178 f. haibiwisks 178. haibnö 178 f. hals 56. hana 383. hardiza 221 1. hardus 221 1.

fairra 177.

harjis 277.

haubib 226.

hlaibs 50.

hliuma 15.

hōha 50. hrains 73.

wabo 38.

iusila 2211.

iusiza 221 1.

wis 48.

hnasqus 25.

heiwafrauja 154.

hlaban 301. 312.

jains 329. junda 377. kaupatjan 274. kaupon 274. kindins 1871, 278. kniu 158 162. kniwa- 31. labon 311. lauhatjan 274. laun 311. liban 384. ligan 313. liugan 311 1. liuhah 172. 315. löfa 23. lūkan 79. manaulja 274. mawi 157. meina 200. mēl 12. mētum 181. mimz 56. mitab 172. munds 121. naqab 172. nagabs 304. nasidēdum 385.

naus 157.

něhw 155.

niba 177.

uiujis 162.

-niwi 155.

gairnus 381.

nehwa 177.

niman 321. 323.

gēmum 181. raihts 119. rabjō 303. razn 27. reiran 176. reiro 176. rign 180. rimis 308. Ruma 334. saldra 170 f. samana 331. samian 273. sarva- 64 f. sētum 181. seina 200. sibun 376 ff. sidus 380. sigis 381. sihu 380. sijau, sijais 385. sinjan 158. speiwan 154. stainahs 177. stab 172. suns 173 f. swogatjan 274. tarmei 175. tarmjan 175. taujan 282. 343. tewa 171, 282. tiuha 282. triu 158. bahan 384. paiei 213. pairh 280 1. banaseibs 173 f. baursibs 93. beina 200. biuda 278. biudans 278. biudiskō 178. biudō 178. pius 158. piwi 153 f. 190. bramster 66. 701. preihan 1881. būsundi 39. ufta 177.

unatgahts 93. ungatassaba 171, 17 ungatassans 171. unweis 119. urrēdan 303. usbaugjan 294 ff. usgaisjan 44. waila 177. walda 299. wandus 30. wans 271. warmian 175. warms 175. waurkja 343. -wers 9. wileis 382. wrisgan 721. wulfam 252.

Altwestnordisch.
(Altisländisch, Altnowegisch, Runisch.)

run. ag 165 1. af 320. afglape 22. afi 164 ff. ái 163 f. algifr 211. amma 165 f. 378 1. angist 377. aptann 376 f. år 21. ardr 401. asgrue 19. askr 44. átte 378. attunde 378. aurr 177. ausa 9. bard 73. berr 46. biskupr 163. biúgr 321. blý 154. 159. botn 327. brár 157. brenna 31.

brinna 3 1. gaukr 29. glópr 22 f. gaum(r) 29. 32. brióta 38. glopra 22 f. broddr 72 f. gaupn 29. glóðfiálgr 321. bruar 157. qautar 9. qlumr 15. bugagn 12. gegn 12 1. glumra 15. gegna 12. burđr 1. glymia 15. geire 9. 11. glymr 15. byskupr 163. dáinn, dánir 153. 157. geirr 9 ff. 21. gløpask 22 f. geisa 12. gnaddr 24. dapr 56. geisla 11. daudr 298. gnaga 2. 4. 24. gneggia 2. 16. deildi 160 f. geisl(e) 10 ff. deyia 122. 297. geldingr 13. gneiga 16. drott 278. geldr 13. gneista 25. qneiste 25. 303. dröttenn 278. gemla 13. dema, demda 160. gemler 13. anella 2. gemlingr 13. ei 158. questa 2. eigi ein samman 64. gems(an) 8. 12. gnista 2. gemsfullr 8. gnit 16. eik 43. gengelbeina 13. eimr 9. gnógr 25. eisa 12. genge 112. gnótt, gnétt 25. eista 43. 80. gnúa 16. -genge 10 f. -enge 10 f. gestr 31. gnýia, gníþa 155. gnógia 25. eu 158. Geusir 9. gifr 21. får 157. golf 17. fiall 67. goppa 17. 20. gifrlega 21. Flår 156. gildra 14 f. gotar 9. 26. -gisl 10 f. flaumr 302. granne 26. flióta 299, 302, qisl(e) 10 f. 21. građr 17. fliuga 80. gista 31. gradungr 17. flóa 156. graduxe 17. gizke 31. Floar 156. greddir 27. giósa 9. 21. flói 156. glama 15. gregr 27. flób 156. qlam(m) 15. grein 27 f. flýia 162. glamra 15. greina 27. greiđa 27 f. floia 162. glamsa 15. glap 21. greide 27 f. foringi 11. fors 54. glape 21. grellskapr 17 f. 20. glapmáll 22. fremia 282. grillir 181. fill 306. griss 28. glappaskot 22. griđ 28. gá 7 f. 112. glapræde 21 f. glata 23. gríð 18. gagn 12. gagna 12. gride 28. glatan 23. gamall 12 f. gladr 15. gridkona 28. gridmadr 28. glaumarr 181. gaman 8. gamder 13. griår 18. qlaumr 15. gandr 30 f. glepia 22 f. griđungr 28. glikr 23. Gandvík 30. 31 1. -grue 19 f. glofe 23. gruna 28. ganga 112.

grunda 28. gryfelega 19 f. gugna 29. qusa 9. 29. gyggia 29, 31, дуддиа 29. 31. gýgr 31. gyria 32. gdra 20 f. 32. garta 32. gondoll 31. gorr 26, 32. gotuar 26. gera 32. двута 29. 32. geysa 8, 32. haddr 46. hagligr 12. haqna 12. hagnadr 12. hugr 12. hafe: hef 383, heft 383 f., hefir 382f., hefr 382ff., hafib 384. hafr 42. hallr 14. haltr 14. hamla 13. Hamber 158. hamder 13. hani 383. heir 46. hauss 78 1. heilagr 35. heill 35. heilsa 35. hein 343. heidingi 178. heidinn 178. Heidreker 179. heldr 14. hella 14. hemia 13. hengelegr 14. heyia, hába 153, 157. 159, hilla 14. hid 309.

hiallr 14. Hialmber 158. hiól 334. hlam 15. hlamma 15. hlada 15. 312. hlé 158, 162, hliomr 15. hlust 36. hlùba 161. hlý 162. hlifia, hlépa 158, 161 ff. hlymia 15. hlumr 15. hlýr 36. hneggia 2, 16. hneiga 16. hnekkia 2 f. hneppa 5. hneppr 2. 5. hnipa 51. hnita 16. hnióskr 5 1. hnykkia 2. 4. hnøggua 17. hol 21. holf 17. holfenn 17. hoppa 17. hösti 49. hrar 36. hreifi 57. hrella 18. hrediar 17. hredr 17. hrid 18. hriósa 19. 37. hriufr 19. hrolla 18. hros 58. hrósa 19. hródr 19. 58. hrufa 19. hrungnir 181. hryggr 20. hryggda 20. hrægifr 211. hurd 30.

huél 334. hýbýli 154. hylr 21. at hofdum 252. innfialgr 321. ist 10. Inarr 158, 167. iafn 166. iamn 166. iarn 9. Igrmongandr 30. kalla 55. kátr 2. kló 155. knakkr 31. kné 158. knoka 3. knoda 303. knýja, kniba 155. kráka 2. kura 2. lán 297. Lata 23. latr 23. lang 315. lé 163. leikande 8. leidr 79. teppr 22. 10kr 23. linga 311 1. löfe 23. lokka 311. lómr 311. 313. lón 311. i löminge 311. lömingr 311. mál 12. mar 157. meiss 40. menylod 15. móar 157. mör 155. 159. mus 34. mý 34. myggla 34. mdr, meyiar 157. na 23.

naddr 24. nafarr 10. naga 24. nagan 51. nagga 24. nár 157. nef 24. nema 321. niu 377. niunde 377 f. nó- 155. nógr 25. ný 162. næfr 25. nof 25. nos 24, 45, openn 29. ormr 26. óss 34. pá 163 f. 166. páfugl 166. rammlegr 26. rammr 26. rann 27. raun 28. raudr 41. renna 28. rif 27. rinna 28. rún 28. rune 28. røyna 28. saurr 59. segia 382 f. séþa, séþr, søþr 158. 161 ff. siár 155 3. siór 155 2. siunde 377 f. skióta 71. skrolta 18. skurfur 19. skutill 71. slapa 22. slappe 22. slapr 22. sleppa 22.

sloppr 22.

slú 154, 159, slæpask 22. slær, slævir 158. snivinn 158. sniár 155 2. sniór 155 2. snýr 154. 159 ff. 167. snær, sævar 155 2. 158. sókngifr 21 1. sonar 199. springa 31. spýr 154. strá, strába 157. strá 157. stýrir, stýri 383 f. sumar 186. súrr 59. sveigia 30. svige 30. sær, sævar 158. songr 153. tamr 321. taumr 282. run. tawido 282. teinn 30. telia, talba 160 f. tívar 158. 167. tól 343 1. trė 158. týia 162. 282. Túr 167. téia 162. 282. 343. bir 153 ff. 159 ff. 167. biód 278. biodann 278. bórarr 10. borgeirr 10. borskr 72. preyia, prápa 153.157. brymr 181. þý 154 f. ugga 29. ulfr 78, 334. urr 71. vandahús 31. veggr 30. vedr 35. vinar 199.

vinda 30. viss 119. vista 31. vita 31. vitka 31. vitke 31. vitt 31. vitta 31. vizka 31. volva 66. vondr 30. ýgr 32. ylgr 78. 334. ýr 154. 167. yria 32. &r 157, 325, œvi 158. ģ 325. onn 44. orr 26.

#### Neuisländisch.

geist 12. geistr 12. gifur 21. glatungr 23. gná 23. gnæfr 25. gnæfrar 25. guggin 29.

# Norwegisch.

ausa 9.
eim 9.
eima 9.
eisa 12.
gagn 12.
gagna 12.
gama 8.
gamall 8.
gama(n) 8.
gammal 8.
gams 8.
gamder 30. 31 1.
gauk 29.
gaum 29.

gaupa 29. gaupn 29. gausa 8. gaa 7 f. geim 9. geima 9. qeisa 12. qildra 14. gilja 14 f. qim(a) 9. 21. gjenge 112. дјерра 31. gjosa 9. 21. gjæta 32. glama 15. glata 23. glatra 23. gleppa 22 f. glop 22 f. glope 22 f. glym 15. glymja 15. gnafs 24. quafsa 24. gnaga 24. gnit(r) 16. gnu(a) 16. gnugga 17. golo 17. grad 17. gradgalt 17. grudveder 17. gramsa 26. gramse 26. granne 26. greda 17. gredung 17. greida 27. greida (subst.) 27 f. greide 27. grein 27. greina 27. grilla 18. gris 28. grjosa 19 f. grosa 19. grov 19 f.

grufsa, grufse 19 f.

grufsen 19 f. grulta 18. grunda 28. grunka 28. gruseleg 19 f. gru(v) 19. gru(v)a 19 f. grysja 19 f. grysk 19. gumsa 20. gust 9. gustr 29. gyfsa 20. gygr 32. gyrja 32. gysa 9. gysja 32. двута 29. gøysa 9. hamleleg 13. hangla 14. hegna 12. hil 14. hildra 14. hjell 14. hoppa 17. humra 20. humsa 20. huppa 17. hyfsa 20. hyl 21. hypsa 20. hæra 21. hal 21. im 9. ima 9. jyspa 20. knaga 2. 24. knapp 2. 4 f. 16. kneggja 2. 16. knekka 31. knekkja 31. knella 2. knipper 5. knista 2. knugga 17. korma 26. lamra 15.

lapa 22. lap(en) 22. lata 23. lepe 23. lepp 22. lik 23. ljom 15. Ijoma 15. 1jum 15. to 163. nafs 24. nafsa 24. naga 24. naqqa 24. nask 24. naska 24. nava 25. nebb 23. nipper 5. nog 25. nos 24. nugga 17. næver 25. nela 25. oke 29. ralla 18. ramsa 26. ramse 26. ramseleg 26. red 17. rede 17. rilla 18. rjosa 19. rone 28. rosa 19. rulla 18. ruva 19. rysja 19. ræ 17. skrella 18. skurva 19. slamra 15. stapa 22. slapp 22. slapra 22. steppa 22. slipra 22. snafsa 24.

snag 24. snaga 24. snage 24. snap 5. snaska 24. snosa 24. snupp 5. ugga 29. yria 32.

#### Altschwedisch.

afton 376. blij 159.  $bl\bar{y}$  154. 159. bohagh 12. drobor 165. bryllunge 165. danaarwer 157. dottor 165. fabir 165. fæberni 165. føberni 165. gam(m)al 12 f. gildra 14. gista 31. gior 26. glama 15. gnist(a) 25. gniste 25. gnogga 16 f. gnugga 17. greedh 27 f. gruvelík 19. gotar 9. gutar 9. 29. gængla 141. gem(br) 29. -hagh 12. hagha 12. hebninge 178. Hiō 155 2. hiōn 1552. hol 21. hul 21. Iwar 167. iō 155 2. Jöhan 155 %.

 $J\bar{o}n$  155 2. klef 163. kløf 163. knæ 158. knækker 2. love 23. mār 157. miōr 155 2. miøhunder 155 3. mōbor 165. møberni 165. napper 2. 16. nykker 2. næpper 2. opin 29. pafoghl 166. rif 27. Signi 155. siōr 155 2. siū 376. slior 155 2. sniōr 155 2. strādea 157. strēja, strēbe 157. systlunge 165. sustor 165. tidhas 155 1. træ 158. bibborin 155. hyborin 155. thydhas 155 1. hypelagh 1551. upin 29. utspy 154. værild, værold 101. Ywar 167. ællighis 101.

#### Altgutnisch.

Awair 10. nykkia 2. wereldi 10 1. 11.

ællis 101.

#### Schwedisch.

ajm 9. ajmä 9. blu 159. broder 158. brûn (aus brinna) 345. bryllingar 165. farfar 164. farmor 164. fiffig  $1^{1}$ . gagn 12. gagna 12. gamman 8. gams 8. gauk 29. giller 14 f. gillra 14 f. gippa 31. gissel 10. glamma 15. glaper 21 f. glappa 21 ff. glappug 22. glommär 15. glop 22 f. gnabbas 4. 23. gnaga 24. gnaska 24. anet 16. gneta 4. gnetta 4. gnista 25. gnistra 25. ano 16. gnugga 17. gny 4. gnylta 4. gnägga 2. 16. gnöla 25. golv 17. gorm 25. granne 26. gre(d)a 27. grejd 27. gren 27 f. grift 27. grilla 18. griller 18. *qris* 28. groll 18 f.

grollta 18.



grosa 19. grov 19 f. grullta 18. 20. grunda 28. grunka 28. gruva 19 f. gravlig 19 f. gruffel 19 f. gryllta 18, 20. gryselig 19 f. graja 27. grösa 19 f. gumra 20. guppa 17. gängl 14. gängla 14. gänglig 14. gängäl 14. giita 32. galas 7f. gunder 30. 31 1. qök 29. göl 21, 32. gömma 29. 32. güpen 29. göra 32. gürja 32. götar 9. hangla 14. helja 21. hjon 155 2. Hjā 155 %. hialle 14. hljoom 15. hljumm 15. homra 20. hoppa 17. hulj 21. hvälva 17. hybble 154. hylla 14. hiilla 14. hämma 13. hängla 14. hängäl 14. hångel 14. hunglogr 14. höl 21.

höli 21. idegran 158. idgran 158, 167. imma 9. iō 155 º. Johan 155 %. Jon 155 2. jordkula 17. knabbas 4. knape 16. knapp 2. 4. 16. kneta 4. knort 51. knose 51. kny 4. knyck 3. knyeka 2 ff. 17. knylta 4. knyst 51. knilbblas 23. kndja 2. knäcka 2 f. knäpp 16. knästa 2. knöl 5 1. knöla 25. knös 51. knöske 5 1. korm 25. kang 21. lamra 15. lapp 22. lik 23. tjomma 15. Gumma 15. lomra 15. lyssna 36. la 158 morfar 164. mormor 164. nabbäs 23. nafs 24. nafsa 24. nappa 24. nagga 24. naska 24. nermatisk 11. nipper 5.

nog 25. nos 24. nuck 3. 32. näbb 23. näbba 24. näbbas 23. näbbig 24. nübblas 23. napen 5. näver 25. oke 29. pnevmatirk 11. ralla 18. rilla 18. rosa 19. rulla 18. ruva 19. rysa 19. ritier 17. rär 17. ranna 28. ran 28. rane 28. rona 28. salm 11. sjö 155 2. skore 19. skrilla 18. skrälta 18. skrolla 18. skrovlig 19. slamra 15. slapp 22 slaps 22. sli 159. slippa 22. st(i)8 155 2. släppa 22. snafsa 24. snaska 24. snip(p)er 5. sn(i)0 155 2. snoppa 5. spränga 31. strå 157. sveg 30. sy 158, 163, syssling 165.

Vindelülven 30. vistas 31. vägg 30. yd 158. 167. ydeträ 158. ösa 9.

#### Altdänisch.

Awa 164. fathir 164. gammel 8. giætæ 32. gulf 17. gyg 31. gyger 31. mothir 164. rædiesten 17.

#### Dänisch.

bestefar 164. bestemor 164. gammel 8. 12. gammen 8. gavn 12. gavne 12. gissel 12. gjemme 29. glippe 22 f. gnegge 2. 16. gnist 25. gnistre 25. gren 27 f. griis 28. gris 28. groll 18. grue 19. gulv 17. hiald 14. hoppe 17. hyll 21. høll 21. knække 31. lap 22. laser 51. lig 23.

lystre 36.

muggen 34. næb 24. nøle 25. oldefar 164. oldemor 164. pludselig 174. rams 33. rolle 18. rose 19. ræder 17. samt 60. skralde 18. skurv 19. smile 41. sa 1581. vippe 31. vaand 30. øse 9.

#### Althochdeutsch.

aba 320. āband 376 f. ahtodo 191. 378. ahtōn 32. amma 378 1. Anagēr 10. angust 35. 377. ancho 173. anut 268. ās 302. aspa 57. baz 184. bëllan 81. bewaren 351. bibēn 186. biogan 295. bior 378. blīo 154. -bolt 182. dagēn 384. diot 278. diota 278. ëbur 333. eigan 179. eigin 179. eiscon 43. 333. elira 40.

 $\bar{e}r$  9. erila 40. fan 320. fasa 67. feim 80. felis 67. fīēn 190. firzu 180. Aëhtan 333. fliogan 378. fliozan 299. 302. floht 187. fon 320. fona 320 forscon 355. frummen 282. fūst 72. gaman 8. yaneheista 303. ganeista 303. ganeisti 25. ganeistra 25. garo 26. geis(a)la 10. 11 1. gēr 9. gersta 401. gesti 382. gihneigen 16. giladan 301. ginuog 25. giozan 299. 302. girob, grob 19. giweinöt 133. giwihte 136. gnagan 24. goufan 29. goumen 29. grū(wi)son 19. habēn 382 ff. halda 14. halt 184. ham 13. hamal 13. heida 178. heidan 178 f. heidanisc 178.

heiden- 178.

enti 201.

heithin 178 f. hēr 279. herbist 320. heri 277. herizogo 277. hirti 382. (h)ladan 301, 312, (h)linen 186. hnapf 16. (h)nūan 17. hornaz 54. zi houbitum 252. hrittara 73. hriuwa 20. hruom 19 58. hul(i)wa 21. huosto 49. hwes 48. inti 201. īsarn 9. îwa 154. jugund 377. keisala 68. kihlatan 301. kiproh 321. klānea 155. kloa 155. knagan 51. cneista 303. knëtan 303. chien 66. chrūri 334. cumft 118. quirn 185. ladon 311. lága 313. lappa 22. lebên 186, 383, lehan 297. leccon 186. liggen 313. liogan 311 1. locchou 311. lucchen 3111. luodun 301. luog 313 ff. luoga 313. luogen 313 ff.

māl 12. manom 330. meisa 40. mëlchan 180. mos 34. mūs 34. nabager 10. nagan 24. nahtigala 284 2. nasa 45. nëman 321. nest 330. niowergin 348. niz 16. -olt 182. ou 325. -polt 182. rāmac 308. rātan 303. rigil 192. riob 19. rosa 36. roso 36. rûnên 28. ruzzuntan 350. segit 383. sibun 376 f. sibunto 377 f. sigu 380 f. situ 380 f. skidön 186. scorf 19. scupfa 17. shio 154. sniwan 154. soht 187. spato 190. spilon 186. spuoen 52. spuot 190. stellan 181. struo 157. subar 64. sugan 39. sumar (-er) 186. swehur 334. sweifan 27. sveparun 350.

svěran 66. svero 66. swigar 334. 381. tarnjan 174. 176. töd 297. tôt 122, 298, toum 271. touwen 122, 297. trahan 331. thristi 56. trohtin 187. trokken- 187. truchan 187. truchinan 187. truht 278. truhtin 187. 278. truhting 187. wafsa 57. 331. wei, 119. weragelt 101. wili 382. wirru 54. wis 119. wolfu 255. wordtfloum 302. zahar 331. zam 321. zawên 282. zorn 174. zoum 282. zouwitun 282. zuo 2901. zūwen 282.

#### Mittelhochdeutsch

abent, abunt 376.
brot 347.
erwergen 181.
vrumen, vromen 28.
vrumen, vritmen 28.
gehar 9. 21.
geile 304.
gelaz 23.
genähen 23.
genasche 24.
geregen 27.
gereit(e) 27 f.

gereiten 27. qezan 9. qoufe 29. arel(1) 17. grëllen 18. ariusen 19. grüsen 19. grüscen 19. grilllen 18. quot 347. quote 347. gillle 21. hamen 13. harsch 278. harst 278. hemmen 13. hēr 279. herbest 320. hopfen, hupfen 17. hulwe, hillwe 21. hūren 21. ifer 21. kōt 375. quat 375 f. lön 347. lös 347. litcken 3111. lüne 190. luoder 311 f. luodern 312 f. luogen 313. luoc 313, 315. luot 301. 312. nagen 24. nasenluoger 313. naslueger 313. negen 16. necken 3. örlüeger 313. ram 303, 308, rāme 303. schërzen 299. schupfen 17. slipfen 22. smielen 41. spuot 190. swanzen 27. toum 271.

waltluoder 312. wine 273. zouwe 282. zouweliche 282. zouwen, zöuwen 282. zouwic 282.

#### Neuhochdeutsch.

absitzen 62. auf 58. aufgehoben 1461. baldrian 171. biegen 295. birke 42. oböstr. blaima 346. blühen 122. borste 72. oböstr. bread 347. brosam 38. nöstr. bua 346. denken 118. dorsch 72. ebbe 377. eisen 9. elenn 44. ereignet 133. erkundet 133. ernte 44. feder 40. fern 283. feucht 37. flaum 80. fördern 283. frisch 44. fürder 283. gämel 8. gämeln 8. gämlich 8. 13. gammel 8. gammlig 13. gammerig 8. ganerbe 8. gang 11 2. gans 56. gar 26. qust 31.

geil 304.

geliebt 102. geliebter 102. genug 25. gerippe 27. gewand 30. geweint 133. gewürm 26. alem. glās, glēser 345. gleis 40. grauen 19. grausen 19. nöstr. griassn 346. grille 18. groll 18. grossmutter 164. grossvater 164. nöstr. gruis 347. nordgau. ques, quis 345 f. oöstr. guət 347. habicht 274. hafer 42. hammel 13. nöstr. heaner 346. heer 277. hehr 279. herzog 277. hexe 66. hinken 21. oböstr. huemat 346. hilpfen 20. hürde 30. oböstr. huim 346. hunger 60. improvisieren 174. joch 29. oböstr. kain 346. kāt 375. Blankenh. keina, ken 345. kirche 180. klaue 155. klein 5. knack 31. knacken 3. knapp 4 f.

knick 32.

knicken 3.

schwäb. kol 346. tirol. köt, köter 375 f. Sonneberg. kraak, krank 346. kranich 274. schwäb. kut 346. laden 301. 311 1. läppisch 22. laffe 22. schwäb. laid 346. lappen 22. laut 15. oböstr. lean 347. oböstr. leas 347. leiche 298. lerche 274. lesen 47. dippe 22. loch 79. tocken 311 1. schwab. loid 346. luder 301, 311 f. Lufe)gloch 313. lügen 311 1. lugen 313 f. mengen 58. nöstr. miassn 346. morgen 70. mücke 34. oböstr. muinst 346. nöstr. muis 347. nöstr. munder 346. nabe 25. nagel 24. nagen 4. naschen 25. necken 3. nest. 72. Sonneberg. oolt, alt 345 f. pfaffe 180. pfiffig 11. Siegerl. quoad 375. Eifel. quot 375. regen 27. rein 73. rollen 18. ruhm 19.

samt 60. sanft 273. sausen 39. schaf 325. schiessen 71. schindluder 312. schlaff 22. schleifen 22. schleim 69. schleppen 22. schlüpfen 22. schnabel 24. schnappen 24. dial. schnaussen 24. schnauze 24. schnippeln 5. schnur 34. schorf 19. schrill 18. schrulle 18. schwanz 27. schuceif 27. schwer 66. sieden 81 1. stattychabt 133. storch 274. tapfer 56. tier 33. trunken 93 8. oböstr. thain 346. oböstr. uina 346. unterlassen 1461. urgrossmutter 164. urgrossrater 164. verbracht 133. vollendet 146 1. wahr 9. wald 56 1, 66, wand 30. wedel 27. welken 122. wenden 113 2. wild 66. winden 30. wipfel 31. wunde 269. wunsch 268.

wurm 26.

zaudern 282 f. zaum 282. ziehen 283. zögern 283. nöstr. zuə 346.

# Mitteldeutsch.

gam 8. lūden 301, 312. lūder 311 f, lūt 301, 312. quād, quad 375.

# Altsächsisch.

aband 376 f. af 320. ahtian 32. -aia 188. alamehtigan 3471. álat 189, 349, andar 191. ander 191. arās 352. aru 26. ās 302. athar 191. athrana 183. athres 183. āwardiad, -ian 348, awerdiat, -ian 348. awerdit 348. hat 184. Bever- 185. befillin 185. behwelbean 347. benumane 186. bērum 348. bet 184. bibon 186. binoman(a) 186. biogan 295. bithian 188. biudu 185. biuongene 352. blindia 353.

bodme 327. botan (botan?) 351. dādi 353. darno 190. dege, -deges 183. 351. derbi, dervi 348. dernian, -ion 348. diorlīc 189. diuri 189. diurlīc 189. dōan 188. dōen 188. dōian 297. don 188. dōth 297. drohscepi 187. drohtin 187 278. drohting 187. droeno 187 drubundian 350. druhtfole 187. 278. druhtin 187 druhting 187. druhtscepi 187. drucnian 187. drucno 187. dūan 188. duon 188. ei 188. einfolt 182. eldiu 347. 353. elilandige 184. erbi 348. ermberg 183. errislon 185. ewi 325. fādi 184. fallid 347. fan 320. fardi, fardio 348. fāthie 184. fehu- 185. felgian 347. fellit 347. fera 192. ferdi, -io 348. fiendan 190. viffold 182.

vīvoldar 182. fihu 185. filu 185. fiond 189 f. 349 f. fiund 190, 349, fīthan 191. fodiu 184. fon 320. frāho 349. frēknean 187. Frethu- 185. friond 190, 349, frithu 185. friund 190, 349. froma 186. fruma 186. frummian 282. garewea 348. garuwian 348. yast 352. gēbun 348. geflīit 189. gegariwit 348. gegaruwi, -iwi 348. gēl 304. gelibd 921. gerewedi 348. gerewidin, -un 348. geridin 348. geriwide 348. geriwidun 348. gerwean 348. gerwida 348. geseon 189. gesiun 189. gēst 352. geweldid 347. gewono, giwono 186. gewuno, giwuno 186. gibruotron 192. gigarewid 348. gigaruwenne 348. gigerewid, -iwid, -iwit | ho[n]dscohc 352. gigeriwanne 348.

giherdid 348.

gihrinid 188. giquelmid 347. gilöfda 192 gimanochfoldoda 182. airiwan 348. qisiho 185. gisioni 189. gisīthi 191. gisiu 185. gisterkid 348. giwaldid, -it 347. giwapnion 349. giwarogian 348. giweldi 347 giveldig 347. giwonon 186. gles 183. 351. gomean 29. gomo 186. gornunde 350. gumo 186. gumān 29. gumuno 351. quodo 353. hafdun 192. hāvid 188. hagastold 183. hald 184. haldid, -it 347. halogan 352. hebbiu 383. herdisli, -lo 348. heri 277 f. heru- 185. hēthin 178 f. hīwa 350. hīwiski 350. hladan 301. 312. hlinon 186. hlust 36. hō 192. höfdes 192. hosc 353.  $h\bar{u}$  351 353. gigerwi, gigerewe 348. huarobat 351. husc 353. gihīwian, gihīwida 350. hwargin 348.

mund 191.

hwerbie, -id 348. hwergin, hwerigin 348. hwō 351. ionoltres 183. kind 191. knagan 51, 24. cuman 186. cuthian 191. quern 185. quidu 185. quikon 186. land 184. landmegun 349. laro 352 f. lusto 184. latoro 184. lazto 184. lêfda 192. lehan 297. leccon 186. leng 184. leadion 189. leohtan 189. lēsun 348. libda 921. likkon 186. liodi 189. 358. liogan 311 1. lioht 189. lightean 189. lobon 186. lögna 192. lögnian 192. löcön 313 f. lösda 192. man(n) 184. 352. manniscono 184. men(n) 352 f. menda 187. meorda 187. merrean, -id 348. mid 351. mid 351. mildo 190. miluk 185. mīra 188. munalic 186.

mud 191.

munilic 186. Nath- 183 f. nāthian, nāthidun 183. 191. Nīan- 190. nigean 190. nigemo 190. niguda 191. nigunda 191. niman 186. 321. nīthin 179. -nodes- 183 f. -nothes- 183 f. ölát 189. 349, old 182 f. ōdar, ōthar 183. 191. sārag- 352. sebun 185. selmo 59. sibun 185. sidu 185. sivondon 191. sivotho 191. sinhīwun 350. sini (h un 350. sinweldi 347. sidan 351. scealt 352. sceldwara 185. scildion 185. sconiust 351. slūnia 190. sniomo 190. sniumi 190. sniumo 190. spilon 186. spricu 185. sterkit 348. succ 351. sumar, -er 186. suthar- 191. suestic 352. swithi 191. tandon 184. 191. tegotho 191. tehando 191. těmig 187. 351.

to 290 1. tom 282. twifolda 182. twio 350. thankude 351. theoman 351. thiestre 190. thiod 278. thioda 278. thiodan 278. thiu 190. thini 190. tholon 186. threa, thria 190 8. thregian 188. thrio, thriio 350. thriwo 350. umbitharbi, umbith bi, umbitheribi 3 unbiderbi 348. urcundeo 191. ūs 191. ūthia 191. wamdādiun 353. waran 351. waragean 348. warmien 348. waros 351. warsaguno 351. weard 352. Wede- 185. wegda 192. wepanberand 348 f. werd 185. wermian 348. wernie, -ien 348. werold, -t 183. wethar 185. wird- 185. wisda 192. wiscuma 186. wonian 185 f. wonon 185 f. wonod-, wonotsam wordgimerkion, 348. wrogda 192. wunon 186.

#### Mittelniederdeutsch.

ald 183. altar 183. ander 191. arm 183. ars 183. balt 183. bederve 348 1. berve 348. bessem 192. birve 348. bli 159. bolt 183. ebbe 377. erm 183. ers 183. fertzen 192. vli(q)en 189. volde 183. volden 183. vorkunden 191. vreut 349. gaffele 192. ganse, gense 184. 191. genagen 24. genenden 184. 191. gesinde 191. glesen 183. gnabben 23. gole (goel) 21. göle 21. gōs, gōse 191. grille 18. aüste 185. halt 183. hanse 191. harm 183. hart 183. hense 191. herm 183. hert 183.  $h\bar{\iota}(q)e$  350. higeske 350. hīsch, hīsk 350. hoffel 192. hoffer 192.

holden 183.

holt 183. kēmen 349. kolt 183. kunde 191. kunt 191. quāt 375. linde 191. löchene 192. löchenen 192. march 183. marke 183. merch 183. merke 183. molt 183. mūde 191. munde 191. munt 191. naffel 192. neffel 192. neffen 192. nēmen 349. nergens 348. ōie 325. old 183. oltar 183. richel 192. rif 27. sark 183. serk 183. sēten 348. smæde 183. solt 183. spōt 190. sprēken 349. stark 183. sterk 183. süden, -er 191. swīde 191. swinde 191. tafel, taffel 192. tam 321. tant 191. tichel 192. toltern 183. touwelik 282. touwen 282. unbederve 348. uns, unse, -ik 191. ūs, ūse, -ik 191. wēren 348. wī(g)e 350. wolt 183.

#### Neuniederdeutsch.

glippen 22. knän 5. knagen 4. knan 5. knapp 4. knick 5. knipen 5 1. näggen 2. 16. nölen 25. rifft 27. rullen 18. schrell 18. slippen 22.

#### Altniederfränkisch.

-ei(e) 188.
farkūth 191.
hlōtha 301. 312.
hlōthu 350.
kint 191.
clevon 186.
clivon 186.
kund 191.
kundan 191.
-quickon 186.
munt 191.
sūthon 350.
swītho 191.
uns 191.
uns 191.

#### Mittelniederländisch.

bat 184.
genenden 192.
genent 192.
gesinde 192.
g(he)lesewerkre 183.
glesveinsteren 183.

gnap 4. kint 192. knap 4. kont 192. qwaet 375. lanes 184. mont 192. ōie 325. ons 192. spoed 190. sund 192. suden. -er 192. swide, swinde 192. tam 321. touwen 282. uus 192. van 320.

# Niederländisch.

boud 183. dreigen 188. geil 304. geul 21. qoud 183. hurken 21. ijzer 9. knagen 24. knap 4. knijpen 51. kwaad 375. kwaadspreker 375. mont 183. neet 16. oonen 324 f. 327. oud 183. outer 183. schrollen 18. slippen 22. snippelen 5. stout 183. wippen 31. zout 183.

# Friesisch.

afr. achtunda 378. bēcm, bjoemn 346.

bodem 327. aofr. bota 351. būta 352. aofr. drochten 1872. afr. fan 320. afr. game 8. ostfr.ga(m)melig,gammel 13. ostfr. göle 21. atr. here 277. afr. hethen, hethin 178. afr. hlada 301. ostfr. quadspräker 375. afr. niuganda 378. sēr 352. afr. sigunda 378. awfr. skēda 193. afr. slūta 299.

# Angelsächsisch.

afor 21. æf- 320. åfen 376 f. defning 376. æftentid 376 f. des 302. beor 378. botm 327. brord 72 f. brysan 38. bugan 295. déad 298. déad 297. dryht 278. dryhten 278. déod 278. deoden 278. briste 56. driwa 350. Eadric 179. éade 190. eahtian 32. eanian 324 f. 327. earo 26. Phlan 32. cowe 325.

éowu 325.

fam 80. flod 156. fremman 282. gál 304. gamen 8. gamol 12. gar 9. géatas 9. geean 325 ff. gefearh 326. gecelf 325 f. gelettan 23. getoccian 311 1, genge 112. gereordian 27. gifre 21. glof 23. gnagan 24. gotan 9. gréosan 19. gryllan 18. gýman 29. hæden 178. hærfest 320. æt héafdum 252. heord 46. here 277. hladan 301, 312. hleor 36. hléow 158, 162, hliewan 162. hlöd 801. 312. hlödian 301. hlosnian 36. hlyst 36. hnægan 2. 16. hnitan 16. hnitu 16. hramsan 33. hreof 19. hreene 20. hreowsian 19. hweohl 334. hweol 334. hwősta 49. hyll 14. iren 9.

ewe 325.

cealfian 325. cnëdan 303. cnéo(w) 158. cnocian 3. cran 274. cwéd 375. ladian 311. læn 297. læppa 22. léogan 311 1. locian 313 f. miolcum 252. morad 172. mūđa 191. mūs 34. næp 173. neb 24. niman 321. nosu 45. páwa 166. peá 166. ruddoc 274. sear 34. secae 383. scralletan 18. scruf 19. scurf 19. stræt 173. stréau 157. sūd 191. tam 321. táwian 282. teórian 283. tó 2901. tõl 3431. torn 174. trahtad 172. tréo(w) 158. twiwa 350. týran 283. wergeld 101. wæfs 57.

# Mittelenglisch.

grillen 18. hyppen 17. på 166. pācok 166. schrillen 18.

#### Englisch.

to ean 384. eanling 326. glove 23. heart 341. knack 3. knick 3. knock 3. lap 22. look 313. loom 311. loon 311. neigh 2. pinnock 274. puttock 274. ruddock 274. run 28. slip 22. snag 24. snip 5. tire 283. wand 30. to yean 324. yeanling 326.

#### Namen.

as. Aesebike 184. as. Ailherd 183. Chatti 88. ags. Eadwold 182. as. Frethubold 182. as. Godesthī 350. ags. Grimbold 182. Γούται 9. gutones 9. Hessen 87. ahd. Hlothari 90. Mattiacus 87 f. Mattium 87 f. Metzoft 88. as. Oldendorp 183. as Osdag(h)es-, Osdegeshūson 184.

ags. Oswold 182. Quadi 375 f. as. Segusti, -e 185. as. Thuner 186.

#### Litauisch.

áiszkus 43, 78. aižýti 43. akmū 233, 247, añtras 329. apivilkas 321. apýlasa 47. apylasus 47. apuszis 57. árklas 401. aszará 331. aszis 58. āsznas 379. asztuñtas 378 f. at 60. ata 60. atmintis 118. atsitaīsė 78. atskiras 321. ātviras 321. áudžiu 68. áuksas 79. aŭsi 78. ausìs 34. 78. auszrà 70. aŭszta 79. avis 325. aviżà 42. avižënà 43. baigiù, baikti 296. baisùs 41. balsas 81. báłtas 122. báłti 122. barzdà 73, 80, bāsas 46. bėgės 181. bengiù 296 1. bingùs 296 1. binkstù, binkti 296 1. bliauti 280.

blusà 33. 80.

búkti 295. czirkszlys 54. daiktas 240. dansos 33. 78. degii 180. deszimts 373. devintas 377. dirszti 333. dirias 333. drasus 56. dükters 78. dustù 33. düses 89. dusius 89. diitas 119. drāsė 33. dvesiù 33. elli 240. elksnis 40. ēmé 322. ėmiaa 322. erdvas 56. esculus 44. est 48. ëszköti 333 gadinti 376. gaisztů 79. garsas 78. garszvá 54. gëda 375. gedingas 375. gedinu 375. geisti 240. gelmē 333. gelsvas 41. geltas 41. gendu, gesti 376. gérdinu 299, 302. geriaus 78. geridusias 37, 78. geriù 119. gertas 119. gesaŭ 47. gestù 47. gēdmi 79. qësmë 79. gijā 791. gilius 333.

girděti 78. girdinu 299. 302. girtas 92 f. 119, 302. gýsta 68. 791. glinda 50. godas 375. godynė 375. imie 321 f. 324. inkstas 63, 72, 80 f. iszkrikas 321. isztisas 321. jeszkau 71, 78, 80, jëszkoti 43. joju 51, 300. junkstu 79. jus 78. jusū 78. júszé 33, 78, 80, jüdas 41. jüsiu 46. 244. júsvas 41. káilis 240 f. kaimas 240 f. kāklas 56, kāras 278. karáuti 278. karé 278, karias 278. kariáuti 278. kársztas 122. kartas 391. kasa 46. kasù 46. káukolé 226. kelians 240. keliáusiu 240. kermüszé 33. 80. kerpù 320. kertü 55. kėmas 59. kiauszė 781. kirmis 333. klausiu 36, 78, klausau, klausýti 36. 78, 197, klauso 78. klaju 301. kosulys 49.

kraipýti 57. kretkti 321. kreinti 57. krintú 55. kriuszá 36 ff. 80. kriúsza 80. kriusziù, kriuszti 36 ff. kudas 61. kadikis 61. kůmstě 72. kurti 209. kvāpas 38. lutszkas 79. lasziszá 61. lankas 240. lankin 240. lesii 47. lesas 60, 79, likes 89. linksañ 79. lizdas 72. 80. 333. lýsé 40. 78. lobas 316. lokýs 315. loma 316. lóva 316. lugoti 311 1. lúszis 39. lüsztu 79. maczian 92 1. maistas 73. máiszas 40, 78. maiszo 79. maiszýtl 58, 79. mates, maczinsio 92 1. matýsiu 78. měksti 78. mêlas 61. mělžu 180. mėsa 56. mezgii 78. mësd 56. minkau 58. mintas 121. móju 51. mökslas 79. mote 233,

sziáudas 81. 86.

mūsas 34. 78. mus# 34, 80, mùsinas 80. naktěs 247. naktimi, naktimis 252. naktis 284 2. naktvoju 284 2. naktvúně 284 2. nākvinas 284 2. nakvýně 2842. nakvóju 284 2. narszas 55. nasrat 46, 96, nau 213. naŭjas 240. neszù 59. nósis 45. nupaisymas 78. núgas 304. pa- 320. pabaigà 296. pabaiktuwės 2961. pabangà 296 1. pabanyas 296 1. pabenktůwės 296 1. pagadas 376. pàimamas 320, 324. paisýti 40. 78. paklustù 36, 80, paloda 306. paŭtas 317. pisù 40, 80, 353. pizė 353 f. pyzà 353 f. pyzdà 353. płaudziu 299, 302, plikas 53. plùnksna 80 f. prakéiktas 103. prausiù, prausti 78. pràviras 321. prēskas 44. 78. púdinu 299 f. purslas 54. puvù 306. púsziűs 71. ráiszas 79. raiszýti 79.

raiszkus 44. 78. ratsztis 79. rankà 252. rasà 46. réiszkiu 78. rěju 303. rëszutas 53, 78. rimstu 308. riszù 53, 79 f. ryszys 79. ryszulys 79. rýtas 70. sañsas 34, 78, sédēs 181. septiñtas 377. sesũ 233. sirdēsti 302. siūstas 136. siútas 119. sŷkis 39 1. skáistas 73. 82. skersas 54, 78, skirti 321. slěpti 69. smakrà 169. smirděti 68. sopěti 64. spáinė 80. spěti 52. spiáuju 240. stónas 74. su 60. 81. sukās 338. sukù 244. súkusio 80. sūnāus 240. 247. sūnumi 252. súras 59, 81, sùriszu 79. svarùs 66, 81, sveriù, sverti 66, 181. szaká 48. 50. szaknis 48. szalma 59. száuju, szauti 71. 211. szeimýna 59. szészkas 54. széksztas 76. 78.

szirszlnis 53. szirszlűs 53. szirszű 53. szúdas 61. 81. szuntù 81 1. taisau 41. taisyklė 41. tamsà 572. tūszymas 79. taszýti 58. 79. teisùs 41, 78, teku 180. tētis, tētis 3781. téviszkas 80. tēs 41. 78. tësa 41. tësióg 41. tësióm 41. tësiù 41. tēsti 78. 321. tēsu 78. triszéti 57. tróksztu 72. trószkau 80. trūsai 39. túkstantis 39. ũmas 68. uždarýtas 103. užviras 321. üsis 44. 332. vaīstas 78. valýti 181. vapsà 57, 331, 333, várstau 78. vasarà 66. vejù 78. vèldu 299. velkù, vilkti 321. vérdu 300. vérgas 343. veriù, rérti 78. 321. verksmas 79. vérsiu 78. veržiù 181. vėtuszas 35. 80. vežù 181. vēsulio 78.

aufas 42.

vësulÿs 70. 78.

beiga 296. beidfu, beigt 296. duse 36. ists 172. jūtis 229 4. kaisch 278. karst 122. kursts 122. Kerpis 320. Kirpis 320. lābotēs 311, 316. lāma 316. lani 316. lānis 316. lajehu 306. lāwa 316. lawītës 310 f. lazis 315. ludfu 311 4. oma 68. paduse 36. pist 353. pizda 353 pludināt 299, 302, prapude 299 f. spirgt 122. spirgts 122. sukt 61.

# Altprenssisch.

asma- 379. buccareises 53. dwigubbus 333. gidan 375. kailūstikan 35. kariawaytis 278, karjis 278. kelan 334. kirsa 54. kirsnan 67. knaistis 303. lauxnos 66. layson 44. moasis 40. negidings 375. peisda 353 f. sepmas 376. septmas 376. staix 69. wagnis 80, wanso 57. wuschts 86.

# Altkirchenslavisch.

ablisko 332. agne 324. almužino 332. asuts 53. avé 332. azz 332. achati 51, 57, 333, achs 52. dx5 57. 1122ks 35. bajati 51. basns 51, 66 f. bass 58. beresi 52. bess 41. 58. bisers 44. blechreije 53. blesks 67. blus (k)nati 67. 333. blistati 333. blacha 33. boda 58. bogs 193, 390, boluma 68. bolumi 68.

bolskimi 68. boss 46. brada 73. brakuno 54. brazda 72 f. brazdona 72. brechati 53. breda 181. braselv 38, 58, brasnati 38, 66, brezda 73. buky 332. cediti 73. céléche 52. cela 35. cely 35. evisti 62. cass 45, 49. čechla 69. česati 46, 85. česo 41. 48. čestiti 73. cisto 68 f. cists 73. caso 41. člověčisti 391 crésti 55. éréss 54 f. 58 ersta 55. cruta 55. érana 67. črvpa, čréti 320. érara 333. chachnati 57. chlady 63. chlaks 63 f. chlastiti 64. chlastz 64. chlads 50. chlebz 50, 69, chod's 62 f. chopiti 64. chrabry 63. chrana 64 f. 67. chraniti 64. chrastěla 70. chrasts 701.

chrasti 66.

Christa 334. chroms 70 f. 75. chubave 64. chubosts 64. chuchota 76. chudz 60 f. 81. chuliti 64. chużdsis 60. chvala 66. chvaliti 66. chvatiti 66. 81. chvorovati 66. chvort 66, 81, 83, chyla 65. chuniti 65. chyra 66. chytiti 66. chytre 65. dach 52. dadets 58. dars 74. dasi 58. davé 280 f. darьнъ 280 f. dera 180. desete 373. desiti 47. desbnz 66. desno 66. dlana 333. dl**s**ba 333. dlsboks 333. dobre 56. dochstors 53. dositi 47. drechle 56 f. dresels 56. dressks 56. drozo 333. duchati 51, 57, duchs 33. 52. duma 332. Dunare 332. dungti 51. duša 33. dschnati 67. dvizati 42. dvogube 333.

dychati 51. gadz 375. gasiti 47. gasnati 47. 66. уцяь 56. glast 55. glaboks 333. glina 333. glaboka 333. gnast 39. gneta 303, 333. -gnėtaja 333. gnětiti 303. gnėzdo 72. 333. gnila 333. дпияъ 39. goréti 53. gorje 53. grachs 54. grébą 57. gréche 53. grėst 57. grėti 53. genati 333. дъпа 333. gybaja 333. imaši 52. ima 321 f. 323 1, 324. inoplost 53. ino 43. ischlapati 69, 81, ischoditi 63. iskati 43, 71 f. isto 43, 72, 80, istovene 44. istove 44. isto 44. istedije 391. iždena 391. iabliko 332. ∟jachati 51. jada 300. jad**s** 43. 73. jayne 326.

јадпьсь 326.

jams 58.

јакепь 332.

jasono 43. 45. 49.

jasto 302. jarė 332. jazva 43. jedono 43. jelscha 40. iesens 44. iesi 48. јенть 67. jesvé 65. ješa 53. jidy 332. jigla 334. jino 329, 333, jiska 333. jizide 332. jucha 33. 40. kamenu 218. kandechati 51. kašica 53. kašls 49. kasələ 49. klachr 56. klada 301. klass 55. klisura 44. kljuse 39. kochati 53. kolo 56. 334. kosa 46. kosmz 67. kosors 46. kost 57. koša 53. košulja 53. košuta 53. krasa 58. krastels 70. krats 39 1. krats 50. krenati 50. krésiti 57. krész 44. 57. krive 333. križb 334. krssnati 66. Krosto 334. kruchs 36 f.

iasts 68.

krucha 36 f. krisks 334. kusiti 39. kvast 37. 58. kysels 37 f. 58. kysnati 37, 59, 66, lajati 310 f. lava 316. ležati 333. lega 333. těcha 40. lena 44. lész 44, 56, 73, lichnati 67. lichn 60, 79, lists 79. list 44. tisteije 79. lisiti 60. Inpéti 384. losts 72. Instati 333 loss 53. toviti 311. tovs 311. luna 66. machati 51. machnali 67. majati 51. manati 51. masta 68. mazati 68. maka 58. meso 56. mirla 121. mezdra 69 měcha 40. mesica 46. mésiti 58. mėsto 73. mezga 73. mitust 39, 73. mlachars 56. тыпыті 68. monosimi GH. musels 41. mozda 72. тояьна 53.

mucha 34. mucha 34. тъснъ 34. musts 68 f. тукь 34. 46. nasměchati 51. nasmisati se 42. nass 57. natruchliti 69. nechlaka 64. nesa 59, 90. nests 90. nesochs 52, 87. nogsts 51. nostumi 252. noss 45. nosts 284 2. nostuma 254. nozdri 46, 69. obrust 39. ochapiti 64. ochledanije 50. ochlenati 50. okno 49. okola 334. okuno 49. orachs 52. orechs 53. asa 57, 331, 333, ost 58. osma 379. osožiti 49 f. ostrors 70. ostra 69, 333. otnes 378 1. опьса 325. oness 42 f. ozditi 3552. pachati 52 f. pachs 53. pasa 71. pastryrs 71. paznogsts 36. pazucha 36. patsms 252. peka 180. pechs 57.

peste 72.

pess 57. pėna 80. nesna 67. nésaka 47. péti 67. piskati 72. pistals 72. pschati 40. puna 57. mestre 69. placha 53. plachs 56. planina 67. pleta 333. plésire 53. plėšu 53. plugs 332. ptachs 56. po 320. pochyla 64. poima 320. 324. pojasna 46. ројавъ 46. pojeti 320. prachs 54. 72. 74 f. prébolisima 68. préjausse 51. présent 44. 49. prichoditi 62. prisone 44. prismo 44. prisant 44. 49. prisada 62. presta 54. 72. prysnati 67. puro 74. pysks 72. raditi 303. raka 332. raskost 53. razdrėšiti 79. rakachs 52. raka 252. reka 60. reseto 53. récht 60. redakt 56. гезьив 43. 49.

#### Wortregister.

résiti 53. 79 f. Rims 334. rosa 46. Rumbsky 332. russ 39, 41, 58, russ 39. 8akt 48. saloge 60. sebě 253. sestra 69. seda 333. sěděti 333. sėmija 59. spcati 61. skala 377. skolska 377. skvara 81. slėmę 59. slėpati 69. slėръ 69. slovese 48. slovo 36. sluch 36. 52. směch 41 f. 52. smijati 51. 68. smrsděti 68. snėgъ 67. snocha 34. 67. socha 49, 51, sosna 66. sovati 71. speche 52 f. spėti 52. вrья́а 53. srbšena 53, 76. srachaka 76. srosto 76. stant 74. stracht 49. 60. strěcha 53. strosolo 53. struja 70. stuke 81. suchota 76. such 34. suja 71. sulica 71. ss 60.

sidravi 60 1. въпъта 323 1. supetu 103. stsati 39. 61. stvazt 332. streslo 68. svats 66. svekra 66. svinija 66. svistati 62. svois 66. sunome 252. synoms 254. syrs 59. sysati 39. 42. 76. saljeno 64. šests 63. 77. 86. šiti 65. šits 119. \$5d\$ 62. štrešene 53. štuko 81. suja 65. šumo 76. tebé 253. teka 72. 180. tesati 58. tesla 68. těsbno 44. těsko 44. tėste 72. tiche 41. tiska 44. tiss 44. tong 323 1. tresa 57. tresnati 57. trocha 53. trssa 39. tresina 39. tosto 72. tysašta 39. tysesta 39. 71. ucho 34. uchoditi 62. итъ 68. useregs 39.

usma 68.

usmichati 51. usmz 68. usta 34. 72. ustra 69, 72. usschls 69. изъпа 37. 44. 49. użsdz 62 f. utachnati 57. utěcha 41. utinsks 323 1. utro 70. uzda 72. užast 47. vasz 57. veliši 52. 382. velsbads 334. vepre 332. vesto 68. vesna 66. vetsche 35. veza 181. vezati 332. vějati 333. véno 67. větra 333. vichrs 70. 75. vids 73. viséti 44. vb85 44. vlada 299. vlass 74. 333. vlschvs 62, 66. vlskoma 251. vlakoma 252. vlsks 390. voda 333. volia 333. vonja 333. voza 333. vraska 72. vrata 333. vrěšti 54. 73. vrsgnachs 52. vrscha 54. vrschs 54. vъпъта 323 1. vsns 332. vsskrssngti 57.

vstors 329. *възъта* 323 <sup>1</sup>. vizlyst 39. 61. vychoditi 63. vysokъ 39. 57. 61. zemljacht 52. znali 51. zora 333. zsloba 177. zala 177. zvati 333. zvězda 72. zvizdati 62. zronz 333. žasiti 44. 47. żena 333. żeniche 52. żeniti 52. żęło 333. żila 68. żera 54. źreche 54. żreny 381.

# Bulgarisch.

muchal 34.

#### Russisch.

achats 53. at 392. al'i 392. bachars 51. bachorits 51. basite 51. busns 51. 66. best 41. blistate 42. blocha 33. borodá 73. boroná 67. 72. borośno 54. borozda 72 bosyj 46. bruss 39. büselt 39. busy 39.

busyj 39. cërnyj 67. célovats 35. céét 390. čachôtka 53. east 45. čeremša 33. čerest 55. čereza 54 f. čertá 55. česáts 46. chápati 64. chléby 50. chmürit 81 chmurits 68. chods 62 f. choronity 64. chorósij 64. 67. chorse 55. chromój 70. chudoj 60. chudšij 60. chvistets 62. dēlā 373. dēlo 373. d'ésat 373. desëryj 53. 65. doč', altruss. doč'i 392. dial. dolof 393. altruss. dolors 392 f. dial. domof" 393. altruss. domort 392 f. doš'č', dož'dž'á 391. drázgi 391. altruss. drizuchi 37. drjáchlyj 56. dróżdż'i 391. druk 390. družjá 390. družiť 390. duche 33. dinuts 51. dusa 33. düta 51. gadit 375.

gasits 47.

gasnutz 47.

gluchmens 68.

gnézdó 72. gmusita 39. golost 55. gorochs 54. dorodá 334. greehs 53. димь 56. iT 392. il'i 392. i23 55. járuss 39. jasens 44 f. jásnyj 43. altruss. jaz 332 jezdá 391. jež džu 391. kisa 44. kisels 37. kisnuts 37. kólosz 55. kosa 46. kosť 392. krasá 58. kráska 58. krásnyj 58. kress 57. krochá 36. krochála 53. krof" 392. krusile 36 krýsa 39. kuda 393. kudóju 392. kumýst 39. kvast 37. l' 392. lachons 51. lasyj 47. altruss. leso 44 lècha 40, 78. l'i 392. lichoj 60. lisits 60. tochmótuje 68. loche 56. lósosz 56. 61. losads 53. lovits 311.

Tubóf 392 luná 66. lýsyj 39. macháts 51. mat', altruss. mat'i 392. mezdrá 69. méchatь 59. měchъ 40. měsite 58. mésjacs 46. mjáso 56. moč'íť 390. mócha 34. moche 34. mogú 390 mokryj 390. morocht 55. morosite 55. mártus 39. mosk 391. mózýe 391. mož džíť 391. móżeś 390. múcha 34. mielt 41. тикъ 39. туяь 34. nacháls 64. nachmura 68. našmura 68. nerjácha 52 noč' 362. noross 55. nośiť 392. nosz 45. obmichnuts sja 41. ólscha 40. oreche 53. osá 57, 331. **о́**вень 44. osína 57. oss 58. ostáf\* 392. ovëst 42. pacháts 52. pachs 49, 60, 65, pachví 65. párusь 39.

pásmo 67. pastuchs 49. páznokts 36. pázucha 36. pchnuts 40. persts 72. pesóko 47. pěchóta 52, 58, pizdá 353. pjasts 72. plač'ú 390. pláta 390. pljasúcha 52. plochój 53. 56. vójast 46. poloche 56. pološíts 56. póroche 54. 72. prichrámyvats 70. prosite 55. prýskate 67. pryskt 67. rachovats 53. rasteriacha 52. rědkij 56. résita 53. risováts 44. rjacha 52. riadíts 52. rodícha 52. rosá 46. rysь 39. sat 390. sažáť 390. selechs 56. sélezens 56. semsjá 59. skvoréce 81. slimaks 69. sluche 36. sméchъ 41 f. smuryj 68. snica 81. snochá 34. sochá 49 f. sosna 66. sováts 71. spacha 52.

spesь 44. spicha 52. starucha 37. strachs 49, 72. strasts 49. 72. suchmens 68. suchój 34. suscila 39. 85 60. svácha 52. svátats 52. sváts 52. svékra 334. svekróń 334. svistěto 62. syrój 59. syrs 59. šalь 64. sërochъ 76. šersta 76. šeršávyj 76. šeršena 53. 76. šesta 76. šits 65. škvarite 81. škvarokъ 81. šnica 81. šustryj 76. ť eč út 390. ť ekú 390. tesáts 58. těšitb 41. tichij 41. tomets 323 1. treská 72. trjachnúts 57. trjastí 57. truchnúts 57. trusicha 52. trusits 57. trúsito 57. tuchnuts 572. tudá 392. tudóju 392. uchá 33. úcho 34. итъ 68. uslo 68.

uss 57. utěcha 41. utėšita 41. uzdá 72. üzast 47. verchi 54. verest 55. vesná 66. věchá 53. vichats 70. vichljáta 70. virta 332. visóks 44. volchuz 66. vorsa 55. voskresita 57. voskrésnuti 57. vaza 55. visokij 57. zapivócha 52. znáchare 51. zvézdá 72. 390.

#### Kleinrussisch.

daviky 280. orel 332. polonina 67. prochaty 55.

#### Weissrussisch.

hadość 375, hadzić 375, júška 34, 80,

#### Serbisch.

doiti 332. dojdēm 332. gad 375. idēm 331. iti 332. naiti 332. najdėm 332. naton 323 <sup>1</sup>. òrao 332. òrla 332. òsa 331. pizda 353. piżdra 354. rôlo 401. trs 55.

#### Slovenisch.

bachati 51. davi 280, drvoton 323 1, gad 375. knato 323 1, ochols 64. pastuch 49. pazducha 36. pezditi 354. pizda 353, tnato 323 1,

#### Čechisch.

brusina 39. chapati 64. chopiti 64. jdu 331. jeti 51. jiti 331. kiriż 334. tákati 311. meze 390. naton 323 1. pavůk 332. pisk 72. pizda 353. altéech. Polás 57. piłwuzný 332. rakev 332.

ston 323 1.

#### Obersorbisch.

żadlawy 375. żadny 375.

#### Niedersorbisch.

ton 323 1. žadás 375.

#### Polnisch.

blyskać 333. boże 390. chapac 64. chopué 64 chynaé 64. glab' 333. gwiazda 390. altp. jaz 332. krzysz 354. kwiat 390. lach 51. tachman 51. lsknae 333. lyskač 333. miedza 390 тозека 390. naton 3231. osa 331. pizda 353. plonie 67. plonina 67. plonny 67. swieca 390. trzemcha 33. trzemucha 33. żadie 375. žadlivy 375. žadny 375. żadzić 375. żadlo 333.

### II. Nichtindogermanische Sprachen.

| Etruskisch.                                       |      |
|---------------------------------------------------|------|
|                                                   | hatı |
| arce 261.                                         | hud  |
| avence 261.                                       | 26   |
| $ce(a)l\chi$ - 263.                               | mar  |
| cexa 262.                                         | max  |
| cezp 256 <sup>1</sup> . 260 <sup>1</sup> . 262 f. | 26   |
| cezpalyal 260. 263 f.                             | mu   |
| ci 256 <sup>2</sup> . 258—263. 265.               | nap  |
| cialz- 263 f.                                     | pu(  |
| cizi 260.                                         | pur  |
| clan 261.                                         | pur  |
| clen 262.                                         | sem  |
| clenar 256. 261 f.                                | sem  |
| eslem 260.                                        | sial |
| eslz 260.                                         | sa 2 |
| θu 256 <sup>2</sup> . 258. 260 f. 265.            | trce |
| θunχulθe 262.                                     | ved  |

| <i>unz</i> 260.                           |
|-------------------------------------------|
| hatu 259.                                 |
| $hu\vartheta$ 256 $^{2}$ . 258. 261. 263. |
| 265.                                      |
| marazm 263.                               |
| $ma\chi$ 256 <sup>2</sup> . 257 ff. 261.  |
| 263 ff.                                   |
| $muval\chi$ - 263 f.                      |
| naper 263 f.                              |
| $pu(l)tace 259. 265^{2}$ .                |
| purtšvana 260.                            |
| purtšvav 258 ff.                          |
| semφ 263.                                 |
| semqaly- 263 f.                           |
| $sial\chi v(e)iz$ 262 ff.                 |
| <i>ša</i> 2562. 258. 261 ff. 265.         |
| trce 262.                                 |
| veduruš 258.                              |
|                                           |

zaðrum 258 f. 263 f. zal 256—265. zilað 258 ff.

#### Finnisch.

kakra 42. urme 26.

#### Lappisch.

gurbme 26. kur<sup>a</sup>ma 26. kurbma 26.

Türkisch.

sarmuxak 33.

München.

Gustav Morgenstern.



.

•

•

## ANZEIGER

FÜR

## INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN

HERAUSGEGEBEN

VON

WILHELM STREITBERG

FÜNFTER BAND

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|

# Inhalt.

|                                                                 | elte |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Transactions of the American Philological Association (G.       |      |
| Meyer)                                                          | 1    |
| Festgruss an Rud. v. Roth zum Doktor-Jubiläum 24. August        |      |
| 1893 (Oldenberg)                                                | 3    |
| Much Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur Kultur     |      |
| der Indogermanen (Streitberg)                                   | 6    |
| Müller Die Wissenschaft der Sprache (Streitberg)                | 8    |
| Whitney Max Müller and the Science of Language (Streitberg)     | 8    |
| Sievers Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Stu-       |      |
| dium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen (Vietor)       | 11   |
| Clark Manual of Linguistics (Hirt)                              | 15   |
| Brugmann Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität in         |      |
| den indogermanischen Sprachen (Brugmann)                        | 17   |
| Westphal Allgemeine Metrik der indogerman, und semit, Völ-      | .,   |
| ker auf Grundlage der vergleichenden Sprachwissenschaft         |      |
| (Saran)                                                         | 19   |
| Das Şadvimçabrahmana, mit Proben aus Sayanas Kom-               |      |
| mentar nebst einer Übersetzung herausgegeben von Kurt           |      |
| Klemm (Liebich)                                                 | 28   |
| Kern The Jataka-Mala or Bodhisattvavadana-Mala by Arya-         |      |
| Çûra, edited (Frank)                                            | 31   |
| La Roche Beiträge zur griechischen Grammatik (Brugmann)         | 35   |
| La Roche Homerische Untersuchungen. II. Teil. (Brugmann).       | 36   |
| Fick Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung er-      | 00   |
| klärt und systematisch geordnet (Kretschmer)                    | 37   |
| Hoffmann Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zu-    | 01   |
| sammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen dargestellt       |      |
| 2. Band (Solmsen)                                               | 42   |
| Goidanich I continuatori ellenici di ti indo-europeo (Brugmann) | 50   |
| Mutzbauer Die Grundlagen der griechischen Tempuslehre und       | 00   |
| der homerische Tempusgebrauch (Delbrück)                        | 52   |
| Hultsch Die erzählenden Zeitformen bei Polybios (Wackernagel)   | 55   |
| Psichari Études de philologie néo-greeque (Thumb)               | 60   |
| Kleinschmidt Zwei lemnische Inschriften (K. B.)                 | 66   |
| Jeep Zur Geschichte der Lehre von den Redeteilen bei den        | 00   |
|                                                                 | 66   |
| lateinischen Grammatikern (Goetz)                               | 90   |

| Weigand Die Aromunen. Ethnographisch-philologisch-historische Untersuchungen über das Volk der sogenannten Makedo-Romanen oder Zinzaren (G. Meyer) | Sei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erster Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache                                                                                          |     |
| (Rumänisches Seminar) zu Leipzig (G. Meyer)                                                                                                        | 7   |
| Müllenhoff Deutsche Altertumskunde 3. Band (Kauffmann).                                                                                            | 7   |
| Noreen Altnordische Grammatik I. Altisländische und altnor-<br>wegische Grammatik unter Berücksichtigung des Urnordi-                              |     |
| schen 2. Auflage (Kahle)                                                                                                                           |     |
| berg)                                                                                                                                              | 7   |
| Sievers Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem                                                                                        | •   |
| Glossar (Streitberg)                                                                                                                               | 8   |
| Hench Der althochdeutsche Isidor (Streitberg)                                                                                                      | 8   |
| Fuhr Die Metrik des westgermanischen Allitterationsverses                                                                                          | Ĭ   |
| (Saran)                                                                                                                                            | 8   |
| Musić Gnomički acrist u grčkom i hrvatskom jeziku (Musić).                                                                                         | ç   |
| Mitteilungen:                                                                                                                                      |     |
| † Heinrich Schweizer-Sidler (v. Planta)                                                                                                            | ç   |
| X. internationaler Orientalistenkongress in Genf vom 1                                                                                             |     |
| 12. September 1894 (Horn)                                                                                                                          | 10  |
| Zu Anz. IV 58 (lett. Rermens) (Zubatý)                                                                                                             | 11  |
| Notiz (Str.)                                                                                                                                       |     |
| Bitte (Streitberg)                                                                                                                                 | 11  |
| Bibliographie des Jahres 1894                                                                                                                      | 11  |
| Mitteilungen:                                                                                                                                      |     |
| William Dwight Whitney and his Influence upon Ameri-                                                                                               | 27  |
| can Philological Scholarship (Jackson) First Joint Meeting of the Philological Societies of America                                                | Z   |
| (Jackson)                                                                                                                                          | 27  |
| Whitneys Nachfolger                                                                                                                                | 27  |
| Otto von Böhtlingk (Streitberg)                                                                                                                    | 27  |
| Personalien                                                                                                                                        | 27  |
| Vorläufige Mitteilungen                                                                                                                            | 28  |
|                                                                                                                                                    |     |
| Berichtigung (Streitberg)                                                                                                                          | 28  |
| Erwiderung (Skutsch)                                                                                                                               | 28  |
| Druckfehlerberichtigung                                                                                                                            | 28  |
| Druckiemer oerienigung                                                                                                                             | 20  |

## ANZEIGER

## FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN HERAUSGEGEBEN

VON

#### WILHELM STREITBERG.

FÜNFTER RAND.

ERSTES HEFT.

Transactions of the American Philological Association. 1893.

Vol. XXIV. Boston Ginn & Company. 205 u. LXXV S.
gr. 8°.

Der vorliegende Band dieser Transactions enthält einen Teil der Vorträge, welche in den mit der Weltausstellung in Chicago verbundenen Sitzungen der Philological Association Schalten worden sind. Wir begegnen unter ihnen auch den Arbeiten zweier deutscher Gelehrten, die an dem Kongresse feilgenommen haben, der Professoren Osthoff und Streitberg. Von letzterem rührt der Aufsatz 'Ein Ablautproblem der Ursprache' her (S. 29-49), dessen Inhalt seitdem in er-Weiterter Fassung den Lesern der 'Indogermanischen For-Schungen' unter dem Titel 'Die Entstehung der Dehnstufe' IF. III 305-416) bekannt geworden ist. Osthoff handelt 8. 50-65 über 'Dunkles und helles l im Lateinischen'. Er Sucht nachzuweisen, dass ursprüngliches idg. el zu lat. ol (ul) gebrochen wurde, wenn unmittelbar darauf ein dunkler Vokal (a, o, u) folgte, und erklärt dies aus einem dunklen, l-artigen Klange des l vor dunklen Vokalen, während es vor Palatalen als helles l' gesprochen wurde, also aus einer ähnlichen Doppelheit der l-Artikulation, wie sie auf baltischem und slavischem Sprachgebiete beobachtet wird. Abgesehen davon, dass es bei der Beseitigung der Ausnahmen nicht ohne Gewaltsamkeiten abgeht, sind die Ausführungen Osthoffs im ganzen überzeugend. Von den übrigen Beiträgen des Bandes seien diejenigen, welche die indogermanische Sprachwissenschaft interessieren, kurz erwähnt. M. Bréal handelt 'On the Canons of Etymological Investigation' (17-28); auch dieser kleine Aufsatz ist, wie alles, was Bréal schreibt, reich an feinen und zutreffenden allgemeinen Bemerkungen, wenn auch die Einzelheiten nicht immer im Einklang mit allseitig anerkannten Resultaten der Detailforschung

stehen. Ch. Scott giebt (S. 89-155) eine Zusammenstellur von Fällen, wo im Anlaut ein Konsonant infolge von Ve schmelzung mit dem vorhergehenden Worte angetreten od abgefallen ist; die Abhandlung ist eine Fortsetzung einer den Transactions 1892, S. 179-305 veröffentlichten und b handelt zum Teil dieselbe Erscheinung, die ich in den An lecta Graeciensa (1893, S. 1-23) im Romanischen, Neugr chischen und einigen andern Sprachen verfolgt habe. D griechischen Syntax ist ein feinsinniger Aufsatz von Gardn Hale 'Extended and Remote Deliberatives in Greek' (S. 156-205) gewidmet. Die übrigen Vorträge sind nur auszugswei mitgeteilt: hervorgehoben seien The Latin Prohibitions, von Elmer: The Connection between Indian and Greek Phil sophy, von Garbe in Königsberg; Some Problems in Green Syntax, von Gildersleeve; On the Origin of the so-calle Root-Determinatives, von Bloomfield, seitdem in erweitert Gestalt in den 'Indogermanischen Forschungen' IV 66erschienen, eine vortreffliche Arbeit, die manchen kühn Hypothesen auf diesem Gebiete den Garaus gemacht ha The Language of the Law, von H. Baker, über das frem und das heimische Element in der englischen Gesetzessprach The Indo-European Root sta 'stand' in Italic, von C. Buc es werden drei Präsenssysteme dieser Wurzel unterschiede I. mit Reduplikation, und zwar unthematisch, ίστημι, od thematisch, ai. tisthati; II. Wurzelklasse, έςτη, ásthat; III. Jo klasse, und zwar mit starker Ablautform der Wurzel, 1 stoju, asl. staja, oder mit schwacher, ai. sthiyate, asl. stoj Die umbrisch-oskischen Formen (umbr. stahu, stahitu, stahere osk, stahint) werden der dritten Klasse zugewiesen. Ti Greek Nouns in -ic, -idoc, von B. J. Wheeler: die gried sehen Stämme auf -18 sind nicht indogermanisch, sonder eine griechische Neubildung, sie entsprechen den al. Nomin auf -is, -ijos, wie naptiš, naptiyam, das -b- soll, zunäch nach Labialen, vgl. -πτω aus -πίω, auf lautlichem Wege er standen sein, eine Erklärung, die zu manchen Bedenken A lass giebt.

In der Novembernummer der Classical Review von 189 steht eine Besprechung dieses selben Bandes der Transaction mit R. C. S. unterzeichnet. Dort heisst es mit Bezug auf debeiden in deutscher Sprache veröffentlichten Arbeiten von Osthoff und Streitberg: "I have purposely refrained from sur marizing these papers as they are printed in the origin German. To give papers in a foreign language in a periodical meant for English-speaking readers is a fraud upsthem, for it cannot be presumed that all understand Germa If the papers are worth printing they are also worth trans

lation." Ich möchte diese Äusserung des wissenschaftlichen Chauvinismus niedriger hängen. Wenn die amerikanische Philological Association in den Spalten ihrer Zeitschrift zwei deutsch geschriebenen Abhandlungen Aufnahme gewährt hat, so hat sie damit nichts anderes gethan, als was auch sonst in der wissenschaftlichen Welt Sitte ist. Unsere linguistischen Zeitschriften haben alle wiederholt Arbeiten in englischer und französischer Sprache veröffentlicht, so z. B. der letzte Band der 'Indogermanischen Forschungen' vier englische und eine französische, ohne dass es jemandem eingefallen wäre in so geschmackloser Weise über einen an den Lesern dieser Zeitschrift begangenen Betrug zu schreien. Wie bei uns jeder in irgend einem Zweige der Linguistik Arbeitende im Stande sein muss, ein englisches Buch zu lesen, so muss man dasselbe in Bezug auf das Deutsche von jedem in der gleichen Lage befindlichen Nichtdeutschen verlangen, der überhaupt als Forscher ernst genommen werden will. Und ganz besonders die Engländer sollten sich dies gesagt sein lassen, deren Leistungen in der Linguistik noch immer nicht selten tief unter dem Niveau stehen, das unsere Arbeiten so wie die der Amerikaner, Skandinavier, Franzosen, Italiener und Russen zeigen. Wir werden darüber lächeln dürfen, wenn jüngst der Herausgeber eines französischen Lexikons der Folkloristen die Einsendung der Biographien in allen europäischen Sprachen mit Aussehluss der deutschen erbat, denn es wird ohnehin kein ernsthafter Gelehrter Lust haben an diesem Machwerke sich zu beteiligen. Aber wir haben das Recht eine etwas schärfere Tonart anzuschlagen, wo die Gastfreundschaft, die einer deutschen Arbeit in einer fremden Zeitschrift geboten wird, gegen alle Regeln des wissenschaftlichen Völkerrechts von einem durchaus dazu nicht Berechtigten geschmäht wird.

Graz.

Gustav Mever.

Festgruss an Rud. v. Roth zum Doktor-Jubiläum 24. August 1893. Von seinen Freunden und Schülern. Stuttgart Kohlhammer 1893. VI u. 223 S. 8°. M. 12.

Aus allen Gebieten der orientalischen Wissenschaft haben sich Verehrer des grossen Forschers, dem diese Festschrift gewidmet ist, glückwünschend zusammengefunden; ja über die Grenzen dieser Gebiete hinaus ist nicht nur, wie sich von selbst versteht, die indogerm. Sprachwissenschaft — wir heben namentlich die tiefeindringende Untersuchung von Joh. Schmidt über die indische neunte Präsensklasse hervor —

sondern auch die germanische und die klassische Philolog vertreten. Neben Deutschen haben die der deutschen Wisenschaft so besonders nahe stehenden Amerikaner reichlich beigetragen; England ist spärlich, Frankreich — wo mit doch für die Bedeutung Roths ein überaus feines Verstämnis besitzt — gar nicht vertreten. Über die ganze Vielse tigkeit der Beiträge zu berichten bis zu solchen, die dechinesischen (Grill), tibetischen (Wenzel), finnischen (Doner) Forschung angehören, ist natürlich unmöglich. Ein Hauptmasse aber bilden, wie bei einer Roth gewidmeten Fesschrift natürlich ist, die auf den Veda bezüglichen Unte suchungen; bei diesen sei es gestattet hier kurz zu verweile

Es wird mit dem persönlichen Hintergrunde des Ga zen zusammenhängen, dass sich die heftigen Gegensätz welche gegenwärtig auf dem Gebiet der vedischen Forschu gen obwalten und bei denen, wie bekannt, der Kampf Viele gegen die Rothsche Vedaexegese eine hauptsächliche Rol spielt, kaum fühlbar machen. Ludwig und Pischel sir diesmal nicht als Vedaforscher erschienen, sondern halti sich auf neutralen Gebieten; Geldners kleiner Beitra (hauptsächlich über RV, V 2, 3 und I 163, 3, welche Stelle mit Hilfe des Mythus von der Butterung des Ozeans gedeut werden) zeigt zwar ganz die Eigenart dieses Gelehrten, ab die polemischen Elemente bleiben doch hier durchaus later Die letzten Grundlagen der geschichtlichen Rekonstruktion der vedischen Welt werden namentlich in zwei Aufsätze berührt, in denen Jacobis und Knauers. Der Erstei ('Über das Alter des Rig-Veda') beschäftigt sich mit de astronomischen oder astrologischen Verse des grossen Hoe zeitsliedes (RV. X 85, 13) und mit einigen die Nakshatr betreffenden Materialien der jüngeren vedischen Litteratu er gelangt von diesen Daten aus zu dem Resultat, dass d Kulturperiode, deren reifes Ergebnis die Lieder des Egyed bilden, etwa von 4500-2500 vor Chr. sich erstreckt ha "wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir die uns erha tene Sammlung von Hymnen der zweiten Hälfte dieser P riode zuschreiben". Es ist nicht zuviel gesagt, dass die Theorie unsre Vorstellungen von der vedischen Chronolog - und wie viel Anderes hängt untrennbar mit der Chron logie zusammen - revolutionieren würde. Aber ich werd an anderm Ort zu zeigen versuchen, dass die Beweisführum eine Anzahl von Elementen enthält, deren Haltbarkeit durc aus problematisch ist, so dass es nicht gelingen kann at diesem Wege ein Ergebnis, dem von andern Seiten her all Wahrscheinlichkeit widerspricht, hinreichend zu stützen. Knauer ('Vedische Fragen') versucht - nach einer spe

ziellen, überwiegend gegen mich gerichteten Erörterung über Gobhila und das Mantrabrahmana, auf welche ich mir vorbehalte gleichfalls an anderm Orte zurückzukommen — einige Fundamentalsätze der vedischen und vorvedischen Litteraturund Kulturgeschichte zu formulieren. Das Grhyaritual "litterarisch wie inhaltlich, ist älter als das Crantaritual, beide nach ihren Grundzügen beurteilt". In jenem herrscht Agni, in diesem Soma. Das Agniopfer stand im Vordergrunde in indoiranischer Zeit bis zur Rgvedaperiode; damals gab es noch keine Brahmanenkaste. In der rgvedischen Periode wird der Priester zum Brahmanen; er gelangt mit Hilfe des Somaopfers zur absoluten Herrschaft über die übrigen Volksklassen; er macht die Schreibkunst zu seinem Sonderbesitz, während in arischer Zeit die Schrift noch nicht esoterisch war, und "einer einen Spruch machen, einen Hymnus dichten, niederschreiben und noch harmlos seinen Verfassernamen beifügen konnte". Kn. eröffnet seinen Aufsatz mit der Bemerkung: "Im folgenden soll mehr behauptet als bewiesen werden". Für einen Teil seiner in jedem Fall anregenden, von einer gewissen frischen Unmittelbarkeit erfüllten Aufstellungen wird man den Beweisen mit Spannung, aber auch - ich wenigstens muss dies von mir bekennen - mit einem Vorgefühl entschiedenen Misstrauens entgegenschen. - Sievers giebt in seiner Behandlung des Sandhi bei Präpositionen wie áti, ánu usw, einen scharfsinnigen Beitrag zur Phonetik des Veda. Arnold bespricht den Buchstaben l im Raveda ohne eigentliches Eingehen auf die sprachgeschichtlichen Prinzipienfragen in der bei Amerikanern häufigen rein statistischen Weise, unter Zugrundelegung einer mir überaus problematisch erscheinenden Abgrenzung einer ältesten Textmasse, die z. B. das Meiste der Bücher VI-VIII umfassen soll, und einer weniger alten, welcher u. a. die Bücher II und III zugehören. - Wertvolle exegetische Beiträge geben Bloomfield, v. Bradke, Kaegi, Lanman, Windisch. Der Versuch vollständig zu sein darf hier natürlich nicht gemacht werden; sei zum Schluss nur der Wunsch ausgesprochen, dass an den Forschungen, die hier in so vielseitiger Fülle gesammelt sind, der, dem man dies Geschenk dargebracht hat, noch lange in gewohnter Frische und mit gewohnter Meisterschaft sich beteiligen möge.

Kiel.

H. Oldenberg.

Much M. Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur Kultur der Indogermanen. Mit 112 Abbildungen im Text. Zweite, vollständig umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Jena Costenoble 1893. XII u. 376 S. gr. 8°. M. 10.

Die neue Auflage des im Jahr 1886 zum erstenmal erschienenen Buches ist auf das Doppelte des ursprünglichen Umfangs angewachsen; sie darf also, wenn auch der Grundgedanke derselbe geblieben ist, in vieler Beziehung als ein neues Werk gelten. Der Zweck des Verfassers ist, die europäischen Funde von Geräten aus reinem d. i. nicht absichtlich gemischtem Kupfer neben Werkzeugen aus Stein und Knochen zu sammeln, zu untersuchen und ihre Bedeutung für die Urgeschichte festzustellen. Diesem Unternehmen sind zehn Abschnitte gewidmet: I. Vorkommen, Verbreitung und Art der Kupferfunde (S. 8-162). Hier werden in jedem einzelnen Fundgebiet jene Funde von Kupfergegenständen als Beweisstücke erster Ordnung vorangestellt, die in Gesellschaft von Steingeräten getroffen wurden. - II. Allgemeine Übersicht der Kupferfunde (163-88). Tabellarische Übersicht über sämtliche bisher gemachten Kupferfunde (in runder Summe kennt man 400, über ganz Europa zerstreute Fundorte gegenüber 200 im Jahr 1886). Das Ergebnis ist, dass Flachbeil, Dolch und Pfriem durch typische Gleichartigkeit. Zahl und Verbreitung als Grundbestand anzusehn sind, woran sich alles übrige nur als Ergänzung anschliesst. - III. Alter der urgeschichtlichen Kupferfunde (189-219). Das hohe Alter der Kupfergeräte beweisen 1) deren örtliche Vereinigung mit Steingeräten oder andern Überresten der Steinzeit 2) der Mangel an Überarbeitung und das Fehlen von Verzierungen 3) der geistige Zusammenhang der zwischen Kupfer- und Steingeräten besteht d. h. die beiden gemeinsamen Formen. - IV. Übergang in die Bronzezeit (220-37). Sicher ist, dass die Bronze, die sich ebenfalls gegen Ende der jüngern Steinzeit häufig nachweisen lässt, nicht auf einmal in ihrer ganzen Fülle, als Vollbesitz eines neuen, ausschliesslich mit ihr ausgerüsteten Volkes ins Land gekommen ist, sondern dass sich das in seinen Wohnsitzen sesshaft gebliebene Volk ausser dem Kupfer auch den Besitz der Bronze allmählich aneignete. Die Gegenstände aus reinem Kupfer dürfen höheres Alter als die aus Bronze beanspruchen, wofür allgemeine Erwägungen, die Entwicklungsgeschichte einzelner Geräte (besonders des Schwertstabes) sowie der Umstand spricht, dass an 110 Fundorten das Kupfer neben Steinzeitresten vorkommt, die Bronze dagegen nur an 44 Orten zugleich mit Stein- und Kupfergeräten nachgewiesen ist. - V. Verarbeitung des Kupfers (238-47). Das Kupfer der Funde ist nicht gediegenes, noch auch durch einfachen Schmelzvorgang zu gewinnendes oxydisches, sondern kiesiges Kupfer, das die Kenntnis des Grubenbaus, gewisser Hüttenvorgänge und das schwierigere Ausschmelzen voraussetzt: die Kunst Kupfer zu schmelzen und durch Giessen und Schmieden zu Geräten zu verarbeiten war in ganz Europa bekannt. - VI. Bergmännische Gewinnung des Kupfers in vorgeschichtlicher Zeit (248-83). - VII. Die Entdeckung der Metalle, des Kupfers im besonderen (284-304). Die Möglichkeit besteht zweifellos, dass die während der jüngern Steinzeit in Europa sesshafte Bevölkerung das Kupfer selbständig entdeckt hat, da alle Bedingungen dazu vorhanden waren. Man kann sogar von Wahrscheinlichkeit sprechen, wenn man die Einfachheit der Formen, die leichte Herstellungsweise und den Umstand berücksichtigt, dass grad in den Gegenden, wo sich die meisten Kupfergeräte finden, auch reiche Kupfererzlager vorhanden sind. - VIII. Kultur und Rasse der mitteleuropäischen Steinzeitvölker (305-47). Die Bevölkerung des grössten Teils von Europa ist in vorgeschichtlicher Zeit idg. gewesen; die Ausbreitung von einem ursprünglichen Zentrum aus ist erfolgt wie die der Zweige und Wurzeln eines wachsenden Baums. Dazu stimmt, dass nach den prähistorischen Funden nicht nur der Grad, sondern auch die Art der Kultur überall in Europa dieselben sind. Gegen diese Hypothese spricht nichts, auch nicht der Übergang vom Begraben zum Verbrennen, dessen Einführung, wie die Beobachtungen lehren, keineswegs mit dem Aufkommen der Bronze zusammenfällt. Wohl zu beachten ist die Sesshaftigkeit der europ, Bevölkerung seit der Zeit der ältesten Pfahlbauten; vom Beginn der jüngern Steinzeit an existieren Beweise für umfassenden Ackerbau. Wenn daneben die Viehzucht eine ansehnliche Rolle spielt, so zeigt sich doch auch bei ihr recht deutlich der Unterschied, welcher die Lebensstellung des Ackerbauers gegenüber der des Nomaden verlangt. Wichtig ist, dass wir die Bäume, die die europäischen Indogermanen vor ihrer Trennung gekannt haben (Birke, Weide, Eiche, Buche, Fichte, Salweide, Hasel, Ulme, Erle, Esche, Espe, Eibe, Eberesche), unter jenen wieder finden, die wir im Bereich der steinzeitlichen Pfahlbauten gesehn haben und zwar, was sehr zu beachten, genau in einer Gesellschaft beisammen, die sich ausserhalb des mitteleuropäischen Gebietes ein zweites Mal nicht wiederfindet. - IX. Prüfung der archäologischen Thatsachen durch die vgl. Sprachforschung (348-66). Schliesst sich im ganzen an O. Schrader an. -

X. Zeitbestimmung (367—76). Besprechung der verschied nen Datierungsversuche. Sie führen für Assyrien, Cyperi Therasia etwa ins 4. Jahrhundert v. Chr., für die Lände Europas fehlen bis jetzt Anhaltspunkte.

Die vorstehnde Inhaltsangabe wird dem Leser einen B griff davon gegeben haben, welche Ziele der Verfasser is Auge hat und auf welchen Wegen er zu ihnen zu gelange sucht. Über die rein archäologische Seite des Werks stel einem Sprachforscher kein Urteil zu, jedoch muss hervorg hoben werden, wie wohlthuend die Ruhe und Zurückhaltun Muchs berührt, wenn er versucht aus einer Vergleichung de archäologischen Ergebnisse mit den Resultaten der idg. Sprach wissenschaft weitere Schlüsse zu ziehn. Seine Vorsicht stiel von dem Wagemut andrer Prähistoriker sehr zum Vorte der Untersuchung ab. Ein Werk von diesem Charakter i unzweifelhaft dazu bernfen, auch auf die von den Thatsache der Sprachgeschichte ausgehnde Erforschung der Urzeit befruchtend einzuwirken.

Wilhelm Streitberg.

Müller F. M. Die Wissenschaft der Sprache. Neue Beabeitung der in den Jahren 1861 und 1863 am Königliche Institut zu London gehaltenen Vorlesungen. Vom Verfasse autorisierte deutsche Ausgabe besorgt durch Dr. R. Ficund Dr. W. Wischmann. In zwei Bänden. 8°. Leipzi Engelmann. 1. Band 1892. XXXIX u. 564 S. 2. Bd. 1893 VII u. 722 S. M. 11 u. M. 14.

Whitney W. D. Max Müller and the Science of Language New York D. Appleton and Company 1892. 79 S. 80.

Wer ein Urteil über die Neubearbeitung von Max Mülers sprachwissenschaftlichen Vorlesungen abzugeben hat, befindet sich in einer eigentümlichen Verlegenheit: zwei wide streitende Empfindungen beherrschen ihn, das Gefühl de Dankbarkeit und eine wenig damit harmonierende kritisch Stimmung.

Das Gefühl der Dankbarkeit . . . . Wer von der jürgern Generation gedächte nicht gerne der Zeit, da er sic zum ersten Mal dem Zauber des Buehes bedingungslos gefangen gab, ohne auch nur einen Moment darüber nachzi grübeln, wie sich all die glänzende Bilderpracht mit der gemeinen Wirklichkeit der Dinge vereinen lasse. Der Rause der Begeistrung ist freilich rasch verflogen. Aber auch weder Weg der Forschung später weitab von dem Ideenkreides Werkes führte, bewahrte ihm ein freundliches Andenke und freute sich alte Eindrücke aufzufrischen, wenn ihm de

Zufall dann und wann einmal wieder die zerlesnen und abgegriffenen Bände in die Hand spielte.

Ein Buch dieser Art in neuer Bearbeitung herauszugeben ist ein misslich Ding. Niemand füllt alten Wein in neue Schläuche, heisst es nicht umsonst in der Bibel. Was man gelten lassen konnte, solang es nur im Dämmer der Erinnerung lebte, gewinnt ein ganz anderes Aussehn, wenn es ans grelle Lieht des Tages hervortritt und den Anspruch erhebt im Gedankenleben der Gegenwart eine Rolle zu spielen. Dann heischt die nüchterne Kritik ihr Recht, mag sich unser Pietätsgefühl auch noch so sehr dagegen sträuben. Sie kennt keine Rücksicht und fordert unumwundene Antwort auf die Frage: Entspricht die Neubearbeitung den Forderungen, die wir heute zu stellen verpflichtet sind?

Diese Antwort, fürcht ich, kann nur eine sein: soviel auch geändert und gebessert, gestrichen und zugesetzt ist, der Charakter des Werkes ist in allen wesentlichen Punkten heute noch derselbe wie vor dreissig Jahren. Damit aber ist das Urteil gesprochen. Denn es geht mit den wissenschaftlichen 'Wahrheiten' nicht anders als mit den politischen, von denen Ibsens Volksfeind Dr. Stockmann nicht mit Unrecht behauptet, sie seien nicht so zählebige Methusalems, wie sich die Leute gewöhnlich einbildeten: "Eine normalgebaute Wahrheit lebt — nun sagen wir: in der Regel fünfzehn, sechzehn, höchstens zwanzig Jahre; selten länger. Aber solche bejahrten Wahrheiten sind stets entsetzlich dürr und mager".

Man müsste ein Buch schreiben, wenn man alles Überlebte, das die Neuausgabe mühsam weiterschleppt, auch nur namhaft machen wollte. Das kann hier um so eher unterbleiben, als Whitney in seiner oben genannten Schrift die Hauptarbeit in dieser Beziehung schon gethan hat. Es ist ein scharfes Gericht, das Max Müller über sieh ergehn lassen muss; denn sein alter Gegner ist nicht in der Stimmung ihm irgend etwas zu schenken. Mit unermüdlicher Ausdauer erspäht er jede Blösse, die sich der Verfasser giebt - und deren sind leider nur allzuviele - und mit unerbittlicher Strenge legt er die Sonde der Kritik an jeden wunden Punkt. Man kann sich fragen, ob nicht des Guten zu viel gethan sei, ob es der Mühe lohne, längst abgestorbnes mit so grimmiger Energie nochmals totzuschlagen. Aber was für Deutschland überflüssig sein mag, hat für die englisch sprechende Welt noch immer eine hohe praktische Bedeutung; denn hier ist der Name 'Max Müller' eine Macht: an Autorität in sprachund religionswissenschaftlichen Dingen kann sich in den Augen des grossen Publikums des britischen Reiches kein zweiter mit ihm messen.

Das einzige, was von der Neuausgabe auch für den Fachmann ein gewisses Interesse hat, ist das umfangreiche Vorwort. Denn hier nimmt Müller zu der Sprachforschung der letzten dreissig Jahre Stellung. Darf man ihm Glauben schenken, so sind alle Fortschritte, die seit dem Erscheinen der ersten Auflage gemacht worden sind, im Keime schon in dieser enthalten. Ich glaube, man braucht das Verdienst der 'Vorlesungen' nicht zu unterschätzen und kann doch der Überzeugung sein, dass diese Ansicht des Verfassers von der Bedeutung seiner Leistung auf einer Selbsttäuschung beruht. Auf einer Selbsttäuschung, die um so verhängnisvoller ist, als sie mehr denn einmal in flagrantem Widerspruch mit allbekannten Thatsachen steht. Ein Beispiel dafür möge genügen. Bekanntlich nimmt M. Müller für seine Vorlesungen das Verdienst in Anspruch, der Sprachwissenschaft die ihr gebührende Stellung im Kreis der Naturwissenschaften angewiesen zu haben. In der Neuausgabe (Bd. I S. 27 Fussnote I) geht er sogar so weit zu behaupten: "Schleicher Die Darwinsche Theorie 1863, S. 7 hat später dieselbe Ansicht augenommen". Dass keine Rede davon sein kann, als habe Schleicher 'später' die Theorie Müllers sich zu eigen gemacht, weiss jeder, der Schleichers Schriften einmal durchblättert hat. Denn elf Jahre, bevor Müller die erste Reihe seiner Vorlesungen am Royal Institute gehalten hat, spricht Schleicher im zweiten Band seiner Sprachvergleichenden Untersuchungen denselben Gedanken klipp und klar aus, indem er ausdrücklich frühere Behauptungen widerruft. Ihm gebührt also die Priorität, die Müller sich selber zuschreiben möchte.

So gross die Meisterschaft Müllers in der Berechnung stilistischer Effekte ist, gelingt es ihm doch nicht immer den beabsichtigten Eindruck auf den Leser zu machen. Ja manchmal wirkt er gradezu verletzend. Hierhin rechne ich vor allen Dingen eine eigentümliche Wendung, die sich in die Charakteristik Potts (I 287) eingeschlichen hat. Dort sagt er ganz unbefangen: "Ich habe grade kein Nachschlagewerk zur Hand und kann deshalb nicht sagen, wo er geboren, wie er erzogen wurde, wann er Professor wurde und welches seine Titel, Orden und anderen Auszeichnungen waren". Ich sollte meinen, es wäre das natürlichste gewesen, mit dem Druck des Nekrologs so lange zu warten, bis ein Konversationslexikon erreichbar gewesen wäre. Früher oder später wär es dem Verfasser zweifellos geglückt, eines solchen habhaft zu werden, denn Werke dieser Art gehören doch nicht grade zu den bibliographischen Seltenheiten.

Die Übersetzung ist wohl gelungen und zeichnet sich vor der Böttgers durch grössere Treue rühmlich aus, wenn sie auch die stilistische Eleganz des Originals nur unvollkommen ahnen lässt. Eines aber verdient auch an ihr gerügt zu werden, das ist die Wiedergabe des Titels. Wieundeutsch klingt 'Wissenschaft der Sprache'! Wer sagt denn bei uns 'Wissenschaft der Natur' oder 'Wirtschaft des Landes' für Naturwissenschaft oder Landwirtschaft?. Um Parallelen zu finden muss man schon seine Zuflucht zu den Scherzen nehmen, die die Fliegenden Blätter vor Jahren aus Lillis 'Buch des Tages' veröffentlicht haben.

Wilhelm Streitberg.

Sievers E. Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen. Vierte verbesserte Auflage. Leipzig Breitkopf und Härtel 1893. XVI u. 298 S. 8°. M. 6.

Durfte ich meine Anzeige der von Sievers für Pauls Grundriss' I gelieferten Skizze der Phonetik im 1. Hefte des II. Bds. vorliegender Zs. mit dem Hinweis auf meine früheren Besprechungen der 'Grundzüge' in den 'Engl. Stud.' X und in meinen 'El. der Phon. des Dt., Engl. u. Frz.' (1. u. 2. Aufl.) eröffnen, so kann ich mich diesmal nicht nur auf die zuletzt erwähnten Äusserungen (und zwar jetzt auch in der 3. Aufl. meiner 'El.'), sondern eben auf jene Anzeige berufen. Gerade die wichtigeren Änderungen dieser 4. Aufl. der 'Grundzüge' hat der Verf. grösstenteils schon in der phonetischen Skizze im 'Grundriss' zum Ausdruck gebracht. Im grossen und ganzen ist die neue Auflage, wie das Vorwort besagt, "eine formell revidierte Wiederholung der dritten". Sie ist aber ohne Zweifel auch eine 'verbesserte' Auflage.

Rein äusserlich betrachtet hat das Buch an Übersichtlichkeit gewonnen, indem der ganze Text einschliesslich der Anmerkungen in 797 Paragraphen zerlegt — die 42 Paragraphen der früheren Auflagen erscheinen jetzt, um eine Nummer vermehrt, als 'Kapitel' — und eine Anzahl neuer Überschriften eingefügt ist. Sodann weisen der dritte und der vierte Abschnitt ('Kombinationslehre', 'Lautwechsel und Lautwandel') ausser der Revision des Inhalts auch namentlich eine bessere Anordnung auf, beides unter den Einfluss der mehrerwähnten Skizze. Neu ist ferner u. a. die Darstellung der Verschlusslaute "nach den verschiedenen Arten ihrer Bildung" (§ 330 ff.). Neben den 'Fortes' und 'Lenes' treten hier wie im 'Grundriss' 'Sprenglaute' und 'Lösungslaute' auf, und zum Schluss erhalten wir "in Anknüpfung

an die alte Terminologie" die Gruppe 1) Echte Tenues, d. h. unaspirierte 'Sprengfortes', u. zw. a) Tenues mit offenem Kehlkopf, z. B. im Romanischen, b) Tennes mit geschlossenem Kehlkopf, z. B. im Armenischen; dazu Tennisaspiraten. 2) Stimmlese 'Lösungsfortes', z. B. im Mitteldeutschen (eine Art, die von Sievers selbst in [ ] gesetzt wird und noch keinen 'passlichen Namen' erhalten hat). 3) Mediae, d. h. nun 'Lösungslenes', u. zw. a) stimmhafte, b) stimmlose. Ohne dieser Gruppierung eine gewisse innere Berechtigung abzustreiten (man beachte die Analogien mit deutschem und englischem h sowie mit dem stark bezw. schwach geschnittenen Akzent der Vokale), halte ich sie doch für recht unpraktisch und sehe daher mit Befriedigung, dass in der gleich darauf folgenden Konsonantentabelle (S. 135) denn auch die alte Einteilung:

Explosivlante { stimmlos | stimmhaft } beibehalten ist.

In sachlicher Hinsicht kann ich, teils wegen des zu Eingang Bemerkten, teils wegen der Knappheit des Raumes, nur weniges berausgreifen. - Eine Bereicherung des Kap. über die Funktionen der Sprachorgane im allgemeinen bildet die Anerkennung der Murmelstimme (§ 80 f.), weshalb nachher (§ 263 ff.) auch die Klassen der Vokale um eine neue: gemurmelte Vokale (z. B. deutsches a), vermehrt sind. -In § 198 geschicht Hellwag Unrecht, indem er noch immer nur unter der Überschrift "Die Anordnung [der Vokale] nach Klangreihen" figuriert: ich möchte ihn doch nicht umsonst zu Ehren gebracht haben! - Bell glaubte nicht nur ursprünglich (§ 240), sondern glaubt noch jetzt, dass bei den 'gemischten (mixed) Vokalen "Vorderzunge und Hinterzunge gleichzeitig artikulierten", wie er mir unter dem 22. August d. J. ausdrücklich bestätigt hat. - Dass Sievers unrecht thut. Drucksilben und Schallsilben einander beizuordnen, anstatt jene unter diese zu stellen, zeigt sich diesmal besonders auffällig durch die Hervorhebung des Satzes (in § 513), dass Wörter wie fasse, Kummer exspiratorisch einsilbig seien, aber zwei Schallsilben enthielten. Auf die Silbenfrage darf ich jedoch hier nicht mehr eingehen. - Auch die Frage der Wörter und Sprechtakte erwähne ich nur deshalb wieder. weil der Verf. in der Darstellung manches geändert hat. ohne jedoch, wie ich glaube, seine Auffassung besser zu rechtfertigen. In § 578 setzt er auseinander, das eine Wortreihe' wie er hat das Buch, je nachdem man das eine oder andere Wort betone (3. Aufl.: "je nachdem man die Takte verschieden abteilt") vier inhaltlich ganz verschiedene Aussagen (3. Aufl.: "vier Sätze") enthalte, u. zw. je nach der musikalischen Betonung, der Stimmlage usw. vier einfache Aussagesätze, vier Fragesätze usw. In § 579 folgert er bieraus, dass die phonetische Untersuchung des Satzbaues nicht von den Wörtern ausgehen dürfe. Phonetisch betrachtet sei der gesprochene Satz eine geschlossene Einheit. Gar oft werde er gesprochen und verstanden, ohne dass Sprecher und Hörer sich der einzelnen Teile, d. h. der Wörter, bewusst würden. Ja oft würden die einzelnen Wörter so verstümmelt, dass man sie als phonetische Teilstücke gar nicht mehr isolieren könne. Sievers setzt als phonetische Glieder des Satzes Sprechtakte und Silben an. Werden nun die Silben als phonetische Teilstücke der Sprechtakte (bezw. Sätze) isoliert oder die Sprechtakte als phonetische Teilstücke der Sätze? Nein ebensowenig wie man sich der Laute als einzelner Teile der Silben, Sprechtakte oder Sätze bewusst wird. Wie eigen es mit der Silbentrennung (Drucksilben? Schallsilben? Nebensilben?) bestellt ist, haben wir erst oben gesehen. Und wegen der Trennung der Sprechtakte verweise ich ebenfalls auf Sievers selbst, der z. B. 3. Aufl. S. 208 schreibt; er | hátdas | Buch, 4. Aufl. S. 217: erhátdas | Buch, 3. Aufl.; erha tdás-Buch oder er(h)a tdás | Buch, 4. Aufl.: erhatdás | Buch oder erhatdásBuch; 3. Aufl.; er | hatdas | Búch. 4. Aufl.; erhatdas Büch. (Ich weiss wohl, dass die Spatien in der 3. Aufl. auf Sweets Bezeichnungsweise beruhen, aber trotzdem ist dort ausdrücklich von der Abteilung der 'Takte' die Rede.) Woher dieses Schwanken? In der Regel sind die 'Sprechtakte' nicht durch Pausen geschieden. Diese treten i. a. nur dann ein, wenn entweder das unmittelbar Folgende besonders nachdrücklich betont werden soll, oder indem - ebenfalls zur grösseren Deutlichkeit - die Wörter sinngemäss getrennt werden. Was Sievers § 594 (vgl. § 598) über steigende Sprechtakte im Gegensatz zu den gewöhnlichen fallenden sagt, scheint mir z. T. auf Täuschung zu beruhen; das Beispiel des erregten denk dir | da kommt | der Kerl | und schlägt | ihn mit der Faust | ins Gesicht neben dem ruhig erzählenden angeblichen da kám ein Minn und schlig ihn mit der | Fanst ins Ge- sicht erklärt sich aus dem eben Gesagten. Und warum soll z. B. in § 595 bei Zesen in diesem | fürtreffli- chen Zimmer | allhier steigend-fallend geteilt werden, während in § 587 feindlichen einen Takt für sich bildet? Auch bei dem in § 599 über Rhythmusgruppen Bemerkten spielt m. E. der Sinn die Hauptrolle, und aus diesem Grunde, nicht des 'Rhythmus' wegen, wäre eine Taktierung wie das Grund-eis borst abscheulich. — Über die Umlautfrage (§ 699, 714 f.) habe ich mich schon in meiner ausführlichen Besprechung von Sweets 'Hist. of English Sounds' in den 'Phon. Stud.' III zur Genüge geäussert.

Mit der "immer mächtiger anschwellenden Fachlittera tur" sich auseinanderzusetzen, verbot dem Verf., wie er S. N sagt, der Plan des Werkes selbst. Hier und da sähe mar freilich gern Älteres durch Neueres ersetzt, z. B. bei man chen Verweisen auf Sweets 'Handbook' statt des 'Primer o Phon,' oder der 'Hist, of E. S.', Jedoch stösst man auch auf Namen wie Heusler und Ph. Wagner. Gegenüber der neuen 'Experimentalphonetik' verhält sich Sievers (S. XI) auf fällig ablehnend. Gewiss wird bei diesen Experimenten ga manches Versehen mit unterlaufen, und niemals der Appa rat den Phonetiker ersetzen können. Aber auch Sievers ver wendet ja manche Apparate, und mit unzweifelhaftem Nutzen Nun ist es sicher, dass z. B. die U-förmige Glasröhre (§ 61 von dem immerhin einfachen, leicht zu handhabenden und nicht teueren 1) Kymographion (dem Grützner-Mareyschen Ap parat) bei weitem übertroffen wird. Gerade die Intensitä (auch die Aspiration) der Verschlusslaute lässt sich dami vortrefflich kontrollieren. Ferner hat Wagner (vgl. 'Phon Stud.' VI S. 16 f.) mit diesem Apparat die Quantität der Kon sonanten und der Vokale aufs genaueste gemessen, die No salität festgestellt und die Schwingungen der r-Laute wieder gegeben. In Bezug auf die Frage der Stimmhaftigkeit ode Stimmlosigkeit hat Wagner nur unsichere Andeutungen et zielt. Auch Rousselots Instrumente gaben hier noch keine befriedigende Auskunft (Herrigs Archiv LXXXVIII S. 258f.) Veranlasst durch Sievers' skeptische Haltung habe ich in die sen Tagen eine neue Reihe von Versuchen mit dem Kyme graphion vorgenommen, und es ist mir gelungen, durch ein andere Methode der Ansprache die Schwingungen der Stimm bänder bei sämtlichen stimmhaften Lauten (einschl. der Gleit laute) an der Hauptkurve selbst zur Darstellung zu bringer Dies ist für die gewöhnlichen sprachwissenschaftlichen Zweck der Aushilfe durch den Phonographen oder gar durch de Hensenschen Sprachzeichner (vgl. 'Phon. Stud.' IV S. 74 ff. jedenfalls vorzuziehen. Durch Abzählen der Schwingunge pro Sekunde lässt sich natürlich auch die Höhe der Stimm töne oder der "tonische Silben-, Wort- und Satzakzent" fest

<sup>1)</sup> Das von mir benutzte Exemplar hat Universitäts-Mechanike Albrecht in Tübingen dem hiesigen rom.-engl. Seminar für 180 M. geliefert. Eine kleinere Ausgabe sollte 25, mit verbesserter Hürthle scher Schreibtrommel 45—50 M. kosten. Das jetzt von Albrech verschickte Preisverzeichnis über Hürthles hämodynamische Apparate enthält nur Kymographien zu 900 (ohne Nebenapparate) und 45 M.; bei einer dritten, noch kleineren Art ist der Preis durch Zufal weggelassen.

stellen. Genaueres werde ich in meinen 'Phon. Stud.' mitteilen 1).

Ich muss hier abbrechen. Ich habe heute nur wenig von den Vorzügen des Buches geredet: sie sind bekannt genug, und es wäre thöricht, wollte ich ihm noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben.

Marburg.

W. Vietor.

Clark J. Manual of Linguistics. Edinburgh Thin 1893. LXIX u. 318 S. 8°. 7 sh. 6 d.

Der Verfasser glaubt, mit seinem Handbuch eine in der sprachwissenschaftlichen Litteratur vorhandene Lücke auszufüllen, eine Lücke, die sicher nicht nur die englischen Studenten fühlen, sondern auch wir. Denn Brugmanns Grundriss ist zu umfangreich, und für den Anfänger zur Einführung entschieden nicht zu brauchen. Und so wäre der Plan des Verfassers im Prinzip zu billigen. Der Verf. bietet viererlei: Eine Einleitung über Kultur und Heimat der Indogermanen, eine kurz gefasste indogermanische Lautlehre, die nur das Sanskrit, die klassischen Sprachen und das Germanische, also die dem Studierenden allenfalls bekannten Sprachen berücksichtigt, ein besonderes Kapitel über die Lautverschiebung, und schliesslich einen Abriss der englischen Lautlehre.

Ob das Buch für Anfänger, für die es doch bestimmt ist, brauchbar sei, lässt sich schwer sagen, da hier die Praxis allein ausschlaggebend sein kann. Jedenfalls sind in der Anordnung bedeutende Mängel, und vor allem hätte vieles aus dem fünften, allgemeinen Kapitel, an den Anfang gestellt werden müssen. Bei der jetzigen Anordnung muss der Leser stets erst das Kapitel V aufschlagen, um über viele ihm gewiss unbekannte Dinge Auskunft zu erhalten. Doch ist das schliesslich noch nicht das schlimmste an dem Buch. In vielen Punkten wird der Verfasser viel zu kurz und daher auch unverständlich.

Neues habe ich in dem Buche nicht gefunden, es ist vielmehr nichts weiter als eine Kompilation aus Schrader, Brugmanns Grundriss I und Sweets History of English Sounds.

<sup>1)</sup> Herr G. Kniphorst in Amsterdam hat ebenfalls Versuche mit dem Mareyschen Apparate gemacht und, wie er mir schreibt, günstige Resultate in der Aufzeichnung absoluter Druckkurven (ohne Rücksicht auf Explosion usw.) erzielt. Er gedenkt eine grössere Arbeit über diese Fragen bei der hiesigen phil. Fak. als Dissertation einzureichen.

In der Liste der 'Authorities' vermisst man jede Anführung neuerer selbständiger Arbeiten, und, was das schlimmste ist. der Verf. kennt nicht einmal die Zeitschriften von Kuhn und Bezzenberger. Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich sie vermisste; bei näherer Lektüre stellte es sich indessen heraus, dass es damit seine Richtigkeit hat, und dass die sprachwissenschaftliche Litteratur seit 1886 nur mit ganz geringen Ausnahmen benutzt ist. So erhält man demnach ein Bild unsrer Anschauungen, wie sie vor 8 Jahren galten, und wenn sich diese zwar nicht so fundamental wie nach Schleichers Tode geändert haben, so ist doch soviel neues gefunden, dass dem Verfasser entschieden geraten werden muss, diese Lücke bei einer Neuausgabe auszufüllen.

Wollte ich alle Fehler des Buches anführen, so könnte ich nur die gesamte sprachliche Litteratur seit 1886 ausschöpfen. Ich begnüge mich hier eine Reihe von Einzelheiten zu notieren.

S. XIX. Das Albanesische bildet kein Bindeglied zwischen Griechisch und Lateinisch. S. XLII lat. vinum ist höchstwahrscheinlich ein Lehnwort. S. XLVI filius, filia kann man weder mit fello 'suck' noch mit pûlov verbinden, sondern sie gehören zu alb. bil's. Dieses einleitende Kapitel ist völlig von Schrader abhängig. Die Metallfrage wird ganz in seinem Sinne behandelt. v. Bradke ist unbekannt. Dass er die Indogermanen für Nomaden ausgiebt, braucht man dem Verf. nicht übel zu nehmen. Es wird wohl noch ein gutes Weilehen dauern, ehe in diesen Punkten Wandel der unrichtigen Auffassung geschaffen ist. Jedenfalls möchte ich auch hier davor warnen, Schraders Ausführungen allzublindes Vertrauen zu schenken.

S. 13. Unter den Vokalen fehlt natürlich â, unter den Konsonanten die mittlere k-Reihe. S. 22. Die Teilung der germ. Dialekte in ost- und westgerm, wird stark bestritten. S. 26 werden got. piuda, ahd. diota musichtlich der Endung fälsehlich gleichgesetzt. S. 37. Es lässt sich nicht sagen, dass osk. castrovs sicher idg. ou hatte. S. 45. Zuyóv hat kein d im Anlaut gehabt usw. S. 173. Das Runenalphabet stammt nicht nach allgemeiner Annahme von den griechischen Kolonieen am Pontus Euxinus, sondern von den Römern, und nicht aus dem 6. oder 3. Jahrhundert vor Christus, sondern aus dem 2. oder 3. Jahrh. nach Chr. Der Ausdruck Aspirata für Spirans bei der Lautverschiebung sollte auch nicht der Bequemlichkeit wegen angewendet werden. Alles in allem also nirgends selbständige Forschung, Nichtberücksichtigung der neueren Resultate und daher wenig zu empfehlen.

Leipzig. H. Hirt.

Brugmann K. Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität in den indogermanischen Sprachen. Eine semasiologischetymologische Untersuchung, (Sonderabdruck aus dem Renuntiationsprogramm der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig für 1893—1894.) 80 S. 4°. Leipzig, Druck von A. Edelmann,

Eine systematische Bearbeitung der Bedeutungslehre, bei der die ganze Masse der zum Ausdruck kommenden Vorstellungen nach irgend welchen Prinzipien geordnet wird und nun die einzelnen Begriffe oder Begriffsgruppen nach ihrer geschichtlichen Entwicklung durch möglichst viele Sprachen hindurch untersucht werden, ist nicht nur im Interesse der sogen. Völkerpsychologie und der vergleichenden Kulturgeschichte wünschenswert, sondern auch — was den Sprachforscher zunächst angeht — notwendig für eine gedeihliche Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Lexikographie und

der Etymologie.

Unsere Etymologen huldigen in Fragen der Bedeutungsgeschichte im allgemeinen noch immer einer ziemlich rohen Empirie, und der Vorwurf, den man den 'Sprachvergleichern' zuweilen gemacht hat, sie beschäftigten sich zu ausschliesslich mit der äusseren Sprachform, mit der Schale, ist jedenfalls hier nicht unberechtigt. Dass der Etymologe als solcher sich mit Bedeutungsverschiedenheiten, wie sie etwa zwischen lat. poscere, precari, got. fraihnan bestehen, nicht lange aufhält, mag angehen. Aber dass man auch, wenn die Kluft im Gebrauch der verglichenen Wörter eine beträchtlichere ist, wie z. B. zwischen got. saikan nhd. sehen und lat. sequi griech. επεςθαι<sup>1</sup>, sich in der Regel damit begnügt, sich ganz in abstracto einen Weg auszudenken, auf dem die Bedeutungen vermittelt werden können, und damit das zu leistende geleistet zu haben glaubt, ist nicht zu billigen. Oft bleiben dabei wichtige Seiten im Gebrauch der Wörter überhaupt unberührt. So hat man z. B. griech. παc an den Indefinitstamm πo- angeknüpft und ihm die Grundbedeutung 'wer auch immer, jeder beliebige' gegeben, ohne zu fragen, wie sich damit derjenige Gebrauch von παc vereinigen lasse, nach dem das Wort unserem ganz entspricht.

Es giebt nicht nur Gesetzmässigkeiten im Lautwandel, sondern auch gewisse Regelmässigkeiten in den Bedeutungsverschiebungen. Wie jene, so hat der Etymologe auch diese zu berücksichtigen. In unsern grössern Wörterbüchern liegt

<sup>1)</sup> Indem ich auf diese Zusammenstellung verweise, will ich keineswegs sagen, dass ich sie billige. Vgl. Wiedemann IF. I 257 f. Anzeiger V 1.

bereits ein reiches Material aufgespeichert 1), auf Grund d sen sich viele Gleichmässigkeiten in der Geschichte der deutung der Wörter konstatieren lassen, z. B. in der schichte von Wörtern, die den Geist und die Seele bezeit nen oder die den begrifflichen Gruppen 'gut' und 'schlech 'schön' und 'hässlich', 'gesund' und 'krank' angehören. dem man solche Übereinstimmungen sammelt, hat man allem diejenigen Sprachen zu durchforschen, die auf lan Strecken hin ohne wesentlichere Lücken im Lichte geschie licher Überlieferung stehen, wie die germanischen, und da zunächst jedesmal die Wörter aufs Korn zu nehmen, denen schon der erste Ausgangspunkt der Bedeutungse wicklung klar kontroliert werden kann. Durch solche v gleichende semasiologische Untersuchungen gewinnt der E mologe nicht nur vielfach Kriterien zur Entscheidung ül Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit von vorliege den etymologischen Versuchen - z. B. lässt die an verseh denen Punkten des idg. Sprachgebietes gleichmässig zu bet achtende Erscheinung, dass man von der Bedeutung 'gar (über 'alle' hinweg) zur Bedeutung 'jeder' kommt, die nahme von vorn herein als wenig glaubwürdig erscheine dass die Grundbedeutung von παc nicht 'ganz', sonde 'jeder' gewesen sei —, sondern solche systematische sen siologische Forschungen haben auch einen heuristischen We für die Auffindung der Grundbedeutung und damit des sprungs der Wörter.

leh bege die Überzeugung, dass eine ernstlichere Pfie der durch F. Bechtels Schrift über die Bezeichnungen is sinnlichen Wahrnehmungen in den indogermanischen Sprach (1879)<sup>2</sup>) inaugurierten Disziplin der vergleichenden Bedetungslehre nicht unerheblichen Nutzen für die etymologisc Forschung abwürfe und diese auf eine höhere Stufe höl als sie bisher gestanden hat. Am notwendigsten sind Untsuchungen der Ausdrücke für unsinnliches. Hier lassen siauch am ehesten Gleichmässigkeiten im Ablauf der Bedetungswandlungen konstatieren.

Auf Grund solcher Erwägungen hatte ich schon in Jahren den Plan gefasst, einmal alle im Gebiete der Begri der Totalität, der Begriffe ganz, all, jeder usw., in den ich Sprachen zu beobachtenden Entwicklungen darzustellen;

Ich verweise zum Beispiel auf die feinsinnigen Artil des kürzlich heimgegangenen Rudolf Hildebrand im Deutschen W terbuch.

<sup>2)</sup> Diese Untersuchung bewegt sich leider zu viel in d nebelhaften Fernen der vorhistorischen Zeiträume, um eine soll Grundlage abzugeben.

hoffte dadurch eine Anzahl von Gesichtspunkten zu gewinnen, von denen aus sich über etymologisch strittige Wörter, wie über das genannte παc und manche andere, zu einer Entscheidung gelangen liesse. Dieser Untersuchung der Ausdrücke für den Totalitätsbegriff sollten sich andere über andere Begriffe anschliessen. Leider bin ich aber noch auf Jahre hinaus durch andere Arbeiten verhindert, mein Vorhaben in der Weise auszuführen, wie ich gerne möchte. Eine Art Skizze jedoch jener erstgenannten Spezialarbeit darf wohl schon jetzt hervortreten. Denn es kommt mir in erster Linie darauf an, die Aufmerksamkeit der Fachgenossen wieder einmal auf die von uns Indogermanisten allzu sehr vernachlässigte Semasiologie und insbesondere auf den Wert, den sie als Hilfswissenschaft für die Etymologie hat, zu lenken, und diesen Zweck dürfte die Arbeit trotz ihrer Unvollständigkeit erfüllen. Nur als eine Skizze muss ich meinen Aufsatz schon darum bezeichnen, weil ich die Bedeutungsverschiebungen, die darin behandelt sind, nicht durch eine grössere Reihe von Stellen belege (die Bedeutungsgeschichte der Wörter kann ja nur im Satzzusammenhang erforscht werden) und die neueren Sprachphasen, die für das Semasiologische von besonderer Wichtigkeit sind, nur kurz abthue1).

Leipzig.

K. Brugmann.

Westphal R. Allgemeine Metrik der indogerman. und semit. Völker auf Grundlage der vergleichenden Sprachwissenschaft. Mit einem Exkurse "Der griech. Hexameter in der deutschen Nachbildung" von Dr. Heinrich Kruse. Berlin Calvary u. Komp. 1893. XVI, 514 S. 8°. M. 10.

Der Gedanke, der W. bei der Abfassung dieses Buches leitete. war ein sehr glücklicher, der Gedanke nämlich, durch Zusammenstellung der auf den verschiedensten Gebieten gewonnenen rhythmischen Formen und allgemeinen Gesetze den Spezialforscher zur Vergleichung anzuregen. Denn wie überall ist auch in der Rhythmik vergleichende Heranziehung des Fremden ein wichtiges Mittel der Erkenntnis.

<sup>1)</sup> Wie mich Osthoff belehrt, hätte ich bei der Behandlung unseres ganz (8.56 ff.) Pott Et. Forsch. 13 792 berücksichtigen sollen, wo es heisst: "Das Goth. ga-hails, ganz, bringt mich auf den Gedanken, ob nicht in ganz das kollektive ga- (com-) stecke, und eig. (Alles) zusammen gemessen sei, sodass nichts jenseits bleibt. Vgl. gamez (mensura) Graff II 895, gamez, gemäss (d. h. von zutreffendem Masse, vgl. commodus), ungamezzi (unermesslich, imensa), deren Sinn freilich in andere Bahnen abwich". Osthoff setzt urgerm. \*ga-mt-az 'mit dem (vollen) Mass versehen' an und vergleicht griech. μεστός 'voll', eigentlich 'gemessen'.

Höchst bedeutsam ist ferner der Versuch zwischen gesungenen und gesagten Rhythmen schärfer zu scheiden und die auf S. V—V1 gegebene Charakteristik des poetischen und musikalischen Rhythmus weiterhin durch Trennung der akzentuierenden und quantitierenden Verse zu verdeutlichen.

Leider ist es dem Verf. nicht mehr gelungen seine Absicht in einer die Erkenntnis fördernden Weise durchzuführen und den reichen Stoff wirklich zu durchdringen: so wie das Buch vorliegt, bringt es kaum etwas Neues. Es erklärt sich das wohl daraus, dass dies Werk schon mit sinkender Kraft geschrieben und seine Vollendung durch den Tod verhindert wurde. Der Freund des Verewigten, H. Gleditsch, hat sich der Mühe unterzogen, das schwer zu sichtende Material zu ordnen und von S. 241 ab den Druck zu leiten. Diese Umstände erklären auch die grossen technischen Mängel der ersten Hälfte: sie ist voll von Druckfehlern, bes. die Beispiele für germanische Rhythmen. Allerdings kann dem Verf. der Vorwurf nicht erspart bleiben, dass er in der Auswahl seiner Gewährsmänner nicht immer kritisch verfahren ist: einige Partien des Buches sind daher schon jetzt vollkommen veraltet.

Trotz aller Mängel ist die Lektüre des Buches aber anregend, auch da, wo man den Urteilen des Verf. widersprechen muss. Ich hebe Einiges der Art heraus, was für die Leser des Anz. vielleicht von besonderem Interesse ist.

Im Anschluss an die geläufige Ansicht der Semitisten stellt W. eine semitische und indogermanische Versifikation einander gegenüber. Jene beruhe auf der Gleichförmigkeit des Gedankeninhalts, diese auf einer Gleichförmigkeit des sprachlichen Ausdrucks der in einem Gedichte auf einander folgenden Sätze oder Verse (§ 3). Trotzdem ich über semitische Metrik kein Urteil beanspruchen kann, halte ich es doch a priori für sicher, dass die hebr. chald. Verse ein Metrum haben und nicht rhythmische Prosa sind 1). Parallelismus der Gedanken ist ebenso wenig wie Silbenzählung ein rhythmisches Prinzip: beide sind nur Begleiterscheinungen eines Rhythmus, der im geschriebenen Text nicht auszudrücken oder wenigstens nicht ohne weiteres erkennbar ist. Gerade der Parallelismus membrorum beweist, dass entweder Kola oder Perioden vorliegen, welche einander entsprechen. Vielleicht ist der Frage so beizukommen, dass man die Verse als Sprechrhythmen mit allen Freiheiten des Sprechverses fasst. Ich verweise hier auf die von mir aufgestellte Theorie

 <sup>[</sup>Vgl. H. Grimmes Nachweis, dass die syr. Verse akzentuierend gebaut sind. ZDMG, 1893 H. 2 S. 1 ff. u. Collectanea Friburgensia II. Den gleichen Nachweis verspricht G. für die hebr. Poesie. W. Str.]

des german. Allitterationsverses, welche von Sievers im VII Kap. der Altgerman. Metrik mitgeteilt ist. Vielleicht giebt diese einige Gesichtspunkte. Vgl. auch unten.

§ 10—18 (altdeutscher Versbau) ist völlig veraltet. W. hat hier lediglich aus Vilmar-Grein, Deutsche Verskunst 1870 geschöpft, die neueren Forschungen von Sievers gar nicht berücksichtigt. Beachtenswert ist aber § 17, über Otfrid. Unrichtig sind dagegen die aus Grein entnommenen Skansionen des Blücherliedes und Kopischs Trompeter (S. 115): hier ist der angesetzte Rhythmus durchaus sinnwidrig, jede Druckzeile bildet vielmehr nur ein Kolon, nicht zwei.

Die Darstellung der nhd. Verskunst S. 118 ff. beruht auf Westphals eigenem Werk Theorie der nhd. Metrik 1877. Kruses Abhandlung über den Hexameter wäre besser fortgeblieben. - W.s Verdienst ist es, zuerst eine wirklich rhythmische Behandlung nhd, Verse gegeben zu haben. Er sagt sehr richtig, dass alle lyrischen Strophenformen ursprünglich musikalische Formen gewesen und erst später nach Wegfall der Melodie gesagt worden seien. So auch gewisse Masse der antiken Poesie (Horaz, Alexandriner). Unrichtig aber ist es für das Deutsche, den Schematismus der gesungenen Metra auch für die gesagten beizubehalten. Denn die Zeichen ✓\_ L usw. bedeuten wie unsere , , , , feste relative Zeitwerte, solche aber kennt die gesagte Poesie nicht. Der poetische Rhythmus beruht vielmehr auf der Verwendung der der Prosarede eigenen Quantitäts- und Intensitätsverhältnisse. Es ist also auch für die antiken Sprachen keineswegs das Verhältnis der langen Silbe zur kurzen wie 2:1, sondern inkommensurabel wie in den modernen, stets wechselnd. W. hat dies auch S. 119/20 ausgesprochen. Trotzdem ist für antike Sprechmetra der Schematismus der entsprechenden gesungenen Verse - richtig verstanden - brauchbar, weil auch in der Deklamation der geregelte Wechsel der dehnbaren und nicht dehnbaren Silben bleibt, entsprechend dem antiken Akzent. Für das Deutsche ist er falsch, weil der rhythmische Effekt deutscher Verse hauptsächlich auf dem Wechsel der Stärkegrade, erst sekundär auf gewissen Zeitverhältnissen beruht. Dem muss man Rechnung tragen, indem man statt der Zeichen \_ lang, \_ kurz die Zeichen z betont, x minder betont braucht. Der Gebrauch der antiken Zeichen hat infolgedessen Unklarheiten verschuldet: so wenn S. 203 der nhd. Daktylus '3 zeitig' genannt wird.

Ebenso unrichtig ist es die Betonungsform  $\angle \times \times$  im Nhd. ohne weiteres 'Daktylus' zu nennen. W. fasst (§ 44) die Zeilen in Goethes Frühzeitigem Frühling als daktylische Di-

podien = 2000. Dann muss er annehmen, jede Strophe bestehe aus 4 Kola, jedes gleich einer Dipodie. Im Gesang giebt es solche Formen nicht. Wie will sie W. also ableiten? Will man die Zeile als Kolon auffassen, so kann ihr musikalisch nur ein jonischer Dimeter entsprechen:

11-11 ....

Diesem Metrum kann natürlich das Betonungsschema  $2 \times \times 2 \times$  auch entsprechen. Wann ist nun aber  $2 \times \times$  Daktylus und wann Ionikus? Zuweilen ist der Unterschied deutlich, meist nicht. Hier scheint mir ionisch gedehnter Vortrag angemessener als der hüpfende Daktylus. Jedenfalls ist es notwendig die Gruppen des poetischen Rhythmus für sich zu betrachten und zu benennen.

§ 45 sind die Beispiele falsch gewählt. Die betr. Zitate

sind Chorgesang, also keine Sprechmetra.

Der Begriff der Synkope der Senkung ist der poetischen Rhythmik natürlich fremd. 3-, 4zeitige Dehnung einer Silbe zum Ersatz einer ausgefallenen würde nur zu rhythmischen Verzerrungen und falschen Akzenten führen. Es ist darum geschmacklos in Goethes Nachtgesang zu skandieren (S. 217)

träumend ein halb Gehör 2202 2 statt 2××2×2. Im Gesang würde entsprechen 2002 20 K oder ähnliche Formen. Ebenso wenig giebt es im deklamierten Vers einen zweihebigen Ausgang. Nur durch Zusammenstoss starker Tonsilben kann die Poesie die musikalische Synkope nachahmen z. B.

den Dánk, Dáme, begehr ich nicht.

Diese Irrtümer des Verf. zeigen, dass ihm das eigentliche Wesen des Sprechverses mit seinem eigenen, poetischen Rhythmus noch nicht wirklich klar geworden ist. Und dies offenbart sich am deutlichsten bei der Besprechung des Saturniers und des neufrz. Verses.

W. hält mit Keller den Saturnier für akzentuierend — gegen die antike Tradition, welche auf den gelehrten Varro zurückgeht und gegen die Wahrscheinlichkeit. Denn dass im III. Jh. v. Chr. die römische Poesie zwei völlig verschiedene Prinzipien des Versbaus besessen habe, ist doch ganz unglaublich. Plautus und Naevius arbeiteten als Zeitgenossen mit demselben Sprachstoff: man muss daher unbedingt annehmen, dass die Plautinische und saturnische Metrik nicht in prinzipiellem Gegensatz stehen, mögen sie auch der Tradition nach verschiedene Formen brauchen. Mir scheint eine andere, auch für die Sprachwissenschaft nicht uninteressante, Lösung vorzuziehen.

Die grosse Masse der überlieferten Saturnier sind sicher

Sprechverse: die Epen des Andronicus und Naevius, ebenso die Grabschriften sind natürlich für das Lesen geschrieben. Als Sprechverse lassen die Saturnier nun auch die Freiheiten der gesagten Metra zu. Diese aber sind, mit Bezug auf die historisch zu Grunde liegenden Gesangsrhythmen, wie eine vergleichende Betrachtung lehrt, vornehmlich folgende.

- 1) Überladung der Senkungen. Dies z. B. im (deklamierten) Trimeter der griech. Komödie, selten der Tragödie: 002 für 02. Dasselbe bei den Römern im iamb. Senar, Septenar und Oktonar, entsprechendes im troch. Septenar. Ähnliches im german. Allitterationsvers, dem älteren mhd. Reimvers usw., Verse, die z. T. sehr volle Senkungen haben: ×××2 für ××2 und ×2.
- 2) Gebrauch von Kürzen auf Hebungen, besonders in Silben ohne inhaltliche Schwere (Partikeln, Endungen, welche dann im Vortrag gedrückt werden und als Ikten fast oder überhaupt nicht mehr mitzählen) oder bei Wörtern, welche sonst nicht in den Vers passen würden. Diese Erscheinung findet sich im homerischen Hexameter, wo man Wörter wie de, te, me als Hebungen und z. B. abavatoc als 200 - 'gemessen' findet. Auch im Lateinischen, wo zuweilen qué vorkommt. Oft im germanischen Alliterationsvers z. B. héah cyninges, im mhd. Sprechvers dise, gotinne, bitende, jegere. Dasselbe bedeutet schliesslich auch eine Betonung wie herrliche Gestalten, wo sehr oft das e im Vortrag gedrückt wird und als lktus ganz oder fast ganz verschwindet. Dieselbe Erscheinung auch bei den römischen Komikern. Denn so wenig es mir richtig scheint, durch möglichst ausgedehnte Annahme von bewahrten Längen und F-Schwund bei Homer die kurzen Hebungen zu beseitigen, so wenig scheint mir angebracht, solche Kürzen bei Plautus u. a. durchweg mit sprachwissenschaftlichen Mitteln oder gar dem Phantom der productio metrica zu entfernen, mag auch Bewahrung alter Formen in einzelnen Fällen nachweisbar sein. Wo sicher etymologische Kürze vorliegt, muss die metrische Kürzung doch zugestanden werden. Aber auch die Länge z. B. des bekannten es (2. Sing.) aus \*es-s bei den Komikern und die 'langen' Vokale in sonst kurzen Endungen möchte ich nicht für so sicher halten, denn gerade in diesen unbetonten Silben müsste Kürzung doch am ersten durchgedrungen sein. Jedenfalls scheint mir in vielen einzelnen Fällen die rein metrische Erklärung unbedenklich, bezw. nötig: wie weit noch eine andere erforderlich ist, wäre erst zu untersuchen.
- 3) Kurze Senkungen statt eigentlich langer und umgekehrt. So im homerischen Hexameter (A 36, K 292

vgl. Christ, Metrik 180) 20 für 2. 2. für 20 bei den röm. Komikern überall.

Für solche Freiheiten hat die musikalische Metrik keinen Raum: diese fordert Einhalten fester Proportionen (1:1.1:2 usw.). Solche Freiheiten giebt es darum schwerlich in nachweisbar gesungenen Versen, sie müssten denn etwa theoretisch eingeschleppt sein (z. B. aus Homer).

Bedenkt man weiter, dass Übereinstimmung von Wortakzent und Versiktus auch im II. Kolon des latein. Hexameters beliebt ist, so ist es. glaube ich, das richtigere, den Saturnier für einen quantitierenden Vers anzusehen und auf das musikalische Grundmass

520202(0)2 (0)20202(0)2

zurückzuführen. Die Klammern deuten dabei die normalen Synkopierungen (bezw. Pause im Auftakt) an. Der Unterschied von der Plautinischen Metrik würde dann wesentlich in der Freiheit des Auftakts und der Synkope der inneren Senkung bestehen. Die Äbnlichkeit des Saturniers mit der Grundform des Allitterationsverses springt in die Augen; an Verwandtschaft ist aber nicht zu denken.

Für eine akzentuierende nationalrömische Poesie darf man die späten Soldatenlieder und Hymnen schwerlich zum Beweise heranziehen (Westph. § 53): diese können auch von romanisierten Provinzialen herstammen, bei denen akzentuierende Verse vielfach zu erwarten sind.

Der Abschnitt über die franz. Rhythmik ist etwas widerspruchsvoll ausgefallen. Lubarschs vortreffliches Buch hat die Tendenz, die Theorie von dem regelmässigen Wechsel der Hebungen und Senkungen im franz. Verse zu widerlegen und eine nur vom Wort- und Satzakzent abhängige Gruppierung der Silben zu freien Füssen nachzuweisen. Danach wäre je nach dem Wortinhalt der Alexandriner ein Vers. dessen Länge zwischen 2 und 6 'Füssen' verschiedener Form schwanken kann. W. billigt diese Theorie. Trotzdem skandiert er von S. 273 ff. ab durchweg nach alter Manier (den Alexandriner also 6 hebig). Von S. 289 an tritt aber freie Skansion nach Lubarsch ein. Vermutlich hat W. während der Arbeit seine Ansicht geändert und das Mittelstück der Darstellung dann nicht mehr umarbeiten können. Einen Widerspruch gegen Lubarsch hat er gewiss nicht beabsichtigt. Derselbe ware allerdings am Platze, worauf ich indes hier nicht eingehen kann.

S. 329 geht W. zur Darstellung der alten griech. Rhythmik über. Voran steht eine Darstellung der griechischen Prosodie nach Gleditsch (vgl. Vorw. X), deren Ausführlichkeit im Vorwort S. X entschuldigt wird. Zu S. 348 ff. ist das

oben Gesagte zu vergleichen. Die Auffassung der Rhythmen selbst ist aus den früheren Arbeiten des Verf.s bekannt.

Das VI. Kap. (S. 427) handelt von der musikal. Rhythmik der modernen Völker, welche auf Grund der Aristoxenischen Anschauungen beurteilt wird, auch dies in Übereinstimmung mit W.s früheren Ansichten.

Über den Inhalt des VII. Kap. (arabische und iranische

Verse) habe ich kein Urteil.

Sehr wenig macht sich in W.s Buch das Bestreben geltend, eine allgemeine Metrik auf Grundlage der vergleichenden Sprachwissenschaft aufzubauen. Eine vergleichende idg. Metrik als Pendant zur vergleichenden idg. Sprachwissenschaft hält Verf. zwar für möglich (S. 41), beschränkt sich aber in der Durchführung dieses Gedankens auf Wiederholungen aus früheren Arbeiten (§ 9) — man kann nur sagen, glücklicherweise.

Die Forderung, an den Aufbau einer vergleichenden idg. Metrik zu denken, ist in letzter Zeit oft laut geworden: aber so bestechend dieser Gedanke auf den ersten Blick ist, so wenig ausführbar scheint er mir. Ja er verdankt im Grunde nur einem falschen Analogieschluss seine Existenz. Wie die idg. Sprachwissenschaft aus griech. lat. german. ind, usw. Wortformen die indogermanischen herstellt bezw. rekonstruiert, so - schliesst man - muss auch eine idg. Rhythmik aus griech. lat. germ. ind. usw. Versen die indogermanischen erkennen können. Dies ist aber ein vollkommener Trugschluss. Denn ein indogerm. Wort ist eine Lautgruppe, welche einen rein symbolischen Wert hat, insofern sie nur sinnlicher Vertreter einer Vorstellung oder Vorstellungsmasse ist. Das Wort büsst von seinem symbolischen Wert nichts ein, mag auch durch analogische Abwandlung und durch Veränderung des Akzentuationssystemes der Sprache seine Form im Lauf der Zeit sich immer mehr von der Urform entfernen. Ein solches Wort kann zusammenschrumpfen, kann auch ausgedehnt werden, es behält doch seine Bedeutung, wenn nur der historische Zusammenhang bestehen bleibt. Rhythmen dagegen sind keine Symbole für Vorstellungen: es sind ästhetisch wirksame Formen, Erreger von Gefühlsverläufen. Jede Veränderung eines Rhythmus verändert den korrespondierenden Gefühlsverlauf, weil jener mit diesem nicht wie Wort und Vorstellung blos assoziativ verflochten ist, sondern in direktem Kausalzusammenhang steht.

Während also die Umbildung eines idg. Wortes zum lat. griech, german, usw. ein rein äusserlicher Vorgang ist, der als solcher auf die Entwickelung der zugehörigen Vorstellung nicht den mindesten Einfluss hat, ist die Umbildung

von Rhythmen immer zugleich ein Zeichen für die Veränderung des rhythmischen Gefühls. Die Umbildung von Worten hat äussere Gründe, die Umbildung von Rhythmen rein ästhetische. Veränderungen im Sprachstoff sind darum nie Gründe neuer rhythmischer Formen. Nie kann also, wie man das behauptet hat, aus einem latein. Hexameter durch Verwitterung der Wörter ein franz. Zehnsilber werden, nie kann man deshalb umgekehrt durch Einsetzung vorhistorischer Sprachformen aus historischen Metren vorhistorische rekonstruieren. Der Sprachstoff spielt bei Entstehung neuer Formen nur die Rolle, dass er dem rhythmischen Gefühl gewisse Formen näher legt als andere. Eine Sprache, wie die altgermanische mit häufigem Zusammenstoss von Starktönen wird der musikal. Rhythmik den Gebrauch der inneren Synkope empfehlen, und so ist diese auch seit Alters in Gebrauch: das Griechische widerstrebt ihr mehr, darum ist sie da erst seit Aischvlos wirklich in Übung. Katalexis aber. für das rhythmische Gefühl ein wesentliches Mittel des Reihenund Periodenschlusses, ist in beiden Fällen gleich beliebt.

Jede rhythmische Form ist also ein Individuum, welches seinem ästhetischen Wert nach fest ist. Metra können aus sich neue Formen hervorspriessen lassen, Formen, welche dann neben die älteren treten, Metra können auch in der Tradition verloren gehen, aber sie können nie so wie

Lautgruppen verändert werden.

Die idg. Sprachforschung setzt weiter bei ihren Konstruktionen kontinuierlichen Zusammenhang der Wortentwickelung voraus. Mit Recht, denn Sprache hört nie auf. Die vergleichende Rhythmik müsste, um mit Grund zu bestehen. auch eine kontinuierliche Kunstübung bis in die Einzelsprachen hinein voraussetzen. Für die Kunst der gesagten epischen Dichtung ist diese Annahme aber unmöglich. Solche Poesie entsteht, wenn nach langen kriegerischen Zeiten Ruhe und Wohlstand an Fürstensitzen eintritt. Sie wird notwendig zerstört, wenn lange Kriege und Wanderungen das Interesse ablenken und das Gold knapp machen. War also eine idg. gesagte Poesie vorhanden, so ging sie in der Zeit der Wanderungen sicherlich zu Grunde. Und sie ging ferner zu Grunde, weil nach allem was bis jetzt bekannt ist, das idg. Akzentuationssystem in den Einzelsprachen völlig verändert wurde. Denn Veränderungen des Akzents müssen jede poetische Rhythmik ohne weiteres zerstören, weil diese eben wesentlich auf dem Sprachakzent beruht. Zwar kann eine Sprechform z. B. 2×××2× ebensogut aus lateinischem wie griech, wie german. Wortmaterial gebildet werden, dass aber Festhalten einer solchen rhythmischen Form bei Wechsel des

Sprachstoffs je wirklich gewesen sei, halte ich für unmöglich, mag es theoretisch immerhin denkbar sein.

Von den gesagten Versen führt also kein Weg zu einer gesagten idg. Poesie zurück. Zusammenhang mit der Vergangenheit ist nur möglich im Gebiet der gesungenen Poesie. Denn ebensowenig wie die Sprache stirbt das Lied aus. Nun führen sicher alle bekannten idg. Sprechmetra in letzter Instanz auf musikalische zurück, denn nur unter dem Einfluss des musikalischen Rhythmus kann der Sprachstoff zu festen metrischen Formen gelangen. Es wäre also denkbar durch Vergleichung der rekonstruierten musikalischen (Lied-) Metren über den Vorrat idg. Rhythmen Aufschluss zu erhalten. Weil die Form des παροιμιακός \_ ' \_ \_ der Normalurform des germanischen Allitterationsverses gleich, der oben gewonnenen des Saturniers nahe steht, so muss - wird man schliessen - auch das Idg. diese katal. anapästo-spondeische Tetrapodie gehabt haben. Aber auch dies würde ein reiner Fehlschluss sein. Denn selbst wenn in jeder der indogerm. Litteraturen dieses Metrum nachweisbar sein sollte, so folgt daraus nur, dass1) jede dieser Litteraturen vor dem Aufkommen der Form \_ \_ \_ auch die akat. \_ \_ entwickelt hat. Für gemeinidg. Gebrauch der katal. Form folgt daraus gar nichts, weil das rhythmische Gefühl aus sich heraus, auch ohne äussere Anregung, zur Schlussbildung neben die akatal. Tetr. die katal. stellt und zwar bei indogerm. Völkern ebenso notwendig wie bei Völkern anderer Herkunft. Denn die Gesetze der musikalischen Rhythmusbildung sind bei allen Völkern prinzipiell gleich, weil sie sich unmittelbar auf die gleiche Organisation des menschlichen Geistes gründen. So entwickeln sich bei den verschiedensten Völkern dieselben Formen, ohne dass ein historischer Zusammenhang irgendwie vorhanden zu sein braucht.

Dass nun die Indogermanen wirklich im Besitz der Form \_\_\_\_\_\_ | .... gewesen sind, wird sich freilich nicht bezweifeln lassen. Aber dies ist, wenn anders sie Lieder gehabt haben, einfach — selbstverständlich. Die anapästo-spondeische Tetrapodie ist, wie ich hier nur andeuten will, die einfachste überhaupt mögliche Reihe, aus der alle andern erst sekundär entstanden sind. Wo also musikal. Rhythmus ist, muss sie vorhanden sein oder doch gewesen sein.

Lässt sich also durch Vergleichung musikalischer Rhythmen der einzelnen idg. Völker nichts über die Urmetra gewinnen und will man sich nicht in Trivialitäten verlieren, so wird man den Gedanken einer vergleichenden idg. Metrik

<sup>1)</sup> Von Entlehnung natürlich abgesehen.

im Sinne Westphals fallen lassen müssen. In anderem Sinne aber wird sieh der Gedanke als fruchtbar erweisen. Dem da das Prinzip der musikalischen Rhythmen und im Grunde auch das der poetischen überall dasselbe ist, so muss eine vergleichende Betrachtung die Erkenntnis der Einzelrhythmik ungemein fördern. Gewisse scheinbar isolierte metrische Thatsachen werden sich dann oft, in allgemeinerem Zusammenhang betrachtet, einfacher erklären lassen und namentlich die historische Rhythmik, d. i. die Lehre von der sukzessiven Entwicklung der Einzelrhythmen aus einfacheren Formen wird mannigfachen Nutzen daraus ziehen. Vorläufig mögen die oben über den Saturnier gegebenen Andeutungen als Beispiel dieser Art vergleichender Betrachtung dienen.

Halle. F. Saran.

Das Şadvimçabrahmana, mit Proben aus Sayanas Kommentar, nebst einer Übersetzung herausgegeben von Kurt Klemm. Prapathaka 1. Gütersloh Bertelsmann 1894. 94 S. 80. M. 2,40.

Der Herausgeber beabsichtigt, wie aus dem Vorwort ersichtlich, eine kritische Ausgabe des ganzen Shadvinga-Brähmana, und legt hier zunächst als Spezimen das erste Buch oder Kapitel vor, das etwa den vierten Teil des Ganzen umfasst. Er hat sich in den schwierigen Stoff mit Fleiss und Sorgfalt hineingearbeitet und soll daher als Mitarbeiter anf dem Felde der indischen Litteratur, das im Verhältnis zu seiner Grösse so wenige Bebauer zählt, freundlich willkommen geheissen werden. Dass bei einem Erstlingswerk auf so entlegenem Gebiet einzelnes zu erinnern bleibt, ist fast unvermeidlich und kann das Gesamturteil nicht herabmindern.

Über den Inhalt des zum Samaveda gehörenden Shadvinca, speziell des hier vorliegenden Abschnitts, ist kaum
etwas zu sagen. Wer ein Brähman gelesen hat, kennt sie
alle. Man hat sie mit dem Talmud verglichen, und die Ähnlichkeit dieser beiden Litteraturgattungen, namentlich in stilistischer Hinsicht, ist allerdings merkwirdig genug. Jedenfalls sind die Brähmanas, die älteste indogermanische Prosa,
für das Verständnis der vedischen Samhitäs, wie überhaupt
für die Sprache und Vorgeschichte des arischen Stammes von
grossem Wert; im letzten Punkte übertreffen sie vielleicht
die Samhitäs selber.

Das Shadvinça-Brāhmaṇa wurde, zusammen mit dem vollständigen Kommentar des Sâyaṇa, herausgegeben von Jivananda Vidyāsāgara (2, Ausgabe Kalkutta 1881). Die Mängel

seiner zahlreichen Ausgaben sind bekannt und gehn wohl zum Teil auf die schlechten bengalischen Manuskripte zurück, die er zu benützen genötigt ist. Das Urteil des neuen Herausgebers über seinen Vorgänger (S. 4) ist nicht übertrieben; freilich ist auch bei ihm selten eine Seite ganz ohne Druckfehler: auf S. 25 zähle ich deren drei. Etwas fatal sind das zweimal vorkommende Kātyāyana (S. 6 und 7), avabhrtah (Reinigungsbad, S. 21 Z. 23) und abhimukhyena (S. 29 Z. 2). Einen Rückschritt gegen die frühere Ausgabe erblicke ich darin, dass Sayanas Kommentar nicht vollständig, sondern 'in Proben' gegeben wird. Bei dem geringen Umfang des Werkes ist der Grund dieses abgekürzten Verfahrens nicht recht ersichtlich, zumal nach dem Urteil über Savanas Bedeutung auf S. 19, ein Urteil, das übrigens seit längerer Zeit wohl allgemein feststeht. Wenn ich zu wählen habe zwischen einem fehlerhaften, aber vollständigen Abdruck und einer kritischen, aber verkürzten Ausgabe eines indischen Kommentars, so ist mir - und nicht mir allein - die Entscheidung nicht zweifelhaft.

Die Übersetzung ist gut und giebt den feierlichen, etwas pedantischen Stil der Brahmana-Prosa oft treffend wieder: nur sollten Ausdrücke, die dem Nicht-Sanskritisten unverständlich bleiben müssen, wie 'rbhuisch' (3, 9) für 'den L'bhu geweiht' sorgfältiger gemieden werden. Purobalakah in 2, 3 wird übersetzt: 'vom Kranich geführt'. Das ist sprachlich nicht unmöglich, aber in diesem Zusammenhang ohne Sinn. Sayana, der hier vom Übersetzer misverstanden wird, umschreibt purobalakalı durch sarveshain purogami meghah ('die allen voranziehende Wolke'), d. h. er fasst balaka als Kontraktion aus balahaka und trifft damit wohl eher das Richtige. 1, 26: tad yatharhato brûyat nicht: 'das soll er in geziemender Weise sagen', sondern 'wie man nun zu würdigen Leuten (arhato) sagt'. Ebendaselbst ist für agacchata zu lesen agacchata, wie der Kommentar und die Parallelform agaccha in 25 zeigen. Der Konjunktiv lautet in dieser Person agacchātha.

Einen seltsamen Eindruck macht folgende Stelle (S. 15), die die Einleitung über unser Brähmana abschliesst: "Lässt sich auch der 'ausgebildet brahmanische Charakter' (J. St. 1, 37) nicht verkennen, so spricht doch nichts dagegen, das Brähmana noch der vorchristlichen Zeit zuzuweisen. Vielleicht können die vorkommenden medizinischen Anspielungen in 1, 3, 8 ff., von denen sich die in 1, 3, 22 auch im Pancavingabrähmana findet, einen Anhalt bieten, sobald wir erst besser über das Alter der Indischen Medizin unterrichtet sind". Ähnliche Betrachtungen über den menschlichen Kör-

per wie an diesen Stellen finden sich allenthalben in den Brähmanas, da das Opfer beständig als purusha betrachtet und seine einzelnen Teile symbolisch als körperliche Glieder gedeutet werden. Sind wir wirklich zur Altersbestimmung dieser Litteratur auf so vage Argumente angewiesen?

Der älteste Grammatiker, dessen Werk auf uns gekommen ist, Panini, hat eine lange Reihe von sprachlichen Erscheinungen notiert, von denen er bemerkt, dass sie zu seiner Zeit bereits ungebräuchlich geworden seien. Von einigen derselben wussten wir bereits, dass sie nur in vedischen Texten vorkommen, auf die meisten wird man erst durch seine Angabe aufmerksam. Eine genaue Prüfung und Vergleichung mit älteren und jüngeren Texten hat die Zuverlässigkeit seiner diesbezüglichen Beobachtungen in überzeugender Weise dargethan, sodass wir mit seiner Hülfe alle Texte herausfinden können, die so, wie sie uns vorliegen, aus der Zeit vor Panini stammen, zum Unterschied nicht nur von Werken jüngeren Ursprungs, sondern auch von der umfangreichen Litteratur, die inhaltlich alt, aber später umgearbeitet worden ist. Diesen Nachweis zu führen, war der Hauptzweck meiner Studie über Panini.

Wenden wir nun diese Methode auf den vorliegenden Text an, so finden wir in dem von Klemm herausgegebenen ersten Prapathaka, auf das ich mich hier beschränken will. folgende von Panini als veraltet notierte Formen:

catasanim (4, 10) und sahasrasanim (4, 11), vedisch nach P. III, 2, 27.

vâva (3, 16, 4, 10, 5, 9, 6, 3), vedisch nach P. VIII, 1, 64 (zusammen mit dem Fehlen des Wortes im Gana cădi).

apahate (2, 8, 8, 8, 8) und asrijata (5, 7), vedisch nach dem Bhashya zu P. III, 1, 85; zu apahate vgl. meinen Panini S. 77, wo dieses Medium für die sechs alten Bücher des Aitareya-Brahmana nachgewiesen ist, während es in den beiden letzten und in der Brihadaranyaka-Upanishad fehlt.

prati—tishthati (3, 1), prati—ādatte (4, 16) und pra—miyate (7, 1), vedisch nach P. I, 4, 821).

Endlich die Pluti in 2, 4 und 6, vedisch nach P. VIII, 2, 97. Zu Paninis Zeit wurde, wie wir aus der folgenden Regel erfahren, nur das erste Glied einer Doppelfrage gedehnt.

Alle diese Formen finden sich in einem Text von 9 Seiten Länge. Wenn wir erwägen, dass man im Ramayana und Mahabharata niemals einer derartigen Form begegnet,

<sup>1)</sup> Die Bemerkung Böhtlingks (S. 40 der neuen Panini-Ausgabe), dass dieses Sütra ursprünglich ein Värttika sei, wird S. 477 zurückgenommen.

auch wenn man hunderte von Seiten durchforscht, so haben wir das Recht, daraus den Schluss zu ziehen, dass dieses Brahmana nicht nur der vorchristlichen, sondern sogar der vorpanineischen Zeit zuzuweisen ist.

Breslau.

B. Liebich.

Kern H. The Jataka-Mala or Bodhisattvavadana-Mala by Arya-Çura, edited. (Harvard Oriental Series Vol. I). Boston, Mass., Ginn & Co. 1891. XI u. 254 S. 4°. M. 6.

Die Harvard Oriental Series hat sich in glänzender Weise eingeführt, indem sie als ihren ersten Band in grossartiger Ausstattung zu sehr billigem Preise uns ein Werk zugänglich machte, für das mehrere Wissenschaftszweige zu gleicher Zeit ihren Dank in nicht zu gering zu bemessender Weise abzustatten haben, den munifizenten Leitern des Unternehmens sowohl wie dem von ihnen mit Geschick gewählten Herausgeber dieses Erstlingsbandes. Prof. Kern hat uns eine Ausgabe geliefert, die, soweit ich sie durchgearbeitet habe, den Stempel allerhöchster Gründlichkeit an sieh trägt. Die wenigen Punkte, die Druckfehlerverbesserung oder Konjektur benötigen, sind zu geringfügig, als dass der hier karg zugemessene Raum ihre Erwähnung angebracht erscheinen liesse. Unter die Gebiete der Wissenschaft, die durch die Publikation dieses Werkes eine wesentliche Erweiterung erfahren haben, gehört ausser der indischen und der Weltlitteratur im allgemeinen, ausser der Geschichte des Buddhismus und ausser der Fabel- und Märchenforschung nicht in letzter Linie auch die Sprachwissenschaft, insofern, als dieses Litteraturerzeugnis einer bisher noch ziemlich unerforschten, allerdings wohl in absehbarer Zeit zu erschliessenden Sprachprovinz angehört, dem Grenzgebiet nämlich zwischen dem Sanskrit und den Prâkrits (Pâli eingeschlossen). Den Gâthâ-Dialekt hat man diese Sprachform genannt; und ich will mir diesen Namen schliesslich auch gefallen lassen, wenn man sich nur darüber klar sein will, dass dieser Begriff sehr verschieden nüancierte sprachgeschichtliche Erscheinungen in sieh vereinigt. Der Gatha-Dialekt ist das Schlachtfeld des Grenz- und dann des Daseinskampfes zwischen Pali (resp. Prakrits) und Sanskrit. Und als Markierungspunkte des jeweiligen Standes der sich verschiebenden Feuerlinie sind z. B. die Münzlegenden der griechisch-indischen Könige, und ist schliesslich, als einer der letzten, unsere Sanskrit-Version der Jatakas zu bezeichnen. Sie bewegt sich zwar vollständig in den Bahnen der Sanskrit-Kunstdichtung. Aber eine nicht geringe Anzahl

eingestreuter Pålismen beweist die Abhängigkeit des Verfassers entweder von einem Påli-Original oder allgemeiner von einem Påli-Dialekt. Für die Frage der Zugehörigkeit seiner Sprache zu den letzten Ausläufern des Gåthå-Dialektes macht die Entscheidung dieses Dilemmas keinen Unterschied aus. Denn bei einer endlichen wissenschaftlichen Erklärung jenes Idiomes, das ja auch schon, in seiner ganzen Ausdehnung, als Produkt misglückter Übersetzungsversuche aus einem Dialekt in den andern angesehen worden ist, werden auch solche wirklichen Fälle von Übersetzerabhängigkeit mit zu erörtern sein. Es kann mir vorläufig nur darauf ankommen, überhaupt einzelne Pålismen nachzuweisen.

Im Vicvantarajātaka (No. 1X): S. 51: prāg era = wie viel mehr, entsprechend dem im Pâli häufigen pag eva. -S. 52: das bekannte nordbuddhistische posadha, entstanden aus Pâli uposatha (für skr. upavasatha). - Vielleicht gehören hierher auch Komposita mit der im Pâli so beliebten. vom Standpunkt der Sanskritgrammatik aus verkehrten Stellung der Glieder: cirahsnata = mit gewaschenem Kopfe, agrapani = die Spitze der Hand. Freilich sind ja ähnliche Komposita auch sonst im Sanskrit belegt. Das schiebt aber die Frage nur zurück, und es bleibt zu untersuchen, wie wejt auch diese auf pålisirenden Tendenzen beruhen. -S. 55: vanka, ein Bergname (anderwärts auch vankata), in der bekannten Påli-Form, wofür man im Sanskrit vakra zu erwarten berechtigt wäre. Soll man hier annehmen, dass der Verfasser nicht auf das (doch wenigstens scheinbare) Sanskrit-Korrelat kam, oder vielmehr, dass er vanka beibehielt, weil der Berg wirklich so hiess, d. h. in einer Gegend lag, wo man chemals Pali gesprochen hatte? Ich mochte mich für das letztere entscheiden. - S. 58 sambahamana, nur durch Páli sambāhati 'to rub, shampoo' zu erklären. upacara hier wie nur im Pali = Nachbarschaft. - Das gleich darauffolgende Wort anupurvena mit kurzem a am Anfang entspricht P. anupubbena, während im Skr. nur dbelegt ist. Ich weiss nicht, ob das kurze u ein blosser Druckfehler statt des im Skr. allein möglichen û ist, sonst würde auch diese Erscheinung ihre Erklärung ganz allein in dem lautgesetzlichen u des Pali finden. - S. 59: Der Name Jalin entsprechend dem Jali des Cariyapit., während man vielleicht Jealin erwarten sollte. Es wäre aber auch bei uns ein ungebührliches Verlangen, dass sich z. B. Jemand auf neuem Sprachgebiet 'Fuchs' nennen lassen soll, nachdem er nun einmal der Sprache seiner plattdeutschen Heimat entsprechend 'Voss' genannt worden ist. - Der Instr. hrdyaih phalaih, abhängig von nimantrayam dsuh = einladen zu bat sein Analogon in dem von mir BB. XVI S. 26 notierten Påli-Gebrauch dsanena vå nimanteti = ladet ihn zum Sitzen ein, oder in appamådena ovaditvå (Jåt. I 275) = ihn zur Energie ermahnt habend, und in vielen ähnlichen Wendungen im Påli.

Matsyajātaka (No. XV): die Trennung der Kompositionsglieder von sātmībhû in sātmy eva bhavanti (S. 95) erinnert sehr an āhnliche Erscheinungen im Pāli. Z. B. yo dhammañ ca vibhāgaññû für dhammavibhāgaññû Gāthā 34 von Jāt. 521. — devaputra erscheint in demselben Gebrauch wie Pāli devamuta.

Vartakâjataka (No. XVI): Schon der Name giebt das Pâli-Wort für Wachtel wieder: vaṭṭakâ. Im Skr. entspricht vartikâ, und vartakâ wird nur im Vârtt. 8 (nicht 9, wie P. W. bemerkt) zu Pân. 7, 3, 45 erwähnt. Ich will dazu notieren, was in der einen oder anderen Richtung für Lokalisierungszwecke einmal wichtig werden könnte (vorläufig weiss ich es nicht mit meinen auf anderen Gründen aufgebauten Anschauungen in Einklang zu bringen), dass hier mit der Klausel 'prâcâm' vartakâ den Östlichen zugewiesen wird. — S. 98: die richtige, im Skr. nicht belegte Bedeutung von susamklisṭam ist nur aus Pâli sankilissati = 'unrein sein' zu gewinnen. Usw.

Diese nahen Beziehungen zu einem Originalwerk im Pâli gehen so weit, dass man problematische Stellen von uns vorliegenden Pâli-Versionen der Jâtakas auf Grund der Parallelen in der Jâtakamâlâ aufhellen kann. niccubhate in tesam niccubhamananam, Cariyapit. I. 9, 23 konnte ich vor meinen Zuhörern nur vermutungsweise auf nis (oder ni) + ksubh zurückführen, da sonst in diesem Falle im Pali durch khobheti der Übergang von ks in kh belegt ist. Das samcuksubhe an der entsprechenden Stelle der Jatakamala (S. 54, Z. 2) bewies dann erst die Richtigkeit meiner Erklärung dieser höchst auffälligen Pali-Form. Eine gewisse interessante Beleuchtung erhält auch das etwas sonderbare tava von Cariyapit, a. a. O. V. 37: accheram tava lokasmim abbhutam lomahamsanam durch das tava der entsprechenden Stelle der Jat. Mala. S. 59, Z. 12: tavaivaham imam manue prabhûvam atimânusam; ebenso das eigenartige asuñño = 'obne Unterbrechung sich befindend' in asuñño homi assame des Cariyapit. durch die ohne allen Anstand erklärliche Parallelstelle der Jat. Mala (S. 60, Z. 18): acramapadam acunyam kurvane rajaputre. Wenn aus derartigen Punkten ein Schluss zu ziehen ist, so dürfte es der sein, dass schon das Cariyâpit. ein sekundäres Werk ist und dass der Verfasser desselben sein Original an den angeführten Stellen mit weniger Glück verarbeitet hat als Aryaçûra.

Aryaçûra war überhaupt offenbar ein intelligenter Mann

und ein guter Dichter. Wer so schöne Bilder erfindet das von den Felsblöcken, die vom 'Mondscheinteppich' ül deckt sind, oder von dem über die Steine 'stolpernden Weser', der besitzt gewiss keine mittelmässige Begabung. Udent es nun wohl ein Mann, der die Sprache so in der walt hat, dass man ihm zutraut, er hätte die Päli-Wortener Vorlage versehentlich wider bessere Absicht mit ins Schrit herübergenommen? Ist es nicht einfacher, eine, sei provinziell, sei es temporär bestimmte Sprachmischung annehmen, unter deren Einfluss er stand? Derartige Frasollen aber hier noch nicht entschieden werden.

In gewissem Verhältnis zu den pålisierenden Neigun steht vielleicht ein anderer interessanter Einzelbunkt. thatsächliche Vorkommen einer bisher noch nicht beleg von Panini aber notierten Erscheinung in unserem Te Nach Pan. 6, 3, 65 soll in målabharin 'kranztragend' Feminin -â des ersten Gliedes verkürzt werden. Diese dung findet sich S. 57. Z. 18 in der Form målabhårinau Schlusse des Cloka, also metrisch sieher gestellt. Man köt darin eine Folge der Nachahmung Pan.s sehen. Da aber Páli solche Vokalkürzungen am Ende des 1. Kompositie gliedes gang und gabe sind, auch målabhari selbst sich den Pali-Jatakas findet (Gatha 17 von Jat. 514), so du wir mit gleicher Wahrscheinlichkeit pålisierenden Einfluss nehmen und in diesem Falle in dem Kompositum einen ne Beleg dafür erblicken, dass für Paninis Lehren mancherlei stätigungen auch aus dem Pali zu holen sind. Von gro Bedeutung ist dann noch der lexikalische Gewinn aus unse Werke, den ich hier nur noch andeuten, nicht mehr spez sieren kann. Unsere Autoritäten für die Lexikographie, sich für solche Fragen interessieren, wie namentlich Prof. Zac riae, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass sich n allein eine grosse Menge noch nicht belegter Worte und deutungen hier vorfinden, sondern dass eine Anzahl Anha punkte dafür sprechen, dass die Jat. Mala von den indisc Lexikographen stark ausgebeutet worden ist und dass fa aufgefasste Stellen in ihr vielleicht die Quelle mancher sonderlichen Lexikographennotiz abgegeben haben. So paksa von S. 54, Z. 2 für die Bedeutung rajakunjara.

Es seien schliesslich nur noch einige litteraturgeschiliche Notizen angeschlossen; zunächst die (welche ich P Zachariae verdanke), dass in Vämanas Kävyälamkärav (S. 75, 3, Cappeller) ein Halbvers aus der Jätakamälä V. 31) zitiert wird.

Den Namen des Verf.s Aryaçûra hat zuerst Zachar richtig gegeben (BB. IV 379; GGA. 1884, S. 759). Er m ziemlich früh gelebt haben, da, abgesehen von der Erwähnung durch I-tsing, ein Werk von ihm nach M. Müller 'India' S. 211. 355 schon 484 n. Chr. ins Chinesische übersetzt wurde (Zachariae GGA. 1888, S. 849 f.). Kern (Festgruss an O. v. B. S. 50) hatte ihn wenigstens vor den Anfang des Verfalls der Kunstlitteratur (etwa 550—650 n. Chr.) gesetzt. — Das verhältnismässig hohe Alter stimmt sehr gut zu meinen obigen Erörterungen über die sprachlichen Verhältnisse. — Ich habe der Vollständigkeit wegen noch hinzuweisen auf Fausbölls Five Jätaka S. 58 ff., wo schon Angaben über die Jätakamälä gemacht werden und ein Jätaka daraus abgedruckt ist.

Berlin.

R. Otto Franke.

La Roche J. Beiträge zur griechischen Grammatik. I. Heft. Leipzig Teubner 1893. XVIII und 236 S. 8. M. 6.

Der Verfasser will einzelne Bausteine zu dem Gebäude der griechischen Grammatik beisteuern, dessen Errichtung sich als ein immer dringenderes Bedürfnis herausstelle. Er behandelt 1. Die Formen des hypothetischen Satzes. 2. Das prädikative Partizip und den absoluten Genitiv ohne Subjekt, 3. Die Doppelformen des griechischen Optativs, 4. Die Formen auf vw von Verben auf vui, 5. Die Konjunktiv- und Optativformen des Perfekts. 6. Die Imperativformen des Perfekts. 7. Den Optativ des medialen Präsens und Aorists von τίθημι und inui, 8. Das proleptische Prädikat, 9. Einige Fälle des Inhaltsakkusativs, 10. Διὰ μάχης έλθεῖν, 11. Den sylleptischen Gebrauch einiger Präpositionen, 12. Den irrealen Finalsatz, 13. Den Genitiv bei Kompositis mit κατα, 14. Noch einige Verba mit dem Genitiv, 15. Den absoluten Akkusativ des Partizips, 16. Den Nominativ statt des Vokativs, 17. Die ionischen Formen des passiven Perfekts und Plusquamperfekts bei Attikern, 18. Die erste Person Singularis des Plusquamperfekts, 19. Die Deklination von vióc, 20. Passivfuturum mit medialer Form, 21. Das Futurum exactum.

Diese Aufsätze, von denen No. 3-7 Erweiterungen von Abhandlungen sind, die in den Jahrgängen 1874 und 1876 der Zeitschr. für die österr. Gymnasien erschienen 1), bieten nichts als Rohmaterial, Beispielsammlungen aus den Schriftstellern, besonders aus Homer, Herodot und den Attikern. Man würde sie dankbar entgegennehmen, wenn über die behandelten Spracherscheinungen noch keine Sammlungen exi-

<sup>1)</sup> Das ist vom Verfasser nirgends auch nur angedeutet.

stierten, oder wenn des Verfassers Sammlungen wesentlich Ergänzungen oder Korrekturen zu den bereits vorliegend brächten. Aber das ist, so viel ich sehen kann, nicht der F Was nützt es, um den ersten Aufsatz als Beispiel zu nehme wenn für die vier Formen des Bedingungssatzes auf 41 8 ten Beispiele aus Dichtern und Prosaikern zusammenget gen werden, da erstens zur Veranschaulichung des Gebra ches im allgemeinen die Sammlungen in den grösseren Gra matiken ausreichen, da zweitens Vollständigkeit vom Verf ser nicht erreicht ist, vielmehr für einzelne Schriftsteller sch viel umfassendere Sammlungen vorliegen, und da drittens die Natur der behandelten Konstruktionen durch die Arb La Roches nach keiner Richtung hin ein neues Licht fa Möglich, dass hie und da in dem Buch ein bisher nicht beat tetes brauchbares Körnehen steckt. Mögen die "dem imm dringender werdenden Bedürfnis" abhelfenden Zukunftsbi meister, von denen La Roche in der Vorrede spricht, darna suchen. Dem gegenwärtigen Rezensenten kann nicht zu mutet werden, dass er das ganze Buch durcharbeite und Vergleiche vornehme, die der Verfasser selbst hätte vornt men sollen, ehe er seine Stoffmassen in die Druckerei gab

Zur Kennzeichnung des Standpunktes, den La Rocals Grammatiker einnimmt, diene. was er im Vorwort S. sagt: "Das inschriftliche Material habe ich absichtlich I Seite gelassen: ich wüsste auch nicht, was ich z. B. mit ein Form wie uuc oder uuc hätte anfangen sollen, die möglich Weise schon zu Platons Zeiten unter der Landbevölkerm von Attika im Gebrauch war, sich aber bei keinem einzig Schriftsteller findet. Ähnliche Erscheinungen haben wir auch heutzutage in unserer und in anderen Sprachen. I verkenne durchaus nicht den Wert des inschriftlichen M terials, aber bei der Benutzung desselben ist die grösste Vosicht geboten, und ich kann mich nicht genug über die Kühheit wundern, mit der man Aoristformen wie enesen bereits in unsere Texte eingeführt hat". Ein Komment hierzu ist wohl überflüssig.

Leipzig.

K. Brugmann.

La Roche J. Homerische Untersuchungen. II. Teil. Leipz Teubner 1893. 220 S. 8°. M. 5.

Der erste Teil dieser Untersuchungen erschien im J. 186 Der vorliegende zweite enthält sieben, zum grössten Teschon früher veröffentlichte Abhandlungen.

Darunter vier sprachwissenschaftliche: Der Infinitiv

Homer, Der Infinitiv des Aorists bei Homer, Der blosse Konjunktiv in unabhängigen Sätzen bei Homer und Ein Kapitel homerischer Syntax (zur Lehre von der Kongruenz der Satzteile). Als Materialsammlungen sind diese Arbeiten grösstenteils von Wert. Aber leider nur als solche. Von einer wissenschaftlichen Einsicht in das Wesen der zusammengetragenen grammatischen Thatsachen ist so gut wie nichts zu spüren. So wird in der Einleitung der ersten - hier zum ersten Male veröffentlichten - Abhandlung auseinandergesetzt, der Gebrauch des griechischen Infinitivs habe mit dem Gebrauch des Dativs nichts gemeinsames, möge er auch seiner Form nach Dativ sein; er versehe vielmehr die Funktionen des Akkusativus, entsprechend dem deutschen Infinitiv mit zu und dem lateinischen Supinum auf -tum (cubitum eo. εΰδειν ὤρνυντο). Diese Erwägung bildet für den Verfasser den Ausgangspunkt und das Fundament seiner Untersuchungen über die homerischen Gebrauchsweisen dieser Formkategorie! Was über diese in den letzten Jahrzehnten geschrieben worden ist, scheint ihm grösstenteils unbekannt geblieben zu sein, z. B. Tudeers tüchtige Schrift De infinitivi sermonis homerici ratione syntactica (Helsingfors 1876), neben der der La Rochesche Aufsatz jedem als völlig überflüssig erscheinen muss. Auch in den beiden oben zuletzt genannten Aufsätzen ist auf die Arbeiten andrer fast keine Rücksicht genommen. So wird S. 173 ff. über das Prädikat beim Neutrum Pluralis gehandelt, als ob die einschlägigen, den Gegenstand erschöpfenden Arbeiten von R. Franz, W. Bauder und B. Delbrück (SF. IV 20 ff.) überhaupt nicht existierten.

Leipzig.

K. Brugmann.

Fick A. Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklärt und systematisch geordnet. Zweite Auflage bearbeitet von Fritz Bechtel und Aug. Fick. Göttingen Vandenhoeck u. Ruprecht 1894. XVIII u. 474 S. 8°. M. 12.

Während die erste Auflage neben der griechischen Namenbildung auch die der verwandten Völker in den Kreis der Untersuchung zog und überall das gleiche Namensystem nachwies, beschränkt sieh die neue Bearbeitung zwar auf die griechischen Personennamen, hat sich aber dafür eine vollständigere Darstellung derselben zum Ziel gesetzt. Neben die Zusammenstellung der Voll- und Kosenamen ist eine zweite Klasse getreten, welche sämtliche übrige Personennamen umfasst und — nicht sehr glücklich — 'als Namen aus Namen' bezeichnet ist, und am Schluss sind zwei weitere Kapitel an-

Trotz der gänzlichen Umarbeitung jedoch hat das We noch nicht diejenige Gestalt erhalten, welche man sich die endgiltige wünschen möchte, und nach den Andeutung S. VII und 6 zu urteilen, ist dies auch die Ansicht der beid Verfasser. Eine systematische Anordnung der Namen geni nicht: wir wünschen etwas von der Entwicklung der gr chischen Namengebung zu erfahren; es muss gezeigt werde welche Wandlungen sie in dem Jahrtausend antiker Geschich das wir überschauen, erlebt hat und wodurch diese Wandl gen bedingt sind. Die kulturhistorische Bedeutung der Nam fordert neben der rein grammatischen Seite des Gegenstant volle Berücksichtigung. - Unerlässlich wird es hierbei se die Namen der Freien und der Sklaven, soweit als thunlie zu scheiden. Auch die Hetärennamen verlangen eine bes dere Rubrik. Dass für die Unfreien z. T. ganz andere ( setze der Namengebung galten, ist zwar längst bekannt, al im einzelnen noch nicht genügend untersucht und dargeste Manche Neuerungen, wie die Uebertragung von Heroennam auf gewöhnliche Sterbliche mögen bei den Sklaven und B baren ihren Anfang genommen haben. Die Namen der le teren stehen mit denen der Freien selbst dann nicht imm auf einer Linie, wenn sie die gleiche Form z. B. die ethnise haben. Der Sklave wird namentlich in älterer Zeit hän

<sup>1)</sup> Unbedingte Vollständigkeit wird man bei einem so w zerstreuten Material nicht erwarten und verlangen, im Absehr D scheint sie überhaupt nicht angestrebt zu sein. Ich trage einig Bemerkenswertere nach. 'Αλιπέρως Pap. of the Amer. school II n. 1 aus ἀλιπής + ἔρως; lak. 'Αριολύων Newton Inscr. Brit. Mus. n. 1 zum Pferdenamen 'Αρίων (vgl. die lakon. Göttin 'Αριοντία), also s. ν. λύειππος; 'Αλεξιδήιος Petrie Naukratis II n. 828; Μανδρομένης Απ school III n. 418, Νεγόμανδρος Petrie Naukr. II n. 766; Μελίςοργος 'Β nenzoru' Amer. school II. n. 48. 73; Polydapanus CII.. III 24 das seitene Κτήτος (Αβκűrzung von Protectetus CIL. III 157) au in Assos Amer. school I n. 134.

statt mit einem persönlichen Namen einfach mit seinem Volksnamen benannt — ein neues lehrreiches Beispiel dafür auf der delphischen Freilassungsurkunde B.C.H. XVII 380 S. 72: τῶμα γυναικεῖον, ἄι ὄνομα Δαρδάνα, τὸ γένος Δαρδάναν — aber ein Freier, welcher Λακεδαιμόνιος hiess, brauchte darum kein Lakedaimonier zu sein: es ist ein Name κατὰ φιλίαν. So nannte Kimon seine drei Söhne Λακεδαιμόνιος, Ἡλεῖος und Θεςςαλός, um damit seine politischen Sympathien anzudeuten (Stesimbrotos bei Plut. Kim. 16), der arkadische König Pompos seinen Sohn Aiγινήτης aus Freundschaft zu den Aigineten (Pausan. VIII 3, 8) usw.; vgl. E. Curtius Ges. Abh. I 526.

Überhaupt kann eine Deutung der Namen oft nur mit Berücksichtigung aller kulturhistorischen Momente gelingen und die litterarischen Nachrichten müssen dabei neben den Inschriften weit gründlicher ausgebeutet werden als dies in dem vorliegenden Werke geschehen ist. So erhält die Frage, welche Bechtel im Vorwort S. VIII aufwirft, wie weit den zusammengesetzten Namen ein klarer Sinn zukommt oder wie weit sie auf gedankenloser Verkopplung zweier Stämme beruhen, eine treffende Beantwortung durch eine Stelle in Aristophanes' Wolken 60 ff. Strepsiades erzählt da, wie er dazu kam seinen Jungen Φειδιππίδης 'Sparross' zu nehnen. Seine Frau wollte durchaus, um den künftigen Sportsmann anzudeuten, einen Namen mit ιππος, wie Ξάνθιππος oder Χάριππος oder Καλλιππίδης: er selbst dagegen wünschte nach alter Sitte den Sohn nach seinem Grossvater Φειδωνίδης zu nennen. Nach langem Streit einigten sie sich schliesslich auf den Namen Φειδιππίδης — nun hatten sie beide ihren Willen! So oder ähnlich mag sehr häufig der Hergang bei der Namengebuug gewesen sein. Dass oft nicht die Bedeutung, sondern allein die Rücksicht auf die Namen von Verwandten bei der Zusammensetzung massgebend war, folgt ja sehon aus dem Auftreten allitterierender Namen innerhalb einer Familie, worüber Bechtel im Vorwort S. XI gehandelt hat: Ίππόςτρατος Ἰπποδήμου Dittenberger Sylloge n. 137, Κηφιζοφών Αυζιφώντος n. 112, 6. Wir brauchen uns also nicht den Kopf zu zerbrechen, was die Namen Ίππόδημος, Λυςιφών, Ξενόμβροτος, Κύνιππος u. dgl. eigentlich für einen Sinn hatten: sie sind das Produkt einer Kontamination. Auch dreistämmige Namen wie Θιοδεξίλας, Εὐξένιππος, Στρατιπποκλής erklären sich — wie Baunack (Stud. auf d. Gebiet d. Griech. I 57) treffend bemerkt - durch denselben Vorgang. Da auch den Germanen die Sitte der Namensallitteration wohl bekannt war1), wird man auch in ihren zusammen-

<sup>1)</sup> Kluge in Pauls Grundriss I 317 schliesst aus der Existenz allitterierender Namen in römischer Zeit wie Segestes Segimerus Segi-

gesetzten Namen nicht immer einen klaren und deutlichen Sinn erwarten dürfen.

Die zweite Klasse der Personennamen, welche Fick neben die zusammengesetzten gestellt hat, umfasst Namengattungen von sehr verschiedenem Charakter und Ursprung: 1. Kalenderoder Geburtsnamen (z. B. Νουμήνιος). 2. Widmungsnamen ('Aπολλώγιος). 3. Auf Menschen übertragene Götter- und Heroennamen, Tier- und Pflanzennamen, Namen unbelebter Gegenstände, Ethnika, Berufsnamen. Über den Ursprung dieser verschiedenartigen Namengattungen und ihr Verhältnis zu den zusammengesetzten erhalten wir bei Fick nur wenig Aufschluss; es ware hier eine Untersuchung der Sitte der Spitznamen erwünscht gewesen, welche auch aus der neuen Bearbeitung - doch eigentlich ohne triftigen Grund prinzipiell ausgeschlossen sind. Dass nämlich ein Teil jener Namen entweder wirkliche Spitznamen, ἐπώνυμα sind oder aus solchen hervorgegangen, steht ausser Zweifel. Sowohl die Tierund Pflanzennamen als auch die von unbelebten Gegenständen entlehnten Namen wie Dickoc (Pap. of the Amer. school III n. 375. Lanckoronski Pisidien S. 9), Augvic (Paton u. Hicks J. of Cos n. 241) usw. können ursprünglich nicht anders als scherzhaft gemeint gewesen sein. Thatsächlich sind uns is solche Namen mehrfach als ἐπώνυμα überliefert: Lais erhielt den Beinamen 'Aživn wegen ihrer άγριότης (Aelian v. h. XII 5). dem Rhodier Xenagoras brachte seine Trunksucht den Spitznamen 'Αμφορεύς ein (Aelian v. h. XII 26) und der Athener Diotimos wurde aus gleichem Grunde Xwvn genannt (Aclian II 41).

Zu der Kategorie der έπώνυμα gehört vermutlich auch eine Klasse von Personennamen, welche man bei F. im ersten Augenblick vergebens sucht; es sind das die besonders in jüngerer Zeit ziemlich zahlreichen Namen, welche sich mit adjektivischen Appellativen decken: Ἡδεῖα, Ἡδίστη, Ἁκρότατος, Ὠφέλιμος, Χρήσιμος, ἸΟνόμαστος, ἸΟνομάστη Paton u. Hicks J. of Cos n. 389, 4), Γαληνός, Ποθεινή (Paton u. Hicks 335), Ζώσιμος, Ζωτικός (Pap. of the Amer. school III 366, 373—76, 446 u. o.), Μουσικός (Paton u. Hicks 281), Παιδικός; ferner die Eigennamen partizipialer Form wie Θαρσύνων (GDJ, 3254), Θάλλουσα (Paton u. Hicks, 389 3), Ἑλπίζων, Ἅγαπωμενός, Βουλήτη

mundus, dass damals auch schon allitterierende Poesie geherrscht babe, und somit auch der germanische Akzent, die Grundlage dieser Poesie, schon im Anfang unserer Zeitrechnung gegolten haben müsse. Aber die Analogie des Griechischen und des Thrakischen (vgl. Angermann, Betr. z. griech. Onomatologie) zeigt hinreichend, dass solche Namen nicht notwendig eine allitterierende Poesie zur Voraussetzung haben; damit werden Kluges Kombinationen hinfällig.

usw. Die Zahl dieser Namen wird sehr vermehrt durch die mit Appellativen identischen zusammengesetzten Namen, deren Scheidung von den 'Vollnamen' Bechtel S. IX ganz mit Recht verlangt hat z. B. 'Αμέριμνος, Καταθύμιος (Paton 274), 'Aδόκητος (Paton n. 10), Καρποφόρος (eb. n. 242), Συμφέρων, Συμφέρουςα, Ύπερβάλλων, Έπιτυγχάνων (Έφ. άρχ. 1893, 174, Paton 152), Έμπρέπων, Ἐπιθύμητος usf. Fick hat schon in der 1. Auflage alle diese Namen, soweit er sie überhaupt aufgenommen hat, bei den Vollnamen unter dem Stichwort 'angeschlossen' untergebracht, in der Voraussetzung also, dass der Gebrauch dieser Appellativa als Personennamen durch die ihnen mit den Vollnamen gemeinsamen Nominalstämme veranlasst sei. Diese Annahme ist aber weder bewiesen noch auch an sich einleuchtend. Wenn ein Mädchen Ἡδεία oder Ἡδίςτη heisst, dann kann man nicht mehr zweifeln, dass hier einfach eine kosende Bezeichnung zum Eigennamen erhoben ist. Vollends bei einem Namen wie Nhounoc (CIL, III 1296) versagen alle Versuche. ihn mit Vollnamen zu verknüpfen; er gehört zu den nicht seltenen Fällen, in denen ein homerisches Epitheton als Name verwendet erscheint: Άγανόφρων, 'Αταλόφρων, 'Αρτίπους, Ποδάνειος, Ποδώκης, Πίνυτος. Alle diese Namen sind also wahrscheinlich nichts als ἐπώνυμα, welche den Rang von wirklichen Eigennamen erhalten haben - lernen wir doch z. B. μικρός thatsachlich als Beinamen eines gewissen Aristodemos bei Xenophon 'Απομνημ. I 4, 2 kennen.

Die am Schluss angehängten Kapitel über die Heroenund die Götternamen behandeln diesen Stoff in derselben Anordnung und Darstellung wie die Namen der Menschen. Allein weit weniger als diesen kann den mythischen und religiösen Namen eine trockene Aufzählung gerecht werden: ihr Bedeutungsinhalt lässt sich nur im Zusammenhang mit religionsgeschichtlichen und mythologischen Erörterungen ganz ausschöpfen, welche den Ursprung und das Wesen der heroischen und göttlichen Träger jener Namen erkennbar werden lassen. Die vorliegende Darstellung bietet weder dem Sprachforscher sonderlich Neues noch kann sie den Mythologen irgendwie befriedigen - ganz davon abgesehen, dass auch über viele Einzelheiten mit dem Verf, zu rechten wäre, besonders die Deutung der schwierigeren Götternamen wie "Hooicτος, Φοίβος, "Αρτεμις, Αφροδίτη, Διόνυςος entweder gänzlich verfehlt oder höchst problematisch ist. Der Verf. bezeichnet freilich selbst den letzten Abschnitt nur als eine vorläufige Skizze, wie er denn das ganze Werk als blossen Entwurf zu einem griechischen Namenbuch angesehen wissen will.

Berlin, 28. Sept. 1894. Paul Kretschmer.

Hoffmann O. Die griechischen Dialekte in ihrem historische Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen darg stellt. 2. Band. Der nordachäische Dialekt. Göttinge Vandenhoeck und Ruprecht 1893. XII u. 608 S. 8°. M. 1

Von Hoffmanns Darstellung der griechischen Dialekt deren ersten Band ich in diesem Anzeiger Bd. I 17 ff. b sprochen habe, ist nunmehr der zweite Band erschienen, en haltend den nordachäischen Dialekt. Dies ist nach H. d Dialekt, der in Thessalien vor dem Einbruche dorischer Stämm über den Pindus gesprochen wurde und dessen Nachkommen historischer Zeit die Mundarten der asjatischen Aoler, der The saler und, gemischt mit dorischen Bestandteilen, die der Böot sind. Eine Einleitung (S. 3-8) erörtert die geschichtliche Verhältnisse, unter denen die Verzweigung des nordachäische Dialektes vor sich gegangen ist. Dann folgen die Quelle dieses Dialekts: zunächst die thessalischen (9-52) und äo schen (53-128) Inschriften, darauf die Fragmente der äd schen Lyriker nebst Theokrits drei äolischen Idyllen (129) 204), die dem Johannes Grammatieus zugeschriebenen Kon pendien περί Αἰολίδος (204-222), die thessalischen und ao schen Glossen (222-248). Die Darstellung des Dialekts selb besteht aus einer sehr eingehenden Lautlehre (253-531), ein kürzeren Formenlehre (531-586) und ein paar Bemerkungs zur Wortbildung (587-588) und zum Wortschatz (589-592 Ein Anhang (593-598) stellt die wichtigsten lautlichen ui formellen Eigentämlichkeiten zusammen, die den nordach schen Dialekt von den dorischen und ionischen scheiden; mi vermisst die in der Vorrede zu Band I S. VIII für den Schlo dieses Bandes versprochene Zusammenstellung der dem Nor achäisehen und Südachäischen gemeinsamen Eigenheiten, d zum Erweise der Theorie von dem ursprünglichen Zusamme hange dieser beiden Mundarten dringend wünschenswert wesen wäre. Sach- und Wortregister bilden den Beschlu des umfangreichen Buches (599-608). Die Art und Weis wie die sprachlichen Erscheinungen behandelt werden, dieselbe wie im ersten Bande: der Sprachzustand zur Z der ungetrennten nordachäischen Stammeseinheit wird Grunde gelegt und von ihm aus die Schicksale des Sprac gutes in den Tochtermundarten verfolgt. Dabei wird d Böotische nur so weit herangezogen, als es zur Rekonstruktie des nordachäischen Zustandes notwendig ist, seine eigentlich Behandlung wird wegen seines Charakters als Mischdiale aufgeschoben bis hinter die Darstellung der nord- und mitte dorischen Dialekte, der sie als Anhang folgen soll. sieht, die Schwierigkeiten der Darstellung, die sich nach d ganzen Anlage des Werkes schon beim ersten Bande vorau

sagen liessen, machen sich jetzt geltend, und der Verf. kann sie nur dadurch überwinden, dass er von seinem Einteilungsprinzip abgeht. Gar nicht herangezogen sind als Quelle für die zu erschliessende Sprachperiode die äolischen Bestandteile der homerischen Sprache, und das ist nach meiner Meinung der schwerste Mangel in H.s Arbeit, ein Mangel, der durch die Bemerkungen in Bd. I S. IX f. nicht genügend gerechtfertigt wird. Wir bekommen so eine Darstellung der griechischen Mundarten "in ihrem historischen Zusammenhange", in der das älteste historische Denkmal derselben, diese unendlich reiche Fundgrube höchst altertümlicher sprachlicher Erscheinungen, ganz unausgenutzt bleibt.

Im übrigen ist der vorliegende Band unter sehr viel günstigeren ausseren Umständen erschienen, als dies bei dem ersten der Fall war. Meisters Bearbeitung der drei in Betracht kommenden Mundarten war für das Thessalische sofort nach ihrem Erscheinen (1882) veraltet; unmittelbar danach kamen die Inschriften ans Tageslicht, die uns erst ein wirkliches Bild dieser Mundart gegeben haben. Auch für das Äolische hat sich das Material in der Zwischenzeit beträchtlich vermehrt. So musste eine Neubearbeitung eo ipso nicht unbedeutenden Gewinn abwerfen. Zudem hat sieh der Ton, in dem Hoffmann von den Ansichten seiner Vorgänger spricht und in dem er seine eigenen Aufstellungen vorträgt, sehr zum Vorteil verändert: beides geschieht ietzt in durchaus ruhiger, massvoller Weise. So kann auch die Kritik sich von vornherein auf einen anderen Standpunkt stellen, und ich erkenne gern an, dass H.s Werk in fast allem, was das Thatsächliche des Materials anbetrifft, von dem oben bezeichneten Mangel abgesehen, ein zuverlässiger Führer ist, dass er in der Ergänzung und Deutung der Inschriften und Lyrikerfragmente vielfach über das bisher geleistete hinausgekommen ist und dass auch die sprachwissenschaftliche Erklärung des Materials manchen guten oder wenigstens beachtenswerten neuen Gedanken enthält.

Freilich kann ich auf der andern Seite nicht verhehlen, dass ich auch bei diesem Bande in sehr vielen Punkten schwere Bedenken gegen die historische Erklärung der sprachlichen Thatsachen habe. H. ist vor allem einer Gefahr nicht entgangen, die die von ihm gewählte Behandlungsweise des Stoffes leicht im Gefolge hat: er betrachtet bei der Erschliessung des Mutterdialekts aus den historisch gegebenen Einzelmundarten zu ausschliesslich diese allein und nimmt nicht genügend Rücksicht auf die anderen Dialektgruppen, die so manche sprachliche Tendenzen als gemeingriechisch erweisen, die H. in das Sonderleben der Einzeldialekte hinabrückt. Ich habe

die Fehler, zu denen eine solche isolierende Betrachtungsweise verleitet, in der Anzeige des ersten Bandes (S. 20 f.) an den Fragen, die mit der Ersatzdehnung zusammenhängen, aufgezeigt, insbesondere an der Deutung, die H. dem Verhaltnisse der Stämme ark, kypr. dor. yno-, ion. att. yeio-, aol. yeopgab. Ich freue mich, dass H. sich jetzt (S. 334 f.) im wesentliehen zu der von mir im Anschluss an Wackernagel vertretenen Anschauung bekennt1), und halte auch die Fortbildung. die er dieser Anschauung gegeben hat und die darauf hinausläuft, dass aol, und vielleicht auch dor. xno eine Form mit stärkerer Vokalstufe \*qhērs fortsetzen, für sehr wahrscheinlich. zumal in Anbetracht des alb. dore 'hand' mit o = idg.  $\bar{e}$  (G. Meyer Et. Wtb. 72, Alb. Stud. III 86). Bei anderen Punkten aber machen sich die üblen Folgen der bezeichneten Methode auch in diesem Bande fühlbar. So bei der Besprechung der Formen, in denen die Präposition & in den achäischen Mundarten erscheint (S. 468 f. 509, 591); äol. Et vor Vok. ek vor Kons., thess. & vor Vok. & vor Kons., boot. &cc vor Vok. éc vor Kons., ark, éž vor Vok, éc vor Kons., kypr. auf der Tafel von Edalion & vor Vok. und Kons., in einer Glosse & vor Kons. Aus diesem Thatbestande folgert H., dass in gemeinachäischer und nordachäischer Zeit sowohl vor Vok, als vor Kons, noch & gesprochen wurde und dass die Aoler erst im Sonderleben ihres Dialekts in éž vor Konsonanten nach gemeingriechischem Lautgesetz das c ausgestossen, die anderen Achäer die dreifache Konsonanz durch Verflüchtigung des K erleichtert hätten; thess. böot. & stelle also dem äol. & gegenüber eine altertümlichere Form dar. Bedenkt man aber. dass auch die ion., att. und die dor. Mundarten & vor Vok., ek vor Kons, haben - nur das Kret, weist wie das Thess. und Ark. éž vor Vok., éc vor Kons, auf -, so wird es wahrscheinlich, dass éž schon in urgriech. Zeit vor Kons, zu ék vereinfacht worden ist und dass das Aol, die alte Verteilung treu bewahrt hat, die anderen ach. Dialekte dagegen ebenso wie das Kret, & von neuem auch vor Konsonanten durchgeführt haben; dieser Zustand ist auf der Tafel von Edalion unverändert erhalten, in dem Kypr. der Glosse ές ποθ' έρπες und den anderen Dialekten durch jüngeren Lautwandel umgestaltet 2). Dass der Gang der Entwicklung wirklich so ge-

<sup>1)</sup> Unrecht habe ich Hoffmann a. a. O. gethan – und ich bitte ihn deswegen um Entschuldigung –, indem ich ihm bestritt, dass Meister als Quelle der Ersatzdehnung im Nominativ die Form xépc betrachte; Meister hat dies wirklich Dial. I 72 gelehrt.

<sup>2)</sup> Meine Vermutung, dass & vor Kons, die vor anlautendem k lautgesetzlich berechtigte Form und von da aus weiter verschleppt

wesen ist, wird bewiesen durch das Ordinale des Zahlwortes sechs', das in der Form éxtoc im Aol. (H.s No. 157, 5). Thess. (έκτα auf der grossen Inschr. von Larissa H. 16, 10: die Form fehlt S. 590 unter den Belegen für die Zahlwörter), Böot. (Coll. 488, 109, 952, 1) erscheint, also mit Sicherheit auch für das Nordach, so anzusetzen ist; es lehrt, dass die Vereinfachung von KC+Konsonant zu K+Kons, den Achäern mit den andern Griechen gemeinsam ist. - Nach S. 319, 367 waren die auslautenden Gruppen -evc -ovc in nordachäischer Zeit noch unverändert, nach der Trennung des Stammes fiel im Thess. der Nasal ohne Ersatzdehnung aus, im Aol. ging er in t über (wunderlich und physiologisch unverständlich ist die S. 414 ausgesprochene Ansicht, dass -avc -evc usw. zu -aic -eic usw. durch die Mittelstufe der Nasalis sonans -ans -ens geworden seien). Die zwiefache Behandlung des auslaut. -vc: entweder spurloser Ausfall des Nasals oder Erhaltung bezw. weitere durch die Erhaltung hervorgerufene Lautprozesse geht durch die meisten Dialekte hindurch (vgl. KZ. XXIX 332 ff.). Mit Recht hat deshalb Brugmann die Entstehung der doppelten Formenreihe bereits in die urgriech. Periode verlegt und nach den beim Wortinlaut zu beobachtenden Erscheinungen angenommen, dass der Nasal vor konsonantischem Anlaut des folgenden Wortes ausgefallen ist. Diese Vermutung ist so sichergestellt, wie es derartige Vermutungen nur können, seitdem die kret. Inschriften zum Vorschein gekommen sind (KZ. XXXII 534 Anm. 1), die éve vor Vok., ée vor Kons, setzen; da sind die alten Sandhiverhältnisse wie so oft im Kret. noch auf das getreuste bewahrt. Also sind in der nordach. Epoche beide Formenreihen neben einander hergegangen, und die Äoler haben die eine, die Thessaler die andere durchgeführt.

Nur wenige von den vielen anderen Punkten, in denen ich den Ansichten des Verf. nicht zu folgen vermag. kann ich hier noch zur Sprache bringen. Hom. ἠλέ, äol. ἄλλα aus \*ἀλίος, einer Nebenform von \*ἀλέίος, herzuleiten (S. 136. 486) ist unnötig; vgl. KZ. XXXII 543. — Die Darstellung der Kontraktionsverhältnisse (S. 339 u. ö.) leidet an dem Fehler, dass die lautgesetzlichen Formen von den durch den Systemzwang neu geschaffenen nicht geschieden sind; eine solche Scheidung hätte den Verf. z. B. davor bewahren können äol. Fîpoc von ĕap zu trennen (S. 329. 339). — Hinsichtlich des ou von att. oùe bleibt H. bei seiner früheren, Anz. I 23 von mir zurückgewiesenen Erklärung (S. 375); ich hoffe bei

worden sei (KZ. XXIX 352 Anm. 1.), ist schwerlich haltbar. Wohl aber dürfte böot. ἐςκηδεκάτη gegenüber att. ἐκκαίδεκα das altertümlichere sein.

TANDED CHOME

anderer Gelegenheit auf den Gegenstand zurückzukomme - Zu meiner grossen Freude stimmt H. in der Beurteilung der äol,-thess. Stoffadjektiva auf -toc (S. 316 f.) mit mir (K XXXII 551 f.) überein und nimmt auch (S. 385) das Erge nis meiner Untersuchung über den Übergang von e in i v Vokalen in den dorischen Mundarten (a. a. O. 513 ff.) wonach dieser Übergang nur da eingetreten ist, wo hinter den urspr. nicht & gestanden hat, also älter als der Schwund d F zwischen Vokalen ist. Auf Grund dieser Thatsache war i a. a. O. 550 einer früheren Vermutung H.'s (de mixt, dial. 19) entgegengetreten, der zufolge der Wandel von e vor Vokal in 1, der sich in Böotien und dem südlichen Teile von Tho salien, in Matropolis. Kierion und Pherai, findet, mit dem gl chen Wandel im Dor, in ursächlichem Zusammenhange stehe d. h. aus der Sprache der über den Pindus eingewandert Dorier entlehnt sein sollte. Denn in Böotien und dem nannten Teile von Thessalien geht & auch in solchen Wörte in t über, in denen ihm urspr. & folgte; böot. Kliwy Ni thess. Kaio- Aiovt- usw. H. sucht jetzt (S. 385) seine A nahme wenigstens zu einem Teile zu retten: "es ist leic möglich, dass Böoter und Südthessaler, als sie noch verei in der Ebene um Kierion sassen, zwar λέξων κλέξος νέξι aber bereits lwv θιός sprachen und dass erst spät in der Sc derentwicklung der Dialekte nach dem Ausfall des F an dasjenige € in t überging, welches von einem folgenden Vok; ursprünglich durch & getrennt war." Zu gunsten dieser sicht hätte er sich auf die Geschichte des lakonischen Dialel berufen können. Dort ist die Verwandlung des e in 19 Vokalen nachweislich in zwei, durch einen langen Zeitraf getrennten Absätzen erfolgt. Im Altlakonischen ist e vor i da, wo es von diesen ursprünglich durch & getrennt war, no erhalten, erst bei der Weiterentwicklung des Lakonischen zu Zakonischen hat der Wandel auch in dieser Stellung platzi griffen: zakon, τον φονία νομία έγνια κρίε (= κρέας) γρίε χρέος), έλία (= έλαία) γρία (= γραῖα), welche letzteren ( relativ junge Alter des zweiten Aktes der Verschiebung weisen (vgl. Deffner Zak. Gramm, 142. Hatzidakis Einleit. die ngr. Gramm. 9). Für das Böotische und Thessalische al ist die von H. versuchte Scheidung in zwei Kategorien und lässig. Wäre sie richtig, so müssten wir erwarten in d Wörtern, in denen e schon urgriech, vor Vokal geraten w durchweg i zu finden, wenn auch in denen, die urspr. F him dem € hatten, noch € und 1 wechseln. Thatsächlich aber gegnet, vor allem im Böot., in den ersteren ebensogut no € neben t wie in den letzteren, wie die Sammlung bei Meis I 243 lehrt: auf den Inschriften epichorischen Alphab

ἀνέθεαν Τιμαςίθεος Θεόζοτος Θεοκ- Θεαγένης neben Θιομνάςτα so gut wie 'Αμινοκλέης Γιςοκλέης neben Κλιάρχα Προκλίηςς -νοκλίης. Ebenso liegen die Dinge im Thess., s. KZ. XXXII 550. Also handelt es sich bei der Verschiebung von ε zu im Böot. und 'Thess. um einen einheitlichen, nicht um zwei getrennte Vorgänge.

Unrichtig ist die Auffassung S. 413 f., dass thess. & aus n. ou aus w wirkliche Diphthonge mit kurzem ersten Komponenten seien, vielmehr bezeichnen sie zweifellos sehr geschlossene Monophthonge. - Dass aol. alui- in afuicuc aluiovoc, das neben nur- vorkommt, eine uralte Ablautsform zu diesem darstellen soll (nui- aus \*sēimi-) 18, 420), wird schwerlich Glauben finden. — Was S. 469 f. über doppeltes und einfaches t im Aorist der Verba mit vocalisch auslautendem Stamme gelehrt wird, ist nach den Untersuchungen W. Schulzes KZ. XXXIII 126 ff. hinfallig. - Die verdoppelnde Wirkung, die 1 auf gewisse vorhergehende Konsonanten im Thess. ausübt (vgl. darüber W. Schulze Quaest. ep. 295 Anm. 2), ist nicht genügend erkannt: danach ändert sich, was S. 477 über Παυςαννίας, S. 488 über πόλλιος, 506 über iddiav und 517 über die beiden letztgenannten gesagt ist; vor allem aber ist infolge dessen die Darstellung, die die urspr. Lautgruppen Liquida oder Nasal + F gefunden haben (S. 480 ff.), unzureichend geworden. Unklar ist mir übrigens, welchen Wert die Verbindungen hn und hm haben sollen, die S. 481, 483 als Mittelstufen zwischen cy und vy, bezw, cu und uu angesetzt werden. - Was uns berechtigen soll für das überlieferte kivéw bei den Lyrikern KIVV- einzusetzen (S. 485), ist mir nicht bekannt. — Dass ich die Theorie der Gutturalen, die der Verf. BB. XVIII 149 ff. entwickelt hat und jetzt S. 493 ff. verwertet, nicht für richtig halte, habe ich schon KZ, XXXIII 296 bemerkt<sup>1</sup>). — Die äol. Barytonesis betrachtet H. S. 526 ff. mit Recht als dem Thess. fremd. Was ihr Alter im äol. Dialekt betrifft, so kommt er zu dem Ergebnis, dass sie ihm nicht von Anbeginn eigen war, dass vielmehr gewisse Lauterscheinungen desselben noch die gemeingriechische Betonung voraussetzen. Ob sie zur Zeit der Sappho und des Alcaus schon eingetreten war, erklärt er für unentscheidbar. Ich hoffe nächstens nachweisen zu können, dass sie in jener Zeit in der That schon vorhanden gewesen sein muss.

Auch dieses Mal zum Schluss noch einige Bemerkungen über den Abdruck der Quellen. Sehr dankenswert ist die

<sup>1)</sup> S. 498 hat er sich für das Äolische die von v. Wilamowitz im Göttinger Ind. lect. W. S. 1885/86 S. 14. nachgewiesene lesbische Πειειδίκη entgehen lassen.

Zusammenstellung der thess. und äol. Glossen. Was aber Inschriften anbelangt, so muss ich bei dem Anz. I 24 auss sprochenen Urteil bleiben, dass der Wiederabdruck der in d Collitz-Bechtelschen Sammlung vereinigten unnötig ist. Der Rauf den sie beanspruchen, wäre besser den Teilen der gramma schen Darstellung zugewendet worden, die jetzt zu kurz i kommen sind. Für die Wortbildung und den Wortschatz von spricht der Verf. das Versäumte beim böot. Dialekt nachz holen. Sehr bedauerlich aber bleibt das Fehlen der Synta denn es ist hohe Zeit diesen bisher über Gehühr vernac lässigten Zweig der griech. Dialektforschung energischer in A griff zu nehmen, und es berührt etwas eigentümlich, wei der Verf. S. III ihr Fortbleiben mit den Schwierigkeiten et schuldigt, die sich ihrer Bearbeitung entgegenstellten. I meine, grade um dieser Schwierigkeiten willen wäre er ei recht verpflichtet gewesen sich an die Aufgabe zu wage der Raum dafür hätte sich übrigens zum Teil schon dur eine knappere Behandlung der Lautlehre gewinnen lassen, ( nicht blos möglich, sondern für die Zukunft sogar sehr wil schenswert ist. Auch ob bei den Fragmenten der Lyrik der Fortschritt über die bisherigen Resultate hinaus gro genug ist, um ihre fast vollständige Aufnahme zu rechtfer gen, ist mir zweifelhaft, zumal da H. sich sehr eng an von Fick (BB. XVII 177 ff.) gegebene Texteskonstitution if schliesst. Mit den Grundsätzen dieser Texteskonstitution ka ich mich nicht ganz einverstanden erklären. H. präzisie seinen Standpunkt Vorrede S. IV dahin, dass "die Sprac der Sappho und des Alkaios mit dem zu ihrer Zeit auf Lesb gesprochenen lebenden Dialekte identisch war und keiner Beimischung aus dem 'epischen' Dialekte enthielt. Die ac schen Inschriften bilden also die Grundlage für die Herstellu der lyrischen Fragmente". Ich habe schon KZ. XXXII 5 hervorgehoben, dass die Inschriften nicht ohne weiteres die Lyrikertexte massgebend sein können. Die älteste einig massen umfangreiche Inschrift, der Münzvertrag zwisch Mytilene und Phokaia, stammt aus der ersten Hälfte des Jh., ist also etwa 200 oder, selbst wenn man Belochs Dat rung der Lebenszeit des Alcäus und der Sappho zustimmt immer noch etwa 150 Jahre jünger als diese, und in diese Zeitraum kann die Sprache mannigfache Wandlungen durc gemacht haben. Dem ersten Satz aber widerspricht H. sell mehrfach bei der Darstellung des Dialekts, indem er ein Unterschied zwischen der Sprache der Poesie und der Pro

<sup>1)</sup> Gegen sie hat sich jetzt Ed. Meyer Gesch. d. Altertums § 398 Anm. ausgesprochen.

anerkennt; so S. 478 bezüglich des v ephelkystikon, S. 534 bezüglich -oto im Gen. Sg., S. 543: "die urspr. Endung -ci lebte nur in der gehobenen Sprache der Poesie fort", während sie in der des Lebens durch -ecci ersetzt wurde, S. 557 bezüglich des Relativums, S. 586 bezüglich der Weglassung des Augments. Dabei ist zunächst gleichgültig, ob diese Abweichungen auf dem Einflusse der epischen Poesie beruhen oder, wozu H. im Anschluss an Fick zu neigen scheint, der Sprache des einheimischen Volksliedes eigen waren, die alte, von der Umgangssprache aufgegebene Formen weiterführte. Beides schliesst sich nicht aus, und auf alle Fälle liefern jene Formen den Beweis, dass die Sprache des Aleäus und der Sappho eben nicht durchaus mit der lebenden Sprache ihrer Zeit identisch war. Ich meinerseits kann es mir nicht vorstellen, dass das Epos, dieser mächtige Faktor in dem geistigen Leben der Nation, dessen Einflusse sich keine Dichtungsgattung ganz hat entziehen können, auf die Sprache des lesbischen Dichterpaares nicht die mindeste Einwirkung ansgeübt haben sollte, und sei es auch nur auf dem Gebiete des Wortschatzes. Ich halte also, um ein Beispiel anzuführen, die Behandlung, die H. den Dativen Plur, der o- und a-Stämme angedeihen lässt (die Stellen S. 535 f. 539 f.), nicht für richtig. Die äol. Inschriften haben, soweit sie nicht dem Verdachte unterstehen von der Gemeinsprache beeinflusst zu sein, die kürzeren Formen nur beim Artikel toîc taîc, sonst -oici -aici; doch findet sich τοῖς πρώτοις προςςθηςομένοις, und 'Ολυμπήνοις, welches letztere H. bezweifelt. Daraufhin sucht H. -oic und -aic, abgesehen vom Artikel, aus den Lyrikertexten, wo sie mehrfach überliefert sind, so weit als möglich fortzuschaffen Das gelingt ihm durch Textänderung bezw. durch andere Bestimmung des Metrums. Nur an zwei Stellen lässt er -ac beim Adjektivum bestehen, und zwar im attributiven Gebrauche vor einem auf -aici endigenden Substantiv (so in der Darstellung des Dialekts S. 539 f., während er in die Texte selbst noch Anderungen aufgenommen hatte), und meint, innerhalb dieser bestimmten Grenze sei die Endung vom Artikel aus übertragen worden. In Wahrheit liegt kein hinreichender Grund vor daran zu zweifeln, dass die Lyriker neben den Formen auf -oici -aici auch, wenngleich viel seltener, die auf -oic -aic gebraucht haben. Sie können sie dem Epos verdanken; denn wenn auch bei Homer die längeren Formen die kürzeren an Zahl unendlich überwiegen, so ist es doch Willkür von Nauck die letzteren ganz aus dem Texte dieses Dichters hinauszuweisen (Mél. Gréco-rom. IV 427). Ebenso gut aber ist möglich, dass -oic -oic zur Zeit der Lyriker noch in der äol. Volkssprache vorhanden, wenn auch auf dem Aussterbeetat waren und erst in der Folgezeit bis zum Einse der Inschriften, abgeschen vom Artikel, aufgegeben wurd Dass der Dialekt sie ursprünglich überkommen hatte, warch das Thessalische wahrscheinlich gemacht, das nur kürzeren Formen kennt. H. schreibt zwar der nordachäise Epoche ausschliesslich -oici -oici zu und meint, diese serst im Sonderleben des Thess, und beim Artikel auch Äolischen verkürzt worden. Aber eine lautmechanische werfung des i ist sehr zweifelhaft, und wir haben des wenigstens bei den Maskulinis sowohl die längere als auch kürzere Form bereits dem Urgriechischen zuzuschref Warum die kürzere Form im Äol, allmählich ausstarb, an beim Artikel, für den bei seiner proklitischen Natur eine kir Form Bedürfnis war, ist leicht zu sehen: weil sie mit Akk. Plur. zusammengefallen war.

Der dritte Band von Hoffmanns Werk soll die Bear tung der ionischen Dialekte bringen.

Halle a. S., August 1893.

Felix Solmsen.

Goidanich P. G. I continuatori ellenici di ti indo-euro Salerno Fratelli Jovane 1893. 19 S. 8°.

Dieses Schriftehen löst in der Hauptsache ein Prob an dem sich schon viele vergeblich versucht haben, zu P. Kretschmer in einem Aufsatz, in dem zum ersten Mal ganze in Betracht kommende Sprachmaterial sorgfältig sammengetragen ist und der daher immer seinen Wert halten wird (KZ. XXX 565 ff.).

Wie Kretschmer, betrachtet G. den Übergang von in ci in βάςις πλούςιος usw. als einen panhellenischen War Er nimmt an, abgesehen von der Stellung im Anlaut (7) und nach c (πίστις) sei τι nur dann zu ci geworden. ein Vokal folgte, also in Formen wie πλούςιος άνεψιός. weist S. 10 darauf hin, dass 1 in dieser Stellung leicht sonantische Natur annahm, vgl. bei Homer πόλιος Φ Aίγυπτίας 1 382 u. a. (G. Meyer Gr. Gr. 158 f., Sel Quaest. ep. 46 Fussn. 1). Sprachphysiologisch empfiehlt diese Deutung durchaus (vgl. πάντα aus \*παντια mit idg und sie ist, so viel ich sehen kann, ohne irgend erheb Schwierigkeiten durchführbar. Ett tientt waren die ante sonantischen und Pausa-, τίθητι φέρουτι die antevokalis Formen. φάτις φάτιν waren lautgesetzlich, φάςις φάςιν φάτιος φατίων gebildet. G. will nun freilich nur unbeti Ti vor Vokalen zu ci geworden sein lassen. Ihm ist z. B. πλουςία Analogiebildung nach πλούςιος. Aber mit B

sicht auf die Eigenart des altgriechischen Akzentes und angesichts der homer. Formen Aiyuπτίη Aiyuπτίης Aiyuπτίων Ίςτίαιαν Ένθαλίω, der epicharm. Έλευςινίοις δαιμονίως, des inschriftl.  $\pi \epsilon \rho o d o c = \pi \epsilon \rho i o d o c u. dgl. erscheint diese Ein$ schränkung unnötig. Auch hochtoniges i konnte vor Vokalen quantitativ so weit reduziert werden, dass es den frikativen Ansatz erzeugte, der T in C übergehen liess. Unnötig ist es daher, übrigens auch an sich bedenklich, für πληciov an das Gesetz des rezessiven Akzentes in oxytonen Formen zu appellieren. Ferner durfte G. anlautendes 71 nicht prinzipiell ausnehmen. Hier fehlen nur zufällig Beispiele, an denen sich das Lautgesetz wirksam zeigen könnte. Endlich halte ich auch das nicht für richtig, dass überall da, wo in der historischen Zeit ti vor Vokalen auftritt, z. B. in hom. ύςτάτιος έςχατιή att. ςτρατιά ςτρατιώτης argiv. Απεςάντιος. Analogiebildungen vorliegen (nach ὕςτατος ἔςχατος ςτρατός 'Aπέςαντ-). Das antevokalische ι wurde ia nicht immer reduziert gesprochen (diese Aussprache war nur die der schnelleren und lässigeren Rede), und es ist a priori wahrscheinlich, dass sich aus panhellenischer Zeit nicht bloss solche Formen vererbten, die die Aussprache Ti zur Voraussetzung hatten. Gerade die Regellosigkeit, mit der TI in allen Dialekten behandelt erscheint, spricht dafür, dass vielfach sowohl TI + Vok. als auch CI + Vok. als lautgesetzliche Entwicklung ins Einzelleben der Dialekte übergegangen ist. Als lautgesetzlich betrachte ich demnach z. B. aitioc aitia, Bedτίων βέλτιον, υπτιος. Bei der Auswahl zwischen den beiden Gestaltungen hat dann freilich oft die Rücksicht auf andere Formen den Ausschlag gegeben, z. B. bei aïtioc, wie es scheint, die Rücksicht auf aicioc 'glückbedeutend', um die beiden Wörter zu scheiden, bei cτρατιά cτρατιώτης die Rücksicht auf das nahe verwandte cτρατός. Als analogische Neubildungen können hiernach mit Sicherheit nur einesteils die Formen wie βάςις βάςιν βάςιμος angesehen werden, andernteils diejenigen mit ti oder mit ci+Vokal, welche überhaupt erst nach dem Erlöschen der Wirksamkeit unseres Lautgesetzes gebildet worden sind, wie etwa das epische βωτιάνειρα.

Beiläufig mag endlich noch darauf verwiesen sein, dass in analoger Weise, wie ich meine, die inschriftl. Formen Zιονύ[cιος] aus Phokäa, Ἐρυκαζίη Σεγεσταζίη Σεγεσταζίων aus Eryx und Segesta, ferner kypr. κορζία καρδία, ζάει πνεῖ, lesb. Ζόννυσος κάρζα ζά zu erklären sind. Ob hier mit ζ nur ein frikativer Ansatz des δ zum Ausdruck gebracht werden sollte oder z (tönendes s) gesprochen wurde, bleibt unklar. Jedenfalls entstand, wie ich glaube, ζ bei der silbisch reduzierten Aussprache des ι, und kypr. Διάθεμις äol. διάλυσις καρδίαν

u. a. repräsentieren daneben δι mit vollsonantischem ι. Also äol. δια- : ζ(ι)α- = att. ἀνδυνατία : ἀδυνατία. Bei δι trat diese Wirkung des antevokalischen ι wohl erst in einzeldialektischer Zeit ein.

Leipzig.

K. Brugmann.

Mutzbauer C. Die Grundlagen der griechischen Tempuslehre und der homerische Tempusgebrauch. Ein Beitrag zur historischen Syntax der griechischen Sprache. Strassburg Karl J. Trübner 1893. VIII u. 402 S. 80. M. 15.

Die vorliegende Schrift enthält zunächst auf 41 Seiten allgemeine Erörterungen über die griechische Tempuslehre, in welchen besonders betont wird, dass der Gegensatz zwischen präsentischer (linearer) und aoristischer (punktueller) Aktion das griechische Verbum beherrsche. Dann folgt die Durchführung dieses Gedankens durch eine grosse Anzahl (leider längst nicht alle) homerischen Verben in behaglicher anschaulicher Darstellung. Will man dem gründlichen und nützlichen Buche gerecht werden, so muss man vor allen Dingen von der Vorrede Notiz nehmen, aus der man erfährt. dass Mutzbauers Schrift nicht etwa, indem sie an das bisher Geleistete anknüpft, auf dem gegenwärtig als richtig Erkannten weiter bauen möchte, sondern dass sie vielmehr neben dem von anderen zu Tage Geförderten her geht. Der Verf. hat, wie er uns mitteilt, schon als Student erkannt, dass nicht die Zeitstufe, sondern die Art der Handlung in den griechlschen Temporibus ausgedrückt sei, hat diesen Gedanken dann in langjähriger Arbeit weiter gehegt und ausgebildet, und war schon mit seinen Ansichten zum Abschluss gekommen, als er durch meine Grundlagen der griechischen Syntax (erschienen 1879) angeregt wurde, die Resultate seiner Studien zu veröffentlichen. Ich kann es dem Verf. wohl nachfühlen, dass es ihn mit Genugthuung erfüllt, sich das was er vorträgt selbst erarbeitet zu haben, aber es lässt sich doch andrerseits nicht verhehlen, dass das Buch auch einige mit dieser seiner Entstehung zusammenhängende Mängel zeigt. In der Einleitung wie in den Belegen ergiebt sich deutlich. dass M. etwa auf dem Standpunkt von Georg Curtius steht, d. h. er ist in Bezug auf das Griechische ein gemässigter Partikularist. Er ist der Ansicht, dass es "die Art der Handlung ist, welche die Verwendung der griechischen Tempora im wesentlichen allein bestimmt habe" und er glaubt "den Grund für diese eigenartige Entwicklung in der besonderen Art der Veranlagung des griechischen Volksgeistes zu erkennen.

Das letzte Menschenalter hat uns aber gelehrt, dass die indogermanische Urgemeinschaft noch viel gründlicher gewesen ist, als man früher annahm. Die Aktionen der Tempora sind schon im Bewusstsein der Indogermanen in sehr ähnlicher Weise wie im Griechischen vorhanden gewesen, und im besondern trifft das den Aorist. Dass der Aorist ursprünglich den Sinn gehabt hätte, den wir im Altindischen finden, und dass erst die Griechen die besondere Art der Handlung hinzugebracht hätten (S. 14), ist eine Behauptung, die sich Angesichts des Gebrauchs derjenigen indogermanischen Sprachen, die den Aorist noch erhalten haben, schlechterdings nicht rechtfertigen lässt.

Es ist schade, dass dem Verf. die lehrreiche Ausführung von Streitberg über perfektive und imperfektive Aktionsart im Germanischen (PBrB. XV) entgangen ist. Er würde, wie ich nicht zweifle, nach Lesung derselben seine Ansicht modifiziert haben. Noch ein anderer Umstand erklärt sich aus der Entstehung des Werkes. Mutzbauer fühlt sich (da er ja von Anfang an die Absicht hatte die griechische Tempuslehre umzugestalten) leicht auch da in einem Gegensatz. wo andere einen solchen nicht finden werden. Dahin gehört z. B. die Bemerkung mit der die Einleitung beginnt, dass "die Lehre vom Gebrauche der Tempora im Griechischen bis zur Stunde noch durchaus unklar und in ihren Grundlagen nicht erkannt sei", was doch mindestens ausserordentlich übertrieben ist. Dahin gehört auch manche Einzelheit, z. B. das was M. S. 18 über den plusquamperfektischen Gebrauch des Aorists lehrt. Es heisst daselbst; "auf der Vorliebe des griechischen Sprachgenius für Anschaulichkeit, auf seiner Abneigung gegen Reflektieren über die zeitlichen Beziehungen der Handlungen zu einander, beruht es, dass der Indikativ Aorist in Hauptsätzen wie in temporalen und relativen Nebensätzen steht, wo die deutsche und lateinische Sprache das Plusquamperfektum verwenden. Wenn es diesen bloss darauf ankam, das zeitliche Verhältnis der Vorvergangenheit festzustellen, lässt jener dasselbe ganz unausgedrückt und bezeichnet die Handlung nur als in der Vergangenheit eingetreten. Jener überlässt es dem Hörer, das zeitliche Verhältnis zu ergänzen, diese stellen es ihm anheim, sich die Art der Handlung zu veranschaulichen. Daher entspricht auch das griechische Imperfektum dem lateinischdeutschen Plusquamperfektum, wenn es sich darum handelt, einen Vorgang, welcher vor einem anderen in der Vergangenheit geschah, in den einzelnen Momenten, in seiner Entwicklung, in seinem ganzen Verlaufe zur Darstellung zu bringen. Bloss die 'Actio' erhält sprachlichen Ausdruck. Wir

haben daher in dieser Verwendung des Aorist keinen besonderen Gebrauch dieses Tempus zu sehen, wie Delbrück Synt. Forsch. S. 106 ff. annimmt". Hiernach könnte man glauben. dass ich in der plusquamperfektischen Anwendung eine eigentümliche Entfaltung der Grundbedeutung des Aorists gesehen hätte. Das ist aber nicht der Fall, denn die angezogene Stelle lautet: "Sehr häufig steht der Aorist da, wo wir das Plusquamperfektum anwenden würden, z. B. . . . Es bedarf keiner Bemerkung, dass wir in dem sogenannten plusquamperfektischen Sinne nicht etwa eine Entwicklung der Auristbedeutung zu sehen haben, sondern lediglich den Reflex des Gesammtsinnes der Stelle. Der Aorist bezeichnet nur das Eintreten in der Vergangenheit, die bestimmte Stufe der Vergangenheit folgt aus dem Sinn der Stelle, und die Bezeichnung dieser Stufe bringen wir durch unser 'hatte' zum Ausdruck, während die Griechen sie nicht bezeichnen (vgl. aben S. 97". Auf S. 97 aber heisst es: "Man hat also zu konstatieren, dass die Kategorie der Vorvergangenheit überhaupt im Griechischen keinen Ausdruck gefunden hat, dass die Griechen vielmehr da, wo wir diese Kategorie anwenden würden, ein Augmenttempus gebrauchen, und zwar ie nach der Art der Handlung die ausgedrückt werden soll, einen Aorist, ein Imperf. oder ein Plusquamperfekt [d. h. das Augmenttempus vom Perfektstamm]. Βεβλήκει Δ 108 ist also auch nichts als ein Imperfekt mit intensiver Färbung, welche im Deutschen wiederzugeben uns freilich schwer fällt". Somit dürfte an der Einleitung, welcher ja in der Hauptsache die Behandlung des Theoretischen zufällt, wohl Einiges auszusetzen sein. Es finden sich aber in ihr andererseits auch treffende und förderliche Erörterungen, die derjenige zu berücksichtigen hat, der sich mit der Lehre von dem Gebrauch indogermanischer Tempora beschäftigt. Bei weitem werthvoller - und offenbar auch in des Verfassers Sinn die Hauptsache - ist der zweite Teil, welcher die Durchführung der Lehre im Einzelnen enthält. Ich habe diesen Teil einige Monate lang gebraucht und die Ausführungen des Verfassers stets wohlerwogen und förderlich gefunden. Wir hatten bis jetzt keinen Versuch, die Unterschiede der Aktionsarten an so vielen Belegen zur Anschauung zu bringen, und können nur bedauern, dass es nicht tunlich gewesen ist, alle homerischen Verba heranzuziehen. Der von Mutzbauer geführte Nachweis, dass die genannten Unterschiede sich nicht nur an einigen klug ausgewählten Beispielen, sondern dass sie sich an der Masse der Verba bewähren, kann nicht ohne Frucht bleiben. Die griechischen Wörterbücher, zum mindesten die Homerlexika werden nicht mehr säumen konnen.

dasselbe Verfahren zur Anwendung zu bringen. Dass nun freilich mit der Mutzbauerschen Auffassung der Aktionsarten schon das letzte Wort gesprochen sei, wird niemand glauben. Ich glaube, dass ein aufmerksamer Benutzer den Eindruck erhalten wird, die vorgetragene Auffassung sei dem Präsens bisweilen aufgezwungen. So kann ich z. B. nicht finden, dass M. recht hat, wenn er behauptet, bei ïkw male der Präsensstamm die Bewegung des Gehens, oder der Präsensstamm von öpvull führe die Bewegung in ihrem ganzen Verlaufe vor ohne Rücksicht auf den Erfolg oder ein Ziel. Mir scheint vielmehr einleuchtend, dass man bei ïkw den Endpunkt der Bewegung, bei öpvull den Ausgangspunkt im Auge oder doch mit im Auge hat. Die durative Anschauung im Präsens ist erst ein Ergebnis der Ausgleichung unter den ursprünglich mannigfachen Aktionen des Präsensstammes.

Jena.

B. Delbrück.

Hultsch F. Die erzählenden Zeitformen bei Polybios. Ein Beitrag zur Syntax der gemeingriechischen Sprache (III. Abhandlung). Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften XIV. Band. No. I. Leipzig S. Hirzel 1893. 100 S. gr. 8°. M. 3,60.

Die vorliegende Abhandlung, worin Hultsch seine Erörterung über den polybianischen Gebrauch der erzählenden Tempora zum Abschluss bringt, stimmt in Anlage und Darstellungsweise durchaus mit den beiden ersten Abhandlungen überein, die ich in diesem Anzeiger III 7 ff. besprochen habe. Zu Anfang (Abschnitt XXIX u. XXX = S. 3—42) behandelt der Verfasser ausführlich den Wechsel der erzählenden Zeitformen innerhalb desselben Satzgefüges, zuerst den Übergang vom Imperfekt zum Aorist und dann den vom Aorist zum Imperfekt; in beiden Abschnitten sind die Beispiele vorangestellt, wo die ein verschiedenes Tempus aufweisenden Sätze mittelst καί oder τε—καί oder μέν—δέ verbunden sind. Überall ist der Verf. bemüht den Wechsel der Zeitform gemäss den Definitionen zu erklären, die er in der ersten Abhandlung für beide Tempora gegeben hat.

Grösseres Interesse beansprucht Abschnitt XXXI (S. 42—64), der dem sog. Pracsens historicum gewidmet ist. Hier, bei diesem vielleicht schwierigsten Kapitel der griechischen Tempuslehre bewährt sich der Wert solcher grammatischer Untersuchungen, die sich nicht nach älterer Manier auf ein paar ausgewählte Beispiele beschränken, sondern das gesammte

Material vorführen. Wir erhalten hier erstens wertvollen A schluss über die Frequenz dieses Präsens an sich. Der Ve selbst macht auf die Unterschiede innerhalb des polybia schen Werks aufmerksam. Von den 88 sicheren Beleg fallen nicht weniger als 19 auf das erste Buch, obwohl die nicht einmal ein Zwölftel des von Polyb Erhaltenen ausmac Sichtlich hat Polyb in den folgenden Büchern (namentlich II.) den Gebrauch dieser Zeitform beschränkt, wofür zu achten ist, dass das erste Buch am meisten den Charakt einer kompendiösen Zusammenfassung trägt. Wichtiger sche mir noch, was sich aus der Statistik des Verf. für das V hältnis Polybs zu den ältern Prosaisten ergiebt, nämlich di er an Praesentia historica viel ärmer ist als seine Vorgäng Wenn Herodot 6-700, Polyb 88 Beispiele aufweist, also Poly wenn man den grösseren Umfang des von ihm Erhaltenen Betracht zieht, je 10 herodoteischen Beispielen eines gege überstellt, so kommt hiefür z. T. allerdings Polybs viel reiche Verwendung des Partizipialkonstruktion in Betracht. Al man kann doch sagen, dass das Praesens historicum im La der Jahrhunderte ein Stück seines Gebiets an die ander erzählenden Tempora abgegeben hat. Denn Herodot ste unter den Alteren nicht allein da. Thukydides weist ähnlich Frequenzziffern auf. Angesichts dieses Thatbestandes wird m die Frage aufwerfen dürfen, ob nicht der kleine Rest Gebrauch, den wir noch bei Polyb treffen, bloss auf litter: scher Tradition beruhte, und der lebendigen Sprache des Jahrhunderts v. Chr. das historische Präsens überhaupt fremd w

In welcher Art von Erzählung setzt aber Polyb Präsens? Hierauf bekommt man bei Hultsch, obwohl er Beispiele einzeln durchnimmt, eigentlich keine Antwort. beschränkt sich im Anschluss an Krügers Definition, dass für ein anderes Präteritum, bes. für den erzählenden Ao gebraucht werde, fast völlig darauf, bei jeder Belegstelle ermitteln, ob, wenn das Präsens nicht stände, der Aorist o aber das Imperfekt stehen würde. Ich vermag nicht reeinzusehen, was hiermit gewonnen wird. In der Einleite zu diesem Abschnitt giebt er allerdings eine positive Definitie "Jedenfalls ist die energische Vereinigung zweier, eigentl einander sich ausschliessenden Zeitsphären das hauptsächli-Merkmal des erzählenden Präsens; die Gegenwart, in welch der Schriftsteller seinen Bericht verfasst, fällt mit der 1 gangenheit, über die er berichtet, in eins zusammen; erzählt nicht mehr Vorzeitliches, sondern er erlebt Glei zeitiges". (S. 43 Anm.) Aber bei keinem einzigen Beis macht der Verf. auch nur den Versuch die Richtigkeit Definition zu erweisen, vielleicht weil sie ihm keines Bewei

zu bedürfen schien, vielleicht aber auch, weil kein Beispiel ihm seine Definition in Erinnerung rief. Denn thatsächlich haftet dem Präsens bei Polyb nirgends etwas Dramatisches an. In lebhaften Schilderungen wird es grade nicht verwandt. Wer die älteren Historiker unbefangen durchmustert, gewinnt von ihrem Präsensgebrauch genau denselben Eindruck. Trotzdem schleppt sich, offenbar unter dem Einfluss deutscher Sprachgewohnheit, die Vulgärauffassung, mit der sich die des Verf. deckt. von Buch zu Buch fort.

Polybs absterbender Gebrauch wird kaum den Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Erklärung bilden dürfen. Aber den von Hultsch sorgsam zusammengebrachten Materialien lässt sich doch manches entnehmen. Es ergiebt sich nämlich, dass wenigstens in den fünf ersten Büchern, die allein einen zuverlässigen Untergrund für solche Untersuchungen liefern, das Praes, hist, fast nur in solchen Sätzen steht, wo dem Verbum finitum ein oder mehrere Partizipien vorausgehn. Nun ist dies zwar bei Polyb überhaupt die beliebteste Satzform und folgt in hunderten von Fällen auf ein oder mehrere vorangestellte Partizipien ein Imperfekt oder ein Aorist. Immerbin ist für diese Tempora ein solches Partizip entbehrlich; für das Präs, hist. in der Regel nicht. Damit vergleiche man die Nachweise, die Rodemeyer in der von Hultsch S. 44. Anm. belobten Dissertation (Basel 1889) gegeben hat, wonach Herodot und Thukydides mit sichtlicher Vorliebe an vorangestellte Partizipien ein Praes, hist, angeschlossen haben, und zwar anscheinend dann, wenn die durch das Verbum finitum gegebene Handlung mit der partizipialen gleichzeitig war oder sich ihr in unmittelbarer Folge anschloss. Hiernach wäre anzunehmen, dass Polyb hinter Partizipien dann das Präsens und nicht die gewöhnlichen Erzählungstempora setzte, wenn er den zeitlichen Zusammenschluss der Handlungen zum Ausdruck bringen wollte. Die paar Ausnahmen von obiger Regel dienen nur zur Bestätigung: Die Stellen 1, 9, 7, έξηγεν και συμβάλλει, 1. 56, 3 κατήρε... και καταλαμβάνει, 4, 57, 6 ανήχθηςαν και καθορμίζονται bieten statt der Partizipia Verba finita, die so gut wie solche eine Handlung bezeichnen, woran sich das τυμβάλλειν, καταλαμβάνειν, καθορμίζεςθαι unmittelbar anschliesst; 1. 32. 1 hat in den Worten περί δὲ τούς καιρούς τούτους καταπλεί τις είς την Καρχηδόνα ξενολόγος das Präsens so recht die Bedeutung der Gleichzeitigkeit (auch 5, 81, 2 gehört mittelbar mit diesem Beispiel zusammen); 3, 97, 8 ένθα δή γίνεται τις πραγμάτων περιπέτεια τοιάδε und 4, 82, 7 δι' α δή και πείθει Φίλιππον παραγενέςθαι stimmen zu den zahlreichen Stellen der alten Historiker mit on neben dem Praes. hist. (vgl. Rodemeyer 21. 24. 26 f. 37 A.): das bei Polyb seltene b\u00e1 weist auf besonders innigen Zusammenhang mit dem vorbergebenden. Bleiben die von Hultsch S. 52 f. besprochenen Stellen, we curencen and seine Synonyma als Objekt von moicitui, moiouvtoi od r als Subjekt von rivoviai erscheinen, und das Prasens dadurch ledingt ist, dass der Text der Vertragsurkunden noch in der Gegenwart des Sprechenden existiert. - Es ist bekannt, dass die Altern solche Notizen, welche zum Verständnis einer Erzählung dienen sollen ohne eigentlich zu ihr zu geh ren. gern im Prasens vorausschicken oder einschieben: ich erinnere an den Eingang der Anabasis. Bei Polyb finden sich kaum Stellen, die sicher hierber zu rechnen sind trotz der Ausführungen Hultschs S. 60 f., wo auch der vergebliche Versuch gemacht wird diese Bedeutung des Präsens zu seiner angeblich dramatisch vergegenwärtigenden Funktion in Beziehung zu setzen. In Wahrheit wird auch hier das Unselbstandige, Relative sichtbar, das der Zeitgebung durch das Praes, hist, sonst anhaftet.

Der letzte Abschnitt No. XXXII S. 64-93 ist dem Plusquamperfekt gewidmet. Nacheinander werden behandelt die Beispiele, wo es Präteritum eines Persekts wie ectipa ist: dann die häufigere, wo es von einer Handlung gebraucht ist, wovon in einer bestimmten Vergangenheit bereits ein Resultat vorlag. Wie leicht sich hieraus ein Plusquamperfektum nach Art des Latein zum Ausdruck der Vorvergangenheit entwickelt, liegt auf der Hand. Polyh hat auch hierfur unzweifelhafte Belege Hultsch S. 76 f.l. obwohl er daneben auch Imperfekt und Aorist von Vorvergangenem braucht. Den Grammatikern der Kaiserzeit erschien bekanntlich in solchen Fällen das Plusquamperfektum als das Normale (s. Hultsch, II. Abhandlung S. 452): den Attikern ist dieser Sprachgebrauch wol noch fremd und dies ein Punkt. wo Polybs sonst dem Attischen gemässer Tempusgebrauch eine Neuerung aufweist. Hultsch S. 67 erkennt bei ihm wenigstens "ein allmähliches Vordringen des Plusquamperfekts in Nebensätzen auf Kosten des Aorists" an. was mittelbar aus der Haufigkeit des Part, Perf. folgt, Andererseits kann man gerade am Plusquamperfektum erweisen, dass Polyb nicht an allen Neuerungen des Kanzleigriechisch teil genommen hat. Er hat keinen Satz wie folgenden in Philipps Brief an die Larissier (geschrieben kurz nach 214 v. Chr.) Z. 28 είπερ ουν έγεγόνει τούτο, ήςτοχήκεις αν οι συμβουλεύσαντες ύμειν . . "wenn dies wirklich geschehen ist, so haben eure Ratgeber . . .", was einerseits an das homerische βεβήκει, andererseits an den allgemein präteritalen Gebrauch des Plusquamperfekts in der Kaiserzeit (Lehrs Quaest, ep. 292 f., vgl. auch Babrius 33, 8) erinnert. Das nachklassische Verbum actoreiv

freilich ist ihm ganz geläutig, sein Lexikon hellenistischer als gewisse Teile seiner Syntax.

Nachdem der Verf. S. 79 ff. die Berührungen des Plusquamperfektums mit dem Imperfekt und S. 83 ff. die mit dem Aorist besprochen, kommt er S. 86 auf die polybianischen Beispiele des nach althergebrachtem Gebrauch anticipatorisch für das Imperfektum gesetzten Plusquamperfektums zu sprechen; er giebt hier jedoch nicht das ganze Material, sonst hätte z. B. das ἐαλώκει 1, 38, 9 aus S. 85 wiederholt werden müssen. S. 87 ff. folgt eine Besprechung der Umschreibungen des Plusquamperfektums mittelst cuνέβαινε, cuνέβη mit Inf. Perf. und ἐτύγχανε, ἔτυχε mit Part. Perf.; an einigen Stellen findet sich sogar pleonastisch cuuβεβήκει mit Inf. Perf.

(Die Umschreibungen mit nv, ncav folgen auf S. 93.)

Den Abschluss bildet ein Gesamtverzeichnis der Plusquamperfekta, woraus auch für die Formenlehre einiges abfällt. Es ergiebt sich -ειcav als die häufigere Endung der 3. Pl. Akt,; ware die Überlieferung des Autors nicht so gut, ware man geneigt - ecav überhaupt auszumerzen. Das Augment fehlt beim Simplex in den best überlieferten Büchern I-V nur einmal (3, 60, 3 δεινώς τεταλαιπωρήκει) gegenüber 37 Stellen mit syllabischem é. In der Komposition fehlt es häufig, doch bemerkenswerter Weise (obwohl der Verf. dies nicht hervorhebt) fast nur in Aktivformen. In den Komposita mit έξ und πρός steht das Augment immer, in denen mit ἀνά, πρό, ὑπέρ nie; die letzteren sind allerdings nur mit je einem Beispiel belegt, wenn man sich nicht 11, 17, 4 zu der äusserst wahrscheinlichen Schreibung προπεπτώκει verstehen mag. Das alles lässt sich wohl begreifen. Gerade im Plusquamperfekt das Augment wegzulassen lag für die hellenistische Sprache nahe, weil in einer ganzen Anzahl von Formen, nämlich bei den mit einem Vokal oder einer Konsonantengruppe anlautenden Verben, der Anlaut des Plusquamperfekts dem des Perfekts gleich war, während Imperfekt und Präsens nur bei langvokalisch oder diphthongisch anlautenden Verben gleichen Anlaut hatten und der Aorist isoliert dastand. Auch die sich allmählich vorbereitende Ausgleichung der Bedeutung zwischen Perfekt und Plusquamperfekt kommt in Betracht. Dass aber diese Tendenz (zur Weglassung des Augments) bei den Komposita früher Erfolge errang, als bei den Simplizia, ist begreiflich. Wo das è- eine Form anlautete, fiel es mehr ins Ohr und haftete daher fester im Gedächtnis, als wo es vermöge einer veralteten Gewohnheit mitten in eine Form hineinfiel. In den Passiyformen hielt sich aber das è fester, weil hier - wenigstens bei wirklich passivem Gebrauch — der Bedeutungsunterschied vom Perfekt schärfer

Im Register vermisst man schmerzlich ein Verzeicht der besprochenen Verba und der kritisch oder exegetis behandelten Stellen.

Basel.

J. Wackernagel.

Psichari J. Études de philologie néo-grecque. Recherch sur le développement historique du grec. Paris E. Bouill 1892. CCXI u. 377 S. gr. 8°. Frs. 22,50.

Für das wachsende Interesse, dessen sich in den le ten Jahren die neugriechische Sprachforschung und Philologische zu erfreuen hat, giebt der von Psichari herausgegebene Sa melband von Arbeiten aus dem Gebiet der mittel- und ni griechischen Philologie einen neuen Beweis: ausser dem Ho ausgeber selbst haben 7 Gelehrte, teils Schüler, teils Fac genossen, zum vorliegenden Bande beigesteuert. Neben 1 men, die schon lange ausgezeichneten Klang haben, find sich eine Reihe jüngerer Gelehrten, welche sich unter P charis Leitung mit dem Mittel- und Neugriechischen besch tigten und die erste Frucht ihrer Studien hier vorlegen. Di die Aufsätze der letzteren (es sind alle ausser den Beiträg von Krumbacher und J. Schmitt) nach einheitlichem Pl und unter unmittelbarer Mitwirkung von Psichari entstand und veröffentlicht sind, zeigt uns die ausführliche Darlegu des Herausgebers selbst (S. CVI ff.).

Eine interessante Studie von Hesseling über den finitiv im Griechischen eröffnet den Reigen (S. 1--44): Gebrauch des Infinitivs wird vom Altgriech, durch die ko und das Mittelgriechische bis zu seinem Verschwinden v felgt. Ob wirklich erst seit dem 14./15. Jahrh. der Infini aus der lebenden Sprache verschwunden ist? (vgl. S. 43). Die Beantwortung der Frage hängt mit der Beurteilu der mittelgriech. Texte zusammen, worin H. natürlich Anschauungen Psicharis vertritt. Eines hat jedenfalls Verf. klar gezeigt: dass das Schwinden des Infinitivs rein griechischer Vorgang ist und nichts mit fremdem E fluss zu thun hat. In der Erklärung der zusammengesetz Zeiten (θέλω γράφει) bekennt sich der Verf. zu Foy, der γράφει usw. erstarrte Infinitive sieht; auch Hatzidakis bekanntlich seine Ansicht zu Gunsten der Foyschen auf geben (Einleitung S. 142 f.).

Der Aufsatz von H. Pernot über dialektische Elemen

TANFORD LINEHALES

im Neugriech, und über die Inschriften von Paros (S. 45-82) hat sich im zweiten Teil die lohnende Aufgabe gestellt. in einem einzelnen Dialektgebiet das Schwinden des alten Dialekts und die Ausbreitung der kolyn an der Hand der Inschriften zu verfolgen: aber diese Aufgabe ist in wenig befriedigender Weise bearbeitet; denn die Wiedergabe und Analyse einiger Inschriften binsichlich ihrer dialektischen oder hellenistischen Bestandteile kann nicht als eine Lösung betrachtet werden; ich halte überdies die Wahl gerade von Paros mit seinen wenigen altdialektischen Inschriften für ungeschickt: man nehme etwa Kreta oder eine andere dorische Insel mit ihrer Fülle inschriftlichen Materials vor, dann wird man jedenfalls zu sehr viel klareren Resultaten kommen. Auch der erste Teil der Abhandlung über die dialektischen Bestandteile des Neugriechischen ist unbefriedigend, im ganzen wie im einzelnen: so ist die Zusammenstellung von Vokalassimilationen ohne kritische Sichtung und bringt keine bestimmten Resultate; dass der Ausfall des c im Zakonischen und anderes mit den altlakonischen Erscheinungen nichts zu thun habe, hat Verf. zwar behauptet aber nicht bewiesen; denn z. B. der Ausfall des intervokal. s. wie er sonst (Chios [Pyrgi], Ikaros, Macedonien) begegnet, ist ganz anderer Art als die entsprechende Erscheinung im Zakonischen, vgl. Hatzidakis Einl. S. 352, KZ. XXXIII 1201). Der Verf. hätte in seiner Polemik gegen Hatzidakis zurückhaltender auftreten dürfen. In einem Punkte aber möchte ich gerne zustimmen: Pernot scheint mir die unteritalischen Zeugen altdialektischen Ursprungs (κλέφτα, φίλα, έφίλαςα) in ihrer Beweiskraft erschüttert zu haben.

Lafoscade behandelt in anziehender Weise das sprachlich wie kulturhistorisch wichtige Kapitel vom Einfluss des Lateinischen auf das Griechische (S. 83—158); wir verfolgen an der Hand reichhaltiger Belege die Geschichte der über ein Jahrtausend dauernden Kulturbeziehungen zwischen Rom und Hellas, wir sehen, wie sich Griechenland gegenüber der Einwirkung Roms in Kultur und Sprache verhalten hat. So ist der Aufsatz eine Art Einleitung zu sprachlichen Einzeluntersuchungen, wie deren eine in dem "Lexikon lateinischer Wörter bei Theophilus und in den Novellen Justinians" vorliegt, das Triantaphyllides (S. 255—277) zusammengestellt hat. Man hätte gewünscht, dass der Verf. über das Fort-

Man könnte allerdings à πὰ πέω = θὰ πάω (và) πέω (Pernot 54) dagegen anführen; aber alle übrigen Fälle sprechen für die Erklärung von Hatzidakis; πέω st. πέω wird der Analogie des lautgesetzlichen πέης = πέςης seine Entstehung verdanken.

leben der verzeichneten Wörter etwas mehr böte als kurze 'remarque générale' S. 276 f. Wichtiger ist die in Ps. gegebene Einleitung (159 ff.), welche die philologisch und sprachwissenschaftlichen Ergebnisse prüft.

Auf einen Lückenbüsser von J. Schmitt über κελατ (278), dessen ai ansprechend durch volksetymologische ilehnung an ἀηδόνι erklärt wird<sup>1</sup>), folgt eine litterarhistorisi Untersuchung desselben Verfassers (279—345), welche den manischen Einfluss in der mittel- und neugriechischen Läratur im allgemeinen, dann eine griechische Nachbildung Boccaccios Theseide im einzelnen erörtert<sup>2</sup>).

Lexikalische Arbeiten beschliessen den Band: Krübacher verfolgt die verschlungenen Pfade des Wortes Zind seiner Verwandten (346—356) — eine schöne und athodisch klare Untersuchung, welche die Geschichte des Woraufhellt, auch wenn man, mit des Verfassers eigenen ske schen Randbemerkungen Byz. Zeitschr. Il 299 ff. den Endpunicht für streng erweisbar erachtet. — M. Pernot verfelexikalisch die intransitive und transitive Bedeutung von Eur (357—366); zur Erklärung vgl. jedoch Hatzidakis 'Αθηνά V 2 — Psichari erläutert (367—374) auf Grund des Vorkomm von ein bei den alten Tragikern und in der modernen Spräentwicklung das Fortleben alter poetischer Wörter und Wert des Neugriechischen für die altgriechische Lexikograph

Psichari hat den Einzelaufsätzen eine grosse Einleit vorausgeschickt, die den Zweck hat in die neugriechise Studien einzuführen; sie behandelt die Methode und Aufgal der neugriechischen Philologie, vor allem die Abstammt und Geschichte der Sprache, das Verhältnis der neuen den alten Dialekten (Kap. II), den fremden Einfluss in Sprac (Kap. III) und Litteratur (Kap. IV), sowie die Beeinflussi anderer Sprachen (vor allem des Türkischen) durch das Gchische (Kap. V), streift auch neugriechisches folk-lore (Kap. und viele andere Fragen und Probleme. Dem Studium neugriech. Volkslebens wird wenig Bedeutung für die Löst der ethnographischen Frage beigelegt, aber wie ich glat sehr mit Unrecht: sind denn die Untersuchungen von Schmidt und vielen andern wirklich bedeutungslos für Zurückweisung von Fallmerayers These?

<sup>1)</sup> Diese Erklärung halte ich für wahrscheinlicher als die I nots (Annuaire de l'École des Hautes Études 1894 S. 87), so la die Gesetze spontaner Diphthongierung nicht schärfer präzisiert si

<sup>2)</sup> Der Aufsatz wird indessen von J. Schmitt nicht als seigenstes Werk anerkannt, weil Psichari ihn ohne die Einwillige des Verfassers umgestaltete; vgl. Lit. Cbl. 1893, 955, Psichari R crit. 1894 (II) 468 und J. Schmitt 'Declaration au public'.

Ich muss darauf verzichten, auf Einzelheiten einzugehen. zu deren Erörterung sich überdies immer wieder Gelegenheit bieten wird. Die Darstellung des Verf. leidet oft an unnötiger Breite: das ist mir besonders in den an und für sich ziemlich unwesentlichen Kapiteln VII u. VIII über den "index bibliographique" und die Arbeiten seiner Schüler aufgefallen 1). Auch das Verzeichnis der Bücher mit über 80 Seiten enthält doch (selbst in anbetracht seiner Bestimmung für Anfänger) gar vieles, was jeder Philologe (auch der Anfänger) eher an anderem Orte suchen wird: denn diese Fülle ist um so merkwürdiger, als da manches Näherliegende fehlt: so fehlen Heldreichs Nutzpflanzen, während seine Fauna Griechenlands genannt wird (S. CLV); von Kind ist nur das Handwörterbuch angeführt — wer aber des Κοντόπουλος 'Αθαναςία кта. nennt, darf auch die Arbeiten von Kind aufzuzählen nicht vergessen. Kieperts Lehrbuch der alten Geographie ist 3- bezw. 4 mal (!) hintereinander genannt, aber es fehlt der für das Neugriechische viel wichtigere Aufsatz desselben Verfassers über die Verbreitung der griechischen Sprache im pontischen Küstengebirge (den ich oben I 150 verzeichnete). Wenn Roschers mythologisches Lexikon und die Aufsätze von Politis zur Volkskunde aufgezählt werden, warum nicht auch Roschers Selene mit dem Anhang des Politis über den Mond in der neugriechischen Volksvorstellung? Auch Thiersch ist nicht vollständig vertreten; Κρινόπουλος, Φερτάκαινα (1889) fehlt; de Cigallas Monographie über Thera (1850) und die von Γρηγορόπουλος über Syme (Athen 1877) konnten mit demselben oder mit mehr Recht genannt werden wie die von Miliarakis über Amorgos. Ich würde auf dergleichen Versehen kein Gewicht legen - sie können bisweilen dem gewissenhaftesten Sammler passieren -, wenn nicht Psicharis weitschweifige, in überflüssiger Weise (sogar in der Art der Abkürzungen) überladene Bibliographie?) den Schein absoluter Vollständigkeit erwecken müsste. Hier wäre weniger mehr gewesen.

Manches ist offenbar mit Absicht weggelassen, so die Arbeiten berüchtigter Dilettanten (H. C. Muller und Konsorten), welche nichts anderes verdienen: aber im Interesse der 'debutants', für die ja die Bibliographie besonders bestimmt

2) Nebenbei bemerkt, wer wird B. Schmidt unter dem Buch-

staben B. suchen, J. Psichari unter J.?

<sup>1)</sup> Ein anderes Beispiel: Ps. sucht (S. LV ff.) mir gegenüber auf ein paar Seiten zu beweisen, dass vergleichende litterarhistorische Forschung ein wesentlicher Teil unserer Disziplin sei—als ob ich das irgendwo bestritten hätte! Ps. legt in meine aus IF. Anz. I 44 zitierten Worte etwas hinein, was mir gar nicht in den Sinn gekommen ist.

ist (S. XCVII), sollten sie wenigstens mit einer Warnungsta versehen irgendwo genannt werden (für den Anfänger orie tieren die Andeutungen z. B. S. CXIII kaum).

Ein Buch ist in der Bibliographie nicht aufgefüh dessen Nichtzitierung ausführlich begründet wird (S. CX) die Einleitung in die neugriech, Grammatik von Hatzidak ich gestehe, ich traute meinen Augen kaum, als ich a Schriften von Hatzidakis mit Ausnahme dieses Buches vi zeichnet fand und die Begründung las 'pour ces deux raiso qu'il est confus et qu'il est de mauvaise foi'. Die Polem gegen Hatzidakis - man möchte fast von einem persönlich Hass reden - hat Ps. geradezu verblendet: ein Satz wie considère le travail de ce linguiste comme désormais n sible à la science" (S. CXII) pralit wirkungslos ab, denn Verdienste von Hatzidakis sind zu bekannt, als dass man r einem solchen dictum Eindruck machen könnte: Ausdrück wie "ces tristes pages" (CXIII) "la sotte mesquinerie cette polémique (CXIV) "ce triste savant" (Rev. crit. 18 II 459) nehmen sich überdies sonderbar aus, wenn man eine anderen den Vorwurf macht "sa science n'est jamais imp sonnelle" (a. a. O. 469). Nahezu alles was Ps. in dem v liegenden Buche geschrieben hat, ist mehr oder weniger gen Hatzidakis gerichtet und zwar immer in persönlich reiztem Ton, einem Ton, den glücklicherweise die Schiff von Ps. - abgesehen von H. Pernot - nicht angeschlag haben 1). Ps. hat seine Streitpunkte in 11 Fragen zusamme gefasst (S. 249). Mir scheint keine dieser Fragen dera dass davon 'Sein oder Nichtsein' eines Gelehrten wie Hat dakis abhinge: es handelt sich fast nur um unwesentliche Nebenfragen, während die Hauptpunkte wie über den Miss charakter der mgr. Texte oder über "l'époque préhistoriq du néo-grec" und verwandte prinzipielle Fragen in dem "qi stionnaire" unerwähnt bleiben. Es will mich dünken, als Ps. in prinzipiellen Dingen sich Hatzidakis mehr genäh hat, als er selbst wohl zugeben wird. Das hat auch Hatzidal in der Erwiderung auf die Angriffe von Ps. (Επιστολή π Th. Reinach 'Αθηνά V u. S.-A.) betont (man vergl. etwa S. X der Etudes, womit ich freilich XIV ff. nicht in Einklang bringen vermag). Ps. kann nicht umhin, seine Theorie der Entstehung der Neutra auf -i(v) statt -iov aufzugeben. gunsten der von Hatzidakis vorgetragenen (225 ff.), entschäd

<sup>1)</sup> John Schmitt hat überdies ausdrücklich gegen die in s nen Aufsatz von Psichari eingefügten Anmerkungen S. 335 u. 1 protestiert (\*Declaration au public S. 6), weil sie gegen Hatzida gerichtet sind.

sich freilich dafür durch eine kleinliche Polemik über Kleinigkeiten. Wo aber Ps. auf seinem prinzipiellen Standpunkt vere harrt (S. XIII ff., 230 ff.), finde ich keine neuen Momente, digeeignet wären den auch von mir vertretenen Standpunkt Hatzidakis' zu erschüttern: darüber und über den Wert der statistischen Methode vgl. IF. Anz. II 180 f. Ich betone dies, weil sich Ps. öfters gegen meine Hatzidakis zustimmenden Sätze wendet 1). Ein Einwand wie der S. CXIV, dass man nach den Grundsätzen von Hatzidakis in mittelgriech. Autoren entweder überall πατέρας statt πατήρ in den Text einsetzen oder zugeben müsse "que l'alternance de ces deux formes ne dépend pas du seul caprice", hat nichts mit der Begründung der These zu thun, dass die mittelgriechischen Texte nur ein sehr unvollkommenes Spiegelbild der gleichzeitigen Volkssprache geben. Wenn ein moderner volkstümlicher Dichter wie Βαλαωρίτης z. B. τὰς ἀκτίνας (neben sonstigem -ες) schreibt, emendieren wir da? oder, wenn nicht, schreiben wir darum die Form der Volkssprache zu? Doch das alles ist bereits besser und ausführlicher von andern gesagt worden; aber "je n'insisterais pas sur ces théories vides de fond, si je ne les trouvais encore adoptées par des linguistes qui débutent dans nos études" (232); vgl. z. B. Hesselings Anschauungen.

Der feindliche Gegensatz zwischen Psichari und Hatzidakis hat leider eine Höhe erreicht, die nicht mehr überboten werden kann. Gegen Ps. wurde neuerdings von Hatzidakis bezw. John Schmitt eine schwere Beschuldigung wissentlichen Plagiats erhoben<sup>2</sup>). Psichari hat den seine persönliche und

 Worauf Psichari an Hatzidakis seine Zeugen schickte (nach den athenischen Zeitungen "Αςτυ 9. Nov. 1893 und Νέα 'Εφημερίς 10. Nov.

<sup>1)</sup> Einen persönlichen Vorwurf gegen mich enthält der Satz S. CXII "il [d. h. d. Ref.] semble même par instants qu'il ait pris les procédés de son maître [d. h. Hatzidakis], dont l'habitude est de faire dire aux autres précisément le contraire de ce qu'ils ont dit". Ich habe von dieser 'babitude' bei Hatzidakis nichts beobachtet: ich selbst fühlte mich von diesem Vorwurf nicht getroffen. Herr Psichari teilte mir auf meine Anfrage brieflich mit, dass er Anz. I 38 im Auge gehabt habe: "Psichari . . . . glaubte aus linguistischen Gründen erweisen zu können, dass Simon Portius ein Kreter gewesen sei". Es ist mir - das gestehe ich unumwunden - ein Versehen passiert, das ich nicht entschuldigen, aber wenigstens erklären will. Als ich den Satz niederschrieb, war mir nur die Gegensätzlichkeit zwischen Legrands Feststellung und der Beweisführung Psicharis im Kopf: beim Überfliegen der schon längere Zeit vorher gelesenen Stelle Psicharis übersah ich, dass er kretischen Ursprung zurückweist; Ps. schliesst vielmehr auf eine der anderen Inseln des ägäischen Meeres. Ich bitte also meinen Satz in diesem Sinn zu berichtigen: die in meinen Worten ausgedrückte Gegensätzlichkeit ("Portius stammt aus Trapezunt") wird jedoch dadurch nicht aufgehoben.

wissenschaftliche Ehre treffenden Vorwurf zwar entschi zurückgewiesen, doch muss noch abgewartet werden, er auf die detaillierten Angaben John Schmitts antwe wird. Ich gestehe, dass mir diese persönliche Kampfy sehr unsympathisch ist, und dass es besser wäre, wenn die Streitenden künftig ignorierten statt sich weiter mit sönlichen Vorwürfen zu bekämpfen — denn die Wissense wird durch solche um kein Iota gefördert.

Freiburg i. B., Februar 1894. A. Thumb.

Kleinschmidt G. Rechtsanwalt, Zwei lemnische Inschri Separatabdruck aus Heft III der Zeitschrift des Inster ger Alterthumsvereins. Insterburg, C. R. Wilhelmi. 1 19 S. 8°.

S. 1: "Wenn die Mitglieder unserer Altertumsgeschaft fragen: Was gehen uns die lemnischen Inschriften so lautet die Antwort: wir sind die Nächsten dazu. Ge das Litauische und die lettischen Sprachen geben den Sc sel zu ihrer Entzifferung". S. 18: "Das Pelasgische und E kische gehören zu den lettischen Sprachen ebenso wohl, das heutige Albanische, für dessen Zugehörigkeit zu lettischen Sprachen der Nachweis von G. Meyer geliefert S. 4: "haralio des Königs = lit. karalus König"; ge hätte sich Karl der Grosse gefreut, hätte man ihm aus schriften beweisen können, dass die lemnischen Etrusker sfast anderthalb Jahrtausende vor ihm ihre Herrscher nach benannt haben. Dass Paulis bekannter Scherz einmal win Ernst umgesetzt werden, wer konnte das ahnen?

K B

Jeep L. Zur Geschichte der Lehre von den Redeteilen den lateinischen Grammatikern. Leipzig Teubner 1 XVIII und 316 S. gr. 8°. M. 8.

Unter den zahlreichen Arbeiten über lateinische G matiker, die seit dem Abschluss der grossen Keilschen Sa lung veröffentlicht worden sind, nimmt das Jeepsche V namentlich deshalb eine hervorragende Stellung ein, es nicht eine Einzelfrage oder einen einzelnen Autor Gegenstand der Untersuchung macht, sondern einen He

<sup>1893) —</sup> eine neue Art der Erledigung wissenschaftlicher Diffizen. Zur Sache vgl. Hatzidakis Ἐπιστολή πρός Th. Reinach S J. Schmitt Déclaration au public (o. O. u. J.) und Psichari R critique 1893 (II) 467 ff.

theil der bei den Artigraphen niedergelegten Lehre selber im Zusammenhange darstellt und beleuchtet. In einem kleineren Abschnitte berührt sich der Inhalt mit Fröhdes 'Anfangsgründen der römischen Grammatik' (Leipzig 1892), obwohl die Ausführung selber durchaus verschieden ist. In dem Hauptabschnitt ist Jeep ohne Vorgänger; denn die trefflichen Arbeiten von Schmidt, Schömann und Steinthal haben teils verschiedene teils viel weiter gesteckte Ziele, so dass der lateinische Teil dabei zu kurz kommt.

Die uns erhaltenen Lehrbücher der lateinischen Grammatik, denen wir die Kenntnis der seit Remmius Palaemon mehr und mehr durchgebildeten Theorie verdanken, gehören fast durchweg ins 4. bis 6. Jahrhundert. Sie gleichen sich im ganzen und grossen ausserordentlich, was nicht zu verwundern ist, da sie dieselbe Lehre im Anschluss an dieselben oder doch sehr ähnliche Quellen darbieten. Es ist deshalb sehr wohl erklärlich, dass Jeep das Bedürfnis empfand, der Darstellung eine litterarische Einleitung vorauszuschicken, "in welcher die hauptsächlichsten Grammatiker ihrem Inhalt und ihrer gegenseitigen Stellung nach, soweit diese überhaupt bestimmt werden zu können scheint, behandelt werden,". Diese Einleitung erstreckt sich auf die wichtigsten Quellenwerke von Charisius bis Eutyches und Phocas herunter. Bei der Mangelhaftigkeit unserer Überlieferung ist es begreiflich, dass sich über manche Auffassungen streiten lässt; doch ist die gegebene Übersicht für die Orientierung durchaus willkommen und für die Einzelprobleme vielfach förderlich.

Der Lehre von den Redeteilen, welche das eigentliche Rückgrat des grammatischen Lehrgebäudes bildet, gehen in der Regel eine Anzahl einleitender Abschnitte vorher, dieselben die Fröhde a. a. O. nicht eben glücklich als Anfangsgründe der römischen Grammatik bezeichnet hat. Man handelte zuerst - wenn auch nicht immer in derselben Anordnung - über Begriff und Wesen der ars und der ars grammatica; darauf folgte ein Abschnitt de voce, der mit der Definition begann, zugleich auch die Frage erörterte, ob die vox corporalis oder incorporalis sei. Daran schloss sich das Kapitel de litteris oder de elementis, welche Bezeichnungen in einander überflossen, obwohl sie ursprünglich verschiedene Bedeutung hatten. Hier wurde die Lehre von den Akzidentien oder Verhältnissen der Laute sowie ihrer Klassifikation besprochen, meist auch die Geschichte des Alphabets. Der Abschnitt de syllaba greift in das Gebiet der Prosodie über, ebenso der damit zusammenhängende de communibus syllabis. Den Abschluss bildet die Lehre de dictione, die bei Priscian als pars minima orationis constructae definiert wird. Alle diese Abschnitte finden sich

auch bei Fröhde besprochen. Während aber dieser die einzelnen Stellen ausschreibt, ihre gegenseitigen Beziehungen beleuchtet und den Zusammenhang mit der griechischen Lehre verfolgt, giebt Jeep die Fundstätten der wichtigsten Lehren nur durch Zahlen an, verzichtet auf die Heranziehung der griechischen Quellen und beschränkt sich darauf, die bei den meisten Grammatikern im wesentlichen zusammenstimmende Tradition darzulegen und dabei mit einigen Worten auf die abweichenden Ansichten Einzelner zu verweisen.

Der Hauptteil des Werkes, auf den der Titel hindeutet, beginnt auf S. 122. Die Zahl der Redeteile ist bei den Lateinern dieselbe wie bei den Griechen; denn während der im Griechischen als besonderer Redeteil geltende Artikel bei den Römern fehlte, sonderte man im Gegensatz zu den Griechen die Interjektion von den Adverbien und fasste sie als S. Redeteil. Allerdings fehlte es nicht an Opposition; ich verweise auf Umbrius Primus. Ihm gegenüber hat es auch Grammatiker gegeben, die durch weitere Ausscheidungen 9, ja sogar

10 und 11 Redeteile ausklügelten.

An der Spitze der traditionellen 8 Redetheile steht das Nomen, mit dessen Definition die Lehrbücher beginnen. Es folgen alsdann die Akzidentien des Nomen; als solche galten qualitas, genus, figura, numerus, casus. Diese Verhältnisse werden auf S. 125-141 besprochen; dann kommt ein Anhang. der die vorausgehende Darlegung ergänzt. Hier wird gehandelt über Patronymica und Possessiva, über Denominativa, Verbalia, Comparativa, Superlativa, Diminutiva; ferner wird das Epitheton besprochen und die Versuche Priscians, den Unterschied zwischen Beiwort und dem durch dieses bestimmten Hauptwort schärfer zu betonen und so der Absonderung des Adjektivum vorzuarbeiten; zuletzt werden noch ausführlich die Deklinationsreihen des Nomen behandelt, wobei gegen die Annahme, dass Palaemon der eigentliche Ordner der Deklinationen gewesen sei, vorsichtige Bedenken geäussert werden. Auf das Nomen folgt S. 173-185 das Pronomen mit seinen Akzidentien (qualitas, genus, figura, numerus, casus, persona): auf S. 185-259 der wichtige Abschnitt de uerbo mit seinen 7 oder 8 oder auch 9 Akzidentien (qualitas, genus, figura. numerus, modus, tempus, persona, coniugatio; unter qualitas begreift Donat modi und formae, kommt also zur Siebenzahl. während Sacerdos neben der qualitas noch modi und formae zählt, mithin 9 Akzidentien annimmt). Es folgen alsdann Partizipium (S. 259-268), Adverbium (S. 268-282), Konjunktion (S. 283-288), Präposition (S. 288-292), Interjektion (S. 292-294). Den Schluss bilden ein index rerum und ein index locorum.

Die Methode, die Jeep in diesem Hauptteile befolgt, ist genau dieselbe, wie vorher: nur sind die Darlegungen eingehender. Zunächst wird die traditionelle Lehre vorgeführt: im Anschluss daran werden die Abweichungen Einzelner in wohlgeordneter Reihenfolge erörtert. Es ist anzuerkennen, dass der Verfasser das Ziel, das er sich gesteckt hat, vollkommen erreicht hat. Wem es also darum zu thun ist, einen Einblick in die Einrichtung und den Inhalt der antiken Lehrbücher zu gewinnen, wird an diesem Werke ein bequemes und willkommenes Hülfsmittel haben. Aber auch der Spezialforscher wird sich an vielen Stellen gefördert finden. Widerspruch gegen Einzelnes zu erheben will ich an dieser Stelle unterlassen: was ich aber nicht unterlassen will, ist der Ausdruck des Bedauerns, dass Jeep seine Aufgabe in der charakterisierten Weise begrenzt hat. Zwar kann ich es einigermassen verstehen, wenn er darauf verzichtet, die griechischen Quellen heranzuziehen; das Werk von Steinthal hat das Wichtigste vorweggenommen; die Aufgabe aber, Steinthals Darlegungen zu kontrolieren, zu ergänzen und zu erweitern ist in der That nicht grade verlockend. Doch wird sich wohl auch hier noch ein Stück weiter kommen lassen: und auf alle Fälle ist es klar, dass ein befriedigendes Verständnis der lateinischen Lehre nur unter steter Heranziehung der griechischen möglich wird. Weit mehr aber bedaure ich, dass auch im Übrigen der historische Gang allzu sehr durch die systematische Darlegung verdunkelt wird. Ich kenne zwar die Schwierigkeiten, die einer genetischen Entwicklung der einzelnen Lehren im Wege stehen; sie sind jedoch nicht überail gleich gross, um den Versuch als aussichtslos erscheinen zu lassen. Ich habe einen Teil der Arbeit, die Jeep geleistet hat, für private Zwecke gemacht, und glaube, dass wir die Entwickelung mehrfach recht gut verfolgen können. Der Verfasser hat grade auf den Teil der Untersuchung verzichtet, der bei dieser trockenen Materie den meisten Reiz gewährt. Mich will es bedünken, als habe Jeep diesen Mangel selber empfunden und als seien diesem Gefühl einige Abschnitte der Vorrede entsprungen. Vielleicht wäre es auch vielen willkommen gewesen, wenn der Verfasser die Terminologie und ihre Geschichte etwas konsequenter ins Auge gefasst hätte; ich besitze eine Sammlung und verdanke derselben manche Förderung auch in allgemeineren Fragen. Doch dürfte es vielleicht zwecklos erscheinen, mit dem Verfasser über das Ziel zu rechten, das er sich gesteckt hat. Auf keinen Fall sollen diese Bemerkungen den Wert und die Nützlichkeit des Gebotenen herabsetzen.

Jena.

Weigand G. Die Aromunen. Ethnographisch-philologischhistorische Untersuchungen über das Volk der sogenannten Makedo-Romanen oder Zinzaren. Zweiter Band: Volkslitteratur der Aromunen. Leipzig J. A. Barth 1894. XVIII u. 383 S. gr. 8°. M. 8.

Erster Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (Rumänisches Seminar) zu Leipzig. Herausgegeben auf Kosten des Kgl. rumänischen Kultusministeriums von dem Leiter des Instituts Dr. Gustav Weigand. Leipzig J.

A. Barth 1894. IX u. 155 S. gr. 8°. M. 3.

Dr. Weigand hat sich auf zwei nach der Balkanhalbinsel unternommenen Reisen mit der Sprache des gewöhnlich Makedo-Rumänen genannten Volkes beschäftigt. Als erste Früchte dieser Studien waren von ihm zwei kleinere Arbeiten erschienen. 'Die Sprache der Olympo-Walachen', Leipzig 1888, und 'Vlacho-Meglen', Leipzig 1892. Beide gaben, trotz einzelner ihnen anhaftender philologischer Mängel, wertvolle Beiträge zur Kenntnis einer Sprache, deren Untersuchung einerseits für die Lösung der vielumstrittenen Frage über den Ursprung der Rumänen, andrerseits für die Beurteilung vieler Verhältnisse der übrigen Balkansprachen, besonders des Bulgarischen und des Albanischen, wichtige Ergebnisse verspricht. Besonders die Schrift über Vlacho-Meglen hatte uns die Bekanntschaft eines Dialektes vermittelt, der sich scharf von den übrigen auf der Balkanhalbinsel gesprochenen rumänischen Mundarten abhebt. Die ganze Summe seiner Forschungsergebnisse will nun Weigand in einer grossen, auf fünf Bände berechneten Publikation niederlegen, von denen der erste den Reisebericht und ethnologische Mitteilungen enthalten soll. der dritte ein etymologisches Wörterbuch, der vierte die Grammatik, der fünfte Studien. Der zweite, bereits erschienene, bringt eine Anzahl prosaischer und poetischer Texte samt einem Glossar. Die Veröffentlichung erfolgt mit Unterstützung der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschatten zu Leipzig.

Der vorliegende Band ist das Wichtigste, was überhaupt bis jetzt über das Rumänische der Balkanhalbinsel gedruckt worden ist. Die früher bekannt gemachten Texte, nicht sehr gross an Zahl, litten meistens an erheblichen Ungenauigkeiten in der Aufzeichnung, die durch wenig konsequente Umschreibungen der Laute noch gesteigert wurden. W. hat eine Schreibung mit lateinischen Buchstaben angewendet, mit der man im Ganzen einverstanden sein kann. Man könnte vicleicht die Frage erörtern, ob nicht ein engerer Anschluss an die nun ja so ziemlich festgestellte Orthographie des Rumänischen vielleicht empfehlenswert gewesen wäre, z. B. 8 für

s, für ts und anderes; besonders bei der Anwendung von und u für die beiden gedeckten Kehlvokale = a, a foder i) im Rumänischen macht sich die Verschiedenheit der Transskription manchmal störend fühlbar. Auch für die Benennung 'Aromunen' vermag ich mich nicht zu erwärmen, sie wird den wenigsten, die den Titel des Buches lesen, verständlich sein. Wir nennen jetzt allgemein die Bewohner des Königreichs und der angrenzenden Teile Ungarns 'Rumänen'; der Name 'Romunen' oder 'Rumunen' den z. B. noch Miklosich brauchte, ist wohl ziemlich ganz abgekommen. Bei Weigand handelt es sich um die allernächsten Verwandten dieser Rumänen; warum soll man also nicht auch im Namen diese Zusammengehörigkeit zum Ausdrucke bringen? Makedonische Rumänen ist gewiss wenig passend; aber warum nicht Südrumänen odes Balkanrumänen oder (von ihren Hauptsitzen) Pindusrumänen?

Den Hauptstock der mitgeteilten Texte bilden die Lieder, 117 an der Zahl, die vom Herausgeber in 10 Abschnitten gruppiert worden sind, deren jedem eine orientierende, über einzelnes Folkloristische und Sprachliche Auskunft gebende Einleitung vorangeht. Die beigefügte deutsche Übersetzung macht die Sammlung auch dem Forscher über vergleichende Volksliederkunde benutzbar. Im ganzen erscheinen die Südrumänen in diesen Liedern als ein nüchternes und poesieloses Volk, dem Schwung der Gedanken und des Ausdruckes in gleicher Weise abgehen. Eine Vergleichung mit den griechischen, albanischen und slavischen Volksliedern wird festzustellen haben, wie viel Eigentum der Rumänen, wieviel entlehnt ist. Die beiden mitgeteilten Balladen sind dem Stoffe nach fremd; die eine ist eine Version der Lenorenballade, über deren Vorkommen auf der Balkanhalbinsel kürzlich Schischmanow IF. IV 412 ff. gehandelt hat, die andre das ebenfalls weit verbreitete Lied von der Artabräcke (oder der eingemauerten Frau des Baumeisters), wovon ich unten noch ein Wort sagen werde. Auf die Lieder folgen neun Märchen und eine Anzahl Rätsel, Sprichwörter, Grussund andre Formeln, Spiele. Was bisher von südrumänischen Märchen veröffentlicht ist, führt W. S. 214 auf. Dabei sind W., wie es scheint, die sechs Märchen entgangen, welche in der bulgarischen Märchensammlung von Schapkarev stehen (Sbornik ot blgarski narodni umotvorenija II 1, S. 491-514, Sofia 1894), in kyrillischer Schrift und mit bulgarischer Ubersetzung. Durch eines derselben widerlegt sich W.s Ansicht (S. 211), dass den Südrumänen die Tiermärchen unbekannt seien: No. 279, S. 506 'Lupul kodžabaš' ist ein echtes und rechtes Thiermärchen: eine südslavische Parallele dazu (aus der Sammlung von Valjavec) steht bei Krauss, Sagen und Märchen der Südslaven I No. 1, vgl. was ich im Archiv für slav. Philologie VII 312 an Parallelen dazu beigebracht habe. Ein anderes dieser Märchen (No. 276, S. 494) omlu tsi kaftea ndreptu nunŭ ist darum interessant, weil es eine Variante zu dem bekannten Märchen vom 'Paten des Todes' giebt; es ist ebenso wie die bulgarische Version im 1. Teile der Schapkarevschen Sammlung No. 112 in der reichhaltigen Parallelensammlung von Joh. Bolte in der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 1894 S. 34 ff. nachzutragen; hier fehlen auch die beiden Märchen aus der Haute-Bretagne, Arch. trad. pop. 1V 423 ff., die zusammen eine Parallele zu dem südrumänischen ergeben.

Das Glossar umfasst sämtliche in dem Buche vorkommende Wörter; von einer etymologischen Deutung der einzelnen ist abgeschen, sie ist dem dritten Bande des Werkes vorbehalten. Unter etwa 1160 etymologisch klaren Wörtern sind ungefähr 650 lateinische, 250 griechische, 150 türkische, 70 slavische, 40 albanische. Den Schluss des Buches bilden zwei Exkurse, der eine über dialektische Verschiedenheiten im Südrumänischen, der andre über die Methode beim Sammeln von Volkslitteratur zu sprachwissenschaftlichen Zwecken.

Zur Förderung rumänischer Sprach- und Litteraturstudien hat die rumänische Regierung für ein Institut für rumänische Sprache die Mittel bewilligt, das unter der Leitung von Dr. Weigand steht und an die Universität Leipzig angelehnt ist. Sein erster Jahresbericht liegt vor. Er enthält drei Abhandlungen. Dachselt giebt eine Predigt heraus, die sich in einem von Weigand in Ochrida gefundenen Manuskripte findet, mit Übersetzung und Glossar. Schladebach handelt über die Ballade von der Artabrücke. Die Arbeit ist die schwächste der in dem Hefte vereinigten, der Verf. ist nicht weit über die trefflichen Darlegungen von Syrku im Journal des Ministeriums für Volksaufklärung 1890, Februar, S. 310 ff. hinausgekommen. Die südrumänische Version steht (aus den Mostre) auch in Gasters Chrestomathie roumaine II 276 ff. Von den griechischen Fassungen fehlen mehrere, z. B. die aus Epirus, Μνημεία I 82, aus dem Peloponnes, Δελτίον Ι 555 und bei Papazafiropulos Περιcυναγωγή 122: aus Kappadokien Δελτίον Ι 716 und bei Lagarde Neugriechisches aus Kleinasien No. 43 u. 44. Über das Bauopfer hat auch Andree Ethnographische Parallelen und Vergleiche 1 18 ff. gehandelt. Endlich teilt der Herausgeber S. 122 ff. 'Istrisches' mit, einige Märchen und Schwänke im Dialekt der istrischen Rumänen, deren Sprache uns auch nach den Arbeiten von Miklosich (Rumänische Untersuchungen I) und

Maiorescu (Itinerar in Istria, Jassi 1874) noch immer nicht genügend bekannt ist.

Wir sehen dem Fortgange der beiden von Weigand begonnenen Werke mit Spannung entgegen. Besonders die von ihm in Aussicht gestellte Untersuchung der rumänischen Dialekte Süd-Ungarns verspricht die interessantesten Resultate. Es ist zu wünschen, dass das, was hier auf rumänischem Gebiete geschieht, vorbildlich werden möge für ähnliche methodische Sammlungen und Forschungen auf dem Gebiete des Bulgarischen, Albanischen und der nordgriechischen Dialekte. Dann erst werden wir mit Sicherheit darüber urteilen können, was allen diesen Balkansprachen gemeinsam ist, worin sie aufeinander eingewirkt haben und was in ihnen etwa Überbleibsel einer oder mehrerer früher dort gesprochenen vorarischen Sprachen ist.

Graz.

Gustav Meyer.

Müllenhoff K. Deutsche Altertumskunde. Dritter Band. Berlin Weidmann 1892. XVI, 352 S. gr. 8°. M. 10.

Das ist der Abschluss der Untersuchungen zur alten Geographie und die Aufnahme der Frage nach der Entstehung unseres Volksstammes. Der vierte Band wird ein Kommentar zur Germania sein, aber, wie der Hrsg. Prof. Rödiger-Berlin mit Bedauern verkündet: auch dieser wird ein zusammenhängendes Bild von der Entfaltung der Germanen nicht bringen. Wir werden also, wenn die Müllenhoffsche Deutsche Altertumskunde vollends ausgegeben sein wird, immer noch keine Deutsche Altertumskunde besitzen. Zur Beurteilung des 3. Bandes ist zu beachten, dass damit 1872 begonnen worden ist; manches davon geht bis in den Anfang der 60er Jahre zurück, für den Abschnitt 'Ursprung der Germanen' ist im wesentlichen ein Vortrag von 1876 beibehalten. Der Artikel Goten ist (aus Ersch und Grubers Enzyklopädie) wiederholt, desgleichen das Programm über die Weltkarte und Chorographie des Augustus, die Abhandlung über die Skythen und die griechischen Inschriften aus Südrussland (Rödiger macht selbst darauf aufmerksam, dass die Sammlung Latyschevs noch nicht verwertet worden ist). Vieles ist nur fragmentarisch erhalten und das Ganze wohl ein Band aber kein Buch. Das bei dem Skythenproblem erprobte Verfahren hat M. auch auf Ligurer und Iberer angewendet, um einen Ausblick auf die Urbevölkerung Europas zu thun und daran schliesst sich auf 10 Seiten die Abhandlung über den Ursprung der Germanen. Verners Entdeckung hatte M. noch

einmal zu eingehenderen grammatischen Studien angere die Fortschritte seit 1879 'mochte' er nicht mehr ausnütz Gleichwohl wagt er das kühne Wort, die Sprache habe Nation gemacht, als sie am Fusse der Karpathen von 'künftigen' Italikern sich abgezweigt und im Lande Oder und Elbe sich angesiedelt hatte. Die fundamentalen eignisse in der Urzeit germanischen Sprachlebens recht M. mit ein unter die Akklimatisationskrisen in der net Heimat. Wie er auf dem Boden dieser Theorie in den spra lichen Veränderungen auch noch das 'Aufraffen zu net Kraft' erkennen wollte, verstehe ich nicht. Aber freilich meint auch, das Akzentgesetz sei mit 'fürchterlicher logisch Einseitigkeit' erfolgt und in ihm komme der heroische Ge unseres Altertums zum Ausdruck. Im Gegensatz dazu fin ich in der Notiz, dass in der Ausgestaltung des episch Stils die Veränderungen des idg. Satzbaues begründet lieg eine sehr beachtenswerte Anregung. Ich glaube, es w richtiger gewesen, wenn man die nachgelassenen Material zur Deutschen Altertumskunde mit den früher erschienet Einzelabhandlungen zu kleinen Schriften vereinigt -Gutschmidschen vergleichbar - hätte erscheinen lassen.

Jena.

Fr. Kauffmann.

Noreen A. Altnordische Grammatik I. Altisländische altnorwegische Grammatik unter Berücksichtigung des nordischen. 2. Aufl. Halle Max Niemeyer 1892. XII 314 S. 8°. M. 6.

Die neue Auflage der Noreenschen Grammatik ersche in wesentlich veränderter und vermehrter Gestalt, ungefi 100 Seiten mehr enthaltend als die frühere. Diese bed tende Vermehrung des Stoffes hat einen grossen Nacht So wie das Buch jetzt vorliegt, ist es für den Anfänger ka zu brauchen, es wird ihm Wesentliches vom Unwesentlich zu scheiden sehr erschwert. Ich glaube, Noreen wird entschliessen müssen, dem Beispiele Braunes zu folgen, wie dieser, einen Auszug für Anfänger aus der grösse Grammatik zu veröffentlichen. Der Dank der Lernenden Lehrenden wäre ihm gewiss. Mit einem solchen Aus würde er auch im Rahmen der Sammlung bleiben, die ku Grammatiken darbieten wollte und "besonders Anfäng zur Einführung in das philologische Studium der betreff den Sprachstufe dienen" sollte. Besonders bedacht bei Vermehrung ist die Lautlehre, während im Verhältnis zu die Formenlehre etwas kümmerlich davon gekommen

Veranlasst worden ist diese ungleiche Behandlung wehl durch den Umstand, dass die grammatische Arbeit des letzten Jahrzehnts sich hauptsächlich auf dem Gebiet der Lautlehre bewegte. Gar nicht behandelt sind die Wort- und Satzbildung. und ich möchte den Wunsch aussprechen, dass auch diesen Gebieten bei einer event. neuen Auflage einige Kapitel gewidmet werden möchten. Zu loben ist dagegen, dass ein kurzer Abschnitt über die Betonung hinzugekommen ist, wie überhaupt in der Lautlehre die Wirkungen verschiedenartiger Akzentverhältnisse bei weitem ausführlicher behandelt worden sind, als dies in der ersten Auflage der Fall war. Sehr dankenswert ist auch die ausführliche Übersicht über die Quellen, ferner ist für die Benutzung des Werkes von Wichtigkeit, dass sich jetzt der Index nicht wie früher nur über die Formenlehre, sondern über das ganze Werk erstreckt. Gegenüber diesen willkommenen Erweiterungen ist dagegen eine Kürzung bedauerlich, die das erste über die Runen handelnde Kapitel erfahren hat. Warum sind hier die Runenzeichen fortgelassen? Gerade in Deutschland hat doch der Anfänger so wenig Gelegenheit, sich einmal diese alten Zeichen anzusehen. Für eine neue Auflage möchte ich also meinen Wunsch um Wiederaufnahme dieser zu Unrecht ausgemerzten ehrwürdigen Zeichen an dieser Stelle ausgesprochen haben.

Es sei noch gestattet auf einige Einzelheiten einzugehen, sowie einige Hinweise auf nach dem Druck der Grammatik erschienene Litteratur zu geben. § 38, 3 und § 177, 2 sind schlecht gefasst; h wird doch nicht vor l, n, r zu tonlosem l, n, r, sondern die Konsonantengruppen hl, hn, hr werden zu tonlosem l, n, r.

Zu den §§ 40, 41, 201, 206, 217, 218 möchte ich folgendes bemerken. In einem soeben erschienenen Aufsatz im Ark. f. nord. fil. IX 254 ff. behandelt A. Kock supradentales l und n im Nordischen und kommt zu dem Resultat (S. 268), dass im Urnordischen l, n dentale Laute waren als Längen. Für kurz l, n gelten folgende Regeln: sie waren dental 1) im Anlaut, 2) in unmittelbarer Verbindung mit Dental, ausser wenn ein Dental folgte, mit dem sie erst durch die gemeinnordische Synkope zusammenstiessen. 3) wahrscheinlich nach Vokal mit Infortis. Sonst waren sie supradental. Als Beweis für die verschiedene Qualität des nn und des n weist er auf ihre verschiedene Behandlung vor r hin und wählt das Beispiel mannr zu mahr, aber sonr zu sonr (nicht \*sohr). Dies Beispiel scheint mir nicht glücklich gewählt. In sonr haben wir ein aus R entstandenes r. Nun wird nn vor R zu nn, vgl. menn aus \*mann(i)R. Es ergiebt sich also schon für die Zeit als R noch nicht zu r geworden eine verschiedene Behandlung des nn und n vor diesem Laut. Das r in mannr kann nicht aus älterem R hervorgegangen sein, denn sonst hätte \*mann entstehen müssen, nicht mannr. Hatte man schon in gemeingermanischer Zeit einen konsonantischen Nominativ dieses urspr. u-Stammes gebildet, mit Übernahme des aus nut entstandenen un anderer Kasus, wie des Gen. Dat. Sg., (eine Bildung, die aber auch bei der Verschiedenheit von

got. manna gegenüber den Formen der westgerm. Dialekte, ei zelsprachlich sein kann), so ist uns diese Form nicht mehr erhalte wenn man sie nicht etwa in dem erst spät auftauchenden man finden will, das gewöhnlich für ein Lehnwort aus dem Deutschi angesehen wird. Die Form mannr zu mahr kann also erst Ne bildung einer Zeit sein, in der R schon zu r geworden ist.

So scheint auch Noreen § 217, 4 b die Sache aufzufasse wenn auch der Ausdruck nicht ganz deutlich ist. Es wäre al vielleicht, um die verschiedene Qualität des nn und n zu zeige besser gewesen, wenn Kock zweierlei Gegenüberstellungen gemac

hatte:

a) menn aus mann(i)R, aber vinr aus \*vin(i)R

b) ipri aus \*inn(e)ri, aber pore aus \*ponre (nicht \*popre; Dat. 8

von honarr).

Vielleicht sind Falle wie tehr, N. Pl. von tonn, aus tenn gubr aus gunnr ähnlich aufzufassen wie mabr, d. h. als Neub dungen zur Zeit als R schon r geworden. Zwar sagt N. § 2 dass k schon vorlitterarisch - am frühesten nach dentalen ur interdentalen Konsonauten - mit altem r zusammengefallen si daher stände (§ 217, 4b) br lautgesetzlich, wo nn aus nb entsta den sei. Dem widersprechen aber die von ihm selbst angeführts tenn neben tehr und die Eigennamen auf -unn neben dem Su stantiv uhr aus unnr. Bei diesen letzten Fällen könnte man dari denken, dass die verschiedene Behandlung der Lautgruppe etw mit der Verschiedenheit der Betonung zu thun hätte, so dass hauf tonig unnr, upr entstanden wäre, nebentonig unn. Doch ste einer solchen Auffassung das haupttonige tenn entgegen. werden also in den Formen auf enn die lautgesetzlichen zu sehr haben, in denen auf -br Neuschöpfungen wie in mabr. Dass tei eine Neubildung wäre, ist sehr unwahrscheinlich, menn, an d man etwa denken könnte, liegt doch zu weit ab,

Die dritte Regel Kocks für kurzes l, n lautete, dass sie wah scheinlich nach Vokal mit Infortis auch dental waren, in allen übi gen Fällen als in den unter 1) 2) 3) genannten, also unter ande auch nach Vokal mit Fortis waren sie supradental. Dazu stimt die verschiedene Behandlung von nnR und nr in menn und vin dentales nnR wurde zu nn, supradentales nR blieb erhalten. Aus heitenn aus \*haitinak würde hierzu passen, n war dental nach Vokal mit Infortis, geht also denselben Weg wie das dentale lang n, d. h. dentales kurzes n+R wird nn. Wie aber sind Fälle w steinn aus \*stainan oder die 3. Sg. Präs. skinn zu skina (§ 217, aufzufassen? Diese scheinen doch bei Fortisbetonung auch a dentales n hinzuweisen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei I ur U. ketell entspricht heitenn, heill steinn, selr aber ist vinr zu ve gleichen. Die Formen, in denen tt nach kurzem Fortisvokal scheint, wären dann Neubildungen. Sind also den Fällen, iu den kurzes l, n dental war, auch noch die Wörter anzureihen, in dent t, n nach Diphthong oder langem Vokal mit Fortis steht? Jede falls aber wird man zum § 41, der nur dentales und gutturales kennt, noch ein supradentales (kakuminales) hinzufügen müsse Im \$ 43 wird als Aussprache des z nur ts und ss angegeben, wo hauptsächlich im Anschluss an Hoffory. Dass aber z zuweilen auc die Gestung von s haben kann, war schon früher von Gislaso Wimmer und Vigfusson ausgesprochen worden. Einige Rein schienen mir für diese Ansicht zu sprechen, so dass ich mich, wei auch noch zweifelnd, ihnen auschloss (Skaldenspr. S. 79 u. S. 2 Anm. 1). Diese Zweifel sind jetzt beseitigt durch die Fülle vo

Beispielen, die Gislason (Udvalg af oldn. skjaldekvad S. 133) giebt

für die Reime zt: st und zk: sk. Vor t und k wurde z (ts: zu s. Zu § 51, 1a vergleiche man jetzt Larsson Ark. f. nord. fil. IX S. 117 ff., der es wahrscheinlich macht, dass zur Zeit der ältesten isl. Handschriften, also ca. 1200, in zusammengesetzten Wörtern, deren erster Teil ein einsilbiges Wort mit langem Vokal war und deren zweiter Teil in der ersten Silbe gleichfalls langen Vokal hatte, der exspiratorische Hauptakzent auf der zweiten Silbe des

Wortes geruht hat.

Die Darstellung der i-, u- und w-Umlaute (§ 63 ff., § 70 ff.) bewegt sich im Rahmen der durch Kock begründeten Annahme verschiedener Perioden, in denen Umlaut teils eintrat, teils nicht eintrat. Diese Theorie dürfte erschüttert sein durch die Arbeiten von Wadstein, Fornnorska homiliebokens ljudlära S. 42 ff., S. 142 ff., Sv. landsm. XIII5 5 ff., PBrB. XVII 412 ff. Doch sind auch zu vergleichen Kock Sv. landsm. XII 7 3 ff. und Ark. f. n. fil. VIII 256 ff. Jedenfalls wird eine künftige Darstellung dieser Umlaute sich mit Wadsteins Ansichten auseinander zu setzen haben 1). Zu § 124, über den Übergang von i in e, sowie über die norwegische Vokalharmonie ist jetzt gleichfalls Wadstein zu vergleichen PBrB. XVII 424 ff. 2).

Den aus der 1. Auflage auch in die neue übernommenen Unterschied im § 141 zwischen gop, das vorzugsweise von den heidnischen Göttern und gub, das besonders den christl. Gott bezeichnen soll, habe ich schon in Acta Germ. I 377 als einen unberechtigten zurückgewiesen. Im § 194 wird der Wandel von u zu b behandelt und ein Reim des Porbiorn Disarskald aus dem 10. Jahrh. Suivor : life angeführt. Ich vermag das Vorkommen dieses Wandels für das 10. Jahrh. durch zwei weitere Reime zu stützen, týframra : tíva þjóþ. h. hvinverski und ofrak : sævar Ulfr Uggaron, vgl. Kahle Sprache d. Skalden S. 68 f. Der Übergang von rn in nn scheint schon weit früher eingetreten zu sein als Noreen § 212, 2 annimmt, wenigstens lässt der Reim des Hallarstein, in dem wir vielleicht einen Norvagismus zu sehen haben, sigrgjarn : rænni ihn schon für die Zeit von ca. 1200 vermuten (Kahle a. a. O. 84). Dies Beispiel würde sich vielleicht auch der kürzlich von Kock Ark. f. nord, fil. IX 149 aufgestellten Regel fügen, dass rn zu n wird in antekonsonantischer Stellung und vielleicht auch in relativ unbetonter Silbe, wenn wir nämlich sigrgjan : vænni lesen würden. Der Reim von kurzem zu langem Konsonanten ist ja nicht ungewöhnlich. Zu § 224, Konsonantenkürzung vgl. man Kock a. a. O. S. 129, ebendenselben a. a. O. S. 154 zu § 240, 2, über den Verlust von j und y (§ 235, 244, 396, 3) S. 146 ff. u. S. 143 ff. 3).

Im § 245, in dem der Schwund eines mittleren Konsonanten beim Zusammenstoss dreier behandelt wird, ist unter 3) beim Fortfall eines b auch Vin(bland aufgeführt. Wohl nicht mit Recht. Vinland geht kaum direkt auf Vinpland zurück, sondern auf Vinnland, vgl. Bugge Ark. f. nord. fil. II 228 ff., Kahle a. a. O. 74. Über die Komparation der Adjektiva auf -legr und Adverbia

<sup>1) [</sup>Ich halte diese Ansicht nicht mehr aufrecht. Ich glaube jetzt, dass es Kock vollständig gelungen ist, die Angriffe Wadsteins auf die Periodentheorie zurückzuweisen, vgl. jetzt noch Kock Ark. f. n. f. X, 288 ff. PBrB XVIII 401 ff. Wadstein Skrift, utg. af. hum, vetenskapss. i. Upsala III, 5. Bugge Norges indskr. m. d. aldre runer 83. 107.]

<sup>2) [</sup>vgl. Kock PBrB. XVIII 454 ff.].

<sup>3) [</sup>vgl. Lundgren Ark. X 177 ff. Wadstein IF. V 6 u. 30].

auf -lega (§ 368 Anm. 3, § 371, 1) vgl. man jetzt die Ausführungen von Cederschiöld Ark. f. nord. fil. IX 95 ff., wonach es scheint, als wenn der Komparationsvokal von -ar-, -ast- und -ar(r)-, -ast synkopiert wird, wenn ein Vokal in der Endung folgt, so dass sich auf diese Weise die scheinbare 'gemischte Komparation' erklären würde. Zu den verschiedenen Formen von tigr, tegr usw. (§ 379) vgl. Kock a. a. O. 148. Verwunderlich ist, dass in § 404, 3 nicht die von Mogk Gunnlaugs. S. XIII f. nachgewiesenen Formen nokkorr, nokkor, nokkot Aufnahme gefunden haben.

Die in § 434 Anm. angeführten scheinbar ohne dentale Ableitung gebildeten Formen des Präteritums wie horfe, lagr erklärt man wohl besser mit Morgenstern (IF. Anz. II 55) als durch Assimilation des b an den vorausgehenden labialen oder gutturalen

Konsonanten entstanden.

Dass mon und mun nicht so selten (§ 459, 4), sondern in älteren Handschriften häufig vorkommen, zeigt Gislason in seinem nachgelassenen Werk Udvalg af oldnordiske skjaldekvad S. 51 f., wobei er gleichzeitig wahrscheinlich macht, dass auch mon, mun ebenso wie scall wohl mit kurzem Konsonanten gesprochen worden sind.

Heidelberg. B. Kahle.

Wustmann R. Verba perfectiva, namentlich im Heliand. Ein Beitrag zum Verständnis der germanischen Verbalkomposition. Leipzig Grunow 1894. 94 S. 8°. M. 2.

Es ist sehr erfreulich, dass das wichtige Kapitel der perfektiven Aktionsart im Germanischen wieder und immer wieder zum Gegenstand eingehnder Untersuchung gemacht wird. Denn wenn auch die Grundfragen im wesentlichen als entschieden gelten dürfen, so bleiben doch Rätsel genug zurück, deren Lösung dankbar begrüsst werden muss. Die Untersuchung Wustmanns, eine Leipziger Doktordissertation, kann daher freundlicher Teilnahme von vornherein gewiss sein. Und das Interesse wächst, je weiter man liest; denn man erkennt bald, dass es dem Verfasser aufs beste gelungen ist die eigne Selbständigkeit den Vorgängern gegenüber zu wahren. Es sind eigne Pfade, die er geht, mögen sie auch nicht immer zum Ziele führen. Wenigstens bezweiße ich, dass dies der Fall sei.

Über den Rahmen der germanischen Grammatik hinausführt die Einleitung, die der Erörterung prinzipieller Fragen gewidmet ist, wenn auch das Material ausschliesslich den germanischen Dialekten entnommen ist. Vielleicht zu ausschliesslich. Denn mancher Streitpunkt wäre meines Bedünkens weggefallen, wenn der Verf. jene Dialektgruppe herangezogen hätte, in der die perfektive Aktionsart die grösste Rolle spielt, nämlich die baltisch-slavischen Sprachen. Merkwürdigerweise lässt er diese jedoch völlig bei Seite.

Er beginnt damit, die perfektive von der resultativen

Aktionsart zu scheiden. Das hat gewiss seine Berechtigung, wenn man ausschliesslich die Bedeutung berücksichtigt. Formell aber werden beide Bedeutungsklassen durch dasselbe Bildungsprinzip, die Komposition, ausgedrückt. Das weist allein schon darauf hin, dass ein fundamentaler Unterschied zwischen beiden Kategorien ebensowenig besteht, wie zwischen Ingressiv- und Effektivbedeutung. Auch hier ist freilich Wustmann für prinzipielle Scheidung; jedoch ohne mich überzeugen zu können. Ich habe PBrB. XV 72 gesagt, dass dasselbe Verbum je nach der Umgebung bald ingressiv, bald effektiv übersetzt werden könne und dabei an griech. Baλείν 1) 'abschleudern' 2) 'aufschlagen' erinnert. W. fragt ganz erstaunt: "Hält Streitberg wirklich für möglich, dass das griechische Sprachbewusstsein diese beiden βαλείν, die zwei ganz verschiedne Vorstellungen bezeichnen, nicht ganz von selbst getrennt hätte?" Ich glaube, der Verf. lässt sich durch die dentsche Übersetzung auf Abwege bringen. Ich bin allerdings der Ansicht, dass βαλείν im einen wie im andern Falle genau dasselbe bedeutet, nämlich 'die Handlung des Werfens im Hinblick auf ihre Vollendung'. Diese Definition trifft hier wie dort zu. Alles, was wir darüber hinausgehend - wenn auch durch unser eignes Sprachgefühl gezwungen - in der Übersetzung zum Ausdruck bringen, ist aus dem Zusammenhang hineininterpretiert, enthält also gegenüber dem objektiven Bedeutungsinhalt ein subjektives Mehr. Das gleiche gilt von dem Bedeutungsunterschied zwischen gahausjan in Sätzen wie saei habai ausona du hausjan, gahausjai (Luk. VIII 8) und blindai ussaikand . . . baudai gahausiand (Matth. XI 5), mag auch W. ausrufen: "Als ob es nicht so klar wie der Tag wäre, dass ga- in diesen beiden gahausjan etwas grundverschiedenes geschaffen hat?" Ja, warum denn? Wie ist es, möchte man dagegen fragen, überhaupt denkbar, dass zur selben Zeit mit ganz denselben formalen Mitteln zwei vollständig verschiedne Bedeutungskategorien geschaffen werden können? Wo findet sich ein Kriterium, das es möglich machte die beiden angeblichen Aktionsarten von gahausjan zu unterscheiden, wenn es nicht der wechselnde Satzzusammenhang, also etwas ganz ausserhalb der Form liegendes, ist? Ich sollte denken, es wäre klar genug, dass man zwar die Aktionsarten von hausjan und gahausjan ohne jede Rücksicht auf deren Stellung im Satz von einander unterscheiden und ausreichend definieren kann, dass es aber ein Ding der Unmöglichkeit ist, in einem isolierten gahausjan Bedeutung Nr. 1 und Bedeutung Nr. 2 ausfindig zu machen. Und das scheint mir die ganze Streitfrage zu entscheiden.

Ich weiss sehr wohl, dass ich mit diesen Worten eine Kontroverse von hoher prinzipieller Bedeutung rühi in der ich nicht nur Wustmann sondern auch Felix Ha mann (Germ. Jahresbericht 1889 Abt. III Nr. 142) und Mour (Syntaxis gotských předložek 117 Fussnote) zu Gegnern hal Hartmann wirft mir vor, dass ich fälschlich das Vorhande sein der Iterativa im Gotischen leugne, Mourek tadelt, wei ich ihn recht verstehe, dass mir die Existenz der durati perfektiven Verba unbekannt sei. Beide Ausstellungen sir durch die Verschiedenheit unsrer prinzipiellen Auffassung hervorgerufen. Sie beruhn beide darauf, dass meine Gegn etwas in die Verbalform hineinlesen, was der Zusammenhai ihnen allenfalls gestattet, was aber durch kein formales Min am Verbum selber zum Ausdruck gebracht ist. Ein solch Verfahren erscheint mir verwerflich. Wenn ich für mein Aufsatz über perfektive und imperfektive Aktionsart im Ge manischen überhaupt ein Verdienst beanspruchen darf. ist es, dass ich in peinlich genauer Weise darauf geach habe, ja nichts andres aus dem Verbum herauslesen, was irgendwie durch objektive, äussere Mittel als sein l deutungsinhalt gekennzeichnet ist. Und in dem Glauben die Alleinberechtigung dieses Verfahrens haben mich mei Gegner nicht nur nicht irre gemacht, sondern sie haben mi darin noch bestärkt. Im Abg. wird Luk. V 23 έγειρε περιπάτει durch vistani i chodi übersetzt d. h. der Übersetz hat das Iterativ choditi (zum Durativ iti) gewählt. Im G heisst es urreis jah gagg: ist hier aber etwa gagg als Itera aufzufassen, weil περιπάτει diesen Sinn hat?

Ganz ebenso ists mit dem Vorwurf Moureks bestel Es liegt für ihn, dessen Muttersprache formell zwischen Pe fektiv und Durativ-perfektiv scheidet, ungemein nahe, die ihm in Fleisch und Blut übergegangnen Unterschiede an aufs Gotische zu übertragen, sie in die Formen hineinzulese wenngleich objektive Kriterien für die Scheidung fehlen. N möge er nicht glauben, dass ich den Unterschied nicht kent wenn ich mich sorglich hüte in den gleichen Fehler wie zu verfallen. Man sieht, dass ich unter diesen Umstände die wohlwollende Verteidigung R. Heinzels (AfdA. XVII \$ nicht akzeptieren kann; denn dieser meint, indem er mi gegen Moureks Vorwurf, die durativ-perfektive Aktionsi nicht erkannt zu haben, in Schutz nimmt, ich habe mi wohl nicht vollkommen genau ausgedrückt, wenn ich in F len wie dem Satz saei habai ausona hausjandona, gahaus) das Hauptgewicht auf den Moment der Vollendung lei ohne zu berücksichtigen, dass eine Dauer vorhergehe. Me Standpunkt verbietet mir eben mich auf solche 'subjektive Nüancierungen einzulassen. Ich kenne nur eine einzige durativ-perfektive Kategorie im Deutschen, auf die mich vor sechs bis sieben Jahren Prof. Leskien aufmerksam gemacht hat: hier beruht die Differenz der Aktionsart auf einem formalen Unterschied. Es handelt sich dabei um die Zusammensetzung mit Präpositionen, die bald trennbar bald untrennbar sein können. Niemand, der nur einigermassen gewohnt ist, auf derlei Unterschiede zu achten, wird die Verschiedenheit der Aktionsarten in den drei Sätzen verkennen:

- 1) Der Tischler bohrt durch das Brett.
- 2) Der Tischler bohrt das Brett durch.
- 3) Der Soldat durchbohrt den Feind.

Das Verbum des ersten Satzes ist einfach imperfektiv: der Tischler führt die Handlung des Bohrens inbezug auf das Brett aus, gleichviel ob er zu einem Abschluss kommt oder nicht.

Im zweiten Satz ist das ans Ende gestellte durch die notwendige Ergänzung zum Verbum bohrt. Während bohrt nichts weiter aussagt, als dass der Tischler die Handlung des Bohrens vornimmt, bringt das nachklappende durch eine nähere Bestimmung: es bezeichnet, dass die Handlung des Bohrens zu einem gewissen Abschluss gebracht wird. Er bohrt — durch ist demnach durativ-perfektiv, umfasst gleichzeitig den Hinweis auf die Dauer und auf den Abschluss der Handlung.

Man wird dies am besten empfinden, wenn man versucht das trennbare Kompositum in den dritten Satz einzuführen: wer möchte sagen der Soldat bohrt den Feind durch? Ein solcher Satz würde gradezu komisch klingen, weil es nicht darauf ankommt, dass bis zum Moment der Vollendung eine bestimmte Zeit verstrichen ist, sondern weil nur der Moment der Vollendung ins Bewusstsein gerufen werden soll.

Die Gegenprobe auf die Richtigkeit des Exempels ist leicht zu machen. Man übertrage die Konstruktion des dritten Satzes auf den zweiten: der Tischler durchbohrt das Brett. Auch das klingt uns lächerlich. Wir können uns den Moment der Vollendung in diesem Falle nicht ohne die vorausgegangne Thätigkeit, deren endlichen Abschluss er bildet, vorstellen. Wohl aber werden wir anstandslos sagen dürfen: die Kugel durchbohrt das Brett, weil hier der Natur der Dinge nach von der Betonung einer zu Ende geführten kontinuierlichen Thätigkeit, von einem Gegensatz zwischen Dauer und Abschluss keine Rede sein kann.

Doch zurück zu Wustmann. Mit Recht betont dieser, dass man bei der Erklärung der perfektiven Komposita von der Grundbedeutung der Präposition ausgehn müsse. Nur darf man diesen an sich richtigen Satz nicht zu weit dehnen und nicht mit dem Verfasser leugnen, dass eine position um so geeigneter wird die Aktionsart schlech zu bezeichnen, je mehr ihre ursprüngliche materielle Betung verblasst. Es ist zweifellos, dass sich φεύγειν φυ und πεφευγέναι nicht in ihrer materiellen Bedeutung, sont nur in ihrer Aktionsart unterscheiden. Wenn nun, wie glaube, der Aorist in der idg. Urzeit das einzige Mittel Perfektivierung war - denn eine Verbalkomposition hat mals noch gar nicht existiert - so ist der Unterschied schen bliuhan und gabliuhan im Prinzip der gleiche wie zwischen φεύγειν und φυγείν. Oder glaubt Wustmann, in got, gasaikan die Grundbedeutung von ga-, die unz felhaft 'zusammen' gewesen ist, noch irgendwie lebendig halten sei, dass das Kompositum also noch 'zusammense bedeute? Mir scheint, es rächt sich grad in dieser Fr an ihm, dass er die slavischen Dialekte ganz und gar nachlässigt hat. Hätte er diese herangezogen, so wäl weniger leicht in den Irrtum verfallen zu glauben, die position, die ursprünglich eine sinnliche Bedeutung gel habe, müsse sie in alle Ewigkeit bewahren. Er hätte d ohne Mühe erkannt, dass 'absolute Perfektivität', mit and Worten die Modifikation der Aktionsart allein durch Zumensetzung des Verbums mit Präpositionen, kein solches ding' ist, wie er annimmt.

Überhaupt scheint der Verf. die Sinnlichkeit der Sprizu überschätzen. Das zeigt recht klar seine Polemik ge Delbrücks 'geistige' nicht 'lokalistische' Auffassung des Dativs. Sein Eifer schiesst hier entschieden übers Ziel hin Denn mag der Satz, dass alle syntaktischen Grundbeg lokaler Natur seien, auch noch so plausibel klingen, so doch nie vergessen werden, dass die idg. Ursprache ni weniger als eine primitive Sprache ist, dass die idg. 'Suf samt und sonders der sinnlich-materiellen Bedeutung ent ren, als rein abstrakt-formelle Elemente auftreten. Delbi ist daher trotz W.s erregtem Einspruch völlig im Recht, wer allein von der Befragung der Überlieferung die Entst dung über den Charakter der Grundbedeutung eines Kabhängig macht.

Haus gebaut, sondern nur an einem Hause gebaut" (S. 5). Der Irrtum interessiert mich um so mehr, als ich vor Jahren

selbst eine Zeit lang in ihm befangen war.

Wenn ich sage ich baue ein Haus, so heisst das nichts weiter als 'ich übe die Handlung des Bauens in bezug auf ein Haus aus'. ich fahre nach Rom will nichts anders besagen als 'ich bin auf der Reise nach Rom', ich gehe in die Kirche nichts weiter als 'ich bin auf dem Weg in die Kirche'. Die lokale Bestimmung in die Kirche, nach Rom bezeichnet nur die Richtung, in der sich die Handlung bewegt, nicht aber das Ziel, das sie erreicht. Kein Slave würde daher in solchen Sätzen das Perfektiv anwenden, sondern er könnte z. B. nur sagen ida vs crokkovs.

Ich habe bis jetzt nur einige prinzipielle Fragen erörtert, zu denen mir die Lektüre von Wustmanns Untersuchung Anlass gab. Zu prüfen, wie diese Prinzipien bei
der Behandlung der einzelnen Thatsachen zur Geltung kommen, darauf muss ich für jetzt verzichten. Vieles ergiebt
sich ja auch aus dem gesagten schon von selber. Auf andres hoff ich eingehn zu können, wenn ich später einmal
auf die Frage der perfektiven Aktionsart im Zusammenhang
zurückkomme. Wenn es auch an Bedenken nicht fehlen
wird, so hat sich doch, wie schon hervorgehoben, der Verfasser durch die Selbständigkeit seiner Auffassung ein unzweifelhaftes Verdienst um die Förderung unsrer Erkenntnis
erworben und seine Untersuchung wird auch dort, wo man
Einspruch erheben muss, Nutzen stiften.

Wilhelm Streitberg.

Sievers E. Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar. Zweite neubearbeitete Ausgabe. (= Bibliothek der ältesten deutschen Litteraturdenkmäler. Band V.) Paderborn F. Schöningh 1892. LXXV u. 518 S. gr. 8°. M. 10.

Hench G. A. Der althochdeutsche Isidor. Faksimile-Ausgabe des Pariser Kodex nebst kritischem Texte der Pariser und Monseer Bruchstücke. Mit Einleitung, grammatischer Darstellung und ausführlichem Glossar. (= Quellen und Forschungen Heft 72.) Strassburg Karl J. Trübner 1893. 194 S. gr. 8° mit 22 Tafeln. M. 20.

Zwei Ausgaben, die nicht nur durch die Zuverlässigkeit ihres Textes, sondern nicht minder auch durch die Sammlung des grammatischen und lexikalischen Materials für die ahd. Grammatik von hoher Bedeutung sind. Es bedarf daher keiner Begründung, dass auch der Anzeiger an ihnen nicht

stillschweigend vorüber gehn kann, wenn er sieh auch sagen muss, sie eingehend zu würdigen.

Sievers' Tatjan zu loben wäre vergebne Mühe. He wir jüngern doch alle aus der ersten, im Jahr 1872 erse nenen Ausgabe, Althochdeutsch gelernt. Wie die Arbeit zweiundzwanzigjährigen vorbildlich gewesen ist, wird die Leistung des auf der Höhe seiner Wirksamkeit steht reifen Mannes den nachfolgenden als Muster dienen. darüber ist kein Wort zu verlieren, wie wertvoll für Sprachforscher ein Glossar ist, das alle Belegstellen für e Schriftsteller vollständig bringt, wie willkommen eine so tailierte grammatische Bearbeitung eines Denkmals, wie Sievers bietet. Freilich, wer die bunte Fülle der Einzelhe überblickt, wer die Menge von neuen Problemen bede die uns dadurch gestellt werden, den mag wohl eine gew Mutlosigkeit überkommen: wird es je gelingen, eine die Feststellung der Thatsachen hinausgehnde deutsche Gr matik zu schaffen, die sich nicht bloss damit begnügt in sen Zügen die allgemeinen Umrisse anzudeuten, sondern bis in alle Einzelheiten ausgeführtes Bild giebt?

Hench hat sich schon früher durch eine treffliche gabe der Monseer Bruchstücke nicht geringes Verdienst worben. Noch dankbarer müssen wir ihm für die Faksir Ausgabe des wichtigen Isidor sein. Man ist wirklich vers es für ein Märchen zu halten, dass ein so einzig dasteht Denkmal seit dem Jahr 1836, seit Holtzmanns vorzügli Ausgabe, nicht mehr in würdiger Gestalt erschienen ist: was Weinhold 1874 geboten hat, vermag auch bescheid Ansprüchen nicht zu genügen. Nicht nur, dass Hench lange Zeit hindurch aufs schmerzlichste empfundene L ausfüllt, auch die Art, wie er es thut verdient beson Anerkennung: er giebt uns nämlich eine Nachbildung Pariser Handschrift. Es wäre sehr zu wünschen, dass Zahl der germanischen Denkmäler, die in Faksimile-Ausgi vorliegen, mehr und mehr Zuwachs erhalte. Denn kein druck, auch der beste nicht, kann die Handschrift auch annähernd so ersetzen wie eine gelungene Photographie. mentlich seit Vogels Entdeckung der orthochromatischen ten vermag die Handschriftenphotographie Resultate zu e len, die man bis vor wenigen Jahren für unmöglich geho hätte.

Dass der Pariser Isidorhandschrift die Ehre der pigraphischen Reproduktion zuteil geworden ist, freut mich sönlich um so mehr, als ich schon vor einigen Jahren Plan gefasst hatte, selber den Kodex zu photographie Bevor ich jedoch die Absicht ausführen konnte, erfuhr

dass Hench eine Faksimile-Ausgabe des Isidor vorbereite. Nun ist sie erschienen und erfüllt eine alte Ehrenpflicht in würdigster Weise.

Wilhelm Streitberg.

Fuhr K. Die Metrik des westgermanischen Allitterationsverses. Sein Verhältnis zu Otfrid, den Nibelungen, der Gudrun usw. Marburg Elwert 1892. 147 S. gr. 8°. M. 3,60.

Im Gegensatz zu Sievers nimmt der Verf. an, dass die Allitterationsverse taktmässig vorgetragen worden seien (S. 108, 109). Sogar wirklichen Gesangsvortrag der überlieferten Allitterationsdichtung — natürlich mit den Temposchattierungen, welche man vom Künstler fordert — hält er für möglich und stilgemäss (S. 110). Denkbar ist freilich auch nach Fuhrs Meinung ein freierer rezitativischer Vortrag, doch müsste dann das Wesen der dabei verwendeten Art von Rhythmus immer in dem wenn auch weniger strengen Innehalten eines zu Grunde liegenden Taktschemas bestehen (S. 111). Leider verfolgt F. diesen letzten, sehr richtigen Gedanken nicht weiter, sondern konstruiert seine Verse rein musikalisch-rhythmisch (taktierend).

Während Sievers früher keine Möglichkeit sah, die nach 5 Typen abgestuften Verse mit taktierten Gesangsrhythmen in irgend welche Beziehung zu bringen, hat er jetzt in seiner Altgermanischen Metrik eine solche Beziehung anerkannt. Er hat sich dort (Kap. VII) einer ihm vom Rez. mitgeteilten Ansicht angeschlossen, nach welcher der freie und doch streng geregelte Gang der normalen Allitterationsverse durch Umwertung der verschiedenen möglichen, dynamischen Variationen der anapästo-spondeischen Tetrapodie<sup>1</sup>)

~ " - ! - LI !

entstanden ist, eine Umwertung, welche der Übergang vom Singen zum Sagen notwendig gemacht hat. Mit dieser Annahme ist Sievers nun auch der Wilmannsschen Ansicht, der Allitterationsvers sei vielleicht unmittelbar aus den natürlichen Kolen der Rede entwickelt worden und sei eine Art rhythmischer Prosa, direkt entgegengetreten (vgl. Altg. M. § 141), und so behält Fuhr mit seiner Polemik in einem Punkte Recht.

Ein Irrtum aber ist es, wenn Verf. meint, die uns er-

Ich behalte hier und weiterhin die klaren und bestimmten Ausdrücke der griechischen Rhythmiker absichtlich bei, obwohl sie sich in der deutschen Rhythmik und Metrik keiner besonderen Beliebtheit erfreuen.

haltenen Allitterationsverse müssten oder auch nur - kö ten gesungen worden sein. Denn seine musikalisch-rh mische Konstruktion der altgermanischen Verse verstöss wesentlichen Punkten gegen gewisse unanfechtbare Ges der allgemeinen und speziell germanischen Rhythmik.

Die beiden Rhythmen, welche nach Fuhrs Meinung Allitterationsvers ordnen, sind (in unzweideutiger Schen

1) (\_) ´z \_ ´z \_ ´u z die katalektische 2) (\_) ´z \_ z \_ \_ ´u 云 die brachykatalektische)

Tetrapodie (§ 7

'Synkope' der Senkungen und Auflösung der Hebungen sow wie der Senkungen ist nach besonderen Regeln zuzulas Die 4 nach Fuhr möglichen Schemata der Langzeile sind d nach aus folgender Zusammenstellung ohne weiteres deutl

Dieser Wechsel von 3- und 4hebigen Versen hat sich nichts Auffallendes: dieselben Rhythmen, wie oben, lie dem französischen Alexandriner zu Grunde, was für Rhythmiker aus der Behandlung der Zäsur dieses Verses den alten Dichtern erhellt (Tobler Franz. Versbau S. Wohl aber ist, wie schon Sievers Altgerm. Metr. S. 12 wendet, die Ansetzung von [4zeitigen] Pausen, Fuhrs tak rende Vortragsweise vorausgesetzt, oft höchst unwahrsch lich, oft geradezu unmöglich.

Es ist bekanntlich im Westgermanischen Stilgesetz, meist nicht, wie z. B. im Alexandriner, der I. und II. H vers einer Zeile, sondern der II. der einen und der I. folgenden dem Sinne nach eng zusammenhängen. Vgl. vers Altgerm. Metrik S. 48. Ausserlich zeigt sich das in Ausgaben schon dadurch an, dass die stärkeren Interpr tionen meist nach den ersten Halbzeilen stehen. Stände im Falle solcher Verkettung am Ende der ersten Zeile brachykatalektischer (3hebiger) Vers mit 4 zeitiger Pause am Schluss, wie das Fuhr oft annimmt, so folgte daraus Notwendigkeit: Der Gedanke hat vor der langen Pause n Halt gemacht, sondern hat sich, darüber hinwegspringe auch in die nächste Zeile fortgesetzt. Dann würde aber Satz vollkommen zerrissen, der Stil unerträglich und die nannte Stilregel ihrem Ursprung nach unverständlich. dieser Konsequenz sichert man sich nur durch die Annah Der Sinn brauchte am Schluss der betr. Verse nicht Hali machen, weil die ursprünglich 4zeitige Pause nicht n voll ausgehalten wurde oder überhaupt beseitigt war. D aber ist 4taktiger Vortrag nicht möglich, dann ist der

wert der alten Tetrapodie verändert, es hat eine 'Umwertung' begonnen oder ist schon vollendet, - es ist von Gesangsvortrag keine Rede mehr, da dieser alle Pausen sorgsam aushalten muss. Jene Umbildung kann ihren Grund aber nur in dem Übergang vom Singen zum Sagen haben. Denn in der Gattung des gesagten Epos ist strenges Einhalten des Taktes auch heute nicht stilgemäss, das genaue Aushalten der Pausen daher weder notwendig noch schön, ihr Verschwinden also begreiflich. So wird die westgermanische

Stilregel verständlich. Die Annahme taktierenden d. i. genauer musikalischrhythmischen Vortrags und damit Fuhrs System überhaupt scheitert aber weiterhin an dem Vorkommen von Versen wie zūdzeweorca, hēahcyninzes. F. setzt für sie 4 Hebungen an zádzeweorca, heahcyninges. ze- und cy- haben also für ihn den Wert eines vollen Fusses. Nun ist aber stets - in alter und neuer Zeit - Gesetz gewesen, dass die Vorsilben mit schwachem e, besonders ge- und be- niemals eine Vershebung oder eine musikalische Thesis (d. i. einen guten Taktteil) tragen oder gar auf 4 Masszeiten (χρόνοι πρῶτοι) ausgedehnt werden dürfen. Ebenso dürfen weder im Altgerm, noch im Mhd. offene, kurze, betonte Sprachsilben über einen ganzen Fuss gedehnt d. i. 4 zeitig (event. 3 zeitig) gemessen werden. Fordert Fuhrs Theorie solche Konstruktionen, so sind natürlich nicht jene bekannten Regeln, sondern die Theorie des Verf. zu verwerfen. Denn diese Theorie müsste eben jene Ausnahmen erklären, nicht aber wegdisputieren.

Die Berufung auf das Vorkommen solcher kurzer Hebungen im Mhd. ist belanglos: denn diese Kürzen finden sich nur in zweifellos gesprochenen Gedichten, nie im Minnesang (MF. 8, 13 ist natürlich, wie schon die Herausgeber erkannten, zerrüttet). Sie sind dort eben Kennzeichen für Sprechvortrag: denn der Sprechvortrag braucht nur Hebungen, aber keine bestimmten Zeitproportionen im Fuss und darf darum sehr wohl hin und wieder bei Worten, die nicht in den Vers passen würden, gegen die Regel auf Hebungen Kürzen brauchen. Die kurzen Hebungen des homerischen Hexameters und des Saturniers sind ebenso zu deuten: sie beweisen, dass diese Versarten gesagt und nicht mehr gesungen worden sind.

Um die Hebungsfähigkeit des Präfixes ge- zu erweisen, zieht F. das Lied 'Hinaus in die Ferne' an. ge- soll hier einen ganzen Fuss ausfüllen. Hier hat sich Fuhr aber lediglich durch die grössere Fülle der Melodie, vielleicht auch durch sinnwidrigen, schwerfälligen Vortrag dazu verleiten lassen, die Reimzeilen für rhythmische Perioden (= 2 rhythmischen Reihen) anzusehen: in Wahrheit ist das Lied so analysieren (Lahrer Komm. No. 52; vgl. auch dort die D die-Ikten des Herausgebers)

d. i. = 2 Perioden, 4 Reihen. Der Fuss hat demnach die De die Senkung e. ge- ist also eine ganz gewöhnliche 2 tige Senkung, welche nicht das mindeste Interesse bie Die melodischen Schlüsse hinter 'Ferne', 'erhebet', 'Hat sind keine Hauptzäsuren, sondern Binnenzäsuren. Schon Reimverhältnisse zeigen das an, denn reimlose Kola sind modernen Liede überhaupt sehr selten. Ebenso wenig der Rhythmus in Arndts Blücherliede mit dem Rhythmus Nibelungenstrophe etwas zu thun, was F. behauptet.

Die Strophe besteht aus 4 Perioden (Langzeilen), aus zwei Gliedern (Kurzzeilen). Jedes Glied ist eine pästo-spondeische Tetrapodie. Also, wenn man Stroph einmal musikalisch rhythmisiert (was übrigens von Rewegen nicht möglich ist, weil das Nib.-Lied gesprochen wur

Das Blücherlied sind aber lebhafte Marschanapäste vielen Auflösungen, entsprechend denen der griechischen rodos; in der zweiten Periode Binnenreime.

Jede der ersten beiden Reimzeilen enthält also m musikalische Thesen.

Damit fällt auch die 'echt altertümliche' Betonung 'fliegendem, mutiges'. Diese Worte bestehen auch hier aus 1 Hebungs- und 2 Senkungssilben. Die eigentümlivon der gewöhnlichen abweichende Betonung hat rein met kalische Gründe. Der Schwerpunkt einer rhythmischen liegt nämlich immer auf ihrem Anfang, wird sie geteilt, dem ersten Teile.  $z = z_0$ , nicht  $z_0$ ; ebenso die Senk  $z_0$ , nicht  $z_0$ . Wird nun ein Wort wie mutiges ein Daktylus  $z_0$  untergelegt, so wird einfach die Prosaalfung mutiges ignoriert und mutiges gesungen. Umgeke wird es der Form  $z_0$   $z_0$  untergelegt, so bleibt die Pr

betonung, nur wird die unbetonte Silbe -qes zur musikalischen Nebenthesis. Da im ersten Falle eine grössere Dehnung und. im Vergleich zur Silbe -qes, rhythmisch grössere Bewertung der Silbe -ti- stattfindet, so macht die Silbe, namentlich bei skandierendem, schleppendem Vortrag, den Eindruck einer nebentonigen, ein Eindruck, der aber in keiner Weise beabsichtigt ist und bei sinngemässem Vortrag sofort verschwindet. F. hat hier also den Unterschied des musikalischen Daktylus (200) von dem poetischen (2xx) nicht beachtet. Mit der Grammatik hat der Wechsel nicht das Mindeste zu thun.

Aus falscher Auffassung der rhythmischen Gliederung erklärt sich auch die etwas kühne Behauptung Fuhrs, das Blücherlied habe bei Deklamation fast keinen Rhythmus. Gerade Arndts Gedichte zeigen einen ausserordentlich scharfen und deutlichen Rhythmus und so auch dieses, wenn man es so deklamiert, wie der energische Ton des Ganzen verlangt. Etwa nach folgendem (nur in groben Zügen entworfenen) Schema 1):

Dabei ist natürlich 'Feldmarschall' zu lesen, nicht wie F. meint 'Féldmarschall'.

Es zeigt sich aus alle dem, dass Verf. moderne Rhythmen selbst einfacher Art - musikalische oder poetische - nicht hinreichend sicher zu bestimmen vermag. Diese Fertigkeit ist aber doch die Voraussetzung für Arbeiten auf dem Gebiet der historischen Metrik.

Aber auch über die Thatsachen der Rhythmik ist Verf. nicht immer sicher orientiert. Dies beweisen Unklarheiten und Irrtümer, welche mit unterlaufen. Lachmanns Ausdruck 'Fehlen der Senkung' (§ 12) bedeutet etwas anderes als der von Westphal aufgebrachte Name 'Synkope'. L. nahm in den betr. Versen wirklich Ausfall der Senkung und ihres Zeitwerts an. Dass bei Ausfall der Senkungssilbe die Zeit erhalten bleibt und der vorhergehenden Hebung zufällt, ist ein von Rossbach entdecktes Gesetz, das L. natürlich nicht kannte. Der Vorgang selbst ist weder besonders 'volkstümlich' noch etwas 'ursprüngliches' (§ 12); ursprünglich ist die Senkung an der Stelle, sekundär ihre Unterdrückung. Üblich ist Binnensynkope im Volkslied sowohl, wie in den musikalischen Formen höchster Ordnung, aber häufig ist sie in kei-

<sup>1)</sup> Man beachte den Unterschied der Deklamationsbetonung und der Iktenabstufung im Gesang.

nem Fall, weil sie den Toninhalt der Reihe vermindert. Sie wird gern zur Charakteristik benutzt. Am Schluss der Reihen ist sie überall häufig (Katalexis) und nichts besonderes (S. 13). Es ist also unrichtige Fragestellung, wenn Fuhr in § 14 untersuchen will, "in welchen Füssen zu einem Iktus eine minderbetonte Silbe hinzutreten kann, muss oder darf" (S. 15). Die ganze Untersuchung ist leider von dieser Fragestellung zu ihrem Nachteil beeinflusst. - Ferner ist F. über das Wesen der Auflösung im Unklaren. Er wirft das, was Sievers von seinem rein statistischen Standpunkt aus Auflösung nennt (nach Möllers richtiger Bemerkung ist es historisch betrachtet Verschleifung) zusammen mit der wirklichen Zerlegung einer Länge in ihre 2 Masszeiten (Morae). So z. B. S. 45 Anm. Hier bildet x zusammen einen Takt1)! Bekanntlich ist aber \_\_ = \_ nur 1/. Takt. Zerlegt man dagegen eine lange Silbe vom Wert eines Taktes in 2 Teile, so bekommt man wieder 2 rhythmische Längen, die freilich sprachlich auch durch 2 kurze Silben getragen werden können<sup>2</sup>): gemeint ist aber PIPIPP (Pause) = 12 - 20 7

Dieses Misverständnis der Sieversschen Schemata, welche ausdrücklich nur für Formen der poetischen, nicht aber musikalischen Rhythmik entworfen sind, und der Mangel klarer rhythmischer Anschauungen beim Verf. erklärt auch das Urteil über die Auflösung auf S. 27, welches alles, was man seit Aristoxenos über diesen Punkt geäussert hat, kurzweg verwirft: "Die metrischen Werte z und zx (gemeint zw.) haben gar nichts mit einander zu thun". Eben dadurch erklärt es sich auch, warum F. es für eine 'Hauptschwäche' des Sieverssehen Systems hält, dass in demselben die Gruppe A bald als Auflösung von A, bald als Kürzung von Ax auftritt. Natürlich, im musikalischen Rhythmus ist ein solcher Ersatz unmöglich: dort ist 🕹 stets Auflösung von 🕹; im poetischen ist das aber etwas ganz anderes. Denn der poetische Rhythmus beruht im Germanischen wesentlich auf Stärkeabstufungen im Rhythmizomenon, erst sekundär ist eine gewisse - aber durchaus nicht fest bestimmte - Regulierung der Zeitproportionen im Fusse. Der musikalische

1) Ohne dass x eine Senkung vertritt (!).

<sup>2)</sup> Wenigstens im Germanischen, nicht im Griechischen und Lateinischen. Darum also im mhd. Minnesang das doppelte Verhältnis hät: habent = \_\_: \_\_. Im ersten Falle hat man einen ganzen, im zweiten nur einen halben Fuss (Takt) vor sich.

Rhythmus dagegen beruht in erster Linie auf festen relativen Zeitverhältnissen der Teile des Rhythmizomenons, sekundär ist Rücksicht auf die Abstufung der Stärke.

Ist nun also 10 als Auflösung von 2 historisch stets das jüngere, so kann F. auch den Ansatz der Verse wie in zeardazum als | × | 1 | 0× = 11 10 20 × = 11 inicht ausreichend begründen. Denn wäre jene Skansion richtig, so müsste es unbedingt auch Verse von dem Schema × 1 = 11 12 × 20 20 geben. So im Nib.-Lied frou Prünhilt (399b), ûz İslant (397b). Dass es solche aber nicht giebt, beweist eben, dass × hier nicht für x, sondern für x steht, dass es nicht 'Auflösung', sondern Verkürzung ist.

Verdienstlich sind F.s Bemerkungen über die Allitteration z. B. S. 17, 19/20 u. a. Sie zeigen, dass auch hier noch nähere Bestimmungen zu gewinnen sind.

Halle.

F. Saran.

Musié A. Gnomički aorist u grčkom i hrvatskom jeziku. Preštampano iz CXII. knjige Rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1892. Der (gnomische Aorist in der griechischen und kroatischen Sprache von Dr. August Musić. Separat-Abdruck aus dem CXII. Bande des 'Rad' der südslavischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Agram 1892.)

Ich nahm zum Gegenstande meiner Abhandlung den gnomischen Aorist in der griechischen und kroatischen (serbischen) Sprache, weil (abgesehen vom Altindischen) diese beiden die einzigen indogermanischen Sprachen sind, in denen der gnomische Aorist vorkommt. Vom Altindischen glaubte ich absehen zu können, da in dieser Sprache der gnomische Aorist verhältnismässig selten ist (Delbrück Synt. Forsch. II S. 88, 129; Beispiele aus der vedischen Periode werden angeführt S. 32, 42, 61, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 80), im Übrigen aber ebenso gebraucht wird, wie im Griechischen.

Nach einer kurzen Besprechung der bisherigen Ansichten über den behandelten Gegenstand (G. Hermann ad Viger. S. 913; E. Moller im Philologus VIII. S. 113 ff., IX. S. 346 ff.; Franke in den Berichten der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 1854. S. 63 ff.; Delbrück in den Synt. Forschungen IV. S. 108 f.; Brugmann in der Griech. Grammatik § 160. — gegen dessen Ansicht, dass der gnomische Aorist im Injunktiv seinen Grund habe, mir der Umstand zu sprechen scheint, dass das Kroatische, ohne den Injunktiv zu kennen, dennoch selbständig zu seinem gnomischen Aorist ge-

kommen ist -) gehe ich zu den Sätzen über, in denen der gnomische Aorist findet. Das sind die von Paul (Prir pien 2 S. 103) so genannten abstrakten Sätze. Abstra Sätze kennzeichnet die Eigenschaft, dass die Handlung selben zeitlos ist. Durch welche Verbalformen wird nun zeitlose Handlung abstrakter Sätze in den beiden behandel Sprachen ausgedrückt? Ist die Handlung imperfektiv, erscheint in beiden Sprachen das Präsens, ist sie perfekt so erscheint im Griechischen der (gnomische) Aorist, im Kro schen neben dem (gnomischen) Aorist häufiger das Präs perfektiver Verba, z. B. 'A γείρ τὰν γείρα νίζει (Epicharm Ruka ruku pere (Vuk, Poslovice) — Κάτθαν' όμως ὅ τ' ἀξρ άνηρ ο τε πολλά έρργώς Ι 320. Cudo pasa ujedoše vi (Vuk, Poslovice). Neko se za list sakrije, a nekoga ne m

ni dub da pokrije (ebd.).

Wie kommt das Präsens dazu, in abstrakten Sätzen zeit gebraucht zu werden? Wäre die Grundbedeutung des Präs die einer zeitlosen Handlung, wie man gewöhnlich annim so ware die Antwort nicht schwer. Allein ich glaube, d das Präsens von Haus aus eine gegenwärtige Handlung zeichnet. Für diese Ansicht scheint mir der Umstand sprechen, dass die indogermanische Ursprache kein perfekti Präsens (Aoristpräsens) kennt. Wäre die Grundbedeuti des Präsens die einer zeitlosen Handlung, so hätte sich in indogermanischen Ursprache auch von perfektiven (Aor Verben ein Präsens entwickelt, da die zeitlose Bedeutung Präsens dieser Entwickelung nicht hinderlich gewesen wäre der Parallelismus zwischen anderen Formen von imperiekti und perfektiven Verben (z. B. Imperfektum - Aorist, Infin des Präsens - Infinitiv des Aoristes usw.) die Entwickel eines Präsens von perfektiven neben dem von imperfekti Verben sogar begünstigt hätte. Wohl aber hat im Slavisc das Präsens (imperfektiver Verba) sehr häufig zeitlose Bed tung, die natürlich nur sekundär entstanden sein kann; dan giebt es aber auch im Slavischen ein Präsens von perfekti Verben, welches denn auch in abstrakten Sätzen in allen sl schen Sprachen (im Kroatischen, wie gesagt, neben dem gno schen Aorist) gebraucht wird.

In der vermeintlichen zeitlosen Bedeutung des in germanischen Präsens kann also der Grund zum Gebran desselben in abstrakten Sätzen nicht liegen. Dieser ist mehr anders zu erklären. Die Zeit der Handlung wird wöhnlich bestimmt vom Standpunkte des Redenden aus: eben von diesem Standpunkte aus ist die Handlung abstral Sätze zeitlos. Aber eine finite Verbalform von zeitli Bedeutung kennt die Sprache nicht. Um also die zeitl Handlung abstrakter Sätze ausdrücken zu können, muss die Sprache den Standpunkt des Redenden verlassen und einen anderen wählen, von dem aus die Handlung solcher Sätze nicht zeitlos ist. Da kommt der Sprache eine charakteristische Eigenschaft jeder imperfektiven Handlung zu gute. Jede imperfektive Handlung ist nämlich für die Zeit ihres Vorsichgehens gegenwärtig. Die nämliche Handlung, welche vom Standpunkte des Redenden aus ausgedrückt wird z. B. durch ἔγραφον 'pisah', γράψω 'pisat éu', wird vom Standpunkte ihres Vorsichgehens aus ausgedrückt durch γράφω 'pisem'. Diesen letzteren Standpunkt nimmt nun die Sprache zum Ausdrucke der imperfektiven Handlung in abstrakten Sätzen ein. Die Präsensformen vizei 'pere' in den oben angeführten Sätzen bedeuten also, dass die Handlung der Verba vileiv 'prati' vom Standpunkte ihres Vorsichgehens aus jedesmal gegenwärtig ist. Vom Standpunkte des Redenden aus bleibt sie trotzdem zeitlos, und da in der Sprache gewöhnlich eben dieser Standpunkt massgebend ist, so erhält das Präsens zeitlose Bedeutung d. h. es scheint, als ob das Präsens in abstrakten Sätzen zeitlose Bedeutung hätte. So gebrauchen das Präsens in abstrakten Sätzen alle indogermanischen Sprachen. Dieser Gebrauch ist also jedenfalls schon der indogermanischen Ursprache zuzuschreiben.

Analog erklärt sich der Gebrauch des Aoristes bei perfektiver Handlung. Die perfektive Handlung besitzt nämlich die charakteristische Eigenschaft, dass sie für die Zeit ihres Eintretens ('Vorsichgehens' kann man bei einer perfektiven Handlung nicht sagen) vergangen ist. Die nämliche Handlung, welche vom Standpunkte des Redenden aus ausgedrückt wird z. B. durch ἀποθανείται 'umrijet će', wird vom Standpunkte ihres Eintretens aus ausgedrückt durch ἀπέθανε 'umrije'; zu der Zeit, ὅταν τις ἀποθάνη, kann man von ihm nur noch aussagen ἀπέθανε.

Die Aoristformen κάτθανε, 'ujedoše' in den oben angeführten Sätzen bedeuten also, dass die Handlung der Verba κατθανεῖν, 'ujesti' vom Standpunkte ihres Eintretens aus jedesmal vergangen ist. Da jedoch in der Sprache gewöhnlich der Standpunkt des Redenden massgebend ist, für diesen aber die Handlung abstrakter Sätze zeitlos ist, so erhält der Aorist zeitlose Bedeutung d. h. es scheint, als ob der Aorist in abstrakten Sätzen zeitlose Bedeutung hätte. Da dieser Gebrauch des Aoristes im Altindischen und Griechischen vorkommt, kann man ihn für indogermanisch halten; aber im Kroatischen hat er sich wohl erst nach der Trennung der slavischen Sprachen aus der Grundbedeutung des Aoristes selbständig ausgebildet.

Ich erkläre also den gnomischen Aorist so, dass Verbalform vom Standpunkte des Eintretens der Hand aus gewählt wird (von welchem Standpunkte aus die pe tive Handlung immer vergangen ist), ihre besondere Be tung aber vom Standpunkte des Redenden aus bestimmt (von welchem Standpunkte aus die Handlung abstrakter is zeitlos ist).

Diese beiden Standpunkte kommen auch sonst nicht im Griechischen und Kroatischen, sondern auch in and indogermanischen Sprachen zur Geltung, und zwar nicht beim Aorist, sondern auch bei anderen temporalen Ve formen.

So erklärt sich z. B. das historische Präsens: das Pri wird gebraucht vom Standpunkte des Vorsichgehens der H lung aus, aber seine Bedeutung wird bestimmt vom S punkte des Redenden aus. Analog ist die futurische Be tung des Präsens zu erklären.

So findet seine Erledigung auch der Gebrauch des stes pro futuro, der im Griechischen selten, desto häufiger im Kroatischen vorkommt, z. B.

εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ' Ὁλύμπιος οὐκ ἐτέλεςςεν, ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ, ςύν τε μεγάλῳ ἀπέτιςαν, ςύν ςφῆςιν κεφαλῆςι γυναιἔί τε καὶ τεκέεςςιν.

 $\Delta$  160-162.

Umrijeh, majko, za mladom, Za njenom rajskom ljepotom. Vuk, Narodne pjesme I, 418.

Der Aorist wird gebraucht vom Standpunkte des Eintrder Handlung aus, aber seine (futurische) Bedeutung bestimmt vom Standpunkte des Redenden aus. So best sieh die Vermutung Brugmanns (Griech. Gramm.<sup>2</sup> S. dass die scheinbar zeitlose Verwendung des Aoristes in Glnissen und Sentenzen (d. h. des gnomischen Aoristes) im sammenhang steht mit dem scheinbar futurischen Gebr desselben. Aus dem Griechischen führe ich noch an I 4 415, Eur. Med. 78. Aus dem Kroatischen werden S. 10-11 Beispiele angeführt.

Neben dem gnomischen Aorist findet sich im Griechist Kroatischen und anderen Sprachen ein gnomisches Perfekt,

> οὶ δὲ δίκας ξείνοις καὶ ἐνδήμοις διδοῦς ἰθείας καὶ μή τι παραβαίνους δικαίου, τοῖςι τέθηλε πόλις, λαοὶ δ' ἀνθεῦς ἐν αὐτῆ. Hes. Ἔργα 225—227.

Nijesu vuci stekli po poruci, nego što si sami prip (Vuk, Poslovice). Non domus et fundus, non aeris acervus et auri aegroto domini deduxit corpore febres, non animo curas. Hor. Ep. I, 2, 47—49.

Andere Beispiele S. 36—38. Die Erklärung ist analog der des gnomischen Aoristes. Das Perfekt steht vom Standpunkte der Zeit aus, für welche die Handlung jedesmal in der Gegenwart vollendet ist, aber vom Standpunkte des Redenden aus erhält es im abstrakten Satze zeitlose Bedeutung.

Analog der Verwendung des Aoristes pro futuro findet sich auch das Perfekt pro futuro, wofür S. 12 Beispiele aus dem Griechischen, Kroatischen und Lateinischen angeführt werden, z. B.

> ώςτ' εἴ με τόξων ἐγκρατής αἰςθήςεται, ὅλωλα καὶ τὰ προεδιαφθερῶ ξυνών. Soph. Phil. 75—76.

Jaši vranca, bježi u Kotare, Oboje smo izgubili glave. (Vuk, Narodne pjesme III, 127.)

(Brutus) si conservatus erit, vicimus. Cic. Fam. 12, 6, 2. Das Perfekt wird gebraucht vom Standpunkte der Zeit aus, für welche die Handlung in der Gegenwart vollendet ist, aber seine (futurische) Bedeutung bestimmt der Standpunkt des Redenden.

So findet seine Erklärung auch der Umstand, dass in den zum gnomischen Aorist gehörenden Nebensätzen nicht der Optativ, sondern der Konjunktiv mit av gebraucht wird. Die durch den gnomischen Aorist ausgedrückte Handlung ist nämlich vom Standpunkte des Redenden aus nicht vergangen, sondern zeitlos.

Im 2. Teile (S. 18—40) meiner Abhandlung werden zuerst griechische, dann kroatische Beispiele für den gnomischen Aorist angeführt. Die griechischen Beispiele teile ich ein in 3 Gruppen: 1. Beispiele für den gnomischen Aorist in Hauptsätzen, 2. in Nebensätzen, 3. in Gleichnissen. Bei der 2. Gruppe handle ich von der Einteilung der Nebensätze und bezeichne die von Delbrück priorisch, von Lange antezessiv genannten Nebensätze als hypothetisch, die von Delbrück posteriorisch, von Lange subsekutiv genannten als parathetisch. Der gnomische Aorist kann nur in parathetischen Nebensätzen vorkommen, wofür S. 20—21 Beispiele angeführt werden. Aber auch in hypothetischen Nebensätzen findet sich ein Aorist, der zwar nicht der gnomische, aber ihm sehr nahe verwandt ist. z. B.

εὶ δέ τις ὄλβον ἔχων μορφὰ παραμεύςεται ἄλλων, ἔν τ' ἀέθλοιςιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν,

θνατὰ μεμνάςθω περιςτέλλων μέλη, καὶ τελευτὰν ἀπάντων γᾶν ἐπιεςςόμενος —

Pind. Nem. XI, 13-16.

Der Aorist ἐπέδειξεν wechselt mit dem Konjunktiv παραμεύ und vertritt auch den Konjunktiv ἐπιδείξη, aber wie ist erklären? Auch dieser Aorist wird durch den Standp des Eintretens der Handlung bestimmt. In dem Zeitpufür den vom Standpunkte des Redenden aus gesagt wird δείξη, ist die Handlung schon vergangen, daher der A (ἐπέδειξεν), der aber vom Standpunkte des Redenden aus Bedeutung des Konjunktivs erhält, den er eben vertritt. Aorist in hypothetischen Nebensätzen nenne ich Aoristus conjunctivo. Andere Beispiele finden sich S. 22.

In der 3. Gruppe behandle ich die homerischen Glnisse, in denen ein Aorist vorkommt. Besonders kommmir darauf an, den Unterschied zwischen dem gnomis Aorist und dem Konjunktiv in Nebensätzen zu ermitteln unbestimmen, welche von den in den Nebensätzen vorkomme Aoristen gnomisch sind und welche pro coniunctivo ste Den Unterschied zwischen dem gnomischen Aorist und dem junktiv in Nebensätzen finde ich darin, dass im ersten ider Nebensatz parathetisch, im zweiten hingegen hypotheist. Der Aorist pro coniunctivo kann nur in hypothetis Nebensätzen vorkommen. So betrachte ich z. B. den Aeβαλε in Λ 475 als einen Aorist pro coniunctivo:

Τρώες έπον ώς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὅρεςφιν ἀμφ΄ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ΄ ἔβαλ' ἀνἡρ ἰῷ ἀπὸ γευρῆς —

Vgl. χραύςη in E 138:

δὴ τότε μιν τρὶς τόςςον ἔλεν μένος, ὥς τε λέοντα, ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ' εἰροπόκοις' ὀίεςςιν χραύςη μέν τ' αὐλῆς ὑπεράλμενον οὐδὲ δαμάςςη—

Endlich werden Beispiele für den gnomischen A aus der kroatischen Sprache angeführt (S. 34—40). Be dere Berücksichtigung finden Beispiele, in denen der A in hypothetischen Nebensätzen im Sinne des griechis Aoristes pro coniunctivo steht, z. B. Sto omilje, ne om (Vuk, Poslovice).

Ako zapeh str'jele moje, Ustr'jeliću tebe, Janko.

Vuk, Nar. pjes. I, 181.

Für den gnomischen Aorist in einem parathetischen Neben finde ich kein Beispiel in der kroatischen Sprache.

Agram

A. Musić.

## Mitteilungen.

## † Heinrich Schweizer-Sidler.

Mit Schweizer-Sidler ist aus der rasch zusammenschmelzenden Zahl derjenigen Sprachforscher, die noch die ersten Zeiten der idg. Sprachwissenschaft selbstthätig miterlebt haben, einer der letzten dahingeschieden. Geboren am 12. September 1815 in Elgg. einem Dorfe des Kantons Zürich, als Sohn des dortigen Pfarrers. war Schweizer ursprünglich zum Theologen bestimmt. Schon früh fühlte er sich jedoch zur Philologie und Sprachwissenschaft hingezogen. Gerade in den Beginn seiner Studienzeit in Zürich fiel das Erscheinen der ersten Hefte von Bopps vergleichender Grammatik (1833, 1835). Dies und der Sanskritunterricht bei B. Hirzel (dem Verfasser der bekannten, 1833 erschienenen metrischen Sakuntala-Übersetzung) mögen seine Vorliebe für sprachliche Studien befestigt haben. Im Frühjahr 1838 ging Schweizer auf zwei Jahre nach Berlin, wo er bei Bopp und Höfer sprachwissenschaftliche Vorlesungen hörte, sich aber auch ausgiebig mit klassischer Philologie beschäftigte. In die Heimat zurückgekehrt, habilitierte sich Schweizer im Jahre 1841 an der Universität Zürich, der er fortan treu blieb. Die Ernennung zum ao. Professor erfolgte 1849, diejenige zum ordentlichen Professor 1864. Bis 1871 wirkte Schweizer zugleich als vielbeschäftigter Gymnasiallehrer an der Kantonsschule in Zürich, später, von 1875 bis 1889, erteilte er, auch sonst ein eifriger Verfechter des Frauenstudiums, lateinischen Unterricht an der höheren Töchterschule in Zürich. Ein zunehmendes Augenübel erschwerte schon seit längerer Zeit sehr die wissenschaftliche Thätigkeit. Am 30. März 1894 ging mit einem sanften Tode dieses schlichte, äusserlich wenig bewegte Gelehrtenleben zu Ende.

Die Persönlichkeit Schweizers war eine ungemein sympathische. Er verdiente in vollem Maasse das schöne Prädikat einer 'anima candida'. Die überströmende, leicht zur Begeisterung hingerissene Gemütsart, die sich in seinen gedruckten Reden aus der Studenten- und späterer Zeit kundgibt, bewahrte Schweizer bis ins Alter, wie diejenigen wissen, die 1887 die Rede am Bankett der Zürcher Philologenversammlung gehört haben. Auch in seinen zahlreichen Anzeigen tritt uns Schweizer als eine liebenswürdige, gemütvolle Natur entgegen, die mit lebhafter Freude, oft mit Begeisterung, die Vorzüge der angezeigten Schriften hervorhebt und auch den Tadel in bestimmte, doch niemals verletzende Form zu

Anzeiger V 1.

kleiden weiss. Allem Zwiste abhold, verstand Schweizer durch stets rein sachliche, besonnene Art seiner Kritik von Parteistre keiten sich gänzlich fernzuhalten. Ein liebenswürdiger Zug auch Schweizers eifriges Eintreten für die Leistungen französis und italienischer Gelehrten, z. B. Ascolis, auf dessen Arbeiter oft hingewiesen hat. Mit jugendlicher Frische folgte Schwenoch bis in die letzten Zeiten dem Fortgange der Wissense und war immer bereit, seine Ansichten nach den neuesten schungen zu modifizieren, ja Manche fanden, er gehe darin weit — gewiss ein Vorwurf, den man dem Alter sonst se machen kann.

Schweizers eigentliches Gebiet war die Sprachwissense und in dieser das Altindische, Lateinische und Germanische. besass er zugleich eine ausgebreitete Kenntnis der altind., kl schen und germanischen Altertumskunde im weitesten Sinne. auf das Einzelne eingehende Darstellung von Schweizers wie schaftlicher Thätigkeit kann hier nicht gegeben werden. Die Kn heit des uns zu Gebote stehenden Raumes lässt als das zweck sigste eine ehronologische Aufzählung der Schriften erschei Von den Anzeigen, die einen beträchtlichen und wertvollen dieser Schriften ausmachen, können nur die wichtigsten verz net werden, da ihre Zahl überaus gross ist. Die Kuhnsche schrift allein enthält von Band I bis XXII deren über 60 mit el Gesamtumfang von über 600 Seiten, ausserdem finden sich viele in anderen Zeitschriften, so in der Pädagogischen Revue Pädagogischen Archiv, in der Zeitschr. f. die Altertumswiss Kuhn-Schleichers Beiträgen, in den Jahrbüchern für Philol. Pad., im philol, Anzeiger, in der Wochenschr, f. klass, Philol, in der Berliner philol. Wochenschrift. Oft entwickelten sich Anzeigen zu selbständigen Arbeiten. Unter den übrigen sätzen in Zeitschriften heben wir namentlich diejenigen über sussyntax in Höfers Zeitschrift (1850-51) hervor, da sie zu ersten Anfängen auf dem Gebiete der vergl. Syntax gehl Grossen Erfolg hatte Schweizers Ausgabe von Tacitus' Germi sie liegt bereits in 5. Auflage vor. In der heutigen Sprachwischaft ist Schweizer-Sidler vor Allem bekannt durch seine nische Grammatik (zweite Auflage seiner Schulgrammatik). D ausgezeichnete Buch, das mit Recht allseitige Anerkennung ge den hat, ist unter der (durch das Augenübel nöthig geworde Mithülfe Surbers ausgearbeitet. Nicht unerwähnt lassen woller noch Schweizer-Sidlers Verdienste um das schweizerische Idiofi

## Verzeichnis der Schriften.

1841 Die zwei Hauptklassen der regelmässigen Verba im II schen. Habil.-Schr. (später, 1851, mit Nachträgen noch abgedruckt in Höfers Zeitschr. f. d. Wiss. d. Spr. III 74– 406–10).

- 1846-50 Zur Sprachvergleichung, Zeitschr. f. d. Altertswiss. IV 611-16, V 905-7, VI 414-21, VIII 492-95, 497-99.
- 1850 Die gotische Wurzel AB, Höfers Ztschr. f. d. Wiss. d. Spr. II 207-9. Miszellen, ebd. 522-24. Anzeige von J. Grimm Gesch. d. deutschen Spr., Pädagog. Revue XXIV 171-182, 248-63, Forts. XXV 405-20 und XXVII 315-30.
- 1850-51 Beiträge zur Syntax. 1. Über den Ablativ im Rigveda, Höfers Ztschr. II 444-56. 2. Vom Instrumentalis, ebd. III 348-63. Vgl. noch: Zur vergleichenden Syntax, Pädagog. Revue XXXVII (1854), 159 f.
- 1851 Gotische Etymologien KZ. I 148-59. Anz. von Diefenbach Got. Wörterbuch ebd. 557-66. camillus ebd. 512 f.
- 1852 Über einige Hauptseiten des altgerm. Privatlebens, Helvetia I 293-301, 321-29. germani KZ. II 156-60. r im deutschen Präteritum ebd. 490. cena ebd. 480. Anzeige von Döderlein Homerisches Gloss. ebd. 63-74, 288-305. Anzeige verschiedener Abhandlungen von Ritschl ebd. 350-82, Forts. IV 60-72.
- Die Tafel von Bantia, KZ. III 203—22 (Anz. der bezügl. Schriften von Kirchhoff u. Lange). Anzeige von Bopp Vergl. Gramm.
  Heft, ebd. 337—97. Miszellen, ebd. 398 und Pädag. Rev. 33, 148—53; 34, 316—26.
- 1854 Anzeige von Bopp Vergl. Akzentuationssystem, KZ. IV 292 —312.
- 1855 Über den Elementarunterricht in d. klassischen Sprachen, zunächst im Lateinischen, Pad. Rev. XL 81—105, 323—36.
- 1856 Über einige Verwandtschaftsverhältnisse und Verwandtschaftsnamen des idg. Stammes, Monatsschr. des wissenschaftl. Vereins in Zürich I 431—34. Anzeige von Grimm Deutsches Wörterbuch KZ. VI 441—52.
- 1857 Die neuesten Ergebnisse der vergl. Sprachforschung in Beziehung auf das Griechische, Ztschr. f. d. Alttsw. XV 340—52, 405—29, 596—613. Blicke in die Götterwelt der Veda-Inder, Vortrag (abgedruckt in der Festschrift zur Feier der 50jährigen Amtsthätigkeit von Prof. E. Escher, S. 27—43, Zürich 1857). Anzeige von Bopp Vergl. Gramm. 2 KZ. VII 147—55, 231—6.
- 1858 Sanskrit, Sprachvergleichung und Professor L. Ross in Halle, Monatsschr. d. wiss. Vereins in Zürich III 285-300. Die heutigen sprachhistorischen und sprachphilosophischen Bestrebungen in Frankreich, Pädag, Rev. XLIX 205-23. Die Anwendung der Resultate der Sprachvergleichung beim lat. Unterricht, ebd. 245-72 (auch separat). Anzeige von Corssen Aussprache, KZ. VIII 299-314, Forts. X 142-48. Anz. von Curtius Grundzüge, KZ. VIII 437-53, Forts. XII 299-313.
- 1859 Über die akzentartigen Zeichen in den lat. Inschriften, Pädag. Archiv I 780—86.
- 1860, 1862 Bemerkungen zu Tacitus' Germania, 2 Programme der Kantonsschule in Zürich.

1868 Anzeige von Corssen Krit. Beiträge, KZ. XIII 299-314. von Weinhold Gramm. der deutschen Mundarten, ebd. § 85 (hierin eine Darstellung der Mundart von Zürich).

1866 Anzeige von Ascoli Studj Ario-Semitici, KZ. XVI 140-5

1867 Die neueren Arbeiten von Ascoli in Mailand, KZ. XVII --150.

1868 Die formale Bildung durch die antiken klassischen Sprag-Jahrbücher f. klass. Phil. 97, 10-14. Anzeige von Con Aussprache I<sup>2</sup>, KZ. XVIII 291-311.

1869 Elementar- und Formenlehre der lateinischen Sprache Schulen. (Halle).

1870 Zu meiner lat. Elementar- und Formenlehre, Jahrbüche 211-16.

1871 Cornelii Taciti Germania, erläutert. Halle (5. Auflage ;

1872 Diverse Anzeigen KZ. XXI 255—80. Übersetzung von colis Vorlesungen (mit Bazzigher).

1875 Zur Litteratur der vergl. Mythologie, Jahrbücher CXI, 298

1877 Eine Lektion auf d. Felde der vergl. Sprachforschung, dag. Arch. XIX 401-13. Lateinischer Unterricht an der tren Töchterschule, ebd. 609-21, 673-80. Litteratur der vischen Tafeln, Jahrbücher 115, 49-66. P. Cornelii Topera quae supersunt rec. atque interpr. est J. C. Ore vol. II fasc. 1: Germania, edidit H. Schweizer-Sidler (B. Calvary).

1880 Drei Vorträge über historische Sprachforschung, Pädag.

XXII, 401-30 (auch separat, Stettin 1880).

1881 Über unsere Mundarten und ein Wörterbuch derselben ( trag). Anzeige von Jordan Krit. Beiträge, Jahrbücher CX 33-44, von Havet De Saturnio versu, ebd. 753-63.

1887 Über die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Li und Griechisch, Verhandlungen der 39. Philologenversa lung 283-88. Anzeige von Bersu Die Gutturalen Wocklass. Phil. 1887, 65-73 und von Stolz Lat. Gramm. 202-7.

1888 Grammatik der lateinischen Sprache I. Teil (mit Surber)
Dazu kommen einige Erinnerungs- und Trauer-Reden,
zwei auf C. Orelli (die eine 1849, die andere 1874) und eine
schichte der ersten zwei Jahre des Zofingervereins (1839).

Zürich.

R. v. Planta.



## X. internationaler Orientalistenkongress in Genf vom 4.—12. September 1894 1).

Indogermanica wurden die folgenden verhandelt:

#### I. Indische Sektion.

Präsident Lord Reay (Präsident der Royal Asiatic Society), Vizepräsidenten Prof. A. Weber (Berlin) und Prof. Bühler (Wien), Sekretäre H. L. Finot (Archiviste-paléographe, Paris), H. G. de Blonay (Diplomierter der École des Hautes-Études de Paris, Grandson) und Prof. A. V. Williams Jackson (Columbia College, New-York).

Prof. Weber widmete in dieser wie auch in der sprachvergleichenden Sektion dem verstorbenen Prof. W. Dwight Whitney, seinem ältesten Schüler, einen herzlichen Nachruf, und auf seinen Antrag beschlossen beide Sektionen, den Hinterbliebenen ihre Teilnahme über den schweren Verlust, der auch die Wissenschaft in seinem Tode betroffen hat, durch Schreiben auszudrücken.

Den Veda behandelten die Vorträge von Prof. Oldenberg (Kiel) über eine neue Darstellung der vedischen Religion und von Prof. Deussen (Kiel) über die Philosophie des Veda. Ersterer gab einen kurzen Überblick über die Resultate seines neuen Buches "Die Religion des Veda"; er scheidet die Elemente des Veda in mythische, volkstümliche, indogermanische, indoiranische und indische. Prof. Pischel (Halle) gab seinen Zweifeln Ausdruck, dass viel Indogermanisches und Indoiranisches im weiteren Sinne im Veda zu finden sei. Die Aditya seien z. B. nicht den Amesaspenta gleichzusetzen, Püšan sei nicht indoiranisch, sondern entstamme den indischen Aboriginern, Varuna sei nach seiner Meinung ein Gott der Gewässer, kein Mondgott. Doch fehle vorläufig noch Prof. Oldenbergs Buch, um im Einzelnen eine letzte Entscheidung zu treffen. - Prof. Deussen legte die erste Abteilung des ersten Bandes seiner "Allgemeinen Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen" vor, der die allgemeine Einleitung und die Philosophie des Veda bis auf die Upanisads enthält. - Prof. Garbe (Königsberg) betonte kurz die Notwendigkeit, auch die mündliche Tradition der Pandits zu beachten.

Inschriften. Prof. E. Senart (Paris) lenkte die Aufmerksamkeit der Indologen auf in der Gegend von Pesawer gefundene Inschriften, die Major Dean nach Europa gesandt hat. Einige derselben sind in einem bisher unbekannten Alphabet ab-

<sup>1)</sup> Die grössere oder geringere Ausdehnung meiner Berichte über die einzelnen Vorträge soll natürlich keinen Wertmesser derselben bedeuten. Bei einer derartigen Fülle von Themen kann man nicht allen das gleiche Verständnis und Interesse entgegenbringen und macht sich ganz subjektiv bei einem mehr, bei dem anderen weniger Notizen.

gefasst; Faksimiles lagen vor. Prof. C. Bendall (London) machte Mitteilung über seine Entzifferung von Inschriften, welche Dr. Waddell kürzlich in Bihar entdeckt hat. Dieselben sind in ganz merkwürdigen, pfeilspitzenartigen Charakteren geschrieben und in einer Art gelehrten Palis verfasst; einzelne enthalten Auszüge aus dem Tripitaka. Prof. B. setzt sie in das 8.—10. Jahrhundert n. Chr. — Auf Antrag Prof. G. A. Grierson's wird die einstimmige Resolution gefasst, der Verwaltung des indischen Museums in Kalkutta im Namen des Kongresses für die Bemühungen zu danken, welche sich dieselbe durch Herstellung von Abdrücken der Acokainschriften gemacht hat; zugleich wird an die indische und die ihr unterstehenden Regierungen im Namen des Kongresses die Bitte gerichtet, den Massnahmen des Museums zur Erhaltung und Vervielfältigung dieser Denkmäler durch Abdrücke beizutreten.

Klassisches Sanskrit.

Prof. Leopold von Schroeder (bisher in Dorpat, jetzt in Innsbruck) hielt einen Vortrag über "das Käthaka, seine Handschriften, sein Akzentuationssystem und seine Beziehung zu den indischen Grammatikern und Lexikographen". Von den beiden bisher bekannten Birkenrinde-Handschriften des Werkes befindet sich die eine bedeutend umfangreichere in Berlin, die andere im Besitze von Dr. Aurel Stein, der sie Prof. v. Schr. zur Benutzung überlassen hat; von beiden liegen Faksimiles vor. In ihnen zeigt sich das Akzentuationssystem der Käthakaschule zum ersten Male vollständig, nicht nur in Resten, wie in anderen Handschriften. Dasselbe ist eng verwandt mit den Maitrayaniyas. Sein Prinzip besteht darin, alle Silben direkt zu bezeichnen und zwar in einer ihre Eigenart auch äusserlich charakterisierenden Weise, indem der Udatta das am Höchsten hinaufreichende Zeichen erhält, der primäre Svarita dagegen schon durch seine Bezeichnung als ein verschliffener oder gebrochener Akzent gekennzeichnet wird. Das Zeichen des sekundären Svarita charakterisiert den gesunkenen Ton. während das des Anudattatara den tiefsten Ton deutlich vor die Augen führt. Ob das System dieser oder jener Schule das ältere ist, wird sich schwer ausmachen lassen, alt aber, älter als die Scheidung beider Schulen ist sicher das, was beiden gemeinsam ist. nämlich das in ihnen sich zeigende allgemeine Prinzip und im Speziellen die Bezeichnung des Udatta durch einen senkrechten Strich, die des primären Svarita durch eine zirkumflexartige Kurve. Also gerade dieselben Zeichen, welche den griechischen Akzentformen am nächsten stehen. Auf die Frage, wie es komme, dass Inder und Griechen in der Bezeichnung der beiden wichtigsten Akzente einander so nahe stehen, ging Prof. v. Schr. nicht näher ein, er betonte nur, dass eine Entlehnung ihm ausgeschlossen scheine. Das Wahrscheinlichste sei wohl, dass bei Griechen wie Indern ganz unabhängig die sehr ähnliche Akzentbezeichnung selbständig erfunden worden sei. Dieselbe ward darum ähnlich, weil beide Völker mit Scharfsinn eine Bezeichnung suchten und fanden, welche

dem Wesen der betreffenden Akzente entsprach, und weil eben das Wesen des Udätta und des primären Svarita dem Wesen des Akut und Zirkumflex durchaus entspricht, wie die Sprachforschung längst erkannt und Haug durch seine Theorien nicht widerlegt habe.

Aus Prof. v. Schr.s Untersuchungen ergiebt sich des Weiteren, dass die Angaben der indischen Grammatiker in vieler Beziehung auf sorgfältigen Studien der älteren Litteratur beruhen und nicht etwa aus der Luft gegriffen sind. Gerade Pāṇini hat das Kāthakam ganz augeuscheinlich benutzt, wie auch die Zitate anderer indischer Grammatiker direkt auf ihm beruhen. Z. B. ist vyōmānam (im PW. s. v. 2. vyōman) 'unrettbar' durch vyēmānam zu ersetzen, wie das Kāthakam hat und die Grammatiker ausdrücklich angeben. Oder upacāyya prāda bestätigt sich, wo Whitney 'a blunder' annahm und mrāda konjizierte (Pān. 3, 1, 123).

Prof. Kirste (Graz) verlas eine Arbeit über den Datupatha des Hemacandra, Prof. de la Vallée Poussin (Gent) eine solche über den Pancakrama, den er herausgeben will; Prof. Jolly (Würzburg) sprach über eine bisher unbekannte, von Prof. Bühler entdeckte Handschrift des Haritasütra, worauf dieser selbst auf einen wichtigen philosophischen Abschnitt in dem Werke einging. Prof. Conte Fr. Pulle (Pisa) wies auf eine nicht veröffentlichte Übersetzung des Meghadūta von dem verstorbenen Prof. Giovanni Flecchia (Mailand) hin, Dr. Huth (Berlin) machte auf eine tibetische Übersetzung dieses Gedichtes aufmerksam, die er noch näher untersuchen werde. Eine Arbeit Prof. Pavolinis (Florenz) über die Geschichte der 16 Könige im 7. und 12. Buche des Mahabharata brachte Conte Pullé zur Kenntnis der Sektion, auf den Mantrapatha in der Ausgabe von Dr. Winternitz (Oxford), dessen erste Druckbogen vorlagen, wies Prof. Bühler hin; der letztere legte auch Dr. Steins Catalogue of Sanskrit Manuscripts of his Highness the Maharaja of Kashmir and Jammu und Pandit Sivadattas S'riharsha's Naishadhīvacharita with the Commentary of Narāyana vor.

Buddhismus. Dr. Pfungst (Frankfurt a. M.) bestritt die von einigen behauptete Existenz eines esoterischen Buddhismus; Prof. Bendall (London) verlas eine Mitteilung des abwesenden Dr. H. Baynes (London) über eine birmanische buddhistische Handschrift, Prof. Müller-Hess (Bern) sprach über das Thera und Thera-Apadana, die beide dem südlichen Indien angehören, Prof. Sylvain Lêvi (Paris) über ein kleines Gedicht über die acht heiligen Orte des Buddhismus, das dem Harsha Çilāditya zugeschrieben wird und dessen Textesrekonstruktion auf Grund einer chinesischen Übersetzung im Tripitaka vorgenommen ist. Dr. Léon Feer (von der Bibliothèque nationale in Paris) identifizierte den Fürsten Suta-na (d. i. skr. Stana) bei dem chinesischen Schriftsteller Hiuen Thsang mit dem Vessantara des Palikanons (skr. Vaiçyantara), den die nördlichen Buddhisten in Vicvantara umgewandelt haben. Prof. Leumann (Strassburg) behandelte die Avacyaka genannte Partie des Jainakanons, und zwar besonders die beiden ersten Teile desselben, das Samāyika, die prosaische Formel des Glaubensbekenntnisses und das Caturvińcatistava, die Hymne an die 24 Propheten. Einen aus dem Jahre 900 n. Chr. stammenden Kommentar dazu — sonst besitzen wir bekanntlich von den altindischen Werken fast ausschliesslich sehr späte Kommentare, z. B. zum Veda aus dem 14. nachchristlichen Jahrhundert — wird er herausgeben; auf 34 photographischen Tafeln hat er die 1081 n. Chr. geschriebene Handschrift, also das älteste aller in Indien bisher aufgefundenen Manuskripte und für die indische Paläographie höchst wichtig, vervielfältigen lassen. Das Saniāyika stammt selbst etwa aus dem dritten Jahrhundert v. Chr., es hat für den Jainismus ungefähr die gleiche Bedeutung wie das Vater unser für das Christentum und ist daher in den 2 Jahrtausenden seines Bestehens sehr ausgiebig erklärt und durch Kommentare ergänzt worden.

Prof. Conte Pullé (Pisa) legte Specimina des Kataloges der Jainahandschriften der Bibliotheca nazionale in Florenz vor (I. Theil, Siddhänta. II. Teil Extra-Siddhänta); er schloss mit einer Beglückwünschung an Prof. Weber zur Fertigstellung seines Kataloges der Berliner Sanskrithandschriften.

Prof. Jacobi (Bonn) suchte wichtige Veränderungen im indischen Kalender durch den Einfluss der Yugatheorie zu erklären. Zu Anfang und Ende jedes Yuga treten nämlich, wie man schon zur Zeit des grossen Epos annahm, sämtliche Himmelskörper in Konjunktion im Frühlingspunkt. Folglich musste das Yuga, und daher auch das Jahr, mit einem Frühlingsmonat, und der erste Tag sowohl des Yuga als auch des Jahres musste mit Neumond beginnen. In der älteren vedischen Periode finden wir nun Jahre, die mit dem Herbstäquinox (zuerst Margaçira, später Karttika), oder dem Sommersolstiz (zuerst Bhådrapada, später Sravana), oder dem Wintersolstiz (Phalguna) beginnen, aber noch keinen Jahresanfang im Frühlingsäquinox. Ein mit dem Frühling beginnendes Jahr hatte Caitra zum ersten Monat; es kann erst spät eingeführt worden sein, da die dafür vorauszusetzende Lage der Koluren erst gegen 600 v. Chr. eintrat. Um diese Zeit also musste die astronomische Yuga-Theorie in Indien Geltung gehabt haben, um die besprochene Neuerung im Kalender hervorrufen zu können. Nun hatten, wie aus Censorinus, de die natali 1, 10, zu ersehen ist, die Griechen um dieselbe Zeit oder etwas später eine der indischen Yugatheorie genau entsprechende Annahme von der Konjunktion aller Himmelskörper am Anfang und Ende der grossen Weltperioden. Die sachliche und zeitliche Übereinstimmung macht einen inneren Zusammenhang wahrscheinlich; vermutlich dürften Inder und Griechen diese astronomische Hypothese von den Assyrern entlehnt haben.

Ein zweiter von Prof. Jacobi behandelter Punkt betraf den ältesten vedischen Kalender. Nach seiner Annahme begann urursprünglich die Nakšatra-Reihe mit Müla. Die Nakšatras Jyeštha und Müla entsprechen dem Monat Jyaištha, sodass derselbe also ursprünglich zwei nicht demselben Cyklus sondern zwei aufeinander folgenden Cyklen angehörige Nakšatra umfasste. Darum wurde er auch nach beiden Jyesthämüla genannt, im Mahäbhärata und bei den Jainas, während alle übrigen Monate nur nach einem Nakšatra benannt werden. In der ältesten Periode war nun Jyaistha der Frühlingsmonat; hätte man mit dem Frühlingsäquinox das Jahr begonnen, so würde man dem ersten Monat Jyaistha nicht zwei Nakšatra zugeteilt haben, die das Ende und den Anfang der Nakšatra-Reihe bildeten.

Das Gebiet der Mythologie behandelte Prof. Conte de Gubernatis (Rom), der über die indischen Einflüsse auf die Höllendarstellungen in Dantes Divina Commedia sowie auf die Fresken des Campo Santo zu Pisa sprach. Im letzten Grunde nahm er Ceylon als Ursprungsort aller dieser Entlehnungen an. Prof. Kuhn (München) führte im Anschlusse an diesen Vortrag aus, dass im späteren Mittelalter unter allen Höllenschilderungen die Apokalypse des heiligen Paulus allein dominiere (die des heil. Petrus und der heil. Perpetua seien zwar älter aber verloren), welche aus dem Ende des 4. Jahrhunderts stamme. Sie ist somit älter als das Artā Viraf Namak, aber dieselben iranischen Elemente, die dieses beeinflussten, haben wohl auch sie beeinflusst. Nimmt man die entsprechenden indischen Vorstellungen dazu, so ergiebt sich manches Gemeinarische, darauf lagert sich aber eine Schicht, die auf litterarischer Entlehnung beruht. In Zentralasien verschmolzen die iranischen Höllenschilderungen mit indischen Sagen, dort ist auch die alte Pehlevivorlage des Barlaam Josaphat entstanden. Von Persjen aus sind sie dann nach Europa gekommen. Dies seien einige der Bindeglieder der Vermittlung, die Prof. Kuhn ganz aus dem Stegreif charakterisierte.

Die schon oftmals berührte Frage einer einheitlichen Transskription orientalischer Sprachen wurde auch auf dem Genfer Kongress wieder aufgenommen; die Anregung dazu ging von der Royal Asiatic Society aus, welche ein von ihr ausgearbeitetes System in Vorschlag brachte (vergl. Journal of the Royal Asiatic Society July 1894). Der Kongress delegierte die folgenden Herren in eine Kommission zur Prüfung der gemachten Vorschläge: Socin (Leipzig), Barbier de Meynard (Paris), de Goeje (Leiden), Plunkett (London), Lyon (London), Bühler (Wien), Senart (Paris), Windisch (Leipzig), de Saussure (Genf). Prof. Burgess (Edinburgh) brachte auch in der indischen Sektion die Angelegenheit zur Sprache, die besonders für Geographen und Kartographen von praktischer Wichtigkeit sei; er sprach sich u. a. gegen die Einführung zu vieler diakritischer Zeichen aus (die Royal Asiatic Society hat z. B. Umschreibungen wie d, t, z vorgeschlagen) und verlangte, dass derselbe Buchstabe in verschiedenen Sprachen auch gleich umschrieben werden müsse.

Von den Arbeiten mehrerer einheimischer indischer Gelehrten machte der Delegierte des Mahārājā von Bhownagar, H. Bhownaggree, Mitteilung; dieselben betrafen den Zorastrismus Unvala), die philosophischen Schulen Indiens (J. J. Kaniā), Sufismus (Šaich Mohammed Isfahānī) und das Buch D (S. D. Bharucha). Ausserdem überreichte er einen Band sattischer und prakritischer Inschriften, den der Mahārājā hatte lizieren lassen.

Prof. G. Oppert (Madras) wies auf das Kannada-eng Wörterbuch des Rev. F. Kittel (Mangalore 1894) hin und legt Exemplar desselben vor.

Avesta. Prof. A. V. Williams Jackson (New-York) die in Pehlevischriften vorkommende Lehre vom Wägen der nach dem Tode durch Herbeiziehung der bisher unbeachtet g benen Stelle Catapatha-Brahm, 11, 2, 7 als indojranisch hin. Prof. helm (Jena) hatte eine Arbeit "Zur Metrik des Avesta" einges die aber in seiner Abwesenheit nicht zur Verlesung kam. D Universität Bombay noch keinen Lehrstuhl für Awestisch besitzt. der bekannte Parsengelehrte Kavasji Edalji Kama eine zi mende Ausserung des Kongresses in dieser Beziehung erf Sir Raymond West schlug im Namen einer für die Angelege zusammengetretenen Kommission vor, die Sektion möge, ohn in die innere Verwaltung der Bombayer Universität mische wollen, dem Wunsche Ausdruck geben, dass die Universitä Mittel finden werde, das Studium des Awestischen an ihr zu ei lichen, wozu sie alle Vorbedingungen besitze. Die Sektion tra sem Vorschlage bei. - Prof. Casartelli (Manchester) plädier eine Scheidung in der Transskription des sog. Pehlevisuffixes ausgehend von dem Gesichtspunkte, dass man in der Trans tion die Schreibung des Originals erkennen müsse. Das I hätte eigentlich eher vor Semitisten gehört, die aber vielleicht genug mit dem Schriftsysteme des Pehlevi vertraut gewesen würden, um zu bedenken, dass es kaum Wert hat, alle Se nuancen dieser Sprache in jedem Falle treu zu umschreiben. Kirste (Graz) machte auf seinen Artikel in der WZKM, III aufmerksam, den Prof. Casartelli nicht kannte.

Neupersisches betraf ein Vortrag von Dr. Paul 1 (Strassburg). Derselbe behandelte das Lughat-i Fars betitelte terbuch des Dichters Asadī, Firdausīs Neffen. Es ist das ä uns erhaltene neupersische Originalwörterbuch (das noch des Rüdhakī scheint nicht auf uns gekommen zu sein), nur einzige in der vatikanischen Bibliotkek befindliche Handsist von ihm bekannt, und diese wird Dr. Horn herausgeben, gleich wird er auch einen Katalog der persischen Manuskript Vatikan verfassen. Prof. Conte de Gubernatis legte ein aus einer Übersetzung des Garšaspnāma desselben Dichters vor, die Prof. Vittorio Rugarli (Bologna) begonnen hat, nä die Episode der Hochzeit des Jamšēd. Danach werden wir viel eher eine Übersetzung des Epos in Europa erhalten, als eine gabe, die bekanntlich Prof. G. Hoffmann in Kiel vorbereiter

Armenisch. Der armenische Archimandrit Ter Movsessiantz berichtete über die Ausgabe eines Kataloges armenischer Handschriften, den die Wiener Mechitaristen unternommen haben. Mehrere bereits erschienene Fascikeln konnte er vorlegen. In der VII. Sektion (orientalische Geographie und Ethnographie) sprach H. A. B. Megavoriantz über die Spuren von Heirat durch Kauf und Raub bei den heutigen Armeniern.

Endlich baskisch. Prof. Ascoli präsentierte Prof. C. Giacominos Buch "Delle relazioni tra il Basco e l'Egizio", worin er die Darstellung der baskischen Grammatik als besonders gelungen bezeichnete.

### Section I bis. Vergleichende indogermanische Sprachforschung.

Präsident Prof. Ascoli (Mailand), Vizepräsidenten Prof. Bréat (Paris) und Prof. Joh. Schmidt (Berlin), Sekretäre Dr. Duvau (Paris) und Prof. Wackernagel (Basel).

Prof. Ascoli und Prof. Bréal gedachten des Todes von Schweizer-Sidler und seiner Verdienste um die vergleichende Sprachforschung; Prof. Conte de Pullé überreichte den 7. Band des Giornale della Soc. Ital., der noch eine letzte Arbeit Whitneys enthält (vgl. oben 'Indische Sektion', Anfang).

Prof. Joh. Schmidt behandelte in längerem Vortrage die Frage der silbebildenden r l m n im Indogermanischen. Die Artikulation sei für dieselbe allein massgebend, nicht die Funktionen der Laute. Er beharrte bei seiner Abweisung der Theorie der r 1 m v-Vokale, die einzig und allein dem r des Sanskrit ihr Dasein verdankten. Die Vertreter dieser Theorie hätten beweisen müssen, dass das r in skr. mrti- mrtyúš usw. nicht innerindisch sondern altererbt sei, wie sich der serbische r-Vokal als jünger, nicht als urslavisch herausgestellt habe. Dies hätten sie aber nicht gethan. Das awestische wie das indische weisen auf einen Vokal+r. Nach Prof. Schmidt wären im Veda noch Anzeichen davon, dass die tönende Spirans z, welche dann nach Konsonanten spurlos, nach Vokalen mit Verlängerung des vorhergehenden Vokals schwand (z. B. ai. mrdiká- gegen aw. mareżdika- aber ai. midhá- gegen aw. mīżda-) hier noch existiert habe. In drdha- werde das r lang gemessen, was auf ursprüngliches -rz- im Veda noch führe (dagegen bemerkte Prof. Thurneysen, dass im Indischen lange r-Vokale überhaupt pur in Endungen, nicht in Stammsilben geschrieben würden und Prof. Leumann führte auch al. tred- "eine aus drei Versen bestehenden Strophe" an, das aus tr+réa- entstanden sei und auch keinen langen r zeige, Prof. Schmidt nahm diese letztere Erklärung aber nicht an). In irte (zu iyárşi iyarti) und irtsati (Desiderativ zu rdhnôti) ist das ī aus dem idg. i der Reduplikation und dem folgenden Vokal verschmolzen. Diese Verschmelzung ist ursprachlich, oder mindestens arisch, sie lässt sich nicht mit kirna- (zu kiráti) oder türtá- (zu turáti) vergleichen (die Prof. Leumann dann gegen Prof. Schmidt anführte), da deren ir und ür nicht ursprlich sind, wie dies in irte irtsati der Fall ist. Sie lässt sich mit éatürbhis vergleichen, woraus sich ergibt, dass ursprüng Kürze+r (t) kurz bleibt¹). Was die Nasales sonantes anlang leugnete Prof. Schmidt auch für sie, dass ihr Dasein direkt bisen werden könne. Es knüpften sich an den Vortrag, der übriwas die einzelnen Beispiele betraf, besonders in seinem zw Teile nur bruchstückweise zur Verlesung kam, gleich nach er zu Ende war wie auch noch am folgenden Tage, verschie Bemerkungen, die zum Teil schon erwähnt worden sind, von Thurne ysen (Freiburg i. B.), Leumann (Strassburg), Gramt (Dijon), Wackernagel (Basel), Oldenberg (Kiel) und Asprof. Schmidt hielt an seinen Ausführungen fest.

Dr. A. Meillet (Paris) verlas einen Aufsatz über die handlung des finalen indogermanischen Nasals im Sanskrit, einst allgemein n gewesen sei aber im Indischen als m ersch

Über die Stellung des Sanskrit im Kreise der indogeri schen Sprachen sprach Prof. Wackernagel (Basel). Gegel Bevorzugung des Sanskrit werden neuerdings besonders drei Pi angeführt. 1) Es ist wichtiger, die lebenden Sprachen der Gi wart zu studieren, und darum sind das Slavische und Balt mehr zu betreiben. Das Altindische ist aber keine tote Spr es wird noch heute gesprochen und man kann es an den E borenen in Indien beobachten. Verschiedene Stände und I sprechen dieselbe Sprache verschieden, und solche sozialen U schiede in der Sprache, die sehr wichtig sind, kann man gerai Indien studieren. Sie lassen sich schon bis Panini zurück v gen. Bei ihm findet man z. B. maireya = \*madireya-, mit A des d, wie er viel später im Prakrit erscheint. So ergeben Worte, die aus einer anderen Sprachschicht entlehnt sind. M 'vergeblich' ist volkssprachlich für mrdha (r wird hier durch w treten); ujjhāmi 'verlasse' gehört zur Wz. hā-, Brugmann erkli aus \*udhāmi mit einem vorindischen Übergange. Es ist aber \*ojjhāmi (ava+jahāmi) entstanden; auch ujjihi kommt vor. So fi sich ausgeprägte Präkritformen schon in der Brähmanazeit, un Präkrit hat bekanntlich manchmal ältere Formen bewahrt, al Hochsprache. 2) Man wirft dem Sanskrit vor, dass es vielfach so von der Ursprache abgewichen sei, wie z. B. im Vokalismus, der allgemeinerung der Verbalflexion auf -āmi u. a. m. Daneben man aber doch bekanntlich auch sehr viel Älteres in ihm erhi Ein neuer Fund der hierher gehört, ist der folgende. Griech wird erklärt als das Neutrum des Relativums+τε, warum aber es dann nicht ötte? Zu öte ist skr. sa ced (\*ca+id) zu stelle ist versteinert, es steht auch bei pluralischen Femininen, wie in sa yathā. Alter ist saca, was im Veda vorkommt, und dies ist d

Nun könnte aber in catürbhiş das ur durch die and Kasus beeinflusst sein?

= δτε (δ ist der mask. Artikel). ως δτε ist ως τε mit Tmesis durch o. Ob die Versteinerung schon indogermanisch ist, bleibt dahingestellt. 3) Das zu grosse Vertrauen auf die indischen Grammatiker wird neuerdings als vom Übel erklärt. Nun hat man sie allerdings in manchen Punkten heute widerlegt, aber man darf ihre Glaubwürdigkeit nicht anzweifeln, wo sie Thatsächliches anführen. Man darf ihnen nicht einmal mit der Meinung gegenüber treten, dass man ihre Angaben kontrolieren müsse. Paninis Grammatik ist nicht bloss auf die Litteratur basiert, sondern auch auf mündliche Traditionen und Beobachtungen über das gesprochene Wort, und für das letztere kann man natürlich keine litterarischen Belege finden. "Undenkbares", wie Whitney öfter konstatierte, ist ein von vorn herein zurückzuweisender Ausdruck. So z. B., wenn Panini tarâm am Verbum auftreten lasse in samgacchantitarâm (als ein Wort), sei dies durch die Zwischenstufe samgacchanti taram aus samtaram gacchanti zu erklären. Allerdings hat Panini oft zu viel generalisiert. Doch thut man immer gut, ganz unbelegte Wurzeln des Dhätupätha nicht zu linguistischen Vergleichen zu benutzen.

So ist aus dem Sanskrit noch vieles zu lernen und man soll es nicht verachten. Prof. Wackernagel schloss mit der Aufforderung an die speziellen Sanskritisten, auch die Sprachwissenschaft stets weiter zu verfolgen. Die Sanskritphilologie würde nicht so viele Anhänger gehabt haben noch auch in Zukunft haben, wenn sie die Brücke zur Linguistik hinter sich abbräche. Dabei sei zuzugeben, dass die moderne Entwickelung der Sprachvergleichung es den Sanskritisten nicht mehr so leicht mache, auf dem Laufenden zu bleiben, als früher, weil nicht mehr alle ihre Probleme auf dem Sanskrit beruhten.

Prof. Leumann (Strassburg) suchte in einem "Linguistisches aus dem Veda" betitelten Vortrage zu zeigen, dass die sechste Präsensklasse des Sanskrit teils aus dem thematischen Aorist (ελιπον) durch Hinzubildung eines präsentischen Indikativs \*λίπω hervorgegangen sei, teils aber sich von der ersten Präsensklasse abgespalten habe, indem oft noch präfixhafte Formen (prά-khidati prátirati usw.) präfixlosen jener Bildung (khádati tárati usw.) korrespondieren, also wohl auf akzentmechanischem Wege (prá-khidati aus prá-khādāti usw.) entstanden sind. Für die nähere Begründung sowie für andere (speziell akzentuelle) Thatsachen des Veda, welche der Vortragende behandelte, muss auf das im nächsten Jahre zu erwartende Buch verwiesen werden, von dessen Resultaten der Vortrag einige Specimina geben wollte.

Prof. P. Regnaud (Lyon) charakterisierte in gedrängter Übersicht die Gesetze, welche die Veränderungen der anlautenden Explosivlaute in den altgermanischen Dialekten bewirkt haben. Seine Resultate waren: 1) Die lautlichen Vorgänge, auf welchen die sog. erste Lautverschiebung beruht, basieren auf selbständigen Veränderungen, welche die Explosiven, einesteils im Vorgermanischen und anderenteils in den einzelnen verschiedenen Zweigen

des indogermanischen Sprachstammes seit der Völkertrennung litten haben. 2) Die lautlichen Vorgänge, auf denen die sog. zw Lautverschiebung beruht, basieren auf selbständigen Verände gen, welche die Explosiven in jedem germanischen Dialekte der Entstehung dieser Dialekte erlitten haben.

Prof. M. Bréal (Paris) plauderte — dieser Ausdruck soll nur auf die gefällige Form seines Vortrages und natürlich mauf dessen Inhalt beziehen — über einige italische Gotthe Mars und Minerva, die man bisher für italisch ansah, die etruskischen Ursprungs seien. Die Etrusker haben unter den einwohnern Italiens einen besonders bemerkenswerten Einfluss die Entwickelung der römischen Mythologie und auf die Na von deren Göttern ausgeübt. Ja, auch griechische Eigennamen Κύκλωψ, Περτηφόνη seien erst in das Lateinische gelangt, nach sie vorher in etruskischem Munde lautliche Veränderungen erhätten, Cocles, Proserpina. Auch der Name Ganymedes gehierher. Prof. Wackernagel (Basel) bemerkte, dass auch in Gehenland eine Reihe Götternamen nicht indogermanischen Ursprüseien, sondern aus den Dialekten der dortigen Bewohner vor indogermanischen Einwanderung stammten.

Zwei ganz getrennte Gebiete betraf des Sektionspräside Prof. Ascoli (Mailand) Vortrag, nämlich 1) die Behandlung anlautenden Gruppe st im Keltischen, besonders im Irischen, erscheint als t oder auch d (z. B. in do 'ich bin', das zu Wz. nicht zu da- gehört, vergl. atta 'war' aus \*adsta mit Ausfall s). 2) Im zweiten Teile berührte Redner die lateinischen Su -ulo -ula und ihre Behandlung in den romanischen Sprachen. den verschiedenen neulateinischen Formen derselben ergeben die drei Aussprachen populo pop-lo und po-plo für ein Wort lat, populo- und alle drei werden in den romanischen Sprachen schieden reflektiert. Prof. Ascoli schliesst mit der allgemeinen merkung, dass der Linguist sehr vorsichtig sein müsse bei Vergleichung weit von einander entfernter Sprachen, Dank eingehenden Kenntnis, die wir vom Lateinischen und Neulat schen haben, können wir hier ziemlich klar sehen; in anderen z so günstigen Fällen darf man das in der Mitte liegende Unbeka darum nicht ausser Acht lassen.

Von Prof. de Saussures (Genf) Untersuchung über Akzentuation des Litauischen konnte ein Nichtfranzose leider n viel verstehen, da sie mit sehr leiser Stimme vorgetragen Derselbe hat über das Thema bekanntlich einen ersten Artikel VIII. Bande Fasc. 5, S. 425 f. (1894) der Mémoires de la Société Linguistique de Paris vor kurzem erscheinen lassen. Das für Akzentuation im Litauischen giltige phonetische Gesetz lässt so formulieren: geschliffen+gestossen hat gestossen+geschliffen geben. Dr. Meillet (Paris) meinte, man könne ein gleiches Gevielleicht auch im Slavischen auffinden.

Sektion VI. Griechenland und der Orient!).

Präsident Prof. Merriam (New-York, Columbia College, ehemaliger Direktor der amerikanischen, archäologischen Schule in Athen), Vizepräsidenten Prof. Perrot (Paris) und Prof. Bikėlas, Sekretär Prof. de Crue (Genf).

Die älteste Periode behandelte Prof. Perrot in einer Mitteilung über die Leichenbestattung und Verbrennung zu homerischer Zeit. In der mykenischen Epoche kannte man nur die Bestattung, dazu bestimmt, den Toten in seiner unterirdischen Behausung ein Dasein, ähnlich dem auf der Erde, fortführen zu lassen. Als die Erfahrung lehrte, dass der Leichnam trotz aller angewandten Sorge doch verfiel, bestimmte die Vorstellung von einem einfachen Ebenbilde des Toten, einem Schatten, die Griechen, den Leichnam zu verbrennen, um diesen Schatten schneller zu volatilisieren. Die Verbrennung fällt mit der Zeit der homerischen Gedichte zusammen. Sie ist übrigens nicht leicht für die Bestattung eingetreten: Ausgrabungen in den Gräbern des Dipylon zeigen, dass die Vorstellung, wie in mykenischer Zeit aus dem Grabe eine Wohnung des Toten machen zu wollen, sich noch bei der neuen Methode erhalten hat. - Prof. Reinach (Paris) legte Photographien von anthropoïden Sarkophagen griechischer Arbeit vor, die bei Sidon aufgefunden worden sind und die älter als die Zeit Ptolemäus' I., ja selbst Alexanders sind. Sie werden in der prächtigen Sammlung von Kunstgegenständen, die man Hamdi Bey und Reinach verdankt, einen Platz finden. Prof. Perrot empfahl den Archäologen eine zusammenfassende Untersuchung über die gesamten anthropoïden Sarkophage.

Den Geryon auf Cyprus machte Prof. Merriam (New York) zum Gegenstande eines Vortrages. Er beschrieb 2 Denkmäler, die das Ungetüm darstellen, beide in New-York befindlich. Eines ist eine Statue, das andere ein Basrelief (publiziert durch Ceccaldi). Das letztere stammt nach Prof. Merriam aus archaisch-griechischer Zeit, nicht aus assyrischer, wie man bisher angenommen hat.

Prof. Reinach (Paris) widmete einem vergessenen Volke, den Matienern, einige Bemerkungen. Strabo und Eratosthenes lassen sie am Ufer des kaspischen Meeres wohnen, in Media Atropatene. Die Autoren des fünften Jahrhunderts aber (Herodot und Hecataeus) lassen sie ein viel grösseres Territorium einnehmen, das im NO. von der Krümmung des Halys, im SO. vom Zagros begrenzt wurde. Prof. Reinach weist ihnen die Denkmäler von Boghaz Kjör und Öjuk zu, die man bislang den Hittitern zuteilte; dieses letztere Volk habe aber nach seiner Schätzung den Amanus nicht überschritten.

Prof. Merriam lenkte die Aufmerksamkeit auf die cyprische

Nach den Bulletins der Sitzungen, die für diese Sektion sehr ausführlich vorlagen.

Sammlung in New York, speziell auf die Reste einer Gruppe, we Herakles, Hydra und Krebs darstellt. Dieselbe ist ein Unil da der Krebs den Herakles hier in die Ferse packt. So wir auch in der Litteratur geschildert, aber bisher hat man den gang noch niemals in der bildenden Kunst dargestellt gefur Der Redner schloss mit einigen Bemerkungen über die Bezie gen der cyprischen Skulptur zu der Griechenlands und Kleinaim sechsten Jahrhundert.

Prof. J. Strzygowski (Graz) sprach über den Einfluss orientalischen Kunst auf die byzantinische. Derselbe ist ein durch Aegypten und das griechisch-römische Syrien und dan späterer Zeit durch die arabische Kunst vermittelt worden. Prof. Strzygowskis Buch über "Die byzantinischen Wasserbeh in Konstantinopel" (Wien 1893, 4°) wies Prof. Krumbacher (Ichen) besonders hin.

Prof. Nicole (Genf) analysierte einen griechischen Pan aus dem Fayum, der zu der Papyrussammlung der Stadt Gen hört. Derselbe enthält eine Bittschrift ägyptischer Pächter an Centurio Julius Julianus; er ist nach dem Regierungsjahre ungenannten Kaisers datiert, als welchen sich nach dem Ni des ägyptischen Präfekten Subatianus Aquila Septimius Ser ergiebt. Das Datum ist sonach der 16. Oktober 207 n. Chr. Pächter hatten das Getreide zu liefern, das die kleine Orts Soknopeon nach Rom schicken musste. Sie waren in ihrer A gestört worden und beschwerten sich bei der Militärbehörde, d Autorität seit Septimius Severus überwog. Der Papyrus li wertvolle historische Aufschlüsse über die römische Verwal Ägyptens. Auf eine aus der Sektion an ihn gerichtete Bitte machte Prof. Nicole noch einige Mitteilungen über die ganze G Papyrus-Sammlung. Sie stammen zumeist aus dem Fayum. enthalten Akten aus dem Nomos von Arsinoe. Eines der älte Stücke ist ein Iliasfragment (veröffentlicht in der Revue de F logie), das nach Kenvon aus dem zweiten Jahrhundert v. stammt. Die autoninische Epoche ist durch sehr viele Stücke treten, byzantinische Dokumente sind selten. Eine grosse M homerischer Texte sind vorhanden, ein Fragment der Odyssee das schon erwähnte Stück aus der Ilias (XI und XII Gesang) starke Abweichungen gegen unsere Texte aufweist: von 83 V finden sich 13 sonst nirgends. Historische Schriftstücke sin lateinischer und griechischer Sprache vertreten, es sind dies mentlich Schreiben von Beamten. Die Sammlung enthält wichtige Stücke für die Kenntnis der Verwaltung und der I tischen Einrichtungen, auch für die Sitten und Gebräuche des des. Endlich ist auch die Privatkorrespondenz in ausgedeh Masse vertreten. Noch sind nicht sämtliche Papyrus entziffer

Archimandrit Palamas verlas einen Aufsatz über Ther nes Kerameus, Erzbischof von Taormina in Sizilien, der unter ger II. im 12. Jahrhundert lebte. Damals unterstand die sizili Kirche dem Patriarchat zu Konstantinopel, griechisch war die allgemeine Sprache der Insel, sie verschwand, als die Sizilianer ihre orthodoxe Religion vergassen. Hieran knüpfte sich eine längere Debatte, indem sowohl die konstantinopolitanische Jurisdiktion über Sizilien als auch die allgemeine Verbreitung des Griechischen auf

der Insel in Zweifel gezogen wurde.

Aus der VII. Sektion Orientalische Geographie und Ethnographie, Präsident Prof. Vambéry (Budapest), Vizepräsidenten Prinz Roland Bonaparte (Paris) und Dr. de Claparède (Genf), Sekretäre H. Welter-Crot und rumänischer Konsul Holban (Genf), seien die folgenden Vorträge hier erwähnt: Dr. Chachanow (Moskau) "Fremde Einflüsse auf die Zivilisation Georgiens", H. Louis Benloew "Die auf anda (albanesische Endung) endigenden Namen verschiedener Lokalitäten bei Trapezunt, auf die General Strecker im Jahre 1869 hingewiesen hat", Derselbe "Die Nationalität der Trojaner".

Strassburg, 1. Okt. 1894.

Paul Horn.

## Zu Anz. IV 58 (lett. Kermens).

H. Oberlehrer Mühlenbach in Mitau belehrt mich, dass kermens 'Körper' erst etwa vor 15 J. von Kronwald aus dem Preuss, eingeführt worden ist, um einen geometrischen Körper zu bezeichnen. Jetzt wird das Wort auch für mesa von lebenden Körpern gebraucht.

Smichov bei Prag.

Jos. Zubat ý.

### Notiz.

Die 43. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner wird vom 25.—28. September 1895 in Köln tagen.

Die vorbereitenden Geschäfte für die orientalische Sektion führen die Herrn Prof. Müller Köln Hohenstaufenring 52, Prof. Dr. Prym Bonn Coblenzerstrasse 39 und für die indogermanische Sektion Hr. Prof. Dr. H. Jacobi Bonn Niebuhrstrasse 29<sup>a</sup>.

Anmeldungen von Vorträgen usw. für die Plenarsitzungen sind vor Mitte Juni 1895 an einen der beiden Vorsitzenden Hrn. Gymnasialdirektor Dr. Oskar Jäger Köln Severinstrasse 251 oder Hrn. Geheimrat Prof. Dr. Franz Bücheler Bonn Weberstrasse 52 zu richten. Anmeldungen von Vorträgen für die Sektionssitzungen nehmen die Herrn Sektionsobmänner entgegen.

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass die 1891 auf der 41. Philologenversammlung zu München durch die Herrn Prof. Dr. Osthoff (Heidelberg) und Prof. Dr. Stolz (Innsbruck) neu ins Leben gerufne selbständige it germanische Sektion in Köln ihre Feuerprobe zu bes haben wird. Gelingt es ihr in Köln die vorgeschriebne von Mitgliedern zum dritten Mal zu erreichen, woran iden glänzenden Erfolgen in München und Wien nicht zweifeln ist, so ist ihre Selbständigkeit für die Zukunft sichert und sie gehört neben der ältern orientalischen tion als unabhängiger, gleichberechtigter Faktor zum einen Bestand aller folgenden Philologenversammlungen.

W. Str.

## Bitte.

Um ein möglichst vollständiges Bild von den Fortschri der indogermanischen Sprachwissenschaft zu geben, häl der Herausgeber des Anzeigers für wünschenswert, dass 1 bloss die bereits erschienenen Untersuchungen und ihre gebnisse sorgfältig gebucht werden, sondern er glaubt, es für die Fachgenossen von nicht minderm Interesse über bevorstehnde Publikationen orientiert zu werden, mit diese nun als selbständige Werke oder im Rahmen einer schrift erscheinen. Er gedenkt daher im Anzeiger eine n Rubrik unter dem Titel 'Vorläufige Mitteilungen' ei richten, wie sie sich auf dem Gebiete der Medizin und Na wissenschaften schon längst eingebürgert und bewährt hal vorausgesetzt, dass er auf die thatkräftige Unterstützung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachwissenschaft ti gen Gelehrten rechnen kann. Er braucht nicht erst zu 1 nen, dass es im Interesse eines jeden Autors liegt, durch ki Mitteilung über den Gang und die Ergebnisse künftig scheinender Untersuchungen sich Prioritätsrechte zu wal und zugleich die Fachgenossen durch vorbereitende Not in den Gedankengang seiner Forschungen einzuführen und seinen Studien im Voraus das Terrain zu ebnen. Der Her geber richtet daher an alle Leser der Indogermanischen schungen die Bitte ihn durch eifrige Mitarbeit an den 'V läufigen Mitteilungen' kräftig zu unterstützen.

Freiburg i. d. Schweiz. Wilhelm Streitberg.

# ANZEIGER

# FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN HERAUSGEGEBEN

VON

### WILHELM STREITBERG.

FÜNFTER BAND.

ZWEITES UND DRITTES HEFT.

## Bibliographie des Jahres 1894.

Vorbemerkung. Bei der Ausarbeitung der Bibliographie haben mich ausser den Herrn Verfassern der einzelnen Abteilungen folgende Herrn unterstützt: Prof. P. Giles in Cambridge (Engliche Erscheinungen), Prof. Dr. A. V. W. Jackson in New-York (Amerikanische Erscheinungen), Dr. D. Andersen in Kopenhagen (Skandinavische Erscheinungen), Prof. Dr. J. Zubatý in Prag (Slavische Erscheinungen.

Freiburg i. d. Schweiz.

Wilhelm Streitberg.

## I. Allgemeine indogerm. Sprachwissenschaft.

Rosenstock P. E. Platons Kratylos und die Sprachphilosophie bis zum Tode Wilhelm von Humboldts. Progr. d. Gymn. zu Strassburg (Westpr). 1893. 41 S. 4°.

Heikel J. A. Ortodox språkforskning vid Åbo akademi. (Finsk tidskrift 1893 Bd. XXXV S. 161-166).

Über Enevald Svenonius (Prof. eloquentiae 1654—1660) und seine sprachlichen Ansichten, wie sie in seinem Werke 'Gymnasium capiendae rationis humanae' hervortreten.

Whitney W. D. Article 'Language'. Johnson's Universal Cyclopaedia. Vol. V 88-97. New York Okt. 1894.

Schuchardt H. Weltsprache und Weltsprachen. An Gustav Meyer. 54 S. gr. 80. Strassburg Trübner. 1,40 M.

Krejcí F. Die Sprache und der Mythus (čech.). Listy fil. XX 358 ff., 433 ff.

Kruševskij N. Anthropophonik (russ.). Hsg. v. Bogorodickij. Russ. fil. věst. XXXI 66 ff. Vgl. Anz. III 193.

Rosenstein A. Das Leben der Sprache. Hamburg A.-G. 1894.
Anzeiger V 2 u. 3.

8º. 0.60 M. Jespersen O. Progress in Language with Special Reference to lish. London Swan, Sonnenschein & Co. 1894. XII u. 370 S

Englische Übersetzung von des Verfassers Studier over gelske Kasus, med en Indledning: Fremskridt i Sproget. Ko hagen 1891. Vgl. Abt. IX D.

Kluge Fr. Sprachreinheit und Sprachreinigung, geschichtlich trachtet. Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachver IX 10:12.

Vgl. Beilage zur Allgem, Zeitg. 1894 Nr. 253, 254.

Behaghel O. Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit. Vortras halten im freien deutschen Hochstift in Frankfurt a. M. Wi schaftliche Beihefte zur Zeitschrift des allgemeinen deuts Sprachvereins. Heft VI (1894) S. 16-30.

Deckt sich im wesentlichen mit den Ausführungen des fassers in seiner 'Deutschen Sprache'.

Magnusson F. M. Some applications of logical and psychological principles to grammar. Diss. University of Minnesota.

Marty A. Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der Grai tik zur Logik und Psychologie. Vierteljahrsschrift für wi schaftliche Philosophie XVIII Nr. 3. XIX S. 19-87.

Bd. XIX: D. Humes und Kants Lehre vom Existenzialsal III. Von der 'innern Sprachform' (vgl. Symbolae Pragenses S.: Anz. III 192). A. Allgemeines über Natur und Entstehung der inneren Form unserer sprachlichen Ausdrücke. (Rekapitulation Ergänzung des gleichnamigen Abschnittes III A im 3. Artikel Von der 'inneren Form' auf dem Gebiete der Syntaxe. - IV. zielles über den Ausdruck der Urteile und die bezüglichen inn Sprachformen. A. Die Natur des kategorischen oder Doppelu und von den darauf gegründeten prädikativen Vorstellung

Meillet A. Les lois du langage. Revue international de l logie (à Paris). I. Les lois phonétiques. 1893 S. 311-21. L'analogie. 1894 S. 860-70.

Die lautlichen wie morphologischen Sprachwandlungen ziehn sich unabhängig von einander, jedoch in identis Weise bei allen Individuen, die zur selben Zeit und am selber unter gleichen erblichen Bedingungen geboren sind. Die verse nen Dialekte einer Sprache zeigen nur deshalb eine gemein Entwicklung, weil in jedem die gleichen Ursachen wirksam si

Karsten G. E. The Psychological Basis of Phonetic Law and logy: Publications of the Modern Language Association of rica IX 1.

Ludwig A. Über den Begriff 'Lautgesetz'. Sonderabdruck den Sitzungsberichten der Kgl. Böhmischen Gesellsch. d. W schaften. Prag Rivnač 1894. 0,80 M.

Wallensköld A. Zur Klärung der Lautgesetze. Festschrift 1 Tobler. S. 289-305.

Pipping Zur Klangfarbe der gesungenen Vokale. Ebd. N. F. IN 80 und 2 Taf.

Pipping Zur Lehre von den Vokalklängen. Ebd. N. F. XII -583.

Hensen Die Harmonie in den Vokalen. Ebd. N. F. X. Bd. z. nach dem vorangehenden Artikel Pippings 526 Note 1, vgl. 525 Note 5.1

Sämtliche in diesen sechs Abhandlungen niedergelegten suche sind mit dem von Prof. Hensen-Kiel konstruierten Spracha ner angestellt. Derselbe unterscheidet sich wesentlich von dem zu eil enregistreur Rousselots und dem Myograph Allens. Währ letztere im Prinzip uur zu einem andern Zweck gebrauchte diographen sind, zeichnet Hensens Feder auf einer berussten zontalen Glasfläche, welche auf einem Schlitten ruht und mit Hand gezogen wird, ein Umstand, der die Genauigkeit der Etate doch beeinträchtigen dürfte. Für seine letzten Versuche wandte Dr. Pipping Diamaut- statt der früher gebrauchten splitter-Federn; auch bei Rousselots Maschinen liessen sich dies wohl mit Nutzen verwenden.

Lundell J. A. Huru språkljuden bildas. Stockholm 1893, 8°. (markurserna i Upsala 1893. Grundlinjer till föreläsningar.)

Weeks R. L. A Method of recording the Movements of the Palate in Speech (illustrated). Harvard University Studies V Boston Ginn & Co. 1893.

Hoffmann-Krayer E. Zum Akzent und Sprachrbythmus. Zeif. d. deutschen Unterrieht VIII 11.

Bell A. M. Speech Tones. Mod. Language Association, Dec. S. 1-22. Washington, D. C.

Vietor W. Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen Französischen, Dritte verbesserte Auflage, Zweite Häitte, Le Reisland 1894, S. 161-388 u. I-XII, gr. 8°, 4 M. (kplt. 7 b

Meumann E. Untersuchungen zur Psychologie und Ästhetil Rhythmus. Leipziger Habilitationsschrift 1894. 113 S. 86.

Wulff F. Om rytm och rytmicitet i värs. Forhandl. paa nord. Filologuede. Kbhn. 1893 S. 164-192.

Behandelt den Vers-Rhythmus verschiedener Sprachen. E gen einige Bemerkungen von A. Wallensköld und Paul P (in französ. Sprache), ferner eine Antwort vom Verf. in fra Sprache.

Nilsson N. A. Mensklighetens Idealskrift. Stockholm 1898 1,50 Kr.

Stolz Fr. Die vergleichende Grammatik und das Sprachstuan den Universitäten. Verhandlungen der 42. Versammlungscher Philologen. (Leipzig Teubner).

Müller F. M. Three Lectures on the science of language; w supplement: My predecessors. Chicago 1893. II u. 112 S.

- Wheeler B. J. Article 'Indo-Europeans and Indo-European Languages,' Johnson's Universal Cyclopaedia Vol. IV p. 568-570. New York 1894.
- Brugmann K. A Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages. A Concise Exposition of the History of Sanskrit, Old Iranian (Avestic an Old Persian), Old Armenian, Greek, Latin, Umbro-Samnitic, Old Irish, Gothic, Old High German, Lithuanian and Old Church Slavonic. Vol. IV: Morphology. Part III Verbs: Formation of the Stem and Inflexion or Conjugation. Translated from the German by R. Seymour Conway and W. H. D. Rouse. Strassburg Trübner 1894. XX u. 613 S. gr. 8°. Geb. in Leinw. 20 M.
- Bogorodickij V. Eine kurze Skizze der vergl. Grammatik der indoeur. Sprachen (russ.). Fortsetzg. Russ. fil. vést. XXXII 13 ff. III. Urspr. e o a in den ältesten indoeur. Sprachen.
- de la Grasserie R. De la parenté entre la langue égyptienne, les langues sémitiques et les langues indo-européennes d'après les traveaux de M. Carl Abel. Études de grammaire comparée. Extrait du Muséon. Louvain Istas 1894. 92 S. gr. 80.

Steht auf derselben Höhe wie des Verfassers frühere sprachwissenschaftliche Arbeiten!

Meringer R. Schmidts Wellentheorie und die neuen Dialektforschungen. Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen. (Leipzig Teubner).

Hübschmann H. Arisches und Armenisches. IF. IV 112-20.

1. arm. akn 'Auge'. — 2. av. uši. — 3. ai. ah. — 4. av. aša. — 5. av. vīkaya. — 6. pāz. azg. — 7. arm. matani. — 8. np. Iran.

Scerbo Fr. Caratteristiche del Greco e del Latino. Florenz Löscher 1893. XIV u. 139 S. gr. 89.

Vergleichende Übersicht der griechischen und lateinischen Laut- und Formenlehre in ihren charakteristischen Übereinstimmungen und Abweichungen.

Topolovšek J. Die baskoslavische Spracheinheit. Bd. I. Einteitung. Vergleichende Lautlehre. Im Anhang: Iro-Slavisches. Wien Gerold in Komm. 1894. XLVII u. 256 S. gr. 80. 8 M.

Streitberg W. Akzentfragen. IF. V 231-41.

 Die Entdeckung der idg. Akzentqualitäten. — 2. Michels' Gesetz. — 3. Das Wesen der idg. Akzentqualitäten. — 4. Die Stellung des Worttons u. die Akzentqualität. — 5. Möllers Dehnungshypothese.

Hirt H. Der indogermanische Akzent. Strassburg Trübner 1895.
XXIII u. 328 S. gr. 8º. 9 M.

Hirt H. Der Akzent der i- und u-Deklination in den idg. Sprachen. Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen. (Leipzig Teubner).

Streitberg W. Die Entstehung der Dehnstufe. Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen. (Leipzig Teubner).

Streitberg W. Ein Ablautproblem der Ursprache. Transact Phil. Assoc. XXIV 29-49.

Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten in dem satz über die Entstehung der Dehnstufe IF. III 304-416 eingi erörterten Probleme.

Michels V. Metathesis im Indogermanischen. IF. IV 58-66.
Edgren Hj. Sind in den arischen Sprachen alle Spuren des lat Nachklanges der indogerm. Velarlaute vertilgt? Skand. Ar 386-393.

Der Verf. kann sich der Vermutung nicht verschliessen, sich einige arische Formen gegen die Annahme einer gänzl Einbusse des velaren Elementes im Arischen sträuben, und man demzufolge, wie auch aus andern Gründen, die Spaltung Velarlaute  $(k^v = k^v, k, p \text{ usw.})$  als eine mundartliche oder b tungsnuancierende Differenzierung in die indog. Urzeit ver müsse. Die betreffenden Sanskritformen sind folgende: -gvb idg. \*g\*em. skr. \*gvam, \*gvm. Aus -gva ist -gvin als W bildung, -gu als Schwächung zu erklären. Wie -g\*a: -gi auch kva : ku. - Wz. sap : sac. Die Urform ist \*sekr, die im Indogerm, erhalten oder lautgesetzlich in \*sek, \*sep verz hat. - Wz. lap, rap. Vgl. asl. reka, lit. rekiù, griech. λακ-, I quor; vielleicht kommen auch noch einige europ. Formen in Betracht: asl. rsp-sts, lat. lamentum (\*lap-mentum), lip-i) ap, -apa- (Wasser), idg. \*éke: (\*)keé. Vgl. lit. apé, lat. aqua, gi Mecca-áπ-ιοι (das Volk 'zwischen den Wassern'); möglicherweis πο- in ποταμός. - pac-, pakvá- (vgl. kvath-), idg.\* kvekv-, \*kv Vgl. asl. peka, lit. kepa, griech. πέπτω, lat. coquo (popina), 1 popuryes, bret. pibi. - pañca, idg. \*kvenkve. Bei der Ann einer idg. mundartlichen Spaltung (\*penkve, \*pempe) erreicht leichter eine ungezwungene Vermittelung aller Inkongruenzei

Buck C. D. Do the sounds of the new guttural series for the labialized velars) suffer dentalization in Greek? IF. IV 152 Johansson K. F. Die Bildung des Dativus Sing. der a-Stämm Arischen. BB. XX 81-102.

1) Der Dativ auf -ā ist keine idg. Sandhiform von -ōī. Avestische ist er wahrscheinlich ganz abzuweisen; im Ai. sim Dative auf -ā durch Dissimilation aus -yāya entstanden. Au keiner andern idg. Sprache finden sich uridg. Sandhiformen of

2) Die spezifisch al. Endung -āya ist nicht aus ōy + Position a entstanden, vielmehr ist in ihr eine idg. Dativform zu kennen: -oio neben -ōt; dieses erst ist durch den Verlust der autenden Silbe aus jenem entstanden: die durch Silbenverlust standenen Dehnformen sind nach dem Verf. zweigipflig bgewesen [vgl. jedoch IF. III 305 ff.]. — Vermutungen über die stehung von abg. Instr. Plur. -y aus -ōts, Dat. Sing. -u aus -ōts Hirt H. Über die mit -m- und -bh- gebildeten Kasussuffixe. I 251-55.

Henning R. Über die Entwicklung des grammatischen Geschle KZ. XXXIII 402-19.

Man darf die idg. Genera nicht mit andern Augen an als die hamitischen und semitischen. Ausgleich zwischen Gr und Brugmann möglich. Es ist nicht zu glauben, dass alle lebl Nomina von Anfang an einem schrankenlosen und doch so inkonsequenten Personifikationstrieb unterlagen. Eine Grenze des zu belebenden bleibt auch für das sinnlichste Denken, wenn sie auch nicht genau fixiert werden kann. Anzunehmen ist wohl, dass sich auch im Idg. das nominale Genus von den natürlichen Grundworten aus zum Teil mittels pronominaler Kennzeichen etappenweise verbreitete. Für die Verteilung sind innere Beziehungen mindestens ebenso wirksam gewesen wie grammatische Endungen. Die Analogie, an die Brugmann sich hält, vermag den Vorgang allein nicht zu erklären.

Johansson K. F. Till läran om femininbildningen i Sanskrit. Uppsalastudier, tillegn. S. Bugge. S. 48-78. Vgl. Anz. III 219.

1) Darstellung des Materials der ind. Grammatiker. - 2) Es giebt im Idg. 2 Typen der Bildung des Fem. (bzw. Neutr. Plur.): a) Nom. Sing. 2ă oder 23. Eine Abart von dieser Bildung ist die auf -7, Nom. Sing. urspr. 2iā oder 2i3, die aus den verstärkten abstrakt-kollektiven Bildungen auf -ia, -ia der i-Stämme in sehr alter Zeit hervorgegangen ist (vgl. Verf. GGA. 1890 741 ff.) - b) Dehnung und qualitative Veränderung des Suffixvokals des Nominalstammes. - - Letztere Bildung war nicht (wie von J. Schmidt angenommen) auf die (m/n- s- nt- r-Stämme beschränkt, sondern sie gehörte auch zu i- und u-Stämmen. - Man hat also: zu \*ner-\*nor-, \*damen- \*damon- : \*no(r), \*damo(n) [vgl. skr. dama], ausserdem: \*nérā, -a und \*damnā, -a [vgl. Καςς-άνδρα, πότνα, pātni (aus \*potna, später zu den i-St. übergegangen), nomina usw.] oder: \*neria, \*nerio [vgl. Καστι-άνειρα, patni (aus \*pótnia, -io, πότνια). Die Dehnungs-Bildung konnte nun mit einer der beiden anderen Bildungsarten kombiniert werden: \*nôră \*nôra - \*nôriă \*nôria. Beide Formen sind im Skr. repräsentiert: nåri und nåri. Es folgt eine ausführliche Untersuchung der verschiedenen hierher gehörenden Fälle. - Schliesslich wird die Bildung -ayani behandelt. Verf. vermutet, dass man auch diese für eine Kombination von -āy-i und -ān-ī ansehen darf. (Andersen.)

Thurneysen R. Zur indogermanischen Komparativbildung. KZ. XXXIII 551-59.

Die Komparative einer Reihe von Sprachen erklären sich befriedigend auf Grund eines regelrecht ablautenden Suffixes: -ies- : -ios-, Dehnstufe -ios-, Schwundstufe -is-. In mehrern Sprachen spielt neben s ein Nasal (n) eine Rolle: Ai. vor, Lit. nach s, Griech. wechseln s und n. Mit der lit. hängt die germ. Bildung eng zusammen: got. -izan- -izin-, -ozan- -ozin-. Die Erweiterung des Komparativs zu einem n-Stamm ist also vorgermanisch. Stellt man got. sūtizan- zu holov-, so kann man sich kaum dem entziehn, als dessen Grundform \*cradicov- anzusetzen. Die Doppelformen hoiw und hoiova, notion und notovec unterscheiden sich also dadurch, dass jenes die ursprüngliche Form des Komparativsuffixes -jos- bewahrt, dieses vor dem o ein c verloren habe. Die ai. Formen auf -as- sind leicht als Neubildungen zu begreifen: ursprünglich wäre srådiyas -\*svådīyāsi. Aber diejenigen Neutra, die nach al. Spraebgetühl at-Stämme sind, schieben im Nom. Pl. N. n ein. Nach -at: -anti ward -as: -asi in -as: -asi umgebildet. Die Nasalierung des Part. Perf. kann auf dieselbe Art entstanden sein, nur muss dies zu einer Zeit geschehn sein, wo \*-vas N. Sg. N. noch nicht durch -vat ersetzt war.

Germ. -özön- -özin- Neubildung. Neben \*swöljöz stand \*swötizon-, -jöz- ward durch alle Kasus durchgeführt, die nicht etwa mit -izon- gebildet wurden und verlor dann nach Streitberg Zur germ. Sprachgesch, 22 f. sein j. Endlich schlossen sich die öz-for-

men in der Flexion den izan-Formen an.

-isen- schon idg. Wahrscheinlich ist anzunehmen, dass die maskulinen und neutralen schwachen Kasus n-Flexion hatten, also Nom. \*svådi bjös \*svåd bjös aber Gen. \*svådisnos Dat. \*svådisnoi usw. Möglich auch, dass von -eson- auszugehn und griech, -tcov als Neubildung nach dem Superlativ mit i aufzufassen ist. Dann wäre die Erweiterung eines es-Stammes durch n-Suffix anzunehmen, wobei Wörter die der Bedeutung, jedoch nicht der Form nach komparativisch waren, den Ausgangspunkt bildeten.

Flensburg N. Zur Stammabstufung der mit Nasalsuffix gebildeten Präsentia im Arischen und Griechischen, Lund 1894, 72 S. 8°. 1.25 Kr.

Thurneysen R. 1. Der Präsenstypus λιμπάνω. 2. ind. pṛthici. IF. IV 78-85.

Delbrück B. Der Typus φέρω — φορέω im Arischen. IF. IV 132 f. Recha C. Zur Frage über den Ursprung der perfektivierenden Funktion der Verbalpräfixe nebst Einleitung über das Zusammenwirken des syntaktischen und phonetischen Faktors. (Dorpater Doktordissertation). Dorpat Karow 1893. 123 S. 8°. 2,80 M.

Andersen D. Om Reduplikations-Vokalen i Verbernes Perfektformer i de indoeuropæiske Sprog. Festskrift til Vilh. Thomsen, S. 131-145.

Bemerkungen über den Reduplikationsyokal des Perfektums im Idg., besonders bei konsonantisch anlautenden Wurzeln. Die jetzt allgemein augenommene Theorie, dass der Vokal der Reduplikationssilbe im Idg. überall urspr. e war, ist nur noch als eine Hypothese zu betrachten.

Meyer G. Zum indogermanischen \( \epsilon \)-Perfektum, IF. V 180-82.

Aufzählung der albanischen \( \epsilon \)-Perfekta.

Ries J. Was ist Syntax? Ein kritischer Versuch. Marburg Elwert 1894. IX u. 163 S. 8º. 3 M.

Cavallin P. Identiska och syntetiska satzer. En kritisk-antikritisk undersökning. Akad. afhandl. Lund 1894. 82 S. 80. 1,25 Kr.

Winkler H. Zur indogermanischen Syntax. (Fortsetzung). Progr. des Johannesgymnasiums zu Breslau 1894. 21 S. 4°.

Kvíčala J. Beiträge zur Lehre vom Dativ (čech.). České Museum filol. I 1 16 ff.

Der Dativ ist urspr. ein Wo-, nicht ein Wohin-Kasus: 1. morphologisch erscheint der Dativ vielfach als eine Nebenform des Lokals, 2. seine Funktion als Bezeichnung einer Richtung lässt sich aus einer rein lokalen deuten, während dies umgekehrt nicht der Fall ist. (Forts. folgt).

Kvíčala J. Badáni v oboru skladby jazykův indoevropských (Untersuchungen auf dem Gebiete der Syntax der indoeuropäischen Sprachen) I. Abh. d. böhm. Akad. III (Klasse III) 1. Prag 1894. VIII u. 272 S. gr. 8°. S. 189-264 Auszug in deutscher Sprache.

Inhalt: I. Persönliche Pronomina. Wann wird der Nom. der Personalpronomina im Griech, und Lat. gebraucht und wann micht? Warum wird im Deutschen der Nom. der Personalpronomina gesetzt, auch da wo kein Nachdruck ist? — II. Reflexivpronomen. Der Gebrauch des Reflexivpronomens der 3. Pers. statt des Pron. der 1. und 2. Pers. — III. Pronomen reciprocum und die Beziehungen der Reziprozität. — IV. Possessive Pronomina. — V. Pronomina demonstrativa. Das Pronomen δ ή τό und die verwandten Pronomina in andern Sprachen. Entstehung des Artikels im Griechischen und in andern Sprachen. Reste des Demonstrativpronomens ta nach Homer. Artikel. — VI. Pronomina interrogativa. — VII. Pronomen indefinitum im Griech.

Hermann E. Gab es im Indogermanischen Nebensätze? KZ. XXXIII 481-535. (Auch besonders als Jenaer Dissertation [1894] erschienen.)

Kap. I. Der Nebensatz und seine Kennzeichen. "Ein Nebensatz und ein Hauptsatz sind dann vorhanden, wenn zwei Sätze so mit einander verbunden sind, dass der eine oder beide für sich keinen oder nur andern Sinn haben als in der Verbindung mit einander, und dass sich zugleich sprachliche Elemente zeigen, welche in nicht so verknüpften Sätzen unter denselben Bedingungen und in derselben Bedeutung nicht auftreten können." Kennzeichen der Nebensätze: 1. Besondere satzverbindende Wörter. 2. Personenverschiebung. 3. Modusverschiebung. 4. Tempusverschiebung. 5. Satzakzent des Satzes. 6. Tempo. 7. Dauer der Pause zwischen den Sätzen. 8. Satzstellung. 9. Wortstellung. 10. Satzakzent des Verbums. 11. Kompositionsweise des Verbums. 12. Nur im Nebensatze vorkommende, nicht satzverbindende Wörter. -Kap. II. Kennzeichnung der Nebensätze durch ein besonderes Wort. "Dass es im Idg. die relative Satzanknüpfung gegeben hat, lässt sich nicht beweisen, das Gegenteil erscheint sogar wahrscheinlicher. Konjunktionalsätze gab es nicht." - Kap. III. Personen-, Modus-, Tempusverschiebung. "Die Hinweise auf idg. Nebensätze sind so gut wie Null: d. h. es waren weder Sätze der Oratio obliqua, noch Temporal-, Kausal- usw.-Sätze vorhanden." - Kap. IV. Satzakzent des Satzes, Tempo, Daner der Satzpause und Satzstellung (Einfachste Form der Hypotaxe): alle Nebensatzarten sind für das Idg, mehr oder weniger unsicher. — Kap. V. Die Stellung des Verbums zu dem Subjekt und den übrigen Satzteilen. "So viel scheint... festzustehn, dass für gewöhnlich das Verbum hinter und nicht vor dem Subjekt stand. Die Stellung des Verbums zu den übrigen Satzgliedern wird nicht genan geregelt gewesen sein." "Im Idg. wurden nicht Haupt- und Nebensätze durch verschiedene Wortstel lung unterschieden." - Kap. VI. Satzakzent und Komposition des Verbums. In der Komposition zeigt nur das Ai. Unterschied zwischen Haupt- und Nebensatz. Ebenso scheidet Ai. in der Satzbetonung beide. Griech und Lat. haben noch Spuren der alten Enklise aufzuweisen; Germ., Kelt., Baltisch-Slavisch setzen Orthotonierung voraus. "Es haben sich . . gar keine Gründe finden lassen, die dafür sprechen, dass es im Idg. Nebensätze gegeben habe."

Autonrieth G. Entwicklung der Relativsätze im Indogermanischen. Progr. des alten Gymn. zu Nürnberg 1893, 67 S. 80.

Hale W. G. The Anticipatory Subjunctive in Greek and Latin. Reprint from Volume I der Studies in Classical Philology, (die die Universität Chicago herausgiebt). Chicago University 1894. 92 S. gr. 8°. 2 Sh. 6 d.

Bréal M. On the Canons of Etymological Investigation. Tra Am. Phil. Assoc. XXIV 17-28.

Vermisst eine genügende Berücksichtigung der Bedeut entwicklung in den etym. Wbb. Tadelt die Konstruktion manischer' und 'urindogermanischer' Stammformen bei Klugandern. Regeln der etymologischen Forschung: 1. Man mu Lautgesetze mit der Verehrung eines Gläubigen nicht mit Aberglauben eines Frömmlers betrachten. So z. B. ist es har Lautgesetze halber θεός von deus zu trennen. - 2. Die Suffixi stets genau von der Wurzel zu scheiden. Beispiel für Nichtl tung dieser Regel ist Osthoffs Erklärung der lat. Adverbia auf - 3. Die Übereinstimmung in der Bedeutung muss bei der glichenen Wörtern ebenso genau nachgewiesen werden wie der Form. Weit verbreitete Nachlässigkeit in der Feststellun ursprünglichen Wortbedeutung. 4. Sorgfältige Beachtung de lehnungen nicht nur ganzer Wörter, sondern auch der Bedeu! entlehnungen, durch die ein fremder Begriff auf ein einheim Wort übertragen wird. Z. B. mundus = 'Weltordnung' been von der Bedeutung des griech, κότμος; lesen = 'sammeln' 'lesen' reflektiert die beiden Bedeutungen von legere, art Nachbildung von misericors, avenir von Zukunft u. dgl. m.

Wheeler B. J. Articles 'Etymology', 'Folk Etymology' and nitive'. Johnson's Universal Cyclopaedia vol. III pp. 208, 45: New York 1894.

Schmidt K. Die Gründe des Bedeutungswandels. Ein seins gischer Versuch. Progr. des kgl. Realgymn. zu Berlin. 18 44 S. gr. 49.

Vgl. die fig. Nummer.

Hey O. Die Semasiologie. Rückblick und Ausblick. Arch. Lex. IX 193-230. Vgl. Abt. VII A.

Zusammenstellung der Worte nach Gruppen gleicha Fälle ist notwendig. Welches sind diese Gruppen? Heerdeg der Begründer der Semasiologie als historisch-philologischer plin; denn er hat der Semasiologie zuerst als Aufgabe zugew die Geschichte der Wörter nach seiten ihres Inhalts, mit de wicklung ihrer Bedeutungen, zu behandeln. Er stellt 2 Prin auf: 1) Determination oder Bedeutungsspezialisierung (orwireden, bitten, beten') und 2) Translation oder Übertra (fingere = 'kneten, dichten'); subsidiär ist 3) die Substituoder Bedeutungserweiterung, Verallgemeinerung (andio übert die Funktion des verloren gehnden cluso. Hey erkenn Nr. gen sei der Unterschied zwischen Bedeutungsverallgemein und -übertragung vom praktischen Standpunkt aus fallen zu 1

Daneben muss die Beachtung der Kausalität entschissein. Der Bedeutungswandel beruht entweder 1) auf objel oder 2) auf subjektiven Ursachen. Nr. 1 zerfält in 2 Unter lungen je nachdem der Bedeutungswandel a) rein auf objel Verbältnissen beruht (denarius = nummus argenteus — a oder b) durch bewusste Mitthätigkeit des Sprachvermögens zu 8 kommt (bas Lucca = elephantus). Anders Fr. Schröder (Zuschischen Bedeutungslehre. Progr. des Gymn. zu Gebweiler 18

11 S. 40, der zwischen bewusstem und unbewusstem Bedeutungswandel scheidet. Kritik von Schröders Einteilung der Einzelfälle. - Ein andrer Versuch ist von K. Schmidt in dem Programm Die Gründe des Bedeutungswandels (vgl. Arch. IX 143) gemacht worden. Er zählt 10 Faktoren auf: 1) Bedürfnis A) infolge von Kulturwandel: a) neue Dinge, Beispiel aes. b) Änderung vorhandner Dinge, Gymnasium. c) Anderung der Verhältnisse und Sitten, pecunia [hierhin gehört namentlich die Benennung neuer Begriffe, speziell der abstrakten, die überall auf konkrete zurückgehn]. B) Lückenbüsser (Substitution) a) aus lautlichen Gründen: b) aus semasiologischen Gründen. Nach Hey besser: a) infolge des Untergangs eines Wortes: cluo - audio, faustus - fortunatus b) infolge von Bedeutungswandel: oro - dico, familiaris - servus. - 2) Bequemlichkeit: cohors für cohors militum usw. Entstehung der sog. Klassenwörter d. h. der nur für eine bestimmte Klasse gültigen termini technici. — 3) Beeinflussung [Schmidts 3. Kategorie 'Nachahmungtrieb' gehört nicht hierher, da durch diesen nichts neues geschaffen wird), bei Bréal u. Darmesteter Contagion genannt, z. B. baiulus urspr. 'Lastträger' wird 'Prinzenerzieher' wegen baiula 'kaiserliche Amme'. - 4) Sinnliche Kraft des Ausdrucks, durchweg auf bestimmter Absicht beruhend. - 5) Deutlichkeit, wirkt rein negativ, indem das Absterben alter Bedeutungen veranlasst wird. Z. B. altus Part. u. Adj., als Part. dann durch alitus ersetzt. — 6) Zartgefühl. — 7) Zorn und Scherz, z. B. fur als Scheltwort für Sklaven — 'Spitzbube' — 8) Höflichkeit und Eitelkeit. - 9) Willkür, vgl. Archiv IX 146. - Empfehlenswert wäre eine Zusammenfassung verschiedner Kategorien: 4 und 7 etwa als: 'Steigerung des Ausdrucks in der Leidenschaft', 6 u. 8 als Peioration der Wortbedeutung infolge Misbrauchs der Wörter' u. a. Die Semasiologie hat schliesslich auch zu erwägen, warum gewisse Worte fehlen, z. B. \*gratitudo = 'Dankbarkeit', denn pietas deckt sich mit dem deutschen Wort nicht.

van Helten W. L. Over de factoren van de Begripswijzigingen der Woorden. Redevoering, uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der rijksuniversiteit te Groningen den 18 den September 1894. Groningen Wolters 1894. 22 S. gr. 8°.

Wasserzieher E. Über Volksetymologie. Gegenwart 1894 Nr. 29.

Bloomfield M. On the Origin of so-called Root-Determinatives.

Proceedings Am. Phil. Assoc. XXIV S. XXVII—XXX.

Vgl. IF. IV 66-78, wo die Untersuchung in Extenso abgedruckt ist.

Jespersen O. Om subtraktionsdannelser, særligt på dansk og engelsk. Festskrift til Vilh. Thomsen S. 1-30.

Über Wortbildung durch Subtraktion eines Teils des Wortes. Versuch einer systematischen Darstellung derartiger Erscheinungen besonders im Dänischen und Englischen. — A. Der Schluss des Wortes ist subtrahiert. — Endungen, die als 1) der angehängte Artikel aufgefasst worden sind: drot, jætte (an. dröttinn, jotunn), klædebon aus klædebonet (an. klædebûnaðr), tæppe aus tæppet (lat. tapetum) usw. Schwed. fastlag, öde, linne, ylle. 2) Genitiv-Endung: begge aus begges (an. båðirbeggja), norweg. dere aus deres. 3) Plural-Endung: blomst aus blomster, klamme aus klammer (d. die Klammer), stave aus staver usw. Im Engl. sehr häufig: pea aus ae. pise (lat. pisum), cherry (fr. cerise), sherry aus sherris (sp. Xerez),

riddle aus ac. rædels'e), burial aus me. buriels, ac. byrgels, close, clough (lat. clusa), asset ans assets (fr. assez, lat. ad-satis), coppy ans coppice, copse, marquee (fr. marquise), skate ans skates (holl. schaats), Beispiele aus der Vulgärsprache: chay, shay, sha aus chaise, shimmy aus chemise. Chinee, Maltee, Portuguer usw., roe aus roan |vel. oxen, eyen). - Eigentümlich ist dän. sycsover (Siebenschläfer) zu syrsoverne aus syr sovere, engl. a douzepere aus douzeperes, fr. un gendarme aus les gens d'arme. - 4) Subtraktion einer Adjektivendung: dan. fejr aus fejrest (Superl. von fager), vulg. sar aus sart. - 5) Subtraktion einer vermeintlichen Verbalendung: engl. sidle. grovel von sidling, groveling [me. Endung -linge(s)], upbray ans upbraid usw. - 6) Subtraktion einer Ableitungsendung: dan. lumpe aus lumpen, tilrettevise aus tilrettevisning, bekendtgøre aus bekendtgørelse usw., vgl. schwed. sjöförsäkra; engl. to housekeep aus houscheeper. - 7) Subtraktion eines ganzen Wortes: engl. haw aus hawthorn (für hawthornberry); franz. un ultra (von ultraliberal u. dgl.). Subtraktion in Verbindung mit Addition eines neuen Wortes: dan. Pebermæ zu Pebersvend; skrupgal aus skrupsulten, pilsur aus pilradden. - B. Der erste Teil des Wortes wird subtrahiert. 11 Ein vermeintlicher Artikel: vulg. dän. fluenza aus influenza, schwed. spektor aus inspektor. Im Engl. wird a) an subtrahiert: atomy aus anatomy usw. b) n: adder aus ne. nædre, apron aus napron usw. e) a: biliment aus (h)abiliment, cademy aus academy usw. - 21 Subtraktion eines Pronomens: Von engl. iwis (ac. zewis) durch Missverständnis I wis, you wis, - 3) Subtraktion eines Präfixes: plosir zu explosir, implosir. - 4) Subtraktion eines ganzen Wortes: vulg. engl. tatoes, taters = potatoes als pot-taters aufgefasst. Suffixe werden auf diese Weise selbständige Wörter: engl. teens (die Jahre zwischen 13-20), vgl. ital. anta, ferner ana, isme, ology usw. - Schlussbemerkungen: Eine 3. Hauptabteilung konnte aus Wörtern, in welchen die eine von zwei gleichlautenden Silben entfernt wird (Haplologie), gebildet werden, z. B. heroi-komisk für heroikokomisk usw. Das ke im dän. ganske (Adv. ganz) erklärt Verf. im Gegensatz zu H. Möller (HZ. XXXVI 326 ff.) als Subtraktion aus gans +ge in Verbindungen wie gans - ge-wiss u. dgl.

(Andersen.)

Nyrop K. Et afsnit af ordenes liv. Festskrift til Vilh. Thomsen S. 31-58.

Behandelt die sprachlichen Eigentümlichkeiten, die mit dem Namen Katakrese bezeichnet werden. Der Verf. giebt zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Sprachen, sowohl aus der Litteratur wie aus der Vulgärsprache. Ausgewählte Beispiele: dän. messing-skohorn, blækhus, hyldete, treedobbellt; schwed. rosengrön lund; deutsch: silbernes Hufeisen, die vier heiligen drei Könige, rote Druckerschwärze, franz. ferrer d'argent, journal hebdomadaire, prologue final, quarantaine de dix jours; engl. neckhandkerchief, chiropodist: spanserenata matinal; lat. praepositio postposita, Betula alba purpurea usw. — (Andersen.)

Bogorodickij V. Aus dem Gebiete der linguistischen Archäologie. Das Wort Kummet in den indoeur, und ural-alt. Sprachen (russ.). Kasan 1893. 8 S. A. a. d. Uč. zap. Kaz. univ.).

von Bradke P. Zwei sprachgeschichtliche Skizzen. 1F. IV 85-91.

1. ai. dāra — griech. δάμαρ. — 2. ai. jāmātār, jārā — griech. γαμβρός γαμέψ; ai. jārayāti.

Brugmann K. Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität in den

indogermanischen Sprachen. Eine semasiologisch-etymologische Untersuchung. (Sonderabdruck aus dem Renuntiationsprogramm der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig für 1893—94). Leipzig 1894. II u. 80 S. gr. 46. 2 M.

Hintner V. Die Verba des Befehlens i. d. indog. Sprachen. Eine analogisch-etymologische Untersuchung. I. Jahresber. d. akad. Gymn. Wien 1893.

Verba des Befehlens lassen sich sämtlich auf Wurzeln urspr. dynamischer Bedeutung zurückführen. So: lat. iubeo, verw. mit iurō: tāw, Wz. ju-, tāw (\*cirāw) = ai. yārāyāmi (yaraya- zu iaraio-, iereo-, iereo-, iureo- iubeō; iussi = \*iursi). Got. haitan: lat. caedō. — Auch in den Xenia Austriaca Bd. I (Wien Gerolds Sohn 1893) abgedruckt, vgl. Auz. III 196.

Kern J. H. Mist und die Wurzel migh. IF. IV 106-112.

Lidén E. Vermischtes zur Wortkunde und Grammatik. Sonderabdruck aus Upsala Universitets Arsskrift 1894. 22 S. gr. 80.

1. air. an 'Wasser' got. fani 'Kot' usw. — 2. air. seche seiche 'Haut, Fell' aisl. sigg 'harte Haut'. — 3. air. eim em 'quick, active' aisl. fimr 'rasch, flink'. — 4. air. bê 'Weib' ahd. chêbis 'Kebsweib'. — 5. air. geind 'a wedge' nnorw. gand gann 'Pflock, dünner Stecken'. — 6. air. mâm mâam 'iugum, servitus' as. makôn ahd. mahhôn Bedeutung auch 'iungere, coniungere, connectere'. — 7. aisl. næfr 'die äussere Rinde der Birke' air. snob 'liber, suber'. — 8. griech. δείλη 'Nachmittag' mhd. rerquīnen 'hinschwinden'. — 9. aisl. kueld 'Abend' lit. gālas 'Ende'. — 10. air. ceinn 'squama' aisl. hinna 'film'. — 11. kymr. oddf 'excrescence, knob, tuberculum' lat. offa 'Kügelehen, Klösscheu'.

Pischel R. Die Etymologie von λέων. Eine Prinzipienfrage. BB. XX 256-69.

Gegen Lefmanns Etymologie BB. X 301 ff. Der Herleitung aus ai. ravant- 'brüllend' widerstreitet 1) das r der europ. Sprachen vgl. rumor usw. 2) die ai. Bedeutung von ru, das nicht vom Löwengebrüll gebraucht wird; griech. dpiw = ululo, wird gleichfalls nicht vom Löwen gesagt. Charakterisierung der beiden Richtungen in der Exegese des Veda. Es sei nur eine kleine Zahl von Sanskritisten, die einheimische Quellen, Lexikographen, Kommentatoren benutzt. Es ist das Verdienst von Bühler und Kielhorn, einen konservativen Zug in die ai. Philologie gebracht zu haben. Über die 'unbelegten' Wörter des PWb. Stenzlers Stellung zu Böhtlingks lexikalischen Prinzipien. (Vgl. Böhtlingk Berichte d. kgl. sächs. Ges. der Wissensch, 3. Febr. 94). Erwiderung auf Böhtlingks Bemerkungen a. a. O.

Prellwitz W. Etymologische Miszellen. BB. XX 303. XXI 92.

V. \*áleja (sc. fortūna) zu griech. ἡλεός 'thöricht, verwirrend', W. ale, āl 'planlos umberirren'. VI. lat. serēnus, seresco. Grundbedeutung von serenus ist 'trocken', woraus 'klar, heiter' abzuleiten ist. Dies lehrt serescere 'trocken werden' bei Lucr. I 306. s-= x-, daher griech. ἔρρός ἔερός 'trocken' urverwandt.

Sütterlin L. Etymologisches Allerlei. IF. IV 92-106.

1. ai. sáta- 'Gefáss' lat. matula 'Geschirr für Flüssigkeiten'.

— 2. ahd. nezzita 'Nessel' griech. άδικη 'Nessel'. — 3. mhd. (schaber-)nac ai. aghá- 'bőse'. — 4. ahd. zumpo 'penis' av. dumem- 'Schwanz'. — 5. got. ci ai. yad griech. ότι. — 6. griech. τρίβω

deutsch streichen. — 7. deutsch schlecht, schlicht griech, λικεί līma 'Feile'. — 8. griech. ἀθερίζω deutsch gern. — 9. deutsch griech. δείτα 'Kot'. — 10. griech. κόπις 'Schwätzer' ai. capalá-' sel kend, leichtsinnig'. — 11. griech. ληδείν 'träg sein' abg. léns got. lats 'träg' lat. lassus air. lesc 'faul'. — 12. griech. είπει praeco ahd. jehan und eihhan 'sagen'. — 13. ai. mahilā für 'Weib' got. mawilā 'Mädchen'. — 14. ai. rakṣ-' hüten' lit. si 'hüten'. — 15. griech. νότος deutsch Süden. — 16. deutsch Sai. raṣmi-' Strang'. — 17. griech. κότος 'Stengel' deutsch Sh — 18. lat. sentis 'Dornstrauch' ai. alasā-' 'Gestrüpp'. — 19. q'penis' ai. phāla-' 'Pflugschar'. — 20. ahd. dūhjan 'premere' dýn). — 21. ahd. cholbo 'Kolben' air. gulpan 'aculeum'.

Thurneysen R. Wurzel kagh- 'umfassen'. In der Schrift mann Osthoff zum 14. August 1894'. Ein Freiburger Fest zum fünfundzwanzigiährigen Doktoriubiläum.

Kymr. caf Inf. cael 'erhalten, bekommen, finden' geh \*kagam mit der Abstraktbildung \*kaglā \*kail zurück und edie Wurzel it. kah- (lat. incohare osk. kahad 'nimmt') idg. i Mhd. hac, ahd. hegga heeka, ags. haʒa 'Gehege' aisl. Weideplatz' kelt. \*kagjo- in gall. caio, deutsch hegen lasser ursprünglichen Sinn deutlich erkennen.

Gr. κόχλος κοχλίον κοχλίας 'Schneckenhaus, Muschel, Schn

urspr. Hülle'.

Abg. koża 'Haut' = abd. hegga.

Vielleicht gehört im Deutschen auch die Sippe behagen

 Max Müller und die Sprachwissenschaft. Katholik Dezembei Zustimmendes Referat über Whitneys Kritik der Neuau von Max Müllers Vorlesungen.

Festskrift til Vilhelm Thomsen fra Disciple udgivet in Anle af hans femogtyveårige doctorjubilæum 23. Marts 1869—23. 1894. Kobenhavn Gyldendal 1894. V u. 368 S. gr. 80.

Die einzelnen Abhandlungen sind besonders angeführt

Schuchardt H. 'August Leskien zum 4. Juli 1894.' 7 S. 4<sup>b</sup>
Behandelt die Bedeutungsentwicklung der Verneinung
Bejahung, an russ. n'e raz pol. nie raz čech. neráz magy. nen
szer 'mehrmals' wörtlich ursprünglich 'nicht éinmal' anknüpfe

Kluge Fr. und Thurneysen R. 'Hermann Osthoff zum 14. A 1894'. Ein Freiburger Festgruss zum fünfundzwanzigjäl Doktorjubiläum. 8 S. gr. 4°.

Enthält Kluge Lateinisches h im Germanischen. — Teysen Wurzel kagh- 'umfassen'.

Classical Studies in Honour of Henry Drisler. Columbia versity Press. 310 S. New York & London (Macmillan) 185

A volume of studies dedicated to Professor Drisler lumbia College, New York, by his pupils, on the completion fittieth anniversary of his connection with the university. Su of the various monographs are given under the divisions to they belong.

[Lanman Ch. R.] William Dwight Whitney. Reprinted from Nation' of New York, June 14, 1894.

Seymour Th. D. William Dwight Whitney. Am. Journ. Ph 271-98.

- Oertel H. William Dwight Whitney. (Nekrolog). BB. XX 308-31. Mit einem Schriftenverzeichnis.
- Whitney, Nekrolog für. Ac. 1894 No. 1154 S. 499-500 von A. H. S. in Ath. 1894 No. 3478 S. 805; Ind. Ant. XXIII S. 263-4 von G. A. G(rierson).
- Forhandlinger paa det 4. nordiske Filologmøde i Kjøbenhavn den 18.—21. Juli 1892. udg. af C. Jörgensen. Tillæg: Berättelse om Förhandlingarne vid det 3. nordiska Filologmötet i Stockholm 10.—13. Aug. 1886 af Nils Linder. Kbhn. Gyldendal. 362 S. 80.
- Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien vom 24.—27. Mai 1893. XVII u. 626 S. gr. 49. Leipzig Teubner 1894. 24 M.
- Transactions of the American Philological Association 1893. Volume XXIV. Ginn & Company Boston (1894), 205 u. LXXV S. gr. 8%.

Der Inhalt der einzelnen Aufsätze wird an den gehörigen Stellen angegeben werden. S. 1-205 umfassen die Transactions, I-LXXV die Proceedings.

Gilman D. C. and Ward W. H. Address and Brief History of the American Oriental Society. Am. Or. Soc. Proceedings March 1894 pp. 57-64. New Haven 1894.

Recapitulates the history of the Society since its foundation over fifty years ago (1842).

Weber A. Quousque Tandem? H. Der Abschluss 1894. Berlin Reuther 1894. S. 79-101. gr. 80. 0,60 M.

Bringt die Geschichte der Leitnerschen Orientalistenkongresse in London September 91, in Lissabon 1892 zum Abschluss. Vgl. desselben Verfassers vorausgegangne Schrift Der achte internationale Orientalistenkongress und der neunte? ebd. 1891. VIII u. 78 S. gr. 8°. 2,40 M.

Oriental Studies A Selection of the Papers read before the Oriental Club of Philadelphia 1888—1894. 278 S. Ginn & Co. Boston & New York 1894. \$ 2.00.

The volume is issued to commemorate the first six years of the existence of an organization composed of the Oriental scholars of Philadelphia and vicinity. The contributors include the names of Barton, Brinton, Collitz, Culin, Paul Haupt, E. W. Hopkins, Jastrow, Lyman, W. Max Müller, Stevenson.

Luzac & Co. Oriental List. Vol. IV 1893, V 1894. 46 Great Russell St. London. Je 3 Sh.

A monthly list of Oriental works published in Europe, America, and the East.

Gering H. Die Zeichen > und <. KZ. XXXIII 479 f.

Verweist auf seine Darlegung in dem Literaturblatt für germ. u. rom. Phil. 1892 Sp. 182-84, die bewiesen habe, dass >= zu, < aber = aus allein durch die Geschichte gerechtfertigt werde.

W. Str

## II. Indog. Altertumskunde und Mythologie.

Da die Wissenschaften, die zur gründlichen Erforschung der idg. Altertumskunde beitragen, ausserordentlich weit verzweigt sind, so verzichte ich auf die Anführung kleinerer mit unserm Gebiet nur in losem Zusammenhang stehender Arbeiten. Es geht dies um so eher an, als sich genaue, umfassende und vollständige Litteraturangaben für Urgeschichte, Archäologie und Völkerkunde für 1891 und z. T. für 1892 in dem Archiv für Anthropologie und Urgeschichte XXII finden. Ich möchte dafür zunächst die Aufmerksamkeit auf einige prinzipiell bedeutungsvolle Schriften lenken.

Bahnson K. Etnografien fremstillet i dens Hovedtrok. 8-14. H. Kbhn. 1893-94. 80.

von den Steinen K. Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens. Reiseschilderung und Ergebnisse der zweiten Schingu-Expedition 1887-88. Mit 30 Tafeln sowie 160 Textabbildungen nebst einer Karte. Berlin 1894. XIV u. 570 S. gr. 89. Agz. von K. Weinhold Ztschr. d. V. f. Volkskunde 1894. S. 104 f.

In dieser Schrift wird das Leben der brasilianischen Völker besprochen, die von jedem Einfluss der europäischen Kultur unbeeinflusst geblieben sind. Für das Verständnis eines jeden primitiven Volkes, auch der ldg., sind die hierin niedergelegten Beobachtungen von fundamentaler Bedeutung. Als besonders interessant hebe ich hervor, dass, während die Minner Jäger sind, die Frauen Ackerbau treiben. Die Frage nach dem Ackerbau der ldg. wird dadurch in ein ganz anderes Licht gerückt. Vgl. dazu IF. V 395 ff.

Ounow H. Die Verwandtschafts-Organisationen der Australneger-Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Familie. Stuttgart 1894. VIII u. 190 S. Gr. 8<sup>o</sup>. 3 M.

Agz. LCB. 1894 Sp. 1246. Es wird dort die Wichtigkeit dieser Schrift hervorgehoben, die endlich mit dem sogenannten Mutterrecht und der Ursprünglichkeit der Promiskuität aufräumt. Dieser Ansicht haben sich die Indogermanisten nie sehr zugeneigt.

Martiny B. Kirne und Girbe. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte besonders zur Geschichte der Milchwirtschaft Mit 5 Vollbildern und über 400 Abbildungen im Text. Berlin 1894. Erscheint in 5 Lief. 4.9. Lief. 1. 2. Kompl. 25 M.

Behandelt eingehend die gesamte Milchwirtschaft von den ältesten Zeiten an. Verschiedenheit des idg. Butterfasses und des semitischen Butterschlauches.

Bartels M. Die Medizin der Naturvölker. Ethnologische Beiträge zur Urgeschichte der Medizin. Leipzig 1893.

Giebt ein ausserordentlich reichhaltiges ethnologisches Material, das auch die Idg. hineinzieht. Für die weiteren Forschungen der idg. Kulturgeschichte nicht zu entbehren.

Grosse E. Die Anfänge der Kunst. Mit 32 Abbildungen im Text und 3 Tafeln. Freiburg i. B. 1894. 301 S. gr. 80. 6 M.

Vgl. AfdA. XXI 137 f. Hier wird die Kunstthätigkeit der primitivsten Völker (Jäger und Fischer) besprochen und aus sozialen Bedingungen abgeleitet. Für die ältesten Europäer der ungeschliffenen Steingeräte wird der Jägerzustand aus der Kunst erschlossen. Das Aufhören dieser entwickelten Kunst erklärt sich demnach aus dem Übergang zu anderen Lebensbedingungen. Für die Entwicklung des Vater- und Mutterrechts stellt der Verf. den wichtigen Satz auf, dass diese sich nach dem sozialen Einfluss des Geschlechts richten. Wo der Jägerzustand oder die Viehzucht, die Thätigkeit des Mannes, herrscht, da finden wir das Patriarchat. (also auch bei den Indogermanen). "Der weibliche Wirtschaftszweig, das Pflanzensammeln, entwickelt sich zum Pflanzenbau. In der That liegt bei primitiven ackerbauenden Völkern dieses Geschäft stets in den Händen der Frau". (Vgl. die Germanen). "Damit ist auch der wirtschaftliche Schwerpunkt auf die weibliche Seite verlegt; - und infolge dessen finden wir bei allen primitiven Gesellschaften, die sich vorwiegend auf den Ackerbau stützen, eine matriarchalische Familienform oder doch die Spuren einer solchen Vgl. oheim und seine Bedeutung. Tac. Germ. XX. Vgl. dazu IF, V

Scincox E. J. Primitive Civilizations or Outlines of the history of Ownership in Archaic Communities. 2 vols. 89,

Dawkins B. On the relation of the Palacolithic to the Neolithic Period. Journ. of the anthr. Inst. of Great Britain and Ireland 1894. S. 242. Agz. Anthrop. V 461.

Krause E. Zur Steppenfrage. Globus LXVI Nr. 3. - A. Nehring Bemerkungen zu vorstehendem Artikel Krauses.

Hehn V. Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa. Historisch linguistische Skizzen. Sechste Auflage, neu herausgeg. von O. Schrader nebst botanischen Beiträgen von A. Engler. Berlin Bornträger 1894. XXVI u. 625 S. gr. 8°. 14 M.

v. Ihering R. Vorgeschichte der Indoeuropäer. Aus dem Nachlass brsg. XIII u. 486 S. Gr. 89. 11,60 M.

Capus G. Migrations ethniques en Asie centrale. L'Anthropologie V 35 ff.

Behandelt vom geographischen Standpunkt die Verteilung und die Wanderung der arischen und türkisch-mongolischen Stämme. "Nous sommes ainsi conduit à la conclusion: que les tribus aryennes de l'Asie centrale ne sont pas parties primitivement de la région pamirienne, mais qu'elles y sont arrivées; que leur route a été du nord-ouest ou de l'ouest vers le sud-est ou l'est, le long de la chaîne de l'Hindoukouch, qui a fait dériver un courant septentrional vers la Bactriane et un autre vers l'Afghanistan et l'Inde."

Lindelöf U. De indoeuropeiska folkens urhem. Finsk tidskrift. 1893. Bd. XXXV S. 422-430.

Über die Heimat der Indogermanen. Übersicht der neuesten Hypothesen über diese Frage (Schrader, Joh. Schmidt, H. Hirt).

Uhlenbeck C. C. War weerd de Indogermaansche Stammtaal gesproken? Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XIV 69 ff. Bespricht hauptsächlich des Refer. Ansichten, die er ab aber auch durchaus nicht richtig darstellt. Entscheidung: non v. Pfister-Schwaighusen Über Urheimat der Arier. 20. V Heft I. (Okt. 1894.)

Seiler F. Die Heimat der Indogermanen. Sammlung gemeit wissenschaftl. Vorträge hrsg. v. Virchow u. Wattenbach. Heft 210 (36 S.) 1894. 0.80 M.

Hirt H. Die Verwandtschaftsverhältnisse der Indogermanen IV 36 ff.

Collignon La race basque. Anthropologie V 276.

Anthropologische Studie. "Leur primitive patrie reste inconnue. Toutelois nous pouvons poser au moins un jalon cette recherche. Les caractères corporels proprement dits de ques les rattachent indiscutablement au grand rameau cham des races blanches, c'est à dire aux anciens Egyptiens et à ses des races comprises par le grand public sous le terme gi de Berbères. Leur brachycéphalie, faible d'ailleurs, ne saurai valoir contre l'ensemble des autres caractères qu'ils prése Elle est du reste tout artificielle comme nous l'avons déjà à uniquement liée à une particularité anatomique secondaire, donc de ce côté et non dans la direction des Esthoniens ou d nois qu'il faut chercher la souche de cette race paradoxale, est nordafricaine ou européenne, surement elle n'est pas asiat

Reinach S. La sculpture en Europe avant les influences ? romaines. Anthropologie V 15 ff., 173 ff., 229 ff.

Wilser Die bildnerische Kunst der Ureuropäer. Globus LXVI

d'Arbois de Jubainville H. Les premiers habitants de l'E d'après les écrivains de l'antiquité et les travaux des ling 2de éd., corr. et augm. Tome 2c. Les Indo-Européens; (Ligures, Hellènes, Italiotes, Celtes.) Paris. XXVI u. 426 S. ( Agz. LCB, 1894 Sp. 1019 von Wi(ndisch).

De Villenoisy F. Origine des premières races ariennes (2) d'E. Louvain 1894. Agz. Anthrop. V 481.

"M. de V. considère comme un des résultats de son l'identification des premiers Ariens d'Europe avec la popu brune et brachycéphale, qui forme le fond des races italien celtiques et leur séparation d'avec les races blondes et doliphales du nord, qui semblent u'être qu'arianisées et s'être épa en Europes après ta dispersion des Cimmériens, population g nique qui occupait la Russie méridionale avant son refouleme les Scythes finnois".

Jensen P. Grundlagen für eine Entzifferung der (hatischen eilleischen (?) Inschriften. ZDMG, XLVIII 235-52, 429-85.

Verf. gibt im ersten Teil die Deutung der Inschrifte zweiten sucht er die Verwandtschaft mit dem Armenischen i weisen, nachdem die übrigen Sprachen als nicht genügend einstimmend abgelehnt sind. Die Vergleichungspunkte ha Verf. sehon selbst IF. Anz. III 255 ff. zusammengestellt.

Tomaschek W. Über die alten Thraker. Sitzungsber. d. k. Al Wiss. Bd. 128, 130, Wien 1892, 1893, Vgl. Anz. III 205. I. Teil 120 S. Einleitung. I. Die paionisch-dardanische Gruppe. II. Die phrygisch-mysische Gruppe. III. Die thrakischen Völkerstämme. IV. Allgemeines über die Thraker. — II. Teil 76 S. I. Glossen. II. Dakische und verwandte Pflanzennamen. III. Götternamen und -Kulte.

Meyer G. Zu den thrakischen Glossen. BB. XX 116 ff. Bemerkungen zu Tomascheks Ausführungen.

Torp A. Zu den phrygischen Inschriften aus römischer Zeit. Videnskabs-Selskabs Skrifter. II. Hist-filos. Klasse 1894 Nr. 2. Kristiania 23 S.

Behandelt eingehend die phrygischen Inschr.; rechuet das Phrygische zu den Satem-Sprachen, worin ihm Ref. unter Aufg, seiner IF. II 143 ff. geäusserten Ansichten beistimmt.

de Cara R. P. I Traci-Frigii. Extrait de la Civittà catolica, 19. Mai 1894. Agz. Anthropologie V 484.

Wendet sich gegen die Verwandtschaft der Thr. Phr. mit den Idg. βρικίτματα, abgeleitet von Βρίγετ u. bedeutet 'phrygischer Tanz', vgl. polonaise.

Pauli C. Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos. (= Altitalische Forschungen 2. Bd. 2. Abt.) Leipzig Barth 1894. IV u. 262 S. 80. 14 M. Agz. Revue critique 1894 S. 224. Wsehr. f. klass. Phil. 1894 1084 ff. (Thurneysen).

Lewy Hr. Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. Berlin Gaertner 1895, 8°, 7 M.

Hoernes M. Streitfragen der Urgeschichte Italiens. Globus LXV. Castanier P. Histoire de la Provence de l'antiquité, depuis les temps quaternaires jusq'au Ve siècle après Jésus-Christ. I: La Provence préhistorique et protohistorique jusq'au VI e siècle avant l'ère chrètienne. (IX, 310 p. et carte. 8.) Paris. Agz. Anthropologie V 325 von E. Cartailhae.

"Ce volume est le premier des six qui composent l'histoire de la Provence dans l'antiquité. Voici les titres des chapitres: La période paléolithique ou de la pierre taillée et les Ibères en Provence. La période néolithique ou de la pierre polie et les Ligures en Provence. Les oppida ligures de la Provence. — L'âge du bronce et la colonisation phénicienne en Provence. Une bibliographie donne la liste des écrivains anciens et des éditions dont s'est servi l'auteur. Des index variés et fort étendus terminent l'ouvrage très annoté à chaque page et se présentant fort bien à tous ses égards."

Comhaire Ch.-J. L'age des métaux en Belgique. Extrait du Bull, de la soc. d'anthropologie de Bruxelles, t. XII 1893,94. Agz. Anthropologie V 88.

1) Époque néolithique, 2) Age du fer; a) Premier âge 'Industrie de Hallstadt'. Époque des Belges primitifs. b) Second âge. Même industrie. Époque germano-belge c) Conquête et domination romaine. Époque belgo-romaine. d) Époques franques.

Vouga E. De l'âge des stations lacustres en Suisse. Anthropologie V 187.

Messikommer sen. J. Neueste Funde der Pfahlbaute Robenhausen. Korr. Bl. d. deutsch. Ges. f. Anthr. 1893. Henke W. Der Typus des germanischen Menschen u. seine Verbreitung im deutschen Volke. Münchner Allg. Zeit. (Beil.) 121. 122. 124.

Niederle L. Lidstvo v době predhistoricke ze zvlavstim zvetelem na zeme slovanske. Prag 1893. Agz. Anthropologie V 197.

"Nous croyons, que les Slaves, comme les Germains et comme les Gaulois, appartenaient à la même race dolichocéphalique de couleur claire et qu'ils étaient, au commencement des temps préhistoriques très semblables les uns aux autres... Si le type actuel des Slaves est opposé à présent aux autres, ce doit être expliqué par leur contact prolongé (depuis l'âge de la pierre) à l'est (en Russie) avec les tribus asiatiques, et a l'ouest avec une race, inconnue jusqu'à présent et brachycéphale, de l'Europe centrale; d'ailleurs, à travers les siècles leur type s'est modifié par la suite du développement intellectuel et de différentes causes extérieures et intérieures.

Post Alb. Herm. Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz. I. Bd. Allgemeiner Teil. Oldenburg 1894. XII u. 473 S. 89. 6 M. Agz. LCB. 1894–14, wa ausführliche Inhaltsangabe des gelobten Buches zu finden ist. Ebenso Petermanns Mitteil. XL. Litt. Ber. 70 Nr. 304.

The World's Parliament of Religious: The Columbian Exposition of 1893. Edited by J. H. Barrows, D. D. 2 vols. 8<sup>a</sup>. Chicago 1893. pp. 1600. § 5.

Tiele C. P. The Study of Comparative Theology, Parliament of Religions: Vol. 1. pp. 591-594. Chicago 1893.

de Harlez C. Comparative Study of the World's Religions. Parliament of Religions: Vol. 1. pp. 605-621. Chicago 1893.

Müller F. M. Anthropologische Religion. Gifford Vorlesungen, gehalten vor der Universität Glasgow im Jahre 1891. Aus dem Englischen übersetzt von Mor. Winternitz. Leipzig Engelmann. 1894. 8°. 11 M.

Newell W. W. Article 'Folk-Lore'. Johnson's Universal Cyclopaedia, vol. III. pp. 452-55. New-York 1894.

Skinner H. M. Readings in Folk-lore, or Short Studies in the Mythology of America, Great Britain, the Norse Countries, Germany. India, Syria, Egypt, Persia, with selections from standard literature relating to the same. pp. 1—448 (American Book Co.) New-York 1894. § 1.50.

La Couperie (Terrien de) Beginnings of Writing in Central and Eastern Asia. 8vo. 21 Sh. cl.

Leipzig.

Herman Hirt.

### III. Arisch.

#### B. Indisch.

Arnold Edw. The book of good counsels, from the Sanskrit of the 'Hitopadesa'. A new edition with illustrations by Gordon Browne. London W. H. Allen & Co. 1893.

Aufrecht Th. Zwei Erzählungen. Festgr. an R. v. Roth, S. 129-34.

Die 1. und 2. Erzählung aus der Bharatakadvåtrimeika in Text und Übersetzung. Präkrit-Einflüsse sehr bemerkbar.

Avinash (Chandra Kaviratna) Charaka-Samhita, Translated into English. Part. VII pp. 185-216. 80. Calcutta 1893.

This fascicle contains lessons 17 and 18 translated from the well-known Hindu work on medicine.

Baines J. Ath. The language census of India. Transact. of the IXth internat. congr. of. Orient. Vol. I S. 80-127.

Resultate des Census von 1891. Einige kleine Gebiete mit notgedrungen unsicheren Informationen aber ausgelassen.

Banerji Hárán Ch. Colebrooke's translation of the Lilávatí, edited. Calcutta, Thacker, Spink & Co. 1893. 293 S. 86. 4 Rs.

Barth A. Bulletin des religions de l'Inde. Rev. de l'hist. des rel. T. XXVII, No. 2 (1893), S. 177-225.

Besprechung der letzten Arbeiten über die vedische Litteratur.

Baumgartner Alex. Das Râmâyana und die Râma-Litteratur der Inder. Eine litteraturgeschichtliche Skizze. Freiburg i. B. Herder. Gr. 8<sup>9</sup>. 2,30 M.

Basu Hari Charan and Baradá Prasád Basu. Shabdakalpa Druma. The tree of words which fulfils all desires, edited. Vol. IV, No. 13-18; V, 1-4. Calcutta Selbstverl. 1893. Je 32 S. 40. 1 R.

Baynes H. The biography of B'aga. Actes du VIII. congr. intern. des Or. P. III, Sect. II, Fasc. I, S. 83-89.

Im Veda seine Stellung stets untergeordnet. In den Keilinschriften des Darius und Xerxes Baga der allgemeine Ausdruck für Gottheit und offenbar für die Clan-Götter. Im Avesta wenigstens zweimal Bezeichnung für Ahura Mazda selbst. Im Tungusischen noch Buga. Auf diesem Wege haben vielleicht die Slaven den Namen erhalten.

Beames J. Grammar of the Bengali language, literary and colloquial, Oxford Clar. Pr. 1894. VIII u. 176 S. 80. 6 Sh.

Beames J. Jaina Sûtras, translated from Prâkrit by Hermann Jacobi. Imp. & As. Q. R. II. Ser. Vol. VIII No. 15 S. 105 f. Besprechung des XXII, Bandes der S. B. E.

Benares Sanskrit Series 1893 (Superintendence of Griffith and Thibaut).

No. 46 (Forts: von No. 35, 40, 42 u. 46): Çikşâşamgraha: Çikşâprakâça, S. 385—93, Saţikâ Nâradî Çikşâ, S. 394—449, Sâmavediyâ Gautamî Çikşâ, S. 450—5, Sâmavediyâ Lomaçî Çikşâ, 456—62, Atharvavediyâ Mândûkî Çikşâ, S. 463—78, Atharvapariçiştam, 479—80. No. 47: Kâtyâyana's Sarvânukrama Sûtras of the white Yajur-Veda with the commentary of Yâjūikânantadeva, S. 97—192 (Forts. von Adhyâya 1 u. Anf. von Adhy. 2.)

Bettei V. La Vetalapañcavimçatika. Introduzione ad una completa versione della raccolta: Giorn. soc. as. it. VII S. 83-157.

Bhandarkar R. G. The relations between the Sútras of Açvalayana and Śaūkhayana and the Śakala and Bashkala-Śakhas of the Riksamhita. Transact. of the IX. intern. congr. of Or. Vol. 1 8, 411-20.

Auflösung der scheinbaren Widersprüche zwischen einer Angabe des Komm. zum Caranavyüha und einer Karika über das Verhältnis der Çankhayana- und Açvalayana-Çakha. Sowohl das Sütra des Açvalayana wie das des Çankhayana war gleicherweise für die Çakalas wie für die Başkalas bestimmt. Die Açv. und Çankh. Çakha waren nur Sütra-Çakhas, hatten aber keine verschiedenen Rk-Texte. Da die Başkala-Çakha erloschen, so beziehen sich beide auf den Çakala-Text, und der einzige Unterschied war die Auslassung von VIII 58 in der Çankhayana Çakha, worin diese mit dem Sarvanukrama übereinstimmt. Nebenschluss: die Anukramanis sind später als Açvalayanas Grhya.

Biedenkapp G. Beiträge zu den Problemen des Selbstbewusstseins, der Willensfreiheit und der Gesetzmässigkeit des Geistes, teilweise mit Bezug auf die Philosophie der Inder. Halle Kaemmerer 1893. 64 u. 2 S. 89.

Black C. E. D. Artiele 'India'. Johnson's Universal Cyclopaedia Vol. IV pp. 529-37. New York 1894.

Bloch Th. Vararuci und Hemacandra. Ein Beitrag zur Kritik und Geschichte der Präkrit-Grammatiker. (Diss. Leipz.). Gütersloh 1893, 48 S. 86. (= KZ. XXXIII 321-66). Angez. von Sten Konow GGA. 1894 No. 6 S. 472-82.

Während Bloch dem Präkrit der Handschriften den Vorzug auf Kosten der Grammatiker einräumt, vertritt Konow die umgekehrte Ansicht (die von Hoernle schon vertreten), dass die Präkritschriftsteller das Präkrit aus den Grammatikern lernten. Erörterung über das Alter des Präkrit-Grammatikers Vararuci, den K. mit dem Sauskrit-Grammatiker Kätyäyana identifiziert. Belege für Angaben Hemacandras aus den von Kielhorn herausgegebenen inschriftlichen Bruchstücken von Dramen.

de Blonay G. Note sur un manuscrit sanscrit appartenant à la Société Asiatique, J. As. IX. Sér. T. H S. 369-72.

1823 nach Chr. geschrieben. Inhaltsangabe nach den Colophons. Dhàranis der Mahāyānasūtra's.

Bloomfield M. Trita, the scape-goat of the gods, in relation to Atharvaveda VI 112 and 113. Proc. Am. Or. Soc. 29-31. March 1894 S. CXIX-CXXIII.

Trita wurde zunächst zum Sündenbock für Indra gemacht, auf den man das Unmoralische an Indras Namucimord abwälzen konnte, dann verallgemeinernd zum Sündenbock der Götter überhaupt. Übersetzung der 2 Atharvaveda-Lieder, in denen diese Anschauung sich ausdrückt.

Bloomfield M. On the group of Vedic words ending in -gea und -gein. Proc. Am. Or. Soc. 29-31 March 1894 S. CXXIII-CXXVI.

Diese Elemente bedeuten nicht '-fach' oder ähnl., sondern sind das Ende von Bahuvrihi-Komposita mit gu = go 'Kuh' visqu nicht aus Wurzel vis abgeleitet, sondern von vi+squ und bedeutet "crossing the back (of the heavens)".

Blumentritt Ferd. Alphabetisches Verzeichnis der bei den philippinischen Eingeborenen üblichen Eigennamen, welche auf Religion, Opfer und priesterliche Titel und Amtsverrichtungen sich beziehen. Forts. WZKM. VIII 2 137-54 und 3 224-38.

Darunter Anzahl Sanskritworte. (Dem Naga, das bei den alten Tagalen und Pampangos das Gallionbild der Segelschiffe bedeutet und das auf skr. naga zurückgeht, sind die 'Drachen' der Wickinger zu vergleichen. Franke).

Böhtlingk O. v. Über esha lokalı. Ber, Verh. K. S. G. W. Philol.hist. Kl. 1893 H. 2.

Böhtlingk O. v. Whitneys letzte Angriffe auf Paṇini, ebenda Heft 3 S. 247-57.

Zur Abwehr von Whitneys Angriffen auf Panini (in dessen Polemik gegen Liebich und Franke): Paninis Kasus-Lehre, Dhatupátha (hier allerdings manche Wurzeln verdächtig, aber nach notwendiger Abrechnung gewisser nur orthographisch verschiedener Wurzeln usw. ist dieser Rest geringer als Wh. will. Diese verdächtigen Wurzeln werden teils Abschreiber, teils Erklärer schlechter Texte zu verantworten haben. An aus den Fingern gesogene Wurzeln glaubt B. nicht); bekämpft Whitneys auch von Liebich bestrittene Annahme, dass prayoktase 1. Pers. Atm. sein müsse, und nicht vielmehr 2. (Liebich und Comm. zu Taitt. S.), verteidigt die einmal, im Taitt. Aranyaka, vorkommende Form -tahe als 1. Person (Pānini, Liebich) gegen Wh.s Leugnung und die von Pan. gelehrte Zerebralisierung des dh in den Personalendungen dhvam und dhve als möglicherweise in der Sprache, wenn auch fehlerhaft, so doch thatsächlich vorhanden, ferner Paninis Lebre von -taram und -tamâm, die an Verba angehängt werden (das waren keine 'Barbarismen', da -taram und -tamam auch sonst an Indeclinabilia angefügt werden) und spricht schliesslich über die Komposita-Einteilung gegen Wh.

Böhtlingk O. v. Einiges aus dem Taittiriya-Brâhmana, ebenda Heft 3 S. 258-60.

1) Aufrechterhaltung der Konjektur synh für stha in 1, 3, 10, 8, 9, 2) loka, dem B. an 3 Stellen die Bedeutung 'Tageszeit' beigelegt hat, wohl = roka und urspr. = Licht, Helle, dann Lichtung, freier Platz. Es ist das unmittelbar vor Sonnenaufgang erscheinende Tageslicht damit gemeint. 3) Über einen zum ersten Male begegnenden Fall, dass eine direkte Rede durch ein eingefügtes ity abravit in der Mitte zerschnitten wird und dass am Ende derselben ein zweites iti erscheint. 4) Die Form prayukti als Instr. gebraucht (vgl. das Fehlen von Flexionsendungen im Rgv., in Pâli-Gâthâs und in den Jaina-Inschriften, Franke). 5) In 2, 5, 4, 6 paçûn takşatâm in p. rakşatâm zu ändern, dhattam in dhattâm.

Böhtlingk O. v. Verschiedene Misverständnisse. Ber. K. Sächs. G. d. W. 1894 (3. Febr.).

1) Über die Geschichte vom Bock und Messer im Mahâbhâr, gegen Pischel. 2) Deutung eines von Pischel im Festgr. an R. v. Roth erklärten Spruches in abweichender Weise. 3) dito (dem fragt. gardabhaksîra 'Eselsmilch', statt -1-, ganz analog ist der in den Jâtakas sehr häufige Gebrauch, dass yoni an ein Maskulin statt an ein Feminin gefügt wird, Franke). 4) v. B. verwahrte sich gegen die von Pischel in Stenzlers Biographie ausgesprochene Ansicht, dass Stenzler eine Anzeige des P. W. deshalb abgelehnt habe, weil die Methode der Verfasser seinen philologischen Anschauungen schroff widersprochen habe. 5) Gegen den von M. Müller einge-

führten Gebrauch, den Anusvara auch im Innern der Worte vor Konsonanten statt des homogenen Nasals und am Ende statt m zu setzen. 6) Gegen Bollensens Auffassung von tåd bråhmanåd in d. Scholien zu Påp. 7, 1, 39. tåt nicht Akk. Plur., sondern das ablativ. Adverb.

Böhtlingk O. v. Kritische Bemerkungen zu Açvaghoshas Buddhak'arita. Ber. Verh. Leipz. Ges. d. Wiss. 7. Juli 1894 S. 160-91.

Bollensen Fr. Beiträge zur Kritik des Rigveda III. ZDMG. XLVII 4 583-94.

Will die Widersprüche hinsichtlich der Lautung beseitigen. Der Visarga ist aus dem profanen Sanskrit entlehnt, im Veda unberechtigt, nur am Ende des Pada aus praktischen Gründen beizubehalten. Er war ursprünglich nur ein stummes Schriftzeichen, diente zur Markierung des Ausfalls von s. ch ist nicht nach kurzem Vokal zu verdoppeln. Es ist an sich schon ein Doppelkonsonant. In der Schrift ist es zu ersetzen im Inlaut und Anlaut durch ce; am Ende der Padas ist der Sandhi, durch den es hervorgebracht, aufzulösen. ch und jh als aspirierte Pendants zu c und j sind Luttgebilde der Phonetiker. - -ai ist die ursprüngliche Form des Dat. Sing. der a-Stämme, -aya erst daraus entwickelt, durch Hinzufügung der Verschlusssilbe am, m davon dann wieder geschwunden. Der alte Dat. manchmal zu restituieren. Vor Vokal büsst ai sein i ein, -a wird zu -a. In den Pausen nur -ai berechtigt. Ahnlich das Absolutiv dvaya (aus dva+ya) aus dvayam entstanden. yam in nayam erhalten. Die von Pischel angenommenen selbständigen Dative auf d existieren nicht. Manche dieser Formen sind Lokative oder Gen. Plur. Gen. Plur. auf -a mit verlorenem -m namentlich vor m ziemlich häufig. Gen. Plur. -dm neben -anam. Berechtigung der Brechung -aam, nicht -aam, in diesen Fallen. Die Gen. auf -an, -in, -in, -in beruhen auf einem grossen Misverständnis der Dichter selbst. - Alle Wurzeln auf å bilden den Dat, auf ai (und öfter schon c). - Infinitivendung -tavai in der Tristubh-Pause ist in tavāi zu spalten, der Akzent darauf und das folgende u zu tilgen. - a nach e und o fällt im Veda nie aus. Der Avagraha ist kein Ellisions-, sondern ein Verschmelzungszeichen. - Statt asmé, wo es einen Gen. vertreten soll, wohl asmai zu lesen (alte Form von asmåkam). - Gen. es und os durch Verschleifung von i und u in y und r aus ias und uas entstanden und öfter so aufzulösen. - Neben .ant des Akk. Plur. auch -at.

Bonsens Fr. Die Götter des Rgyeda. Eine euhemeristische Skizze. Breslau Koebner 1894. 14 S. 80. 0,60 M.

Eine Satire auf die euhemeristische Vedenexegese,

Bradke P. v. Zur Bharata-Sage, máyá und a-máya. ZDMG. XLVIII 3 S. 498-503.

Bréal M. La racine sanscrite har 'prendre'. Mêm. soc. ling. VIII S. 311.

Bühler G. Mitteilung eines Briefes des Herrn Dr. M. A. Stein über Entdeckung einer alten Handschrift des Kommentars zum Mankhakośa, sowie neuer akzentuierter Bruchstücke der Kathaka-Samhita. Anz. Ak. Wiss. phil.-hist. Kl. Wien 1892 XXVII 109—12. Bühler G. The pillar edicts of Aśoka. Ep. Ind. Part. XIII 1893 S. 245—74.

Text, Ubersetzung, Faksimiles. Ausschliesslich auf Grund

neuer Reproduktion. Die Erklärung muss meist bei den Leistungen Kerns und Senarts Halt machen, da sie im allgemeinen durch dieselben festgestellt. Neue Auffassungen im Einzelnen meist durch Verwertung der brahmanischen Litteratur und der Fingerzeige, die das jetzige Leben der Hindus noch bietet, gewonnen, und neu namentlich gewisse mehr prinzipielle Sätze der Açoka-Inschriften-Exegese und -Kritik. Açoka bekehrte sich erst im 29. Regierungsjahre zum Buddhismus.

Bühler G. The Mahaban Prasasti of Samvat 1207.

Neuausgabe mit Übersetzung und Faksim, dieser früher schon von Bühler (Ep. Ind. I p. 287) fälschlich als Mathurâ Pracasti herausgegebenen Inschrift. Der Stein war nur verschleppt. Die neue Ausgabe korrekter mit Hilfe eines andern Abklatsches. Der Name des Königs nicht Vijayapâla, sondern wahrscheinlich Ajayapâla, der zur Yaduvamçi-Dynastie von Bayânâ-Çrîpathâ gehören mag.

Bühler G. Aśokas Sahasram, Růpnáth and Bairat edicts. Ind. Ant. XXII S. 299—306.

Neuausgabe des Textes nach neuem Material. Erörterungen. Identität des verordnenden Königs dieser Versionen mit Açoka-Piyadasi, die von Bühler von vornherein behauptet, jetzt auch durch Anhaltspunkte in den neugefundenen Mysore-Edikten gestützt. Auffassung der Jahreszahl 256 als seit Buddhas Tode gerechnet aufrecht erhalten, gegen Senart und Oldenberg. Das 257. Jahr nach Buddhas Tode ist das letzte Regierungsjahr Açokas. Seine Bekehrung zum Buddhismus fällt um das 29. Regierungsjahr.

Bühler G. New manuscripts from Kashgar. WZKM. VII 3 260-73.

Bericht über Hoernles und v. Oldenburgs Veröffentlichungen mit korrigierenden und ergänzenden Bemerkungen.

Bühler G. The inscriptions on the Sanchi Stupas. WZKM, VII 3 291-3.

Bericht über neue Entdeckungen Führers von schon Cunningham bekannten und von unbekannten Inschriften.

Bühler G. Asokas Rajúkas oder Lajukas. ZDMG. XLVII S. 466-71.

In Felsenedikt III und Säulenedikt IV und VII 2. Auch in der Sammlung Führers von neuen Votivinschriften aus Sänchi ein oder zwei Mal. Das entsprechende Päli-Wort rajjuka, woraus nunmehr B. die Bezeichnung ableitet, auch in den Jätakas. Durch diese das wahre Wesen aufgeklärt. Es ist der Steuerbeamte, der die Felder vermisst, etwa der jetzige Revenue Settlement Officer. Açoka nannte so seine obersten Verwaltungsbeamten in den Provinzen, weil die Bemessung der Landsteuer eine ihrer wichtigsten Pflichten war.

Bühler G. The roots of the Dhâtupatha not found in literature. WZKM, VIII 1 S. 17-42, 2 S. 122-36.

Gegen Whitneys in dessen Polemik gegen Liebich und Franke ausgesprochene Ansichten über die Wurzeln des Dhâtupâtha (Am. J. Phil. XIV 171-97) gerichtet und gegen Edgren. Litteratur angegeben, die für die Wurzeln noch nicht genügend durchforscht und die noch Ausbeute verspricht. Die Probe gemacht an einer Litteraturgattung, den Pâli-Jâtakas, aus denen B. eine Anzahl angeblich von den Grammatikern erfundener Wurzeln belegt. Der Dhâtupâtha enthält eben auch eine Menge Wurzeln von

pråkritischer Natur. Grundsatz: Jede Wurzel und jedes Verb des Dhätupatha, die oder das einen Repräsentanten in einem der Präkrits oder der modernen Dialekte hat, muss als echt angesehen werden. Ein Teil der Wurzeln in den Dhätupathas verdanken allerdings ihr Dasein nur Verlesungen. Regt den Gedanken an, ähnlich dem Thesaurus linguae latinae ein Wörterbuch der indischarischen Wurzeln herzustellen. Im Anhang giebt er 206 Formen aus klassischen Werken, die von Whitney ausgelassen, auf bestimmte frühe Perioden der Sanskrit-Litteratur eingeschränkt oder als unbelegt in Klammern gesetzt sind.

Bühler G. Further Jaina inscriptions from Mathura. Ep. Ind. Vol. II P. XII S. 195-212.

Erstrecken sich über die Zeit von M. des 2. Jahrh. vor Chr. bis ins 11. Jahrh. nach Chr. In den ältesten bis vor Kaniska reines Präkrit vom Päli-Typus, dann die bekannte Mischung mit Sauskrit, Eigentümlichkeiten: Flexionslose Nominative, auch Genittve, umgekehrt Nominativform im 1. Kompositionsglied, Mangel au Gefühl für Kasusunterschiede; maskuline i-Stämme femininal flektiert.

Bühler G. Nachträge zur Erklärung der Asoka-Inschriften. ZDMG. XLVIII 1 S. 49-64.

Sachliche und linguistische Notizen aus der Litteratur, besonders des Pâli.

Bühler G. Dr. Bhagvanlal Indrajts interpretation of the Mathuration pillar inscriptions, edited by . . JRAS, 1894 July, S. 525-40.

Einleitung von Bühler. Kharoshthi-Alphabet. Pråkrit, das mit dem der nördlichen Açoka-Inschriften, aber auch mit der Mahäråstri verwandt.

- Bühler G. The roots of the Dhātupāṭha not found in literature. Ind. Ant. XXIII (1894, June), S. 141-154, Forts. September, S. 250-5. Wiederabdruck seines Artikels in WZKM, VIII.
- Bühler G. Auszug aus dem Berichte der Kommission für die Herausgabe der Quellenschriften der indischen Lexikographie. Anz. Ak. Wiss. Wien, phil.-hist. Kl. 1893 S. 87-9.
- Bühler G. The Kharosthi inscriptions on the Indo-Grecian coins. WZKM. VIII 3 193-207.

Wichtige epigraphische Bemerkungen und Korrektur falscher Lesungen der griechisch-indischen Münzlegenden von Seiten v. Sallets oder P. Gardners. Die bisherige Bezeichnung des nordwestl. Alphabets als Kharostri wohl durch Kharosthi zu ersetzen.

- Bühler G. Note on Professor Jacobis Age of the Veda and on Professor Tilaks Orion. Ind. Ant. XXIII Sept., S. 238-49.
- Bühler G. The Bhattiprolu inscriptions. Ep. Ind. Vol. II P. XIV S. 323-9.

Wichtig für Geschiehte der Schrift.

- Bühler G. Further inscriptions from Sanchi. Ep. Ind. Vol. II P. XV S. 366-408.
- Eurgess Jas. Archaeological research in India. Actes du VIII. congr. intern. des Or. P. III Sect. II Fasc. I S. 1-48. Geschichte der indischen Archäologie.

C. J. The original inhabitants of India. Calc. Rev. No. CXCVII S. 107-25.

Besprechung von G. Opperts On the original inhabitants of Bharata-varşa or India. Verzuckerter Tadel.

Caland W. Zu den Kathaka- und Manava-Grhyasutra. WZKM. VIII 3 288-9.

Berichtigungen und Nachträge zu C.s Behandlung des Craddha.

Chakravarti K. Lectures on Hindu Religion, Philosophy and Yoga, Calcutta 1893, 80, pp. 158. Price Rs. 2.

The volume contains a series of public lectures delivered by the Secretary of the Calcutta Yoga Somaj. The subjects are: 1. Spirit worship of ancient India. — 2. Patanjal Yoga philosophy. — 3. Early Tantras of the Hindus. — 4. Some thoughts on the Gita. — 5. Raj Yoga. — 6. Chandi. — 7. Tatwas: what they may be.

Chalmers R. JRAS, 1894 S. 386-7.

Die übliche Anschauung, dass die Berichte über vielfache Wunder nach des Buddha Empfängnis und Geburt erst der späteren Legende angebörten, durch Hinweis auf das Acchariyabbhuta Sutta, No. 123 des Majjh. Nik., umgeworfen, wo sich schon 13 Punkte der späteren Legende finden.

Chalmers R. The Madhura Sutta concerning caste. JRAS, 1894 S. 341-66.

Ausgabe des Textes nebst Komm, und Übersetzung von No. 84 des Majjh. Nik. Einleitende Erörterungen, in denen die (auch von mir längst behauptete) Thatsache hervorgehoben wird, dass in den Påli Pitakas stets die Kşatriyas den ersten Rang unter den Kasten angewiesen erhalten.

Clark Mrs. E. W. A Naga grammar with illustrative phrases and vocabulary. Shillong, Assam Secretariat Printing Office 1893. V 181 S. 89, Leipzig Harrassowitz. 5 M.

Colinet Ph. La nature primitive d'Aditi. Transact. of the IX. intern. congr. of Or. Vol. I S. 396-410.

Geht hier der Idee in den indoeuropäischen Mythologien nach, die der Figur der Aditi zu Grunde liegt, nachdem er die philologische Seite des Problemes im Muséon erörtert hat. Aditi ist das weibliche Gegenstück zum vorvedischen Dyaus, dem Gott der Lichtwelt, dem sie eng verbunden ist. Daher ihr Charakter als Göttin des Lichtes, als Mutter der Devas, als Göttin der moralischen Unschuld; ihre weibliche Natur machte sie auch geeignet, speziell die göttliche Milde und Wohlthätigkeit zu personifizieren. Ihr Ursprung geht auf die indoeuropäische Zeit zurück. Vergleichung mit Ahurani, mit Dione, Hera. Ihre Stellung als Mutter der Ädityas ist nicht erst sekundär. Dakşa als Gatte der Aditi kann alt und andere Form des Dyaus sein. Das Wort Aditi viell. = Glanz, von Wz. di mit Vorschlag a.

Conrady A. Ein Sanskrit-Newârf-Wörterbuch. Aus dem Nachlasse-Minaveffs herausgegeben. ZDMG. XLVH 4 539-73.

Bearbeitung der ersten Hälfte des Amarakoça. Ausserdem Sähityadarpana benutzt. Ort des Entstehens ist vielleicht Kathmandu. Die Vorlage der benutzten Kopie nach 1768, das Original aber wohl zwischen 1450 und 1750 entstanden. Cowell E. B. and Gough A. E. The Sarva-Darsana Samgraha. Review of the different Systems of Hindu Philosophy, by Madhava Acharya. Second Edition. London 1894. 10 Sh. 6 d.

Crooke W. An introduction to the popular religion and folklore of Nothern India. Allahabad, Gov. Press 1894. Besprochen von G. A. G(rierson), JRAS, 1894 S, 374—8.

Fesselndes Buch, besonders von denen zu beherzigen, die glauben, dass Veda usw. etwas mit dem wirklichen Volksglauben von Nordindien zu thun hätte.

Nekrolog für Alexander Cunningham im JRAS. 1894 S. 166-77. Cunningham: "Major-General Sir Alexander Cunningham" Ath. 2. Dez. 1893 No. 3449 S. 776-7. Nekrolog von E. J. Rapson. - Ac. 2. Dez. 1893 No. 1127 S. 513, Nekrolog von J. S. C.

Davids T. W. Rhys. The questions of king Milinda translated from the Pali. Part II. Oxford Clar. Press 1894. 12 Sh.

Debiprasåd Munshi, of Jodhpur. Jodhpur inscription of the Pratihåra Bauka. JRAS, 1894 Jan. S. 1-9.

Der Schrift nach aus Zeit zwischen Mitte des 9. und Mitte des 10. Jahrh. Fehlerhaftes Sanskrit. Kielhorn hat an diesem Artikel mitgeholfen.

Deussen P. On the philosophy of the Vedanta in its relations to the occidental metaphysics. (An address, delivered before the Bombay Branch of the Roy. As. Soc. 25. Febr. 1893). Bombay Jyeshtaram Mukunji & Co. und Leipzig Brockhaus. 15 S. 1 Anna.

Darlegung der Grundgedanken der Vedanta-Philosophie. Sie bildet eins der wertvollsten Erzeugnisse des nach der ewigen Wahrheit suchenden Menschengeistes. Übereinstimmung der indischen (Çankara), griechischen (Plato) und deutschen Metaphysik (Kant-Schopenhauer).

Deussen P. Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen. 1. Band 1. Abth. Allgemeine Einleitung und Philosophie des Veda bis auf die Upanishads. Leipzig Brockhaus 1894. 8%. 7 M.

Dhammapadam ed. in Journal and Text of the Buddhist Text Society of India. Vol. I P. IV S. 21-28 (3. u. 4. Vagga).

Dhruva H. H. The Gujerati language of the fourteenth — fifteenth century. Transact. of the IX. intern. congr. of Or. Vol. I S. 315—40.

Über die von ihm herausgegebene Grammatik Mugdhävahodham Auktikam, über Funde von alten Gujeratiwerken, deren Alter und Sprachform. Verwandt mit dem alten Päli von Açokas Inschriften von Shahbazgarhi und Junagadh, und nicht mit der Magadhi seiner östlichen Inschriften; verwandt auch mit der Sprache der Ksatrapa- und Andbrabhrtyn-Inschriften des Konkan. Die alte Gujerati hatte eine weitere Ausdehnung als die jetzige. Im Appendix Texte von Inschriften aus Gujerat und von Gujarati- und Maräthi-Litteraturstücken.

Dutt Mammatha Nath. The Râmâyana. Translated into english prose from the original Sanskrit of Vâlmîki. Ed. and publ. Vol. 1-6. Calcutta (Leipzig Harrassowitz) 1891-93. 86. 42 M. Dutt Romesh Chunder Lays of ancient India: Selections from Indian poetry rendered into English verse. (Trübners Oriental Series). London Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. 1894. Besprochen Calc. Rev. No. CXCVIII S. LV-LVII; auch Imp. & As. Q. R. II. Ser. Vol. VIII No. 15 S. 221-3.

Dvivedi M. N. The Purânas. Actes du VIII. congr. intern. des Or. Sect. II Fasc. II S. 199-216.

Will in den Puranas alte, verlässliche Überlieferung finden, die über alle geologischen und historischen Grenzen zurückreicht! U. a. m.

Eggeling J. The Satapatha Brahmana according to the text of the Madhyandina school translated. P. III Books V, VI and VII (= S. B. E. XI.I). Oxford Clar. Pr. 1894 XXVII, 419 S. 8% 12 Sh. 6 d. Leipzig Harrassowitz. M. 10.

Elliott Sir Charles Alfred. Annual address delivered to the Asiatic Society of Bengal. Calcutta 1894.

Skizzierung des Fortschrittes der indischen Philologie.

Feer L. Nekrolog für Philippe-Édouard Foucaux. J. As. 1894 IXème Série Tome III S. 560-3.

Fleet J. F. Törkhede copper-plate grant of the time of Govindaraja of Gujarat Šaka-Samvat 735. Ep. Ind. Vol. III P. II S. 53-8.

Fleet J. F. Chiplûn copper-plate grant of Pulikesin II. Ep. Ind. Vol. III P. II S. 50-3.

Fleet J. F. Spurious Súdi copper-plate grant purporting, to have been issued by Bútuga in Saka-Samvat 860. Ep. Ind. Vol. III P. IV S. 158-84.

Foley Caroline A. The Vedalla Sutta, as illustrating the psychological basis of buddhist ethics. JRAS, 1894 S, 321-33.

Bespricht den Inhalt dieses Sutta des Majjhima-Nikàya.

Foley Caroline A. Spuren der buddhistischen Auffassung der Existenz als "wheel of life" finden wir auch in der hellenischen Litteratur, besonders in der orphischen Theogonie. Es ist sehr wohl möglich, dass auch dieser Punkt unter die Entlehnungen der Griechen aus Indien gehört. JRAS, 1894 S, 388—90.

Foucher Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté. Traduit de l'Allemand. Alcan 1894.

Angez. von G. L. P. Le Mus. XIII 1 S. 89-90.

Franke R. Otto Indische Fabeln bei den Suahelis, WZKM, VII 4 S. 384-5. (Nachtrag zu S. 215.)

Franke R. Otto Beziehungen der Inder zum Westen. ZDMG, XLVII 4 S. 595-609.

Nach Beweispunkten für Handels- und Seeverkehr der Inder mit westlichen Ländern ist besonders in der Päli-Litteratur zu suchen, da das Päli im Westen Indiens gesprochen, das Sanskrit dagegen im Osten. Neues Argument dafür: Die verschiedene Form des in auswärtigen Ländern überlieferten indischen Sprachgutes. Beiläufige Bemerkungen über die Zigeuner. Über einige Wortentlehnungen zwischen westlichen Ländern (auch Afrika) und Indien.

1) A-pacasi usw. (Zusammensetzungen von Verben mit Negation a- als thatsächlich vorkommend dargethan, sie sind keine 'monstres' und Grammatikerphantasien. 2) Pau. 6, § (uda für udaka). (uda kommt im Phil auch als selbständiges J vor). 3) pakṣa = rājakuñjara (diese Bedeutung ist wohl fi aus einer Stelle der Jātakamālā abstrahiert). 4) iti = 'usw.' ser Gebrauch als thatsächlich aus der Pāli-Litteratur belegt).

Franke R. Otto Kürzungen der Komposita im Indischen. Will 3 S. 239-46.

Sie sind sehr zahlreich nachzuweisen.

Führer A. Pabhosâ inscriptions. Ep. Ind. Part. XIII S. 241—Pabhosâ in der Nähe des alten Kauçâmbī. 2 alte In aus dem 2. u. 1. Jahrh. vor Chr. und eine von 1824—5 nach in Text und Übersetzung gegeben. Jene beiden in gemisc Sanskrit.

Führer A. Páli copper-plate grant of Mahārāja Laksbmaņa. I Samvat 158. Ep. Ind. Vol. II P. XV S. 363—5.

Ganguli Denonath Bengali language, Calc. R. 1894 Jan. (N. C. S. 104-131.

Will beweisen, dass sie aus dem Prakrit und nicht aus Sanskrit entstanden. "The Sanskrit was to difficult to become colloquial language of the people" (!!). Skizze der Bengali-I raturgeschichte.

Garbe R. On the Connexion between Indian and Greek sophy. The Monist IV pp. 176-193. Chicago U.S.A. Jan.

This monograph presents some of the most striking reblances between Indic and Hellenic philosophy, especially in early Greek schools including some of the doctrines of the tics and Pythagoreans, as well as the idea of the Adyoc vappears in Neo-Platonism, and inclines toward the explan which traces these coincidences to Indian influence upon Grand through Persia.

Garbe R. Die Sâmkhya-Philosophie. Eine Darstellung des schen Rationalismus nach den Quellen. Leipzig Hässel 1894. 347 S. gr. 86. 12 M.

Angez, von Wi(ndisch) LCBl. 1894 No. 34 Sp. 1204-5: Buch von dauerndem Werte.

Gaster M. The Nigrodha-miga-Játaka and the Life of St. I thius Placidus. JRAS, 1894 S. 335-340.

Die Geschichte von der Bekehrung des Placidus durch Hirsch, in dem Christus ihm erschien, herübergenommen aus 12. Jätaka. Auch der 2. Teil der Lebensbeschreibung des Pla ist buddhistischen Ursprungs.

Gehring J. Bilder aus Südindien. 5. Brahminen und Pariahs (8 Wiss. Beil. der Leipz. Zeitung 1894 No. 52.

Geiger W. Skr. prapta = pranihita. KZ. XXXIII 576.

prāpta = praņihita 'niedergelegt', das von den San Iexikographen gelehrt, im Pāli zu belegen, in pattakanņako in pattakkhandho Franke). Geldner K. 1) Die Begegnung der beiden feindlichen Könige (Cat. Br. II 8, 4). 2) Die Ausbutterung des Oceans im Rgveda. Festgr. an Roth S. 191/2.

ad 1) Übersetzung der betreffenden Stelle, ad 2) Das Bekanntsein dieser Legende in der Rgvedazeit zu erschliessen aus Rv. V 2 u. I 163.

Ghosh Chandra Mohan. Chhandah Sara Samgraha. A work on Sanskrit metres. Calcutta Girish Chandra Mukharji 1893.

Gray James Jinálankára or "Embellishment of Buddha" by Buddharakkhita, ed. with introduction, notes and translated. London Luzac & Co. 1894. 112 S. 80.

Grierson George G. Indian epic poetry. Ind. Ant. XXIII S. 52-6.

Besprechung von Jacobis Ramayana. Giebt zu, dass im S.

Jahrh. vor Chr. schon ein Ramayana in Indien im Umlauf war,
glaubt aber nicht, dass das unsre so alt sei, auch nicht, dass es
von Anfang an in Sanskrit abgefasst. Vielmehr in Präkrit.

Grierson G. A. The Bhasha-bhushana of Jaswant Singh. Ind. Ant. XXIII S. 215-622.

Erstes Stück des Textes und der Übersetzung (nebst einleitenden Erörterungen) eines Hindi-Werkes über Rhetorik aus dem E. des 18. Jahrh., in der Absicht veröffentlicht, ein Handbuch der indischen Rhetorik zugänglich zu machen und gleichzeitig zu zeigen, dass die Hindi-Litteratur noch eine vielversprechende Fundgrube ist.

Grierson The hemp plant in Sanskrit and Hindi literature. Ind. Ant. XXIII S. 260-2.

Griffith Ralph T. H. The hymns of the Sâmaveda, translated with a popular commentary. 2 Parts. Benares Lazarus & Co. 1893. V 338, XXXVII S. 8°. 3 R. 4 A.

Haridatt Acharya Vallabhji A new grant of Dhruvasena I. of Vallabhi. WZKM. VII 4 S. 295-300.

Augeblich ohne neue geschichtliche Ergebnisse. Sprache Sanskrit. 38 'mistakes'. Bühler in den Additional remarks, ebenda S. 300-1 zieht aber historische Resultate für die Geschichte der Valabhi-Könige daraus.

Heller L. Halayudhas Kavirahasya. (Inaug.-Diss. Göttingen) 1894.
56 S. 86.

Einleitung zu der später besonders erscheinenden kritischen Ausgabe der beiden Rezensionen dieses Werkes, das seine Lehren über die Wurzeln in einen Roman verarbeitet giebt. H. beweist zunächst die Originalität der längeren von den zwei Rezensionen, dann thut er, in Bestätigung und Erweiterung Bhändarkarscher Ansichten, dar, dass der Verfasser identisch ist mit dem Lexikographen und mit dem Metriker Haläyudha (während der Jurist Haläyudha nicht identisch ist), dass das Kavirah. nach der Abhidhänaratnamälä entstand, und zwar um 950 nach Chr., am Hofe des Rästrakûta Kṛṣṇarāja III, und schliesslich erörtert er noch zwei für die indische Wurzellitteratur wichtige Lehren der Grammatiker nach der Mädhaviyadhätuvṛtti.

Henry V. Atharva-Véda. Traduction et commentaire. Les livres VIII

et IX de l'Atharva-Véda. Traduits et commentés. Par. Maisonneuve 1894. XII u. 164 S. 80.

- Herberich G. Zitate aus Vriddhamanu und Brihanmanu nach Samskritwerken des Mittelalters und der Neuzeit zusammengestellt und ins Deutsche übersetzt. Würzburg, Druck von Stürtz 1893. 32 S. 8°.
- Hérold A. F. L'Upanishad du Grand Âranyaka (Brihadâranyako-panishad), traduite pour la première fois du sanskrit en français. Paris, librairie de l'Art indépendant 1894. 8º, 159 S.

Angez. von L. Finot, Rev. crit. 1894 No. 43 S. 209-10, anerkennend, aber ohne greifbaren Inhalt.

- Hewitt J. F. The ruling races of prehistoric times in India, Southwestern Asia and Southern Europe. 8vo. pp. LXV 627.
- Hillebrandt A. König Açoka von Magadha. Frankf. Zeit. 1893 No. 225.
- Hillebrandt A. Çrauta-Sútra of Câmkhâyana edited. Vol. III Fasc. I 1893 Fasc. II 1894. Biblioth. Indica No. 827 und 835.
- Hillebrandt A. Vedische Einzelheiten. ZDMG. XLVIII 3 S. 418—23.

  1) Rgv. IX 67, 30. 2) Wurzel bhas. 3) Rgv. IX 110, 9. 4) bodhy âpeh. 5) Gegen Whitneys Polemik gegen die Mondtheorie. 6) n/n. 7) Zu Yama. 8) Zu Apâm napât.
- Hirszband B. A. Über Kshemendras Darpadalana. St. Pet. 1892.
  71 S. 8°.
- Hodgson Brian Houghton Nekrolog desselben. Athen. No. 3475 S. 710. JRAS, 1894 S. 843-9. J. As, 1894 IXème Sér. T. III S. 585-6, von E. S(enart).
- Hoorst D. W. De Rum-Serams op Nieuw Guinea. Leiden Brill. 80, 200 S.

Besprochen JRAS, 1894 S. 178/9: gives a description of certain curious old temples which used to exist in New Guinea, and explains them as survivals of S'iva and Linga worship, introduced there by wandering ascetics from India.

Hopkins E. W. Henotheism in the Rig-Veda. Drister Classical Studies p. 75-83. New York and London (Macmillan) 1894.

"The object of this paper is, first to inquire into the reality of the phenomena of henotheism (so-called by Max Müller) and then to seek for the cause of the phenomena if they shall be found to exist".

Hopkins E. W. Hindu Calvinism. Am. Or. Soc. Proceedings. March 1894 pp. 118-119. New Haven 1894.

This title was used for a paper containing a translation and discussion of a scene in the Mahabhārata (3, 29-36).

Horn P. Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls, Leiden (Brill) 1894. S. 1-160. 8°.

A treatise on the military affairs of the great Moghuls of India, drawn from various sources. There are chapters on the organization of the army, on tactics, and on sieges; these are illustrated by diagrams. Various other phases of warfare are treated. and the closing chapter contains prescriptions from the ordinances of Timur.

Houghton B. Short vocabulary of red Karen. JRAS, 1894 Jan. S. 29-49.

Houghton B. Sanskrit words in the Burmese language. A rejoinder. Ind. Ant. XXIII (1894) S. 165-7.

Behauptet von neuem gegen Taw Sein Ko, dass durch die von diesem angeführten Sanskritworte im Barmanischen nicht bewiesen werde, dass das Sanskrit vor dem Pali in Barma als Sprache des Gebrauchs importiert worden wäre.

Houghton B. The Burma Census Report 1892; Chapter VIII 'Languages'. Ind. Ant. XXIII S. 194-6.

Besprechung dieses Report.

Hultzsch E. South-indian inscriptions. Tamil inscriptions of Rájarája, Rájendra-Chola, and others in the Rájarájeśvara temple at Tanjávur. Translated and ed. Vol. II Part II. Inscriptions on the walls of the enclosure. Madras 1892. Leipzig Harrassowitz. Roy. 4. 8 M.

Hultzsch E. Vanapalli plates of Anna-Vema. Śaka-Samvat 1300.
Ep. Ind. Vol. III P. II S. 59-66.

Hultzsch E. Cochin plates of Bhâskara Ravivarman. Ep. Ind. Vol. III P. II S. 66—69.

Hultzsch E. Ganapesvaram inscription of the time of Ganapati. Ep. Ind. Vol. III P. II S. 82-93.

Hultzsch E. Yenamadala inscription of Gaņapāmbā. Ep. Ind. Vol. III P. II S. 94 ff.

Hultzsch E. Śravana-Belgola epitaph of Mallishena; after Śaka-Samvat 1050. Ep. Ind. Vol. III P. IV S. 184 ff.

Hunfalvy P. Etwas über die ungarländischen Zigeuner. Actes du VIII. congr. intern. des Or. P. III Sect. II Fase. I S. 93-113.

Ihre Schädelform soll ägyptisch sein. Für uns sind die Zigeuner, der Sprache nach, jedenfalls indisch. Sie müssen sich zusammen auf europ. Boden erst lange auf der Balkan-Halbinsel aufgehalten haben. Auf dem linken Donauufer zuerst 1385 nachweisbar, in Ungarn seit 1417. Weitere Urkunden angeführt. Über ihre Beschäftigungen. Der Musik haben sie sich erst in Ungarn gewidmet. Grammatik ihrer Sprache. Eine Erzählung (der Tod als Geliebter) in Übersetzung und Text mit Glossar gegeben.

Jackson A. V. W. Article 'Manu'. Johnson's Universal Cyclopaedia. Vol. V 527-528. New York Oct. 1894.

Jacob G. A. Nekrolog für Mahâdeo Chimuâji Âpţe. Ac. 1894 No. 1176 S. 403. (17. Nov.).

Jacobi H. Über die Betonung im klassischen Sanskrit und in den Pr\u00e5krit-Sprachen. (Vortrag, gehalten auf der Generalversammlung der DMG, zu Bonn am 16, Sept. 1893). ZDMG, XLVII 574—82.

Es wird im Einzelnen bewiesen, dass die jetzige Akzentuation des Sanskrit schon wenigstens 2000 Jahre alt ist und namentlich in den Tochtersprachen des Sanskrit geherrscht hat. Ihr lie-Anzeiger V 2 n. 3. gen folgende Regeln zu Grunde: Ist die vorletzte Silbe eines V lang, so hat sie den Iktus-Akzent; ist sie kurz, so hat die dritt Silbe den Ton; ist auch diese kurz, die viertletzte. In den V ist stets die Stammsilbe betont. Konsequenzen der Akzentus Ausfall von Vokalen, Enklise usw., im Detail beleuchtet. (Den ten Sanskrit wird man beim Lebendigsein dieser Gesetze also ein gewisses Leben zugestehen müssen. Franke.)

Jacobi H. On the date of the Rig Veda (translated from the man by Dr. J. Morison). Ind. Ant. XXIII (June 1894), S. I. Jacobi H. Beiträge zur Kenntnis der vedischen Chronologie.

Nachr. 1894 No. 2.

Entkräftet den eventuellen Einwand gegen seine Dati des Rgveda, dass die vedischen Kalenderangaben auf Grun natürlichen Jahreszeiten (und nicht vielmehr astronomischer I zu erklären seien, durch Widerlegung aller seiner Konseque

Jacobi H. War das Epos und die profane Litteratur Indien sprünglich in Prakrit abgefasst? ZDMG, XLVIII 3 S. 407—

Darlegung von Gründen, die gegen die betreffende Ti Barths und Griersons sprechen. Sie findet weder in den Thats noch in der Tradition genügende Unterstützung. Die volk lichen, in irgend einem Präkrit abgefassten epischen Dichtt sind nur romantische Epik.

Jansen H. Verskunst im Urdū und Text der Wäsokht des An Friedrichshagen (bei Berlin) 1893. 8°.

Jansen H. Bemerkungen zur Verskunst im Urdů. Giorn. Só It. VIII 1893.

Jhalakîkar Mahâmahopâdhyâya Bhimachârya. Nyâyakośa, c tionary of the technical terms of the Nyâya philosophy etc. Bombay, Leipzig Harrassowitz 1893, 8°, 1087 S. (Bombay S. S. No. 49). 24 M.

Indrájî Bhagwanlal The northern Kshatrapas. Edited by Rapson JRAS. 1894 July S. 541—54.
Legenden Prákrit.

Johansson K. F. Der Dialekt der sogenannten Shahbazgar daktion der vierzehn Edikte des Königs Açoka. Actes du congr. intern. des Or. P. III Sect. II Fasc. I S. 115-90.

Aller Grund, anzunehmen, dass die Edikte in den Dial der betreffenden Orte abgefasst, für welche sie bestimmt wie Einleitung: Bibliographie usw. Epigraphische Bemerkungen. Gmatik der Inschriften dieser Redaktion. Der Rest der Abhanwird separat erscheinen. Bezüglich der Frage nach dem Hellande des Päli schliesst sich J. Oldenberg und E. Müller anlinga an der Ostküste.

Johansson K. F. Der Dialekt der sogenannten Shahbazgarl daktion der vierzehn Edikte des Königs Açoka. H. Teil. IV, 104 S. Upsala Akadem. Buchh. 1894. 4 M.

Der erste Teil erschienen in den "Actes VIII. Congr. in des Or.".

Johnston Ch. Useful Sanskrit nouns and verbs. In Englishers. Lond. Luzac 1892. 30 S. 4°. 2 Sh. 6 d.

Jolly J. Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte. ZDMG. XLVII 4 610-21.

6) "Noch einmal die Geschichte der Kinderehen" (Vermittlung zwischen J.s Ansichten und Bhändarkars Polemik dagegen: die Grhyasütren lassen sich für die eine wie für die andre Ansicht anführen, weil sie eben selbst Widersprüche enthalten, die daher kommen, dass alte Bräuche konservativ neben neu aufgekommenen notiert werden". 7) Stenzlers Kollectaneen zur indischen Rechtsgeschichte" (a) Zitatensammlungen und b) Materialsammlungen, die betreffen: Kriminalrecht, Gottesurteile, Zinsen, Erbrecht, Bussen, Sakramente, Gelübde).

Kaviratna Avinash Chandra usw. Charaka-Sambitâ translated into English. Published. Calcutta printed by D. C. Dass & Co. Angez. von R. v. Roth ZDMG. XLVIII 1 S. 140-2.

Erscheint in Heften. Die Übersetzung weitschweifig und genügt nicht unseren Ansprüchen an Genauigkeit. Gleichwohl von Nutzen. — Part. VIII S. 217—46. Calcutta 94.

Kâvyamâlâ 1893. 1) Laghukâvyâni: Kaunteyavrttam von Vidyâvagicakavi, Januar von S. 97-99. Sundaricatakam von Utpreksavallabhakavi, Jan.: S. 100-104, Febr.: 105-108. Civastuti von Narayanapanditacarya, Febr.: 109-12, März: 113-4, Tripurasuudarimanasikopacarapújastotra von Cankaracarvabhagavatpada, März: S. 114-128, Apr.: 129-132. Gîticataka von Sundarâcâryakavi, Apr.: S. 132-140. Tripurasundarimanasapûjanastotra von Samarajadiksita, Apr.: S. 140-144, Mai: 145-151. Catuhsasthyupaearamanasapújástotra von Cankaracarya, Mai: S. 151-159. Critalitastavaratnam von Durvasas, Juni: S. 1-16, Juli: 17-18. Râmâstaprâsa von Râmabhadradiksita mit Setucâstris Visamapadatika, Juli: S. 18-32, Aug.: 33-48, Sept. 49-52. Vasudevavijava von Vasudevakavi mit Komm, von demselben, Sept.: S. 52-64, Okt.: S. 65-80, Nov.: 81-96. 1894 Jan.: 113-121. Dhâtukāvyam, satikam: S. 121-128. 2) Nāṭakas: Vidyāpariņayanam von Anandarayamakhi, Jan. S. 1-8, Febr.: 9-16, März: 17-24. Apr.: 25-32, Mai: 33-40, Juni: 41-48, Juli: 49-56, Aug.: 57-64, Sept.: 65-72, Okt. 73-80, Nov.: 81-88. Ramavarmavanciyuvarājas Rukminiparinavam. 1894 Jan.: S. 1-8. 3) Campûs: Kṛṣṇakas Mandaramarandacampû mit Madhuryaranjanivyakhya, 1893 Okt.: S. 1-8, Nov.: 9-16, 1894 Jan.: 25-32, 3) Bhanas: Rasasadanabhana von Yuvarajakavi, Jan.: S. 1-8, Febr.: S. 9-16, März: 17-24, Apr.: 25-32, Mai: 33-40, Juni: 41-48, Juli: 49-56, Aug.: 57-64, Sept.: 65. Râmabhadradîksitas Crăgâratilakabhana 1894 Jan.: S. 1-8. 4) Mahakavyas: Dvisamdhanakavya von Dhanamjaya mit Badarinathas Komm., Jan.: S. 1-8, Febr.: 9-16, März: 17-24, Apr.: 25-32, Mai: 33-40, Juni: 41-48, Juli: 49-56, Aug.: 57-64, Sept.: 65-72, Oct.: 73-80, Nov.: 81-88. 1894 Jan.: 97-104. Bâlabhārata von Amaracandrasûri, Jan.: S. 129-144, Febr.: 145-160, März: 161-176, Apr.: 177-192, Mai: 193-208, Juni: 209-224, Juli: 225-240, Aug.: 241-256, Sept.: 257-272, Okt.: 273-288, Nov.: 289-304, 1894 Jan.: 321-36, 5) Pra-

krtagranthas: Setubandha von Pravarasena mit Ramada patis Komm. Jan.: 289-296, Febr.: 297-304, März: 305 Apr.: 313-320, Mai: 321-328, Juni: 329-336, Juli: 337-344. 345-352, Sept.: 353-360, Okt.: 361-68, Nov. 369-76. 1894 385-392. Prákrtapingalasútra mit Laksmináthabhattas F Jan.: S. 97-104, Febr.: 105-112, März: 113-120, Apr.: 121 Mai: 129-136, Juni: 137-144, Juli: 145-152, Aug.: 158 Sept.: 161-168, Okt.: 169-176, Nov.: 177-84, 1894 Jan.: 200. 6) Alankaragranthas: Alankarasarvasva von Rajanal va(ca)ka mit Rajanakajayarathas Komm., Jan.: S. 193-200, 201-205. Natyacastra von Bharatamuni, Jan.: S. 193-208, 209-224, Marz: 225-240, Apr.: 241-256, Mai: 257-272, 273-280, Juli: 281-296, Aug.: 297-320, Sept.: 321-336, 337-352, Nov.: 353-68, 1894 Jan.: 393-400. Citramimams Appadiksita, Jan.: S. 97-104. Vrttivartika von Appadiksita, S. 1-8, März: 9-16, Apr.: 17-24, Mai 25-28. Citramim khandanam von Panditarajagrijagannatha, mit Nagegab Komm., Juni S. 1-8, Juli: 9-16, Aug.: 17-24, Sept.: \$ Okt.: 33-38. Kavyanuçasana von Vagbhata, mit seiner el Vyákhya, Nov. 1893; S. 1-8. 1894 Jan.: 17-24. 7. Prác khamālā: Jan.: Vijayanagaramahārājayamçiyasya karnātak tiya-rangasya danapattram, S. 1-4. Febr.: Forts. S. 5-7 Ant. 13 156-60), und Kotaprantopalabdhamaharajaçiyagan tacivamandirapracasti S. 7-9, März, S. 9-11 (Ind. Ant. 13 16 Civamandirapragasti S. 11-12 (Ind. Ant. 13 250-1), Yadavi nacandrangpater danapattram, S. 12, Apr., S. 13-16 (Ind. 12 119-121), Yadava-Seunadevanrpater dvitîyam danapa S. 16, Mai: S. 17 (Ind. Ant. 12 127-8) und Crivijayaditya rajanam danapattram, S. 17-20 (Ind. Ant. 12 91-93) und/ bhivallabhaçàsanapattram: S. 20, Juni: S. 21 (Ind. Ant. 12 14 Crijáikadevánám dánapattram S. 22 (Ind. Ant. 12 S. 155). galapura (Mañgarola) samupalabdhā vāpīpraçasti, 22-24 (E nagaraprácinacodhasamgrahe 1, 5-7), Udayapuraváyavy såranegvaramahådevamandiropalabdhalekha, 24, Juli: 8. (Bhavanagarapracinaçodhasamgrahe 1, 15-17), Bhavanagat huvábandaragráme Laksminárávana mandiropalabdhalekha. (Bhavan, 1, 68-70), Maru(maravada)deçiya - Sadadıgraman Rânakapurajainamandirapraçasti: S. 28, Aug.: S. 29 (Bhâvan prác. 1, 56-58). Bánásuravamciyavikramádityánám cásanapa 29-31 (Ind. Ant. 13, 7-8), Crimaharajanandaprabhanjanav nám dánapattram, 32 (Ind. Ant. 13 49-50). Cricálukyakulál racrivijayadityamaharajanam casanapattram, 32, Sept.: S. & Aut. 13 55-56), Rástrakútakulálamkáracrimadakálavarsacri rajasya çasanapattram, 34-36, Okt. Forts. S. 37-38 (Ind 13 66-68), crijayabhatamaharajanam danapattram, S. 39-40 1893: Forts, S. 41; Praçântarâyāparanāmadheyaçrīdaddami jānām dānapattram: S. 41-44 (Indian Ant. 13 82-84); am danapattram, S. 44. 1894 Jan.: Forts., S. 49-52.

Kâvyâmbuddhi ed. Padmarâjapandita Monthly magazine devoted to the study of Jain literature T. 1 Bangalore Sept. 1893. 32 S. 8°. 5 As., Jahresabonnement 3 R. (12 Monatshefte). Leipzig Harrassowitz. Gesamtpreis M. 10. (asmin hi sâratarakâvyacampûnâṭakâlankâraechandovyâkaraṇatarkâdhyâtmaçâstrâdayas tarañgâyante).

Kávyas: Párçvábhyudaya von Jinasenácárya, S. 1—4; Sajjanacittavallabha von Mallisena, S. 1—4; Ksatracůdámani von Vádibhasimha, S. 1—4; Campů: Jivandharacampů von Hariccandra, S. 1—8; Nětaka; Jyotihprabhákalyána von Brahmasůri, S. 1—4; Alaūkāracástra: Alaūkāracintámani von Ajitasenabhattáraka, S. 1—4; Adhyátmagástra: Ekatvasaptati von Padmanandideva, S. 1—4.

Kellner Herm. Cam. Çúdraka, Vasantasena oder das irdene Wägelchen (Mricchakaţika). Ein indisches Schauspiel in 10 Aufzügen (von König Çadraka). Deutsch von —. Leipzig Reclam jun. 1893. 200 S. Kl. 32.

Kielhorn F. A note on one of the inscriptions at Śravana Belgola. WZKM, VII 3 248-51.

Den Text einer von Rices Inschriften von dort hat Kielhorn auch in einem Bühlerschen Ms. gefunden, das wohl auf eine gemeinsame Quelle mit der Inschrift hinweist.

Kielhorn F. Patanjali, The Vyakarana-Mahabhashya. 2. Ed. rev. Vol. I. Bombay 1892. Gr. 8°. 20 M.

Kielhorn F. Nagpur stone inscription of the rulers of Malava. The [Vikrama] year 1161. Ep. Ind. II P. XII S. 180-8.

Neuausgabe. Reines Sanskrit. Datum 1104-5 nach Chr.

Kielhorn F. Samgamner copper-plate inscription of the Yadava Bhillama II. The Saka year 922. Ep. Ind. Vol. II P. XII S. 212-17.

Aus den Ahmadnagar-Distrikt der Bombay Presidency. Datum 1000 nach Chr. Sprache Sanskrit. Namen aber in Vernacularform. Das älteste bisher bekannte Dokument der Yadava-Dynastie von Devagiri.

Kielhorn F. Stone inscriptions at Vaghli in Khandes The Saka year 991. Ep. Ind. Vol. II P. XII S. 221-8.

Datum 21. Juli 1069. Sprache Sanskrit. Vorfahrenreihe eines Vasallen der Yadavas von Devagiri aufgezählt, die zum Maurya-Clan von Valabhi gehörten.

Kielhorn F. Khalari stone inscription of the reign of Haribrahma-madeva. The [Vikrama] year 1470 (wrongly for 1471). Ep. Ind. Vol. Π P. XII S. 228-31.

Aus den Zentralprovinzen. Sanskrit. Datum 19. Jan. 1415.

Kielhorn F. Dubkund stone inscription of the Kachchhapaghâta Vikramasimha. The [Vikrama] year 1145. Ep. Ind. Vol. II P. XII S. 232-240.

Dubkund südwestlich von Gwâlior. Datum 21. August 1088. Sprache Sanskrit.

Kielhorn F. Note on Colebrookes mss. in the Göttingen University Library. Transact. of the IX. intern. congr. of Orient. Vol. I, S. 429. 6 Bände enthalten sanskrit-lexikographische Werke, 3 hen sich auf Paninis Grammatik. Colebr. hatte, nach den N zu urteilen, schon sehr gut die Beziehungen der drei grossen matiker zu einander erkannt.

Kielhorn F. Die Säkatäyana-Grammatik. Gött. Nachr. 1894
 Kielhorn F. Sanskrit manuscripts in China. Ac. 1894
 No S. 498-9. Wieder abgedruckt JRAS. 1894
 S. 835-8.

A. O. Franke hat an K. Photographien einiger Blätte schon von Edkins gesehenen Sanskr.-Ms. in einem buddhist. K Chinas geschickt, deren Text Kielb. reproduziert. Es steht st dass es wirklich Sanskr.-Mss. in China giebt. Beide in de enthaltenen Werke sind buddhistisch und gehören der Schrift vielleicht ins 13. oder 14. Jahrh., nicht vor das 12., stammer Nepäl und aus Bengaieu.

Kielhorn F. Benares copper-plate inscription of Karnadeva Ind. Vol. II P. XIV S, 297-310.

Kielhorn F. Govindpur stone inscription of the poet Gangai The Caka year 1059. Ep. Ind. Vol. II P. XIV S. 330-42.

Kielhorn F. Dudhpani rock inscription of Udayamana. Ep II P. XIV S. 343-7.

Kielhorn F. Chitorgadh stone inscription of Mokala of MewAf Ind. Vol. II P. XV S. 408-21.

Kielhorn F. Chitorgadh stone inscription of the Chaulukyi mārapāla. The [Vikrama] year 1207. Ep. Ind. Vol. II F S. 421-4.

Kielhorn F. Mandhata plates of Jayasimha of Dhara (concil Ep. Ind. Vol. III P. II S. 49-50.

Kielhorn F. Ûnamañjêrî plates of Achyutarâya. Ep. Ind. Ve P. IV S. 147-58.

Kielhorn F. Udayêndiram plates of the Bana king Vikrama II. Ep. Ind. Vol. III P. II S. 74-9.

Kielhorn F. Udayendiram plates of Víra-Chôla. Ep. Ind. V P. 11 S. 79-82.

Kirste J. Die Bedeutung der orientalischen Philologie. Ein tritts-Vorlesung. Wien Hölder 1892. 16 S. 80. 0,40 M.

Kirste J. Collation des Textes der Yajñavalkya-Smriti und lyse der Zitate in Apararkas Kommentare. Herausg. v Bühler. Wien. Ak. 1893. 40, 11 S. 0,90 M.

Kittel F. A Kannada-English dictionary. Mangalore, Basel M Book & Tract Depository. Leipzig Harrassowitz 1894. Gr. 8º. 50 u. 1752 S. Gebunden 16 R.

Klemm K. Das Şadvimçabrāhmana. Mit Proben aus Sāyanas meutar nebst einer Übersetzung. Prapāthaka I. Gütersloh telsmann 1894. 8º. 2,40 M.

Krishnasvami T. B. Three inscriptions of Chola chiefs. Ep Vol. III P. II S. 70-3.

Kuhn E. Indische Miszellen. KZ, XXXIII 477-9.

Ceylon von der Westküste Vorderindiens aus kolonisiert, Lâla = Aapixh, nicht = Magadha (vgl. darüber schon meine Äusserungen im gleichen Sinne GGA. 1891 No. 24 S. 981 und ZDMG. XLVII 603). Anführung eines Wortes, das Herkunft des arischen Elementes des Singhales. aus Pâli-Mâhârâştrî beweist. In 2) giebt er Entsprechungen der westl. Vernaculars für Präkr. pupphä, pinccha und piusia (skr. pitrsvasa) und für mauccha und mausia, in 3) ein paar Entwicklungsformen aus westlichen Vernaculars von skr. smusa. In 4) stützt er Benfeys Etymologie von garuda (von gar = fliegen) durch das singhalesische Verb igilenava = fliegen.

- Kuhn E. Orientalische Bibliographie, bearbeitet von Luciau Scherman, herausgegeben von —. VII. Jahrg. 2. Halbjahrsheft u. VIII. Jahrg. 1. Heft. Berlin Reuther & Reichard 1894 u. 95.
- Lanman C. R. Article 'Mahābhārata'. Johnson's Universal Cyclopaedia vol. V 475-476. New York Oct. 1894.
- Lanman C. R. Rigveda V 40 and its buddhist parallel. Festgr. an Roth S. 187-90.

Geschichte von der Befreiung der Sonne aus der Gewalt des Råhu, auch in d. Sagatha des Samvutta-nikaya und im Paritta.

Lanman C. R. An incident in the life of the illustrious Chinese Buddhist monk, Fâ-hien. Am. Or. Soc. Proceedings March 1894 pp. 135-139. New Haven 1894.

The Fa-hien alluded to was the Chinese Buddhist pilgrim who visited India in the year AD. 399.

- Larsen H. M. Krishna. Et Stykke sammenlignende Religionshistorie. (= Smaaskrifter til Oplysning for Kristne, udg. af F. Nielsen IX 2.) Kbhn. 1894. 8vo. 84 S. 1,35 Kr.
- Lehmann E. Om buddhismens ateisme. (Nord. Tidsskr. utg. af Letterstedska Fören 1893 p. 520-532.
- Leumann E. Zum Janakiharana des Kumaradasa. WZKM. VII 3 226-32.
- Leumann E. Prabhâcandras Epitaph, the oldest Digambara inscription. WZKM. VII 4 S. 382-4.

Korrekturen zu Rices Lesungen und Auffassung.

- Leumann E. Die Bharata-Sage. Erster Teil. ZDMG, XLVIII 1 65—83.

  Zusammenstellung von Resten der Parivräjaka- (brahmanische Mönchs-)Litteratur: Sagenstoff von Samvarta und von Bharata.
- Leumann J. Etymologisches Wörterbuch der Sanskritsprache.
  I. Teil: Einleitung und Vokale. Strassburg Karl J. Trübner 1893.
  48 S. 8<sup>6</sup>. (Strassburger Dissertation).
- Lévi S. Un nouveau document sur le Milinda-praçna, CR. Sér. IV T. XXI S. 232-7.
- Liebich Br. Zwei Kapitel der Kaçıka übersetzt, angez. von Wi(n-disch) LCbl. 1893 No. 46 Sp. 1646.
- Lupton W. The Ratthapâla Sutta. JRAS. 1894 S. 769-806.

No. 82 des Majjh. Nik. Einleitung, Påli-Text, Überset Auszüge aus Buddhaghosas Komm.

Lyall A. Natural religion in India, 1891. Angezeigt von S. Rev. crit. 1893 No. 50 S. 465-6.

Macdonell A. Über die dem Çaunaka zugeschriebene Ars kramani des Rgyeda. Festgr. an R. v. Roth S. 107-113.

Vergleichung der Ausg. derselben durch Rajendralala in der Bibl. Ind. mit der Sarvanukramani und mit Sadgurus Kommentar, zum Zweck der Bestimmung der Zuverlässigkei von R. M. zu Grunde gelegten einzig vorhandenen Handschrift sultat: die Zitate bei Sadgur. stellen ältere Lesarten dar als I Hschr., die eine Überarbeitung des ursprünglichen Textes en Trotzdem manches Alte in ihr. Die Arsänukramani (und el die Brhaddevatä und wohl auch das Rgvedapräticäkhyam, R hänam, die Anuväkänukramani, Chandonukramani und Päkramani) ist die Quelle der Sarvanukramani und nicht etwiihr erst abgeleitet.

Mańkowski L. v. Auszug des Kshemendra aus dem Pañcat angezeigt von R. Otto Franke, DLZ. 1893 No. 39 Sp. 1223-

Meyer G. Essays und Studien zur Sprachgeschichte und kunde. Strassburg Karl J. Trübner H. Band 1893. 380 S. Vgl. Anz. III 202.

Der Band enthält u. a.: VII. Zur Charakteristik der indi Litteratur: 1. Allgemeine Grundlagen, 2. das Veda, 3. Käli VIII. Zigeunerphilologie.

Milloué L. de Le bouddhisme dans le monde. Origine-do histoire. Paris Leroux 1893. IX u. 257 S.

Popularisierende Darstellung von Bekanntem.

Minayoff J. P. Recherches sur le Bouddhisme. Traduit du par R. H. Assier de Pompignan. Paris Leroux 1894. Vu. Gr. Roy. S. 10 Fr. (Annales du Musée IV).

Moore P. H. Grammatical notes on the Assamese language sam Am. Bapt. Mission Union 1893. 108 S. 80.

Morris Pali, Prakrit and Sanskrit etymology. Transact. of int. congr. of Or. Vol. 1 p. 466 ff.

Morris R. Obituary of. Ac. 1894 No. 1150 S. 417.

[Müller F. M.] Vedic mythology. The Quart. Rev. No. 354 Oct. S. 443-63.

Besprechung von A. Hillebrandt, Vedische Mytho I. Band: Soma und verwandte Götter. "Professor Hillebrand really broken new ground and has let in light where all beford darkness".

Müller F. M. Über die neue Ausgabe des Rig-Veda mit Sa Kommentar. Actes du VIII. congr. intern. des Or. P. III S Fasc. I S. 49-62.

Aufzählung einiger indischer Ausgaben des Rg-, Yajur Atharvaveda. Über Unterschied der europäischen und indi-Methode.

- Müller F. M. Three lectures on the Vedanta philosophy, delivered at the royal institution in march 1894. London Longmans. 166 S. 80. 5 Sh.
- Müller F. M. S. B. E. XLIX (Part. I The Buddha Charita by Aśvaghosha transl. from Sanskrit by E. B. Cowell. Part II The Sukhāvatī Vyūha and minor texts transl. by F. Max Müller; The Amitāyur-Dhyāna-Sūtra transl. by J. Takakusu). Besprochen von John Beames Imp. & As. Q. R. II Ser. Vol. VIII No. 16 S. 404—6.
- Münchener Allgemeine Zeitung (Beilage) 1893 No. 204: die animistischen Vorstellungen der ültesten Inder.
- Neisser W. Vedica (Forts.) BB. XIX 4 S. 284—92, XX 1 S. 39—80.

  ni trmpasi , samdadasvān , dayate , durgaha , nādhas- , tājak , myaks , dhartari,
- Neumann K. E. Buddhistische Anthologie, angezeigt von R. Otto Franke, WZKM. VII 4 S. 350-63: "Unreif nach Inhalt und Form"; von L. Feer JAs. IX. Sér. II S. 362-4.
- Nicholl G. F. Manual of Bengali Language. Scap. 8vo. 7/6.
- Oertel H. On a catalogue of the Sanskrit part of the American Oriental Society's library. Am. Or. Soc. Proceedings March 1894 pp. 117-118. New Haven 1894.

Calls attention to a catalogue of the Sanskrit manuscripts which the author has prepared of the societys library, noting several in the society's possession which are not recorded in Aufrechts Catalogus Catalogorum.

Oertel H. The Jaiminiya or Talavakâra Upanişad Brâhmana. Text, translation, and notes. New Haven American Oriental Society 1894. 182 S. Roy 8. (Journ. Am. Or. Soc. XVI).

Angezeigt von V. Henry Rev. crit. 1894 No. 39/40 S. 145-7, anerkennend.

- Oldenberg H. Die Religion des Veda. Berlin 1894. IX, 620 S. Gr. 80. 11 M., geb. in Halbfr. 12,50 M.
- Oman J. C. The Great Indian Epics. The Stories of the Ramayana and the Mahabharata. By John Campbell Oman, Professor of Natural Science in the Government College, Lahore, Author of "Indian Life, Religious and Social," etc. With Notes, Appendices, and Illustrations. (Macmillan & Co.) 12mo. Cloth. \$ 1,50. New York 1894.
- Oppert G. On the original inhabitants of Bharatavarşa or India. Gr. 8°. XV, 711 S. Westminster. Leipzig O. Harrassowitz. Geb. 20 M. On large paper 40 M.
- Oppert G. Sākatāyanas Grammar with the Prakriyasangraha commentary of Abhayacandrasūri. Published (in Sanskrit) for the first time. Madras (Leipzig Harrassowitz) 1893. 160, 387 S. 8°-24 M.

Oppert G. Yadavaprakasa, The Vaijayanti. For the first tit ted. Madras Gov. Press 1893. X u. 895 S. 86.

Angezeigt von Th. Zachariae GGA. 1894 No. X S. 8. "Opperts Ausgabe mag als genaue Wiedergabe dessen, waus den Handschriften gewinnen lässt, ihren Wert besitze eine kritische Ausgabe . . . kann sie nicht betrachtet werde die Vaijayanti ist zu wiehtig, als dass es bei dieser ersten Asein Bewenden haben könnte". Zach. giebt wichtige litts schichtliche und lexikographische Bemerkungen dazu.

Orientalische Bibliographie VII. Jahrg., 2. Halbjahrsheft S Über neuere indisch-arische Sprachen, auch über die Zige Pandit N. S. XVI No. 1 (Jan. 1894).

Kaçıkavyakhya Padamanjarı bis Adhy. 4, Pada 1. Tat dipikayuktah Vedarthasamgraha S. 65—80. Çribhasya, Ad Pada 3. The hymns of the Atharva-Veda translated with a lar commentary by Ralph T. H. Griffith S. 73—96. (II 32—No. 2 (Febr.) Padamanjarı — Adhy. 4, Pada 1. Vedarthasan S. 81—96, Çribha ya, Adhy. II, Pada 3 — Pada 4 (S. 569—92), va Veda III 12—26. No. 3 (März): Padamanjarı bis Adhy. 4, I Tatparyadıpıkayuktah Vedarthasamgrahah S. 131—144; Çrib 2. Adhy. 4. Pada. The hymns of the Atharva-Veda, tran Griffith: III 27—IV 11.

Pargiter F. E. The geography of Ramas exile. JRAS. Ap S. 231-64.

Glaubt noch die Route, die Râma von Ayodhyâ aus Ceylon nahm, verifizieren zu können, durch Mahârâştra u der Westseite des Dekkhan entlang. Der Autor des Rân hatte eine wirkliche Kenntnis von Zentral- und Südindien. D mopākhyāna vielleicht jünger als das Rāmāyaņa.

Pathak K. B. Was Bhartrhari a Buddist? JBomb. Br. RAS No. I S. 341-9.

Pavolini P. E. La novella di Brahmadatta secondo la versi Hemacandra. Giorn. Soc. As. It. VII 1893,

Pavolini P. E. The Madhavanalakatha, published from thre don and three Florentine mss., with a translation of the I passages. Transact. of the IX. intern. congr. of Orient. S. 430-53.

Die Geschichte in Beziehung zu Vikramäditya geset den andern auf diesen sich beziehenden Erzählungssamml aber keine Hindeutung auf die M. Die Verse des Hindi-I Mädhavänala-Kämakamdalä weisen keine Verwandtschaft mgähäs unseres Werkes auf. Vollkommene Herstellung der P ströphen nicht möglich, aber von P. doch sehr verbessert. (It misse Angabe der variae lectiones! Franke). P. hebt das KaBali-Kanno hervor und hält es für einen Dual. (Es ist aber der von mir nachgewiesenen maskulinen Dvandva-Singulare. Fi

Perry E. D. Notes on the Vedic Deity Pöşan. Drisler C. Studies p. 240—243. New York u. London (Macmillan) 18:

Emphasizes the characteristics of Pûşan as a personlif of the sun, particularly a pastoral personification.

Peterson P. Handbook to the study of the Rigveda, (B.

Sanskr. Ser. No. 43). Bomb. Govern. 1892. 21, 341, 37 S. 89, 12 Sh. 6 d.

Peterson P. A fourth report of operations in search of Sanskrit Mss. in the Bombay circle 1886—92. J. of the Bombay Br. of the RAS. Extra Number (No. XLIX A.). Bombay 1894.

Pischel R. Verkannte Sprichwörter. Festgr. an R. v. Roth S. 114-6.

1) Auf dem Kopfe die Schlange, fern das Mittel dagegen.
(Zugleich Herstellung einer dieses Sprichwort enthaltenden Strophe im Mudräräksasa in richtiges Präkrit). 2) Eselsmilch. Vergleichung griechischer und römischer Sprichwörter gleichen Sinnes.

Pischel R. Adolf Friedrich Stenzler. Allgem. deutsche Biogr. S. 59-61.

Pizzi Italo. Paralleli indo-iranici. Giorn. soc. as. it. VII S. 197-242.

Pullè Count F. L. The Florentine Jaina manuscripts (with prefatory remarks by Prof. Leumann). Transact. of the IXth intern. congr. of Or. Vol. I S. 215-218.

Nur ein Teil der Sammlung, die 65 Mss. von kanonischen Werken, hier angeführt. Darunter die wichtigen Mss. der Nisi-thacurni und der Pindaniryukti.

Rangachari T. M. und T. Desikachari Some inedited coins of the kings of Vijayanagara. JAnt. XXIII (1894) Jan., S. 24-6.

Ergänzungen zu Hultzschs Artikeln. Münzen von Deva Râya (aber nur vermutungsweise), Kṛṣṇa, Râya, Sadāçiva Râya, Acyuta Rāya und Vēūkapati Râya.

Rasmussen H. De ældste indiske Aeventyr og Fabler, eller Fembogen. Et Uddrag of Visnusarmans Pantjatantra. Oversat efter Grundteksten. København Gyldendal 1893. 270 S. 80. 3,50 Kr.

Regnaud P. Les premières formes de la religion et de la tradition dans l'Inde et la Grèce. Paris Leroux 1894. XI, 518 S. 8°. 10 Fr.

Renatus Der Hammer der Thorheit. Balt. Monatsschr. XLI 1. Heft S. 35-6.

Nachdichtung.

Risley H. H. The progress of anthropology in India. Imp. & As. Qu. R. Apr. 1894 2. Ser. Vol. V No. 14 S. 432-7.

Rosny J. H. L'exil de Rama (Épisode du Ramayana). Traduction. Paris Dentu 1893. 8º. 2 Fr.

Roth R. Rechtschreibung im Veda. ZDMG, XLVIII 1 101-19.

Gegenüber der Schreibung der Herausgeber ist die der Veda-Handschriften wiederherzustellen, soweit sich aus deren Variationen noch das Gesetz erkennen lässt, so die Ersetzung der Doppelkonsonanz durch die einfache, wenn noch ein weiterer Konsonant darauf folgt, von der schon Benfey fast erschöpfend gehandelt hat. Sie beruhe auf der Aussprache im Gegensatz gegen die etymologische Schreibweise. Nach R. aber nicht nur in den Veden, sondern auch in den Brähmana und guten Handschriften der Upanisaden und vereinzelt durch die ganze Litteratur, auch Inschriften. Es folgt Zusammenstellung der Fälle. So muss auch s vor §+Kons. oder §+Kons. ausfallen. — Viele Schwierigkeiten zu erklären aus Verschreibungen, so namentlich bei den t-Lauten, th statt (Diese Erscheinungen machen ein neues Gebiet der Verwand zwischen der vedischen Sprache und den alten Präkrits aus. F — Ferner grosse Menge Belege für das Vorkommen von ganischem Vokaleinschub, namentlich in der Umgebung (Auch dieses eine weitere Verwandtschaft mit den alten P (Franke). vas kann auch Partikel = 'gewiss, ja' sein (= voß Franke).

Sahái Básudeva Principles of Sanskrit Grammar, Englis Sanskrit, Agra 1893, 176 S. 8°, Luzas 4 Sh.

Sanskrita Chandrika A Monthly Magazine in the Sanskriguage. Vol. I. Calcutta 1893.

This magazine published in Calcutta (9, Baburam Lane) is devoted to interpretation in Sanskrit of selected from the literature of Ancient India. It prints also each specimens of university and other Sanskrit-English examinas well as miscellaneous matters of interest.

Sástrí C. Subrahmanya The Sanskrit primer for the use of ners. 2<sup>nd</sup> ed., revised and enlarged. Vizagapatam Selba 1893. 46 S. 8<sup>9</sup>. 2 A.

Sauer W. Mahabharata und Wate. Eine indogermanische Stuttgart 1893. 74 S. 4°. 2 M.

Angezeigt von Jacobi WZKM. VIII 1 S. 84-6, verw

Scherman Lucian Rudolf v. Roth. Zum fünfzigjährigen 1 jubiläum. Münchener Neueste Nachr. 1893 No. 382.

Schmidt E. Ein Besuch bei den Weddas. Globus LXV S. u. 32-5.

Wohnen zwischen Singhalesen (im Westen) und Tamil Osten der Insel. 3 Gruppen: Felsenweddas, Dorfweddas ut stenweddas. Klein, mitteldunkelbraun, Haar schwarz, welligdköpfig. Untere Gesichtshälfte zeigt nicht niedere Form. E Trene. Glaube an Geister (nur an solche von Verstorbene die Krankheit und Tod zurückgeführt. Familie der höchs sellschaftliche Verband.

Schmidt R. Das Kathâkautukam des Çrivara. Angez. voi Lévi Rev. crit. 1894 No. 12 S. 221.

Schmidt R. Die Çukasaptati.

Text und Übersetzung angez. von R. G(arb)e LC No. 8 Sp. 244-5, anerkennend.

Schulze M. Grammatik der hindustanischen Sprache. Hin Urdu, in ind., arab. und latein. Schrift. Leipzig K. Scholtz IV, 56 S. Gr. 8°. 2,40 M.

Scott E. Acts II 9. Athen. 1894 No. 3459 S. 180.

Spricht die Vermutung aus, dass Ayodhya mit dem namen loudata in den Acta apostolorum gemeint sei.

Senart E. Les castes dans l'Inde. II. Le passé. Rev. des di 1894 1. Mars S. 94—120.

- Shástrí Haridás Jánaki Haranam. The abduction of Sitá. Ed. by the late Pandit —. Jeypur Kálipada Banerji 1893. 223 S. 80. 5 Rs.
- Sieg E. Bhāradvāja-çīkshā 1891, angezeigt von S. Lèvi, Rev. crit. 1893 No. 50 S. 437.
- Simon R. Das Amaruçataka in seinen Rezensionen dargestellt. Angez. von R. Otto Franke DLz. 1894 No. 2 S. 38-41, S. Lévi Rev. crit. 1894 No. 11 S. 197-8, von beiden anerkennend.
- Six Vedångas, viz. Paniniya Çiksha, Jyotisha, Chandas of Pingala, Nighantu, Ashtadhyayisutrapatha (the sutras of Panini), Nirukta of Yaska. Sanskrit text. Bombay (Leipzig Harrassowitz) 1892. Obl. 8, 5,50 M.
- Sörensen S. Til spørgsmålet om Åditya'erne. Festskrift til Vilh. Thomsen p. 335-52.

Der Verf. sucht zu beweisen (hauptsächlich gegen Bergaigne), dass alles, was man bisher als Zeugnisse eines Streites zwischen Indra- und Varuna-Kultus angenommen hat, nur auf einem Missverständnisse beruht. Eine Auswahl der betreffenden Textstellen im Rigveda hat der Verf. zu diesem Zwecke selbständig genau untersucht und erklärt.

- Sörensen S. Om Sanskrits Stilling in den almindelige Sprogudvikling i Indien. En med Videnskabernes Selskabs Guldmedaille belønnet Prisafhandling. Avec résumé français. 168 S. 4. Kopenhagen Høst 1894. Kr. 5,25. (Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark, 6° Sér. Section des Lettres T. III No. 3).
- Sörensen S. Buddha Buddhisme. (Salomonsens Konversations-Lexikon Bd. III Kopenhagen 1894).

Diese zwei Artikel enthalten in gedrängter Darstellung (16-17 Seiten) eine sehr inhaltreiche und wertvolle Übersicht der ganzen Dogmatik und Geschichte des Buddhismus.

Sowa R. v. Neue Materialien für den Dialekt der Zigeuner Deutschlands. ZDMG. XLVII 3 450-63.

Die indischen Elemente im Wortschatz z. gr. Teil präkritischer Natur, nur einige Sanskritismen dazwischen gemischt. Unter den übrigen Elementen auch griechische.

- Sowa R. v. Die m\u00e4hrische Mundart der Romsprache. Jahresber. des 1. deutsch. Gymn. Br\u00fann 1893.
- Speijer J. S. Jâtakamâlâ (Garland of birth-stories) translated from the original sanskrit (Cont.), Bijer, tot de taal-, land- en volkenkvan Nederl-Indie, 5. volgreeks 8 deel 4 aflev., 10. deel 1. aflev. (enthaltend No. XXI-XXIV).
- Stein M. A. Vortrag in d. Asiatic Society (14, Nov. 1893) über seine archäologischen und topographischen Forschungsreisen in Kashmir. Ac. 2. Dez. 1893 (No. 1126), S. 491-2.

Viele Lokalitäten, die in der Rajatarangini angegeben, dadurch identifiziert und so die Exegese wesentlich gefördert. Es ergiebt sich auch, dass das Lohara Kalbanas gar nicht Lahr sondern das Thal Loharin.

St John R. F. St. Andrew. The story of Thuwannashan, vanna Sama Jataka, according to the Burmese version, pul at the Hauthawati Press, Rangoon. JRAS, 1894 Apr., S. 21

Nachweisung, dass dieses Jâtaka auf dem westlichen des Sânchi-Stúpa dargestellt, also verhältnismässig alt (noch als St. John meint, Franke), obwohl es eines von den 10 'Gr Jâtakas ist. Es folgt Übersetzung (die aber scheinbar etwi genau. Es ist Jât. 540 von Fausböll. Franke).

Stokes Whitley The legend of Paracurama. Ac. 1893 18 No. 1124 S. 439.

Der indischen Legende, wonach Paraçurama durch Axtwurf das Land im Süden bis Kumari trocken legte, inde Meer zurückwich, stellt St. eine irische analoge Geschichte zur

Strehly G. Manava dharma castra; les lois de Manou. Tra du sanskrit. (Ann. du mus. Guim. T. II). Paris Leroux XXIII, 405 S. 8°. 15 Fr. Angez. von Louis Finot Rev 1894 No. 3 S. 44-6; Elegante und treue Übersetzung.

Tailanga Rámaśástri The Vivaraņaprameyasangraha of (Machārya) Vidyāranya edited. Vizianagaram Sanskrit Ser. Vol. V 1893. Benares Lazarus & Cie. Leipzig O. Harrass 7 n. 266 S. 86.

Tailanga Rāmaśāstrī The Saptapadārthī (of the Vaišeshika s of Sivāditya together with its commentary the Mitabhāsh Mādhava Sarasvatī edited. Vizianagaram Sauskr. Ser. No. VI. Benares Lazarus & Co., Leipzig Harrassowitz 1893, 81 S. S<sup>6</sup>.

Tatya Tookaram Vajasaneyisanhita (Padapatha), containing the text of the white Yajur-Veda. Bombay 1893. 120 (Leipzig Harrassowitz 6 M.).

Tawney C. H. The Vidyodaya. Imp. & As. QR. II. Ser. Vo. No. 15 S. 102-4.

Besprechung dieses "Monthly Critical Sanskrit Journal

Temple R. C. Sanskrit words in the Burmese language.

XXIII S. 168.

Barmanisch Yazagó, der Name für Rajagrha, kann widieser, der Sanskritform, nicht von der Pali-Form Rajagaha ko

Temple R. C. Contributions towards the history of anglo-buwords. JRAS, 1894 S. 152-164.

Thibaut G. Bemerkung zu Band XLVIII S. 84-84 (der Z ZDMG, XLVIII S. 540.

Die von Deussen erwähnten Verbalformen mit a privin Camkaras Kommentar beruhen nur auf Druckfehlern der theca Indica.

Tilak Bal Gangadhar The Orion, or researches into the am of the Vedas. Bombay Sagoon. Leipzig Harrassowitz 189 n. 227 S. 86. 5 M. Ganz ähnliche Resultate wie die Jacobis, ebenfalls auf Grund der astronomischen Methode: 1) die älteste Periode der arischen Zivilisation, in der es schon halbpoetische Opfersprüche gab, etwa zwischen 6000—4000, 2) die eigentliche Rgveda-Periode, etwa von 4000—2500, ist diejenige, in der das Frühjahrsäquinox im Orion lag. Erst im 2. Teil derselben scheinen sich die Griechen und Perser von den vedischen Indern getrennt zu haben (!). 3) Die Krttikä-Periode, von 2500—1400, brachte die Taittiriya Samhita und verschiedene der Brühmanas hervor. Die Chinesen entlehnten in dieser Zeit das Naksatra-System von den Indern. In dieser Periode fanden auch die Mahäbhärata-Kämpfe statt. 4) 1400—500 Periode der Süttas und der philosophischen Systeme.

Tilak Bál Gangadhar A summary of the principal facts and arguments in the Orion, or researches into the antiquity of the Vedas. Transact. of the IX. intern. congr. of Or. Vol. I S. 376-83. Enthält die Grundgedanken des vorigen.

Uså 1893 (Vol. II): Samudravåtrå (dvitfyaprabandha): Heft 1. Årsevabráhmanam Sávanácárvakrtabhásvasahítam, Fortsetz.: Heft 1. Upagranthasútram (Sâmavediyakalpasútraparicistam): Heft 1, Jîvagati: Heft 2, 3, 4, 5. Saptadaça Mahasamani (Rgbrahmanasahitáni): Heft 2. Vamçabráhmanam (Sáyaniyabhásyena sámaçramikrtānuvādena ca sahitam): Heft 2. Samhitāsaptakam (Vidhibrāhmanasahitam mulanirdecayutan ca): Heft 2. Brahmacarvakrsiyanjiyanam praçamsa, Krseh samrdhikarita ca: Heft 3. Brahmavajnapátha: H. 3. Aristavarga: H. 3. Trayisamgraha (Taittiríyaranyakam, tadvártikam, vártikakáraparicayac ca): H. 3, 4, 5. (Cákalaçakhiyasamhita), 6 (Aitareyabrahmanam, Aitareyaranyakam). Grhamedhivratam: H. 4. Cantipatha: H. 4. Acissamani: H. 4, 5, 6, Satyasama: H. 6. Trayisamgrahasucana: H. 6. Cariramanasoh svåsthve jalan ca hetuh: H. 6. Ein Stück Bengali dann. Rahasyottamasamani: H. 6. Agnistomasamani: H. 6. Mitradrohinam punyalokabhava: H. 7. Rtumandalani: H. 7. Traviparicayah; H. 7. 8. Trayisamgraha: H. 8.

de la Vallée Poussin L. Maṇicūḍāvadāna, as related in the fourth chapter of the Svayambhūpurāṇa (Paris, dev. 78). JRAS. 1894 S. 297—319.

Vasu Śriśa Chandra Paṇini. Sanskrit grammar. Translated into English. (Text, translation and commentary). II.—III. Allahabad (Leipzig Harrassowitz) 1891. Gr. 8°. Subskriptionspreis für das ganze Werk £ 2.

Vasu Śriśa Chandra The Ashtadhyayi of Panini. Chapter IV. Sanskrit and English. Translated. Allahabad 1893, 56 S. 8. Luzac 2 Sh.

Venis A. Copper-plate grant of Vaidyadeva, king of Kâmarûpa. Ep. Ind. Vol. II P. XIV S. 347-58.

Venis A. Benares copper-plate grants of Govinda chandra of Kanauj. Ep. Ind. Vol. II P. XIV S. 358 ff.

Vidyasagara Pandit Jibananda Nibandhasangraha a Commentary on the Sushrutasanhita by I allana Mishra, edited and pub-

lished by -, Third edition. Calcutta Saraswati Press 1891. 12 Angez. von R. v. Roth ZDMG, XLVIII 1 138-40.

Das Kapitel über die Herstellung künstlicher Nasen ist spät. (Aber zu beachten, dass schon in den Jätakas vo noplastik berichtet wird. Franke).

Wackernagel J. Zur Frage nach der Glaubwürdigkeit Vari KZ. XXXIII S. 575-6.

Erklärt das nn stott nh von Pråkr. majjhanno, das Bló Vararuci für fehlerhaft ansieht, aus der auch im Indischen weisbaren Abneigung gegen die Aufeinanderfolge zweier Aspl (Ausserdem schon im Påli apannaka für apanhaka von p Franke.)

Warren H. C. Report of progress of work upon Buddhag Visuddhimagga. Am. Or. Soc. Proceedings March 1894 pp 66. New Haven 1894.

The Wealth of India Monthly magazine solely devoted by English translation of the best Sanskrit works, ed. and pu M. N. Dutt Vol. I P. I. Calcutta, Leipzig Harrassowitz 18 Jährlich 15 M.

Webb E. Hindu Modes and Tunes. Am. Or. Soc. Process March 1894 pp. 112-115. New Haven 1894.

A contribution to the study of Hindu music, by one had lived many years in India as a missionary. Treats of t tive scales and their subdivisions, also of the rules for time, sure, and rhythm as traditionally laid down.

Weber A. Über die Kavyamala. Giorn. Soc. As. It. VII (I

Weber A. Verzeichnis der Sanskrit- und Präkrit-Handsch (der Königl. Bibl. zu Berlin). II. Band 3. Abteilung, ang von L. Feer, J. As. 1894 IX. Ser. T. III No. I S. 172-7.

Weber A. Vedische Beiträge. Sitzungsber. d. k. pr. Ak. d. zu Berlin 1894 No. 35 S. 775-812. (Auch als Sonderabdruck,

1) Zur Çyenastuti des Vâmadeva (Erklärung und mygische Bemerkungen. Der Mond spielt im Røveda keine Rolle, Soma als Name des Mondes gehört nicht zu den alten schen Vorstellungen. — 2) Die beiden Stuten Våmadeva (1 setzung dieser von Pischel in seiner Neuausgabe der Stenzlei Grammatik gegebenen Mahâbhārata-Episode, mit sachlichen I kungen und Text-Korrekturen). — 3) Der 13. Vers des Sûrtam (Rks. X 85). (Gegen Jacobis bekannte Auffassung, verderen er auf das hohe Alter der Røveda-Periode geschlosse Argumente die gegen ein hohes Alter dieser Stelle sprechen, sicht über die alt-indische Zeitrechnung).

Wenzel H. Beil. Allg. Ztg. 1894 No. 149 S. 8.

West Sir Raymond Mr. Justice Telang. JRAS, 1894 S. 103 Nekrolog:

Whitney W. D. The Veda in Pâṇini. Giorn. Soc. As, It. VII Sep.-Abzug 14 S. Roma Tipogr. della R. Accademia dei I Legt dar, dass Pâṇinis Berufungen auf die Veden-Litt den Charakter der Prinziplosigkeit und Verworrenheit trüge Whitney W. D. On the third volume of Eggelings translation of the Çatapatha-Brâhmana, with remarks on "Soma = the moon". Proc. Am. Or. Soc. 29—31. March 1894 S. XCV—CI.

After pointing out minor faults, inaccuracies or oversights in the translation, the paper gives a favorable estimate of the volume and emphasizes its importance as a contribution; but the monograph does not approve of Eggelings endorsement of Hillebrandts views as to the relation between soma and the moon.

Whitney W. D. On a recent attempt, by Jacobi and Tilak, to determine on astronomical evidence the date of the earliest Vedic period as 4000 B. C. Proc. Am. Or. Soc 1894 March 29-31, S. LXXXII-XCIV.

Does not find in the arguments brought forward either by Jacobi or by Tilak any sufficient ground for changing the hithertocurrent views of Hindu antiquity.

Wikremasinghe, de Zilva. A sinhalese inscription of 1745 A. D. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch- Indië. 5, 10, 3/4.

Windisch E. Zigeunerisches. ZDMG. XLVII 3 S. 464-5. Aufzeichnungen aus dem Munde eines bei Nordhausen ansässigen Zigeunerweibes.

Einige indische Elemente darin. - Einzelne noch nicht bekannte Formen daraus zu gewinnen.

Windisch E. Das Rätsel vom Jahre. ZDMG. XLVIII 2 353-7.

Es findet sich schon im Rgv., dann ferner in der übrigen altindischen Litteratur. Also nicht aus dem Griechischen entlehnt
und nicht aus dem Semitischen. Zu drådaçå von Rgv. VII 103, 9
macht Wi. die Bemerkung, dass darunter wie bisher das Jahr zu
verstehen sei, während Jacobi in seiner wichtigen Abhandlung den
zwölften Monat darunter verstehen will.

Winter A. Çivâdityi Saptapadârthi augezeigt von J. Kirste WZKM. VII 4 S. 349—50: Kurze aber präzise Übersicht der Grundiehren des reinen Vaiçeşika-Systemes. Augez. auch von Wi(ndisch) LCbl. 1894 No. 3 Sp. 87—8: "Die Leistung als Erstlingsarbeit aller Ehren wert".

Zachariae Th. The Anekârthasamgraha of Hemacandra. Angez. von A. Barth Rev. crit. 1893 No. 51 S. 473-6 und von B. Liebieh D. Lz. 1894 No. 30 Sp. 934-7.

Zachariae Th. Wurzel idg. sel im Sanskrit. KZ. XXXIII S. 444—53. Sie liegt vor in sanskr. ucchal, das ein prakritischer Eindringling ist, der seinerseits auf ut+sal zurückgeführt werden muss.

Über Zigeuner s. or. Bibl. VII 1 S. 79.

Berlin.

R. Otto Franke.

## C. Iranisch.

Grundriss der iranischen Philologie berausgegeben von Wilhelm Geiger und Ernst Kuhn. Lex. 8°. Strassburg Trübner. I. Band 1 Lieferung S. 1-160. 8 M.

Inhalt: I. Bartholomae Vorgeschichte der iranischen Sprachen. II. Awestasprache und Altpersisch (Anfang).

Ahmed-Bey Agaeff Les croyances Mazdéennes dans la religion Chitte. Transactions Ninth Or. Congr. II 505-514. London 1893.

After brief remarks on the growth of the Chiffe doctrines and the career of Salman-i-Farci, the paper points out one or two beliefs akin to Mazdaism in Chiffsm, noticing a parallel to the Zoroastrian idea of kbshathra, the divine kingship, and to the Persian new year's feast of Naurouz.

Adler C. Note on the casts and inscriptions of Persepolis. Am. Or. Soc. Proceedings, March 1894 p. 116.

A set of these casts made from moulds is offered for sale by C. H. Smith, 3, The Avenue, Fulham Road, London for about 1500 dollars.

Bartholomae Chr. Arica V. IF. IV S. 121-131.

18. t im Nom. Sing. Neutr. von Adjektiven. — 19. Zu meinem Aspiratengesetz. — 20. Reste des sigmatischen Aorists im Neupers.

Bartholomae Chr. Arica VI. IF. V 215-30.

21. ai. ihate, îhā: — av. āziš, īžā-, izieiti. — 22. Zur Bildung des Nominativ-Akkusativ Du. — 23. av. ātar- 'Feuer'. — 24. av. vð 'zwei' und andere Mythen. — 25. av. kamereda 'Kopf'. — 26. av. haþra. tarsta praphaieite Jt. 10. 101. — 27. av. uruzde, niuruidiaþ.

Blundell H. W. Persepolis. Transactions Ninth Or. Congr. II 536-559. London 1893.

Descriptions are given with drawings of ground-plans and measurements of the most important remains at Persepolis, personally studied by the writer. The subjects discussed are: (1) The Tunulus, (2) Open court below the Palace of Darius, (3) Great Hall of Xerxes, with plan, (4) Wall and fortification in the Plain, with drawings, (5) Colour and materials.

Brodbeck A. Zoroaster: Ein Beitrag zur vergl. Geschichte der Religionen. Leipzig Friedrich 1893. pp. XIV, 346. 8 M.

The Avesta part of the work is based chiefly on Kleukers Übersetzung (Riga 1776)!

Browne E. G. A year amongst the Persians: impressions as to the life, character, and thought of the people of Persia received during twelve months' residence in that country, in the years 1887—88. Macmillan & Co. map, 8°, \$ 6.

Caland W. Beiträge zur Kenntnis des Avesta. KZ. XXXIII 459 —465.

Treats of av. aiwyaonham; zrazda-; usi-; reduplication; cyaît-; av. fr; s-aorist; verbal forms in -ta; av. ad- speak ; av. ai. u. Casartelli L. C. The Literary Activity of the Parsis during the past ten Years in Avestic and Pehlevi Studies. Transactions Ninth Or, Congr. II 528-536. London 1893.

An enumeration and estimate of the most important contributions within the decade 1882—1892, upon Zoroastrian subjects by the Parsis themselves.

Darmesteter J. La reine Shasyan Dökht. Actes du Congrès des Orientalistes à Stockholm, Section II, Aryenne pp. 193-98. Leide

A note on the relations between Jews and Zoroastrians in Sassanian times due to the marriage of the Jewish princess, Shasyan Dokht, to Yazdegerd I.

Darmesteter J. Lettre de Tansar au roi de Tabaristan. Journal asiatique, neuvième Série. Tome II. No. 2, 3, Mars—Juin 1894 pp. 185—255; 502—555. Paris 1894.

Text and translation of a letter of Tansar, the high-priest who played so important a part in the redaction of the Avesta at the opening of the Sassanian era.

The Dinkard The original Pehlwi text, with transliteration in Zend characters, translations of the text in the Gujurati and engl. lang., a commentary and a glossary of select terms by Peshotun Dustoor Behramjee Sunjana. Vol. 7. Bombay 1894. gr. 8°. Sarsbd. (Harrassowitz) Leipzig. 10 M.

A continuation of the well-known edition of the text and translation. Contains the Pahlavi text with translateration and with a translation into Gujarati and English. A concise glossary of special terms is added.

Ethé H. Die älteste Urkunde über Firdausi. ZDMG. XLVIII 89-94.

Presents the original text (collated) of Nizāmi arūdī's notice of Firdausi, preserved in Muḥammed bin al-Ḥasan bin Isfandiyār's Chronicle of Ṭabaristān.

Forlong J. G. R. On Pahlavi Texts and the Chronology of the Zendavesta. Asiatic Quarterly Review, Second Series Vol. VI No. 12. Oct. 1893.

Foy W. Altpersisches. KZ. XXXIII S. 419-431. A treatment of Behistan I. 61-71.

Geiger W. Afghanische Studien II. KZ. XXXIII S. 474-477.
Treatment of the Afghan infinitive.

Geiger W. Balücische Texte mit Übersetzung. ZDMG. XLVII S. 440-449.

Goldsmid Sir F. J. On Translations from and into Persian. Transactions Ninth Or. Congr. II 491-504. London 1893.

Contains numerous suggestive examples to illustrate the subject.

Gottheil R. J. H. References to Zoroaster in Syriac and Arabic Literature. Drisler Classical Studies, p. 24—51. New-York and London (Macmillan) 1894.

Collects and translates the most important passages in which allusions to Zoroaster and the Magi are found in Semitic writings.

Halévy J. Le royaume héréditaire de Cyrus. Actes du 8° Cé des Orientalistes à Stockholm. Section I; sémitique, pp. 158 Leide 1893.

"Conclusion finale: le royaume héréditaire de Cyrus et trois prédécesseurs: Cambyse Ier, Cyrus Ier et Téispes, est b Susiane et nullement la Perse".

Horn P. Neopersica. KZ. XXXIII S. 432-443.

Studies in Mod. Pers. phonology and etymology: 1. Dis persische Lautverschiebung; 2. Idg.  $k_1s$  und  $k_2s$  im Neupersis 3. Np. anlautendes y aus idg. y?; 4. Np. z; 5. Die Reste der Atreihen im Neupersischen; 6. Etymologien: 1) np. dheste sam, im Schritt': ai. d+satta. — 2) np. berek 'Stoff zu Derwismantel und Hut': ai. varaka, 'Mantel, Zeug'. — 3) np. 'glückliche Lage': ai. vára- 'erwünscht'. — 4) np. pare 'Teil': ai. 1. par- 'reichlich speuden' lat. pars. — 5) pasuden streuen, besprengen': ai. parsati 'besprengt'. — 6) np. nik 'tadeln, schmähn, verachten': ai. kutsâyati 'schmäht'. — 7) np. amāh 'Auschwellung': np. mih 'gross'. — 8) np.  $enb\bar{o}h$  'Me ai. \*sabhavaka-? — 9) np. pedrexte 'bekümmert': ai. raj- rai Aufregung geraten'.

Horn P. Jüdisch-persische Poesie. ZDMG. XLVII S. 202-21 Hübschmann H. Iranica. ZDMG. XLVII S. 622-625.

Shows that the names Sahrvarāz, Romiuzān and Farare identically used as titles for the great general Xoream of rau II.

Hübschmann H. Persische Studien. IV u. 288 S. gr. 8°. S burg Trübner 1895. 10 M.

Inhalt: I. Beiträge zu Horns Grundriss der neupers Etymologie. — II. Neupersische Lautlehre.

Jackson A. V. W. Avesta Reader. First Series. Easier Texts, and Vocabulary. 80. pp. VIII, 112. Stuttgart and Boston

Contains thirty-three pages of Avestan text printed original characters; the texts are accompanied by sixteen of explanatory and illustrative notes. Full vocabulary.

Jackson A. V. W. Herodotus VII. 61, or the Arms of the Arms illustrated from Iranian Sources. With Appendix Index. Drisler Classical Studies p. 95—125. New-York & L. (Macmillan) 1894.

The various parts of the Persian armour are discusdetail. The monograph is illustrated also by a Plate and three ductions.

Jackson A. V. W. Articles 'Firdausi', 'Iranian Languages Literature', 'Jami', 'Kurdish', 'Magi'. Johnson's Universal (paedia, vol. III-V. New-York 1894.

Jackson A. V. W. Something about Parsi Names. Columbia rary Monthly, N. Y. II pp. 353-56. May 1894.

Jackson A. V. W. Notes on Zoroaster and the Avesta. At Soc. Proceedings, March 1894 pp. 126-129. New-Haven 189

(1) Draws attention to an allusion to Zoroaster in the S Edda Preface, and (2) discusses a passage in Plutarch's Artan 3. 1-10 from the Iranian standpoint.

Kohut A. Talmudic-Parsic Conceptions of the Seven Heavens. The Independent (Jan. 11, 1894). New-York.

Kovalevsky M. Influences Iraniennes. Transactions Ninth Or. Congr. II 894-863. London 1893.

Presents analogies to some old Zoroastrian beliefs found among the ancient Iranians, and cites numerous parallels to the Avestan ideas of Fravashis, disposal of the dead body, prescriptions for avoiding impurity and rites of the priestly caste, which are to be found among the Ossetians, Khevsours and other tribes of the Caucasus region.

Kuhn E. Eine zoroastrische Prophezeihung in christlichem Gewande. Festgruss an Rudolf von Roth S. 217—21. Stuttgart 1893.

Shows that several such writings as the prophecies ascribed to the Median King Hystaspes, though belonging to the Christian era, really contain old Zoroastrian material which has received a Christian coloring.

Mills L. H. On the Zend MSS, recently presented to the Bodleian Library, and on other Zend Matters. Transactions Ninth Or. Cong. II 515-527. London 1893.

Describes six Avesta-Pahlavi manuscripts given by Parsi donors to the Bodleian Library, including the well known J2 and Pt4.

Mills L. H. Communication regading the New Bodleian MS. Jamaspji 3. American Journ. Phil. XV pp. 120-121.

Expresses the hope that this codex may be edited in colletype form as was J<sub>2</sub>.

Modi J. J. Die Leichengebräuche der Parsen. Globus LXIV Nr. 23.

Modi J. J. The Religious System of the Parsees. Parliament of Religions: Vol. II pp. 898-920; 1353-54. Chicago 1893.

Contains (1) a general sketch of the religious tenets of Zoroastrism, especially of the Parsi views in regard to the reverence paid to fire; (2) a discussion of the various ceremonies and practices of the modern Parsi faith; including (3) an outline of the social condition of the Zoroastrians of India. The monograph is illustrated by six (6) full page illustrations of Parsi religious ceremonies.

Modi J. J. Cucullin and Conloch and Rustam and Sohrab. Bombay 1893.

Compares the Irish story of Cucullin and Conloch with the Rustam-Sohrab episode in Firdausi's Shah-Namah; believes that the Persian episode is oldest in origin and that this story may have passed from East to West and have entered Ireland with the Celts.

Modi J. J. The Persian Mar-nameh or the Book for taking Omens from Snakes. pp. 1-10. Bombay 1894.

Gives the Persian text and a translation.

de Morgan J. Mission scientifique en Perse. Tome 1: Etudes géograph. Paris 1894. Av. 58 pl. 427 pag. 40.

This work to be completed in five volumes is richly illustrated by maps and plates.

Müller Fr. Pahlawi-, neupersische und armenische Etymologien. WZKM. VII 366-381.

Müller Fr. Pahlawi und neupersische Etymologien. WZKM. VIII pp. 90-100, 180-192, 272-79.

Müller F. M. The Date of the Zend-Avesta. The Contemporary Review, Dec. 1893.

Nöldeke Th. Syrische Polemik gegen die persische Religion. Festgruss an Rudolf von Roth, S. 34-38. Stuttgart 1895.

Oppert J. Les inscriptions du Pseudo-Smerdis et de l'usurpateur Nidintabel fixant le Calendrier perse. Actes du 8° Congrès des Orientalistes à Stockholm Section I: Sémitique. pp. 253—264.

Platts J. T. Grammar of the Persian language: Part I. Accidence. er. 8vo. 10/6 cloth.

Post A. H. Das Recht der Osseten. Globus LXV.

Rawlinson G. The Story of Parthia. (Story of nations series). New-York, Putnam. 120. § 1.50.

Opens with a geographical and ethnographical description of the region of Parthia; treats of the rise of Parthian power and of its history to the downfall of the empire, A. D. 227. Parthian art, religion, manners and customs forms the subject of the concluding chapter.

Sanjana Darab Peshotan The Extant Pahlavi Codices of the Nirangistan and the Pahlavi text found in the Iranian Copy TD. Bombay 1894.

The second of these papers contains a copy of the Pahlavi text printed in the original Characters.

von Stackelberg R. Persische Miszellen. IF. IV 147-151.

Treats of the following topics: (1) Mihrnarse und Adharnarse; (2) Die Gandarewasage im Sahnameh; (3) Arvand; (4) Nachtrag zur iranischen Schützensage.

Tolman H. C. Notes to his Guide to Old Persian Inscriptions. pp. 188-204. Chapel Hill, North Carolina 1894.

Weissbach J. H. Neue Beiträge zur Kunde der susischen Inschriften. [see: "Abhandlgn. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss."]. Lex. 80, (49 S. m. 5 Taf.) Leipzig S. Hirzel 1894, 3,60 M.

Wirth A. Aus orientalischen Chroniken. Frankfurt a. M. Diesterweg 1894.

Contains among other chronological material 'Religiousgespräch am Hof der Sassaniden.'

New-York.

A. V. Williams Jackson.

## IV. Armenisch.

Schrumpf G. A. On the Progress of Armenian Studies. Transactions Ninth Or. Congr. London I. p. 540-553. London 1893.

This monograph treats (1) of the importance of Armenian tor the science of language and comparative philology, and gives a sketch of the principal works on Armenian dialects and Armenian Second (2) it treats of the historical value of Armenian gy and literature and enumerates the chief editions of texts and translations of the literary monuments of the tongue. The paper closes by urging the formation of an International Association for the Promotion of Armenian Studies.

d'Esoff G. Aperçu de l'étude de la langue arménienne en Europe. Actes du 8° Congrès des Orientalistes à Stockholm. Section II: Aryenne pp. 75-82.

"L'object de la présente communication est d'offrir un tableau de la marche des études arméniennes en Europe avec l'indication des circonstances qui ont donné naîssance à ces études et du but auquel elles tendaient".

Müller Fr. Armenische Etymologien und zur armenischen Schrift. WZKM. VIII p. 280-287.

Müller Fr. Über den Ursprung der Vokalzeichen der armenischen Schrift. WZKM. VIII. pp. 155-160.

Favors an Eastern rather than a Grecian origin for the Armenian alphabet, and sees a connection between the vowel signs of the Armenian script and those of the Avestan alphabet.

Conybeare F. C. A Collation of the Ancient Armenian Version of Plato's Laws, Books V and VI. American Journ. Philol. XV pp. 31-50.

Brockelmann C. Die griechischen Fremdwörter im Armenischen. ZDMG, XLVII S, 1-42.

Tchéraz M. Notes sur la mythologie arménienne. Transactions Ninth Or. Congr. II 822-845. London 1893.

In this monograph extensive material is collected from various sources, oral and written, to illustrate the myths and legends of ancient pagan Armenia. The old beliefs in the deities of the sun, moon and stars, legends of fairies and hobgoblins, remnants of tree and fountain worship and of the ancestor-cult, together with various superstitions, are noted and illustrated. The general relation of Armenian mythology to that of other Indo-European peoples and certain parallels in non-Aryan races are commented upon.

New-York.

A. V. Williams Jackson.

## V. Griechisch.

Wheeler B. D. Article 'Greek Language'. Johnson's Universal Cyclopaedia Vol. IV 10-14. New York 1894.

Theodosii Alexandrini canones, Georgii Choerobosci scholia, Sophronii patriarchae Alexandrini excerpta, rec. A. Hilgard. Leipzig Teubner 1894. CXXXII u. 526 S. 86 M. 22. (Grammatici graeci part. IV vol. post.) Rez. von B. Lit. Cbl. 1894, 1218. Kübler Wschr. f. klass. Phil. 1894 No. 33. 34. A. Ludwich Berl. phil. Wschr. 1894 1411—18.

Zarneke E. Zur griechischen Kunstprosa in Griechenland und Rom. In: Griechische Studien, Hermann Lipsius zum 60. Geburtstag dargebracht. Leipzig Teubner 1894.

Anz H. Subsidia ad cognoscendum Graecorum sermonem vulga-

Schmid Der Atticismus in seinen Hauptvertretern. III. (7. Ab Aelian). Stuttgart Kohlhammer 1893. Rez. von B. Lit. Cbl 317 f.

Κόντος Κ. Σ. Φιλολογικαί παρατηρής εις. 'Αθηνά VI 177-379.

Textkritische und lexikalische Beobachtungen: S. 177 ff. sen von der Art μέγα ποιεῖτθαι, δεινόν ποιεῖτθαι. S. 217 ff. παρά λον ήγεῖτθαι u. ä. Wendungen mit παρά, περί, έν. 247 ff. κατ Ακκυκατίν. 265 ff. Ilias A 424: κατά δαῖτα οđer μετά δαῖτα? κατά und μετά bei Homer. 282 ff. κατά Od. λ 478, sαθί and Gebrauch von κατά bei andern Schriftstellern. 307 ff. καθ΄ ή und ähnl. 341 ff. παρ΄ ήμέραν und verwandte Konstruktionen von

Pascal Saggi linguistici. Torino Löscher 1893. 46 S. Rei Vogrinz Wschr. f. klass. Phil. 1893, 1309 f.

Enthält u. a. Etymologien und Erörterungen von λείπω coc, κάδος, πέcoc.

Schulze W. Miszellen. KZ. XXXIII 384-402. (Forts.).

4. διξός, τριξός: das Suffix -ξός ursprünglich nur bei der zahl: τετραξός aus \*τετραχθίός; vgl. δίχα und διχθά, τρίχα und τέτραχα und τετραχθά. 5. Υελή epichorische Namensform vom tal. Velia, 6. σίμμοι aus einer metrischen attischen Grabins 7. κλαυκιόων = γλαυκιόων: Belege für κ st. γ vor κ der folge Silbe. 8. συγγενείς: γονείς. 9. Zur Kurznamenbildung.

Kretschmer P. Zur griechischen Lautlehre. KZ. XXXIII 466

1. Wechsel von Media und Tenuis: Assimilation aufeini folgender Silbenanlaute (Μεκακλής) oder flexivische Umbildu (Genetive -άδος und άτος); umgekehrt Dissimilation der Tenues Tausch der Stellung von Media und Tenuis auf Kreta (άβλοι άβλαβές, κλάγος). 2. Kret. -έκαθθα bestätigt Hesychs γεκαθά · έ 3. Metathesis von Liquiden. 4. Ion. γλάςςα (wie J. Schmidt).

Osthoff H. Praefix py- im Griechischen. PBrB. XVIII 243 ff, πτύccw und Ableitungen: aus \*πy-ύχ-yw, d. h. (e)pi uni (ai. āhati). Vgl. Anz. IV 112.

Buck C. D. Do the sounds of the new guttural series (or the labialized velars) suffer dentalization in Greek? IF. IV 152

Schulze W. Posphorus. KZ. XXXIII 386-393.

Belege für Umwandlung von Aspiraten in Tenues im G

Schulze W. Samstag. KZ. XXXIII 366-386.

Belege für Nasalierungen im Griech., wodurch eine \*cάμβατον neben cάββατον wahrscheinlich gemacht wird.

Schmidt J. Ion. γλάςςα und die Flexion der idg. -ia-Stämmes XXXIII 453-455.

Die Wortformen γλώςτα und γλάςτα sind differenziert aus Deklination mit Ablaut: γλώςτα \*γλαςτάς.

Wheeler B. J. Die griechischen Nomina auf -tc -tdoc. Proceed of the American philol. Assoc. 1893 XXIV S. LI-LIII.

Fischer G. Über die Deklination von πύρ. Filologićeskoje srjenije. V 61-63.

TANKOND LINEVAL

Moulton J. H. Mr. Walker on the Greek Aorist. The Class, Rev. VIII 239-243.

Kritik der Anschauungen Walkers.

Schubert F. Zur mehrfachen präfixalen Zusammensetzung im Griechischen. Progr. d. Gymn. Prag (Kleinseite). 1893.

Gildersleeve Einige Probleme der griechischen Syntax. Proceedings of the American philol. Association 1893 XXIV S. XXIV—XXVII.

Schmidt G. De Flavii Josephi elocutione observationes criticae. Fleckeisens Jahrb. Suppl. XX 341-550.

Τεερέπης Τ. Το γένος των ευνθέτων της έλληνικης. 'Αθηνά VI 138 —140.

Behandelt die Nominalkomposita. Zum Schluss Etymologie von ἐνιαυτός: ἐνι- zu ἔνο-ς 'alt' und -αυτ- = prothet. α + Schwundstufe von εετ-ος.

Hasse E. Über den Dualis bei Lukianos. Fleckeisens Jahrb. 1893 681-688.

Sammlung der Relege; Gebrauch des Duals wie bei den Attikern.

Eibel J. De vocativi usu apud decem oratores Atticos. Würzburg (Gymn.-Progr.) 1892/3. 62 S. 89.

Burg R. G. The use of prepositions in Lysias. The Class. Rev. VII (1893) 394-396.

Belege.

Ploix Ch. La préposition grecque ἀμφί. Mém. de la Soc. de Lingu. VIII 382-392.

Belegt als Bedeutung des Wortes 'des deux côtés' 'aux côtés de' aus den 6 ersten Gesängen der Iliade.

Scheftlein J. De praepositionum usu Procopiano. Diss. Erlangen 1893. 63 S.

Schwab O. Über μάλιστα bei Zahlen und Massbegriffen im klassisehen Sprachgebrauch. Fleckeisens Jahrb. 1893 585-592.

Sammlung und Statistik von Belegen; μάλιστα bedeutet eine ungefähre Schätzung.

Bruhn E. De ει̃c vocabulo adnotatio grammatica. Rh. Mus. XLIX 169-170.

elc als unbestimmtes Pronomen (aliquis) in der klass. Litteratur.

Burton E. Syntax of the Moods and Tenses in New Testament Greek. 2. Ausg. Chicago University Press 1893. XXII 215 S. 80. Rez. von Blass Theol. Lit.-Z. 1894 337 f.

Kaissling F. Über den Gebrauch der Tempora und Modi in des Aristoteles Politica und in der Atheniensium Politia. Diss. Erlangen 1894. 90 S. 8°.

Wahlin L. De usu modorum apud Apollonium Rhodium. (Göteborgs Kgl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. Ny Tidsföljd, 27. H. 1892.) Hultzsch T. De elocutione Diodori Siculi, de usu aoristi et imperfecti. Pars I. Diss. Halle 1893. 96 S.

Elmer C. Über den gnomischen Aorist, in den Proceedings of the Americ. Philol. Assoc. 1894 Vol. XXV S. LIX-LXIII.

Donovan J. The prospective subjunctive and optative. The Class. Rev. VIII 145.

Hale W. G. The prospective subjunctive in Greek and Latin. The Class. Rev. VIII 166-169.

Zu Sonnenschein ebd. Februar 1893.

Smith R. H. The Theory of Conditional Sentences in Greek and Latin. London Macmillan 1894, 670 S. Roy. 8vo. 21/net. Cl.

Radermacher L. Grammatisches zu Diodor. Rh. Mus. XLIX 163 -167.

Über den Gebrauch des Participium futuri.

Schäfer P. Das Partizip des Aoristes bei den Tragikern. Diss. Erlangen 1894. 14 S. 40.

Döhring A. Zu den griech. und lat. Konjunktionen der Gleichzeitigkeit und Zeitgrenze. Abdruck aus der Festschrift des Königl. Friedrichs-Kollegiums zu Königsberg 1892. 16 S. 4°. Rez. von P. Cauer D. Lit.-Z. 1894 807.

Behandelt Ewc und 60pa.

Kalinka E. De usu confunctionum quarundam apud scriptores Atticos antiquissimos. Dissert. philol. Vindob. II 145—212. Rez. von Egenolff Berl. phil. Wschr. 1894 340—344.

Keelhoff J. A propos d'un ĭνα ἐκβατικόν. Rev. de l'instr. publ. en Belgique XXXVII 1 p. 5.

Viteau J. Etude sur le Grec du Nouveau Testament. Le Verbe: Syntaxe des propositions. Paris Bouillon 1893. LXI, 240 S. 8°. Rez. von Blass Theol. Lit.-Z. 1894 338—340.

Sobolevski S. Syntaxis Aristophaneae capita selecta: De sentenfiarum conditionalium temporalium relativarum formis et usu. Moskau 1891. X, 181 S. 8°.

Rez. von O. Kähler N. phil. Rundschau 1894 S. 81-84.

Nicole J. Fragments d'Homère sur papyrus d'Égypte. Revue de Philol. XVIII 100-111.

6 Fragmente (in Genf). "Le fragment [VI] appartenait à un exemplaire assez peu correct d'une édition de l'Iliade très différente des nôtre".

Diels H. Über den Genfer Iliaspapyrus nr. VI (A 788-848. M 1-9). Sitz.-Ber. d. Berl. Akad. 1894 349-357.

Wiedergabe und Besprechung des interessanten, von der Vulgata abweichenden Fragments aus dem 3. Jahrh.: der Text geht auf eine voralexandrinische Tradition zurück.

Kenyon F. G. The Geneva Fragments of Homer. The Class Rev. VIII 134-136.

Zu den von Nicole in der Revue de Philol. veröffentlichten Fragmenten.

Kenyon F. G. Two new mss. in the British Museum. Journ. of Philol. XXII 238 ff.

I: S. 238-246: Fragment aus der Odyssee γ 203-487 (mit Scholien).

Hymni Homerici rec. A. Goodwin. Oxford 1893.

Rez. E. E. Sikes The Class. Review VIII 156 f.

Leeuwen J. van Enchiridion dictionis epicae. Pars posterior cum prolegg. et indice. Leyden Sijthoff 1894. LXXII u. S. 275-606. Gr. 8°. 6 M.

Rez. von J. W. Lit. CBl, 1894 1295 f. — L. D. in der Rev. de phil. XVIII 131 f.

Ludwich A, Homerica. Königsberger Lektionsverzeichnis 1893/4. 20 S. 4º. Rez. von Egenolff Berl. phil. Wschr. 1894 641—644.

1. Zur Enklisis. 2. Die Form Κλυταιμνήςτρα. 3. Schreibung κυνοραϊτέων ρ 300. 4. χλωρηΐς τ 518. 5. Neue Iliasscholien.

Hylén J. E. Om några homeriska former. Nord. Tidskr. f. Filol. III R. 2. Bd. 1893—94 S. 1—23.

Kritik der Ansicht von Christ (Homer oder Homeriden? S. 60), dass homerische Formen wie ήην, μάντηος, γέλως, μαχεούμενον, διδώςω, ήῖον, οὐδόν = όδόν, die sich nur in der Odyssee finden, aus falscher Analogie entstanden seien. Der Verf. weist nach, 1) dass man die betreffenden Formen nicht eben als 'falsche' Analogiebildungen betrachten darf, 2) dass einige von denselben auch in der Iliade vorkommen.

Uppenkamp A. Über νυκτός ἀμολγός. Fleckeisens Jahrb. 1894 252—256.

Bedeutet "Abgeschiedenheit, Einsamkeit der Nacht"; ἀμέλγω hat nicht nur die Bedeutung 'melken', sondern auch 'absondern, scheiden'.

Thomas F. W. ήδη and δή in Homer. Journal of Philology XXIII

Stellung: ἤδη meist an erster oder zweiter Stelle (Statistik); δή an zweiter, seltener an erster Stelle. Bedeutung von ἤδη und δή "a reference to the immediate present". Der temporale Gebrauch von δή wird auf Grund zahlreicher Stellen besprochen. δή hängt mit lat. de und dem in demum, tandem usw. und do, dom in quando, dum zusammen.

Thomas F. W. δήθεν. Class. Rev. VIII 441-3.

In Apollonius Rhodius = δή. Its general usage = 'you know' or 'you understand' whether ironical or not. Hartung probably right in connecting -θεν in δήθεν with Homeric θήν.

Reichel W. Über homerische Waffen. Archäologische Untersuchungen. Wien. 151 S. Roy, 80,

Schwartz W. Nachklänge prähistorischen Volksglaubens im Homer. Mit einem Anhange über die Hexenfahrt der Hera und die sogen. Hexensalbe. Berlin Seehagen 1894. 52 S. 80.

Smyth H. W. The Sounds and Inflections of the Greek D. I. Ionic. Oxford Clarendon Press 1894, XXVII u. 668 S. S.

Schneider R. Excerptum περί διαλέκτων. E codicibus Baro LXXII et CIII bibliothecae Bodleianae Oxon, editum. Prograburg 1894, 80.

Cagnat L'année épigraphique (1892). Paris Leroux 1893.

Bréal Griechische Inschriften als Grundlage für Worterklär Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1893. 22. Sej Erinyen, Eilithyia, Ate.

Delattre A. L. Marques de vases grecs et romains trouvés thage 1891—1893. Mélange d'archéol. et d'hist. XIII 31—4 Darunter einige sprachlich bemerkenswerte Henkelau ten {Rhodisch?}.

Fengler M. Do Graecorum epigrammatum quae in lapidib stant dialecto. Diss. 1892, 26 S.

Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with Ed. by Kenyon. London 1893. XX, 296 S.

Mahaffy J. P. A new Greek Papyrus. Athenaeum July (p. 98).

Papyrus aquired by Mr. Petrie in Egypt last winter 44 ft. long with (on the recto side) 68 columns of Greek to contains a series of ordinances regarding the control of Stanopolies and the conditions under which they were to be tax formers. Date 264—260 B. C.

Schmid W. Zur Geschichte des griechischen Alphabets, Phil LII (1893) 366-379.

 Φ X Ψ in der östlichen und westlichen Alphabetgrup a. wird ein recht frühes Spirantischwerden von φ, χ, θ (im dorischen Kleinasien schon vor dem 7. Jahrh. v. Chr.) beh
 Die Theorien der Alten über die litterae priscae des grieck Alphabets.

Wheeler J. R. Das argivische Beta. In den Proceedings Americ. Philol. Assoc. 1894 Vol. XXV S. LIX.

Baunack J. Zu Inschriften aus Troezen. IF. IV 187-195. Zu den Inschr. Bull. de corr. hell. XVII 84 ff. No. I us

Ήρειώτης Π. Άρχαϊαι έπιγραφαί Αίγίνης. Πρόγραμμα τοῦ ἐν ςχολείου. Athen 1893.

Vgl. darüber Mitteil, des D. arch. Inst. XVIII 335 (cinf) lektische Formen).

Bellezza P. Creta alla luce delle recenti scoperte. Riv. d XXII 481-543.

Geschichte und Kultur Kretas auf Grund der inschrif Funde.

Le legge di Gortyna e le altre iscrizioni archaiche cretes numenti antichi III (1893). Rez. von U. von Wilamowitz-C.-Bl. 1894 324—326. — Larfeld Berl. phil. Wschr. 1894 No Ein Corpus der archaischen Inschriften Kretas. Haussoullier B. Notes d'épigraphie crétoise. Revue de philol. XVIII 166-170.

In der kretischen Inschrift Museo ital. III, 2 No. 53\* bedeutet ἐεδυομέναν "aus der Ephebie ausscheidend"; desgleichen ἐγδυομένους ib. No. 73\*. In der letzteren Inschrift ist nicht τῶν ἀγελῶν (Halbherr) sondern τὰν ἀγέλαν zu lesen.

Maass E. Über das Rheaepigramm aus Phaistos. Mitt. d. D. arch. Inst. XVIII 272-276.

Interpretation der im Museo italiano III 736 veröffentlichten Inschrift (gegen Blass' Erklärung Fleckeisens Jahrb. 1891 S. 1 ff.).

Wernicke K. Nochmals das Rheaepigramm aus Phaistos. Mitt. d. arch. Inst. XIX 290-293.

Zur Interpretation des Museo ital. III 736 publizierten kretischen Epigramms.

Stahl J. M. Observatio syntactica ad legem Gortyniam pertinens. Münster 1893 (Progr.). 19 S. 4º.

Semenoff A. Zum Bürgereid der Chersoniten. Bl. f. d. bayr. Gymn.-Schulw. 1894 199-204.

Übersetzung und Interpretation der (dorischen) Inschrift.

Paris M. P. Inscriptions de Phocide et de Locride. Bull. de corr. hell. XVIII 53-63.

Im Dialekt: (Phokis) No. 1, 2, 9 (junge Inschriften). Dazu eine archaische Inschr. (S. 62 f.) aus Lokris:

έπι Μινάδαι άνδρι ποθένδι δαμοι . . . .

Couve L. et Bourguet E. Inscriptions inédites du mur polygonal de Delphes. Bull. de corr. hell. XVII 343-409.

Freilassungsurkunden (im Dialekt); angefügt ein Register der Personennamen.

Couve M. L. Inscriptions de Delphes. Bull. de corr. hell. XVIII 70—100.

1m Dialekt: No. 1-6. 10-12. 14.

Schmidt J. FOTI. KZ. XXXIII 455-458.

Lokrisches son ist unangetastet zu lassen (vgl. Wackernagel Rh. Mus. XLVIII 301 f.); der Anlaut so- ist öfter zu belegen.

Joubin A. Inscriptions de Stratos [Akarnanien]. Bull. de corr. hell. XVII 444—452.

Bemerkenswert ist besonders Nr. 1, eine archaische Inschrift, nach dem Herausgeber vom Ende des 5. Jahrh.: τᾶι πόλι, δόμεν = δοῦναι, ΒΟλαρχος, gen. -Ο = ου, ἔςςπ[ε]ν = εῖπεν, hυιός. Auch Nr. 4 (2. Jahrh.) ist wegen seiner dialektischen Formen bemerkenswert: παραμήναι neben παραμεινάτω.

Hoffmann O. Orakelinschriften aus Dodona. BB. XX 102-104.

Bemerkungen zu den Bull. XIII 155-159 von Carapanos veröffentlichten Täfelchen.

Prellwitz W. Zu der Orakelinschrift von Dodona mit Antwort. BB. XX 184.

Zu Inschrift a (S. 103) des vorigen Aufsatzes.

Wheeler B. D. Article 'Lesbic Dialect' Johnson's Universal Cyclopaedia. Vol. V 196 New York Oct. 1894.

Kretschmer P. (Boeot.) Θεόςδοτος. KZ, XXXIII 570 f.

Einwirkung des epischen Dialekts, in welchem Θεόςδοτος st. Θεόδοτος aus metrischen Gründen geboten war.

Meister R. Zu den Regeln der kyprischen Silbenschrift. IF. IV 175-186.

Bannier W. Beiträge zu den Lesungen der kyprischen Syllabarinschriften. Berl. phil. Wschr. 1894 1116 f.

Zu No. 126, 73, 45, 86 (nach Deeckes Sammlung bei Collitz).

Keil B. Eine halikarnassische Inschrift. Hermes XXIX 249—280. Behandelt das Ziffernsystem der Inschr. No. 240 bei Bechtel. Dabei werden Alphabetfragen berührt.

Lindvall I. De particularum úc et ôxuc usu Herodoteo. Lundae 1893, 4º 42 S.

= Redogörelse för Allmänna Läroverken och Pedagogien i Kalmar Stift 1892-93. Kalmar 1893.]

Vysoký Z. Beiträge zur berodoteischen Sprache (böhm.). Listy filol. XX 35 ff., 192 ff.

Handschriftlich bestens verbürgt ist die Schreibweise cψζω, χρήζω, aber im Aor. u. Fut. έςωςα ςωςειν, χρήςειν, ebenso μέγαθος (nicht μέγεθος).

Jackson A. V. W. Herodotus VII 61, or the Arms of the Ancient Persians illustrated from Iranian Sources. With Appendixes, Index and Plate. Drisler Classical Studies p. 95-125. New York & London Macmillan 1894. (S. oben S. 166.)

Kretschmer P. Zum eretrischen Dialekt. KZ. XXXIII 567-570.

Aus der eretr. Inschrift Έφημερίς άρχαιολ. 1887-83 ff. und p. 77 werden einige eretrische Spracherscheinungen (Rhotazismus, Bildung des Genitivs u. a.) hervorgehoben.

Rogers J. D. The Language of Æschylus compared with the Language of the Attic Inscriptions prior to 456 B. C. (Columbia College Diss.) New York 1894. 60 S.

A lexicographic study of the equivalents of such terms as are common to Æschylus and the prose inscriptions before B.C. 45%.

Schroeder Fr. Zur griechischen Bedeutungslehre. Progr. Gebweiler 1893. Rez. von Ziemer Wschr. f. klass. Phil. 1894 519-522.

Wayte W. Corrections for Liddell and Scott's Lexicon. The Class. Rev. VIII 164.

Angermann Beiträge zur griechischen Onomatologie. Progr. Meissen 1893. 25 S. 49.

Rez. von J. E. Kirchner Wschr. f. klass. Phil. 1893 1166—1169. Handelt von den Personen (und Familien)namen.

Fick A. Die griechischen Personennamen. 2. Aufl. bearb. von Bechtel und Fick. Göttingen Vandenhoeck & Rupprecht 1894. 12 M. Rez. von E. Maass D. Lit.-Z. 1094 1228 f. G. Meyer Lit. Zentralbl. 1894 1498 f.

Bannier W. Die griechischen Kosenamen. Berl. phil. Wschr. 1894 1181 f.

Gegen Ficks Theorie: die einstämmigen Namen sind selbständige Formen, keine Kosenamen.

Crusius O. Über einige mythische Beinamen und Namen der Griechen. IF. IV 169-174.

1. Erinys καμψίπους. 2. Apollo Αὐρεύς.

Fick A. Die griechischen Götterbeinamen. BB. XX 148-180.

Eine Zusammenstellung der Namen nach den einzelnen Bestandteilen.

Thomas F. Kabiren und Keilinschriften. Leipzig Pfeiffer 1894. 94 S. 8°. M. 8. Rez. von Lewy Wschr. f. klass. Philol. 1894 715 f.

In dem Buche werden eine Reihe griechischer Götternamen von semitischen Wörtern abgeleitet.

Wentzel G. De grammaticis graecis quaestiones selectae. I. Ἐπικλήτεις sive de deorum cognominibus per grammaticorum Graecorum scripta dispersis. Göttingen Vandenhoeck u. Ruprecht 1894. 164 S. 89. 3 M.

Rez. von Egenolff Berl. phil. Wschr. 1894 361-365.

Linde Sven Über άργειφόντης, dessen Form und Bedeutung. Skand. Arch. I 394-414.

Die bisherigen Erklärungen von άργειφόντης, einem der ältesten Beinamen, die dem Hermes beigelegt werden, sind in sprachwissenschaftlicher und mythologischer Beziehung nicht völlig befriedigend. Die Vokalisation in -φόντης deutet auf eine sonantische Wurzel hin: idg. ghen (skr. han), die sieh in den griech. Wörtern φόνος, φονεύς, έπέφνον, πέφαται, -φατός wiederfindet; es muss also 'Töter' bedeuten (wie es auch Hesychios aufgefasst hat). 'Aprei- verrät sich deutlich als eine Dat. oder Lok. Form eines Nomen substantivum aus der Klasse der ec-Stämme. Wir haben diesen ec-Stamm αργες in έναργές, άργεννός aus άργες-νος und άργες-τής, ferner in dem Stadt- und Landschaftsnamen "Apycoc, Gen. "Apycoc aus "Apycc-oc, wovon 'Αργείος aus 'Αργεςιος . 'Αργειφόντης würde also urspr. 'Αργεςιφόντης gelautet haben. G. Meyer und Clemm haben es formell richtig erklärt: 'durch Glanz tötend', aber άργος kann wohl auch die Bedeutung 'Blitz' gehabt haben (man vergleiche die Namen der Kyklopen 'Αργης, Βρόντης und ai. Arjuna). Das Wort ist also mit dem Blitze tötend' wieder zu geben. Hermes ist urspr. der Gott des Todes, und es ist die falsche Etymologie von 'Αργειφόντης, die in späteren Zeiten ihn zum Töter des Argos gemacht hat.

(Andersen.)

Cook A. B. Descriptive animal names in Greece. The Class. Rewiew VIII 381-385.

Beispiele für agr. Tiernamen, welche charakteristische Merkmale bezeichnen; ähnliches aus anderen Sprachen. Beziehungen zum Aberglauben werden vermutet.

Jedlicka J. Les noms de lieux en -υδών, Mém. de la Soc. de lingu. VIII 447 f.

Καλ-υδών, 'Αμ-υδών (zu ΰδωρ).

Amend A. Über die Bedeutung von μειράκιον und ἀντίπαις. Progr. Dillingen 1893. Rez. von O. Wackermann N. phil. R. 1894 331 f.

Crusius Μαγφδός. Philologus LIII 543.

Aus μαγ(αδ) ψδός mit 'hyphaeresis syllabica'.

Danielsson O. A. Griech. ἀcύλλωτος, λωτίς. IF. IV 158-168.

Fay F. W. Etymology of Greek γλώςςα. Modern Language Notes IX No. 5. 1894 Oct.

Besides the main theme a view is also advanced regarding the ultimate origin of Aryan ye-qr- 'liver'.

Kretschmer P. Etymologisches. KZ. XXXIII 559-567.

3. ἀλεκτρυών und andere Tiernamen. 4. ἀκροάομαι und ἀκούω aus \*ἀκρ- ουcάομαι und ἀκ-ους-jω: der 2. Bestandteil ist mit οὐς \*Ohr\* identisch.

Preger Th. Zu Hesychius s. v. κολάπτει. Sachliche Erklärung der Glosse.

Τερέπης Γ. Έτυμολογικά. Ιη Είκοειπενταετηρίε τής καθηγεείας Κ. Σ. Κόντου. Athen 1893 S. 113-121.

1. Περεε-φόνη = ή φόνους φέρουςα (vgl. 'Αρκεε-λαος τι. dgl.).
2. αἰ-πόλος 'der hineintreibende' : αἰ = avest. avi- (Prüpos.). 3.
Κλυταιμνήςτρα; die Form mit μν ist die ültere: ἡ κλυτόν ανηςτήρα έχουςα. κλυται- ist wie κραται-, παλαι- ein alter Adjektivstamm.

Usener H. Pasparios. Rhein, Mus. NF. XLIX 461-471.

Der bei Hesych erwähnte Beiname des Apollon ist in πανund επόριος zu zerlegen. Wz. επαρ (εκαρ) 'hüpfen' auch vom tanzen' oder 'zittern' des Lichts, wie die verwandten Sprachen zeigen: der Lichtgott wird 'tanzend' vorgestellt; ibm zu Ehren werden Tänze veranstaltet.

Wackernagel J. Mooca, KZ. XXXIII 571-574.

Brugmanns Etymologie ist aus morpholog. Gründen unwahrscheinlich: das Wort gehört nicht zur Wz. men, sondern zu μοντ= lat. mons; \*μόντια urspr. 'Bergfrau'.

Eichler G. Die Redebilder in den Schriften Xenophons. Sonderabdruck aus dem Jahresbericht des Wettiner Gymnasiums zu Dresden. Leipzig Fock 1894. 34 S. 4°. 1,20 M.

Rez. von R. Hansen N. phil. R. 1894 258. Löschhorn Berl. ph. Wschr. 1894 1409—11.

Rohde Erw. Psyche, Scelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Zweite Hältte. Freiburg i. B. 1894. S. 295-704. gr. 8". 10 M. Vgl. Wschr. f. kl. Phil. 1894 393 ff.

Lefèvre A. La Théogonie d'Hésiode (Leçon du cours d'ethnographie et de linguistique). Revue mensuelle de l'École d'anthrop. de Paris 1894, nr. 2.

Krause H. L. Die Amazonensage, kritisch untersucht und gedeutet. Berlin R. Heinrich 1893. 104 S. 8º. 1,50 M. Rez. von Weizsäcker N. phil. B. 1894 216 f.

Roscher W. H. Die Sagen von der Geburt des Pan. Philologus LIII 362-377.

Wheeler B. D. Article 'Macedonian Language'. Johnson's Universal Cyclopaedia. Vol. V 424-5.

Freiburg im Breisgau.

A. Thumb.

# VI. Albanisch.

Pedersen H. Die albanesischen I-Laute. KZ. XXXIII 535-51.

Das Alb. hat zwei l-Laute: 'gutturales' l' und palatales l'. G. Meyers Regel über ihre Verteilung ist unrichtig. l' ist niemals Produkt einer Assimilation, sondern entspricht in intervokalischer Stellung einfachem idg. l, während l' auf ll (aus ln u. ä.) zurückgeht. [Vgl. den von Osthoff beobachteten palatalen Charakter des lateinischen ll]. Aus lj entsteht j, dialektisch l'. Im Anlaut herrscht l' vor, l ist wohl ein Zeichen dafür, dass im Anlaut ein Vokal abgefallen ist. Nach p b f steht l'. dl scheint zu gl' geworden und mit ursprüngl. gl zusammengefallen zu sein. kl gl werden k' g' (dial. kl' gl'), sl inlautend l. Vor k g steht l', vor p b m scheint ebenfalls l' alleinberechtigt zu sein. ls wird l. In ältern Lehnwörtern ist l' aus j und r entstanden.

Pedersen H. Albanesische Etymologien. BB. XX 228-38.

1. perəndi 'Gott, Himmel, König', Kompositum peren-di . di 'Tag', das 1. Glied = slav. Peruns, das aus dem Illyr. entlehnt ist. — 2. mbesə 'Nichte' = \*nepôtiā. — 3. dasmə 'Hochzeit' idg. μάπωτία (vgl. γάμος). — 4. dot ursprünglich 'in der That' = idg. \*dhētim. — 5. nesər 'morgen' zu natə 'Nacht'. — 6. zbres, dzbres 'steige ab', Aor. zbrita. Grundform von dzbres ist \*dzbreg'. Dies ist eine Ableitung von slav. breg 'Hügel'.

Pedersen H. Bidrag til den albanesiske Sproghistorie. Festskrift til Vilh. Thomsen S. 246-257.

Zwei Beiträge zur albanischen Sprachgeschichte, I. Hiatus (S. 246-255). - II. Präpositionen (S. 255-57).

W. Str.

#### VII. Italisch und Romanisch.

#### A. Altitalische Sprachen.

Bennett, Warren and Short Article 'Latin Language and Literature'. Johnson's Universal Cyclopaedia V 118-124. New-York Oct. 1894.

Lindsay W. M. The Latin language. An historical account of latin sounds, stems, and flexions. Oxford Clarendon Press 1894. XXVIII u. 660 S. 15 M.

Historische Grammatik der lateinischen Sprache bearbeitet Anzeiger V 2 0. 3.

- von H. Blase, G. Landgraf, J. H. Schmalz, Fr. Stolz, Jos. Thüssing, O. Wagener und A. Weinhold. Ersten Bandes erste Hälfte: Stolz Fr. Einleitung und Lautlehre. Leipzig Teubner 1894. XII u. 364 S. 7 M.
- Deecke W. Jahresbericht über die lateinische Grammatik und Syntax für die Jahre 1885-1892. Jahresber, über die Fortschr. der klass. Altertumswiss. LXXVII 97-341. (Auch separat, 7,50 M.)
- Job L. De grammaticis vocabulis apud Latinos. Thesis. Paris Bouillon 1893. 185 S.
- Beck J. W. Die Quellen in den grammatischen Büchern des Plinius Secundus. Philologus LII 506-13.
- C. Plinii Secundi librorum dubii sermonis VIII reliquiae. Collegit et illustravit J. W. Beck. Leipzig Teubner 1894. XXVII u. 96 S. 1,40 M.
- Codex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus. Consilio et impensis Academiae litterarum Hungaricae edidit Aemilius Thewrenk de Ponor. Budapest 1893. 5 S., 42 lithogr. Tafeln Roy. Querfol. 42 M.
- Heynacher M. Beiträge zur zeitgemässen Behandlung der lateinischen Grammatik auf statistischer Grundlage. Berlin Weidmann 1892. 1 M.
- Landgraf G. Litteraturnachweise und Bemerkungen zur lateinischen Schulgrammatik. 3. Auflage. Mit drei Exkursen (I. der Genitivus pretii, II. der Ablativus pretii, III. refert und interest). Bamberg Buchner 1894. 89 S. 1,20 M. Die Exkurse auch separat. u. d. Titel: Beiträge zur lat. Kasussyntax.
- Schmalz J. H. und Wagener C. Lateinische Schulgrammatik. Ausg. B. Bielefeld Velhagen u. Klasing. III u. 207 S. Geb. 2,20 M.
- Schmalz J. H. Erläuterungen zu meiner lateinischen Schulgrammatik. 2. Aufl. Bielefeld Velhagen u. Klasing. 54 S. 0,50 M.
- Ziemer H. Lateinische Schulgrammatik. Elfte gänzlich umgearbeitete Auflage der Schulgrammatik von Prot. W. Gillhausen. I. Teil: Formentebre, VI u. 158 S. 1,20 M. H. Teil: Syntax, 238 S. 1,80 M. Berlin Gärtner 1893.
- Scerbo F. Grammatica della lingua latina per uso della scuole 2. ed., interamente rifusa e migliorata, parte prima. Morfologia. Firenze Fiorentino 1894. XVI u. 174 S.
- Kobilinski G. v. Die neuen Grundsätze der lateinischen Schulgrammatik. Ztschr. f. d. Gymnasialwesen 1894, 545-59.
- Döhring A. Einige Kapitel deutsch-lateinischer Schulgrammatik. Fleckeis. Jahrb. CL 235-52, 372-80.
- Pascal C. Saggi linguistici. Torino Loescher 1893. 46 S. 2 Fr. Suff. -tat- im Lat.; über -tr- -dr- im Ital.; au = ā im Lat.; die Fortsetzer von -le- im Lat.; ui = i (l); cerealis; ai. shlirdmi; sollemnis; λείπω; uterus; artus; strena; θυρκός; calix; κάδος; jējūnus; taliare; Diana; ecce, eccum, eccere; au; sese; eine Ableitung von

pes- in πέcoc (\*pes-sja in frz. pisser usw.); schiavo (aus [serri] ex clavo).

Baudouin de Courtenay J. A. Iz lekcij po latinskoj fonetikě. (Aus Vorlesungen üb. d. lat. Phonetik.) 500 S. 3 Rbl. S.-A. aus den Filol. zapiski (1883—1893).

Conway R. S. Minutiae Italicae IF. IV 213-17.

Brugmann K. Latina: 1. âcer âcris âcre, 2. nullus est, quin IF. IV 218-32.

Maurenbrecher B. Carminum Saliarium reliquiae. Fleckeis. Jahrb. Suppl. XXI 313-52 (auch separat).

I. Prolegomena. 1. De Saliis sacerdotibus. 2. De carminibus Sal. testimonia. 3. De carminum Sal. indole argumento historia. 4. De sermone atque metro carm. Sal. 5. De dis Saliorum. II. Fragmenta. Es ist zu lesen: 1. Divom patrem cante — divom deo supplicate. 2. O Zol, adoriso omnia — verod Patulci cosmis. Es Sancus Janis duonus — Cerus es duonus Janus (adoriso 'surgis, vadis', Janis — Janius). 3. Potissimum meliosum recum (d. h. meliorum regum). 4. Janituos (nicht ianitos). 5. Luciam Voluminam. 6. Quomne tonas, Loucesie, praed ted tremonti quotque — virei dei. Usw. Am Schluss Index verborum.

Miscellen. Arch. f. lat. Lex. VIII 586-99, IX 132-41, 298-308.

VIII 586 ff.: C. Blümlein Zum Wortspiele onus — honor. W. Schmitz ἀραιοπώγων. C. Hoppe duplex lisae torres. E. Riess naama: decor ridiculus. J. Denk ruribus. M. Ihm vessiltum vewillum. \*\*\* restutus. C. W(eyman) Zu den acta Perpetuae. E. Wülfflin beneficio, merito. auris, auricula. exemplare (Übers. von gr. εξηματίζω). salvator, salvare, mediator, mediare, mediante, (salvare nur in der Volkssprache, vielleicht erst der Kaiserzeit, der einzige Beleg in der vorchristl. Litt. bei Plinius nat. hist. 17, 178, die Christen bildeten salvator an Stelle von servator, ebenso mediator = μεζίτης und hiernach das Verbum mediare). Umschreibungen mit tempus, frz. mitan (multo, magno, uno tempore usw., so auch medio tempore 'mittlerweile', woraus frz. mitemps mitan 'Mitte'). Ennius und das Bellum Hispaniense. perna span. pierna (für die Etymologie ist vom umbr. perne, Gegens. zu postne = pone, auszugehen, also zunächst 'Vorderpartie').

IX 132 ff.: W. Heraeus 1. obsidium = praesidium, subsidium? (wird verneint). 2. colligere = tollere (weitere Belege zu VIII 140). L. Havet il dans corcodillus (-illus für -ίλος -είλος ist regelmässig, vgl. argilla pilleus malleus; das ll zeigt nur das palatale Timbre des l an wie auch in villa mille usw.). C. Weyman procedere = proferri. Addenda lexicis (aus Aprocripha anecdota, Cambridge 1893). W. Schmitz supervacuaneus. E. Wölfflin Die Perfektformen amai und venui (zwei Belege für -ai, εεγναι und calcai; die Pefektformen wie venui legui sind mit u gebildet zum Unterschiede vom Präsens). Zum Betaeismus (Sall, Cat. 51, 27).

IX 298 ff.: P. Geyer Zu Silviae peregrinatio ad loca sancta (weitere Gründe für den gallischen Ursprung). orum der Rand (Beleg). J. Haussleiter ἐεθίω τρώγω (verglichen mit edere: manducare). J. v. d. Vliet Notulae ad glossas nominum. A. Fu ne k praemiscuus = promiscuus und Ähnliches (prae-pro-salsus, praepro-positus Probst). R. Ehwald Ablativisches d bei Livius (quod fieri oportebit Liv. 22, 10, 4 f.). nequiquam mit Negation (zu Arch. II 11, 615'. Gallaria. auriga (= \*aurīrēga). G. Goetz constitutus

= καθεττώς, ών bei Cyprian. W. Schmitz effulcit, effulsit. L. Havet tt dans culleus (aus gr. ion. κουλεός, tt wie in corcodillus usw.).

Solmsen F. Studien zur lateinischen Lautgeschichte. Strassburg Trübner 1894. VIII u. 208 S. 5,50 M.

Guarnerio P. E. Di alcuni recenti studi di fonologia latina, diporti glottologici. Milano Bernardoni. 29 S.

Bos A. Petit traité de prononciation latine. Paris Maisonneuve. 5 Fr.

Ragon E. Notions d'accentuation latine. Paris Possielgue. 36 S. Scerbo F. Considerazioni critiche sulla riforma ortografica latina. Riv. di filologia XXII 100-111.

Oberdick J. Studien zur lateinischen Orthographie. Progr. Breslau 1894. 8 S. 4°.

Schulze Guil. Orthographica. Progr. Marburg Elwert 1894. 61 S. 2 M.

Schulze W. Posphorus. KZ. XXXIII 386-393.

Über die Wiedergabe der griech. Aspiraten im Lateinischen. Das häufige Posphorus geht auf ein griech. Πωτφόρος zurück, das aus Φωτφόρος durch Hauchdissimilation entstanden ist, wofür aus dem Griech. weitere Beispiele beigebracht werden. Vgl. oben S. 170.

Kalinka E. Analecta latina. Wiener Stud. XVI 78-120. Orthographisches aus Handschriften.

Stolz F. Zur Chronologie der lateinischen Lautgesetze. IF. IV 233-40.

Hammer M. Die lokale Verbreitung frühester romanischer Lautwandlungen im alten Italien. Diss. Halle Wischen u. Wettengel 1894. 41 S. 80 und 5 Karten.

Ceci L. Nuove questioni di fonologia latina. Rendic. della R. Accad. dei Lincei III 469-84.

I. In einer Anzahl lat. Wörter ist br-bl- aus fr-fl-entstanden (dialektisch oder vulgär), so in blatta, bractea, brussica, broccus, bria, brigantes, bruscum, blandus, bulla, blaterare, bilis (aus \*fislis \*blislis). II. ldg. ke- wird lat. zu c-, nicht zu v-: caseus, canis. combretum, cohus cavus, inciens, vielleicht auch corvus cornix; vapor zu anord. vafr. invitus invitare zu vis 'willst'. III. Für l- aus dletehlen Beispiele, longus nicht aus \*dlongus, sondern zu got. laggs. IV. Die prothetischen Konsonanten in Fällen wie 8-åkpv l. d-acruma: ai. açru sind keine ächten Präfixe (Meringer), sondern aus dem Auslaut vorausgehender Wörter verschleppt. Dieser Vorgang wiederholte sich in einzelsprachlicher Zeit, so in Lat. c-oram, c-orgo, c-ras (zu ai. lásatí), C-aesar, s-tritavus, s-cortum, s-cio. V. -rsn- wurde lat. nicht zu -rn-, sondern zu -sn-- n- (perna zu umbr. perne.

Ceci L. Sulla questione della gutturale media labializzata nel latino. Rendic, della R. Accad. dei Lincei III 303-22 und 387-403.

Die Wörter mit b aus idg. g sind nicht ächt lateinisch, sondern aus den italischen Dialekten oder anderen Sprachen entlehnt, wie eine eingehende Untersuchung der in Betracht fallenden Worter ibos, bufo, betere -bitere, baculum, im-becillus, baiulus, arbiter, baccu, brutus, bardus, bulbus, bitumen, blaesus, boa, bubinare, boere, bal-

bus, brevis, belua, imbuo, reburrus, labes, labor, liber, labia lambo, libare, delibuere, turba, ebrius, imber, tribus trabs, vappa, hamus, buris imburus, bucca bucina, bubo baubari, butire, vinibua exbures, cubitus, inbilum, lubricus, tumulus tubus, blandus, broccus, bulla, bilis) darthut. Nach und vor u verlor g die Labialisation wie im Griech., German. u. Kelt. (also wahrscheinlich indogerm.). Anlautendes gu- qu- verlor im Lat. ausser der Labialisation auch den Gutural selbst.

Osthoff H. Dunkles und helles l im Lateinischen. Transactions of the American philological Association XXIV 50-65.

Ursprüngliches el wurde zu lat. ol (ul), wenn unmittelbar darauf einer der dunklen Vocale urlat. å ö å folgte foliva, Volaterrae, gula, olor, holus, molo, volo, coluber, volvo, volumus, columen), dagegen blieb el erhalten vor e- und i-Lauten (celeber, celer, seeleris scelestus, elementum, velim, felix, Velinus, Velitrae). Das zur Zeit der Tarquinischen Könige entlehnte oliva = \*elaivä zeigt, dass noch nach dieser Zeit el zu ol wurde. Die dunkle Färbung des l ist die ursprüngliche, daher wurde el auch vor Konsonanten zu ol. ul (ulcus, culmen, pulmentum, ulmus, pulsus, volsus, mulsus, volt voltis), erhalten ist el nur vor i und vor einem zweiten l (melior, Velia, milium, tilia, auch familia, porciliu; cella, fell-, mell-, pellis, tellūs, vellus, pello, vello). famul ist wohl Neubildung statt famel (vgl. mascel), dessen -el = -ell -els war, ähnlich semel aus \*semels vgl. bi-s, ter(-s).

Parodi E. G. Noterelle di fonologia latina, in : Studi italiani di filologia classica I (Firenze Sansoni 1893, 514 S. 16 M.), auf S. 385-440.

Peck H. T. Onomatopoetic Words in Latin. Drisler Classical Studies p. 226-239. New-York & London (Macmillan) 1894.

The mimetic words are arranged alphabetically and a discussion of each is given.

Ihm M. Iurgia, iuria. Arch. f. lat. Lex. IX 245.
Schreibung iuria für iurgia auf einer afrik. Spieltatel.

Novák R. atque vor Konsonanten und ac vor Gutturalen bei Livius und Curtius. Wiener Studien XV 248-59.

d'Ovidio Fr. Postille fonologiche sui nomi locali ricordati dal Gamurrini a proposito della questione di Fescennio. Rendiconti della R. Accad. dei Lincei III 347-57.

Neue F. Formenlehre der lateinischen Sprache. Bd. III: Das Verbum. Dritte, sehr vermehrte Auflage von C. Wagener. 1. bis 6.
Lieferung (S. 1-384). Berlin Calvary 1894. Subskriptionspreis per Lief. 1,50 M., Ladenpreis 2 M.

Jungels P. Abriss der lateinischen Formenlehre I. Progr. Glogau 1893. 30 S. 8<sup>6</sup>.

Ryhiner G. De deminutivis Plautinis Terentianisque. Diss. Basel 1894. 72 S. 8°.

B(ücheler) F. Fartura. Rh. M, XLIX 175 f. II. Vier Belege für den Nom. Sg. amphitheater.

Jörgensen C. Bemærkninger om Brugen af Præsens paa Latin. — Festskrift til Vilh. Thomsen p. 159—165. Behandelt die verschiedenen Bedeutungen des lateinischen Präsens, besonders in dem Plautinischen Sprachgebrauch.

Job Léon Le présent et ses dérivés dans la conjugaison latine, d'après les données de la grammaire comparée des langues indoeuropéennes. Thèse. Paris Bouillon 1893. VI u. 672 S. 10 Fr.

Solmsen F. Der Infinitiv Praesentis Activi und die i-Diphthonge in wortschliessenden Silben im Lateinischen. IF. IV. 240-52.

Chadwick H. M. The Origin of the latin perfect formation in -mi BB, XX 270-303.

Besprechung der bisherigen Theorieen und Ablehnung z. B. der Osthoff-Brugmann-Stolzschen als Neubildung von iuri fori uswaus. Das Perfekt auf au ist ausgegangen von Formen des Präsenssystems mit Präsensst. auf -nev- (z. B. tenuit = \*tnnev-e-t[i) und auf -o-yo- (z. B. squaluit = \*squaloye-t[i); die Präsenstämme auf -o-yo- sind ausgegangen von den Nominalsuffixen -o-yo- o-yon- und namentlich -o-yent- o-yes-, als Parallelbildung zu den denominativen Präsensstämmen auf -e-jo-.

Fay E. W. Note on the Latin gerundive -ndo-. Am. Journ. Philology. vol. XV. 217-222.

Postgate J. P. The Future Infinitive Active in Latin. IF, IV 252-58.

Bonino G. B. Sintassi latina secondo i principii della grammatica storica. Torina Clausen 1895. 589 S. 8°.

Riemann O. Syntaxe latine d'après les principes de la grammaire historique. 3. édition, revue par P. Lejay. Paris Klincksieck. XIV u. 641 S. 8°.

Degering H. Beiträge zur historischen Syntax der lateinischen Sprache. Diss. Erlangen 1893. 51 S. 80.

Koehler H. Ueberblick über die Kasussyntax im Lateinischen. Progr. Sorau 1894. 26 S. 4°.

Palmgren A. Latinsk stilistik. Handbok vid latinskrifning. 2. uppl. Stockholm 1894. 269 S. 2,25 Kr.

Rasi P. La stilistica nello studio del latino. Prelusione ad un corso di stilistica latina. Firenze Carnesecchi 1893. 58 S.

Klaucke P. Die wichtigsten Regeln der lateinischen Stillstik und Synonymik für obere Gymnasialklassen. 2. Aufl. Berlin Weber-VIII u. 112 S. 8<sup>o</sup>. 1,25 M.

Nordenstam E. Studia syntactica. I. Syntaxis infinitivi Plotiniana. Commentatio academica. Upsalia 1893. 81 S. 8°.

Sonny A. Neue Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer. Arch. f. lat. Lex. VIII 483-94.

Sonny A. Zu den Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten der Römer. Arch. f. lat. Lex. IX 53-80.

Alphabethisch geordnete Beiträge.

Babl J. De epistularum latinarum formulis. Progr. Erlangen. 40 S. 80.

Engelbrecht Das Titelwesen bei den spätlateinischen Epistolographen. Wien Brzedowsky.

Storch O. Latinogermanismen. Ztschr. f. d. Gymnasialwesen 1894, 935-38

Ruppersberg A. Klassisches Latein. Ztschr. f. d. Gymsasialwesen 1894, 792—800.

Nimmt gegen Storch eine Anzahl Ausdrücke in Schutz.

Hey O. Die Semasiologie. Rückblick und Ausblick. Arch. f. lat. Lex. IX 193-230.

Vgl. oben Abt. I S. 124.

Spandl J. Konstruktionsschwankungen in der lateinischen Sprache und deren Ursachen. Progr. Gaya 1892. 19 S.

Walther E. Zu den Ortsbestimmungen im Lateinischen. Gymnasium XI 18.

Wölfflin E. Der Genitiv, Akkusativ und Nominativ absolutus. Arch. f. lat. Lex. IX 45 f.

Der Gen. absol., namentlich mit Part. Präs. Akt., doch auch mit Part. Perf. Pass., ist ein Gräzismus. Der Akk. absol. beruht auf spätlat. Verwechslung des Akk. mit dem Abl. infolge des Verstummens des auslautenden -m. Aus dem Akk. konnte auch der roman. Normalkasus, der Nominativ, werden (Acta martyrum usw.).

Wölfflin E. Der Genitiv des Wertes und der Ablativ des Preises. Arch. f. lat. Lex. IX 101-108.

1. Der Abl. des Preises ist ein Instrum, zunächst bei 'kaufen', durch Analogie auch bei 'verkaufen', valere 'kosten' mit Abl. von Plantus an, aber nicht bei den guten Klassikern. 2. Der Gen. des Wertes ist ein Gen. qualitatis. Das älteste Verbum dieser Konstruktion war esse, diesem sind facere, pendere, ducere, putare usw. gefolgt. 3. Übergänge. Der Gen, des Wertes kann gegen den Abl. des Preises vertauscht werden, sobald man die geistige Schätzung als Geldgeschäft auffasst. Ist aber ein Tausch einmal gestattet, so pflegt auch der umgekehrte sich einzustellen.

Nieländer F. Der faktitive Dativ bei lateinischen Prosaikern und Dichtern. Theil III, 2. Ein Beitrag zur historischen Syntax der lateinischen Sprache und zur lat. Lexicographie. Progr. Schneidemühl 1894. 25 S.

Schmalz J. H. quivis mit Superlativ. Berlin, philol. Wochenschr. XIII (1893) Nr. 20.

Blase H. Geschichte des Plusquamperfekts im Lateinischen. Giessen Richter 1894. 112 S. 3 M.

Drescher J. Solebat oder solitus est? Ein Beitrag zur lateinischen Tempuslehre. Progr. Amberg 1893. 32 S. 80.

Kruczkiewicz B. Zur Grundbedeutung des Konjunktivs im Lateinischen. Ztschr. f. d. östr. Gymn. 1894, 694-704.

Das Wesen und die ursprgl. Bedeutung des lat. Konjunktivs lässt sich nicht lediglich aus der Parataxe begreifen. Schon die

Alten fühlten richtig im Konj. einen Modus des unselbständigen, durch einen anderen Gedanken erklärlichen Gedankens heraus. Der Konj. ist im Lat. prinzipiell ein Modus der unselbständigen, relativen, nur beziehungsweise giltigen Aussage. Aus den Nebensätzen ging dieser unselbstst. Konj. durch Ellipse des Verbums in Hauptsätze über. Diese Entwicklung gehört wahrscheinlich sehen der idg. Grundsprache an. Der Optativ war im Idg. vom Konj. nur unwesentlich, eher quantitativ als qualitativ, verschieden.

Blase H. Der Konjunktiv des Präsens im Bedingungssatze. Arch. f. lat. Lex. IX 17-45.

Kritik früherer Ansichten. Der Konj. ist wie im unabhängigen Satz, als Jussiv oder Potentialis oder als futurischer Konj., aufzufassen. Die statistische Untersuchung ergiebt, dass die Form si sit—sit immer mehr an Ausdehnung verloren hat und allmählich verschwunden ist (in der Sprache des Volks vielleicht schon in klassischer Zeit), während die Formen si sit—est und si sit—erit an Ausdehnung gewonnen haben und bis ins 6. Jahrh. hinein sich grosser Beliebtheit erfreuten.

Hartz Der conjunctivus dubitativus in der Schulgrammatk. Fleckeis. Jahrb. CXLVIII 558-60.

Landgraf G. Die Anfänge des selbständigen Gebrauches des Particip. futuri activi. Arch. f. lat. Lex. IX 45-51.

Drei Gruppen: 1) adjektivisch futurus poet. venturus u. a. 2) rein partizipial, bei Plautus u. Terenz unbekannt, bei Cic. an éiner Stelle, häufiger erst bei Sallust, der auch den Gebrauch 3) zum Ausdruck einer Absicht nach bescheidenen Anfängen in der vorausgehenden Litt. ausbaute, ihm folgte namentlich der Verf. des bellum Afr., den Gebrauch im Abl. absol. führte Asinius Pollio ein. Nicht ohne Einfluss war bei Sall. und Liv. der verwandte Gebrauch des Griech.

Vicol F. L. Die Negation im Lateinischen. Progr. Suczawa 1891. 44 S. 8<sup>5</sup>.

Murr J. Die beschreibenden Epitheta der Pflanzen bei den römischen Dichtern. I. Holzgewächse. Progr. Marburg 1893. 43 S. 8°.

Merten G. De particularum copulativarum apud veteres Romanorum scriptores usu. Diss. Marburg Catt. 73 S. 80.

Norden E. Sprachliche Beobachtungen zu Plautus. Rh. M. XLIX 194-207.

Langwehr Plautina. Progr. Friedland 1894. 12 S. 4".

Herkenrath R. De gerundii et gerundivi apud Plautum et Cyprisnum usu. Prag Dominicus 1894. (Prager Studien auf d. Geb. d. klass. Altertumswiss. H. 2). 114 S. 2,50 M.

Habich A. Observationes de negationum aliquot usu Plantino. Diss. Halle Kämmerer 1893. 39 S. 86.

Lange J. numquam quisquam und nemo umquam bei Plautus. Fleckeis. Jahrb. CXLIX 275-84.

Bei Plautus nur numquam quisquam, nie nemo umquam.

Sigmund C. De coincidentia eiusque usu Plautino et Terentiano. Diss. phil. Vindob. IV 39-98. Wien Gerold 1893.

Lalin E. De particularum comparativarum usu apud Terentium.

- Norköping, Consort. act. diurn. (Leipzig Simmel 1894). 34 S. 1,60 M.
- Egli J. Die Hyperbel in den Komödien des Plautus und in Ciceros Briefen an Atticus (Schluss). Progr. Zug 1894. 68 S. 80.
- Snellman W. J. De gerundiis orationum Ciceronis. Diss. Helsingfors 1894. XVI u. 233 S.
- Heidemann A. De Ciceronis in epistulis verborum ellipsis usu. Diss. Berlin Zahn u. Brendel 1893. 108 S.
- Linderbauer G. De verborum mutuatorum et peregrinorum apud Ciceronem usu et compensatione. II. Progr. Metten 1893.
- Ihm G. Die stilistische Eigenart des VII. Buches von Caesars bellum Gallicum. Philologus Suppl. VI 767-77.
- Sturm J. B. Der iterative Konjunktiv bei Cäsar. Bl. f. d. bayr. Gymn. 1894 S. 94-98.
- Fröhlich H. Die Adverbialsätze in Caesars Bellum Gallicum V— VII. I. Berlin Gärtner.
- Simon J. De comparationibus quae in Catulli carminibus leguntur. Progr. Cilli 1893.
- Fenstell H. De comparationibus Lucretianis. Diss. Halle Kämmerer 1893, 52 S. 8°.
- Kunze A. Sallustiana. II. Der Gebrauch von fore, futurum esse, foret, forent, essem und seinen Formen. Leipzig Simmel 1893. VIII u. 100 S.
- Rhodius A. De syntaxi Planciana, Progr. Bautzen 1894, 42 S. 49. Thomson De comparationibus Vergilianis. Lund Möller.
- Hilberg J. Die Gesetze der Wortstellung im Pentameter des Ovid. Leipzig Teubner 1894. VII u. 892 S. 28 M.
- Mc Crea N. G. Ovid's Use of Colour and of Colour-Terms. Drisler Classical Studies p. 180-194. New-York & London (Macmillan)
- A critical study of all the colour-words in the works of Ovid and comparison of the results with a similar study of Vergil by Price.
- Ashmore S. G. On the Meaning of nauta and viator in Horace. Sat. I. 5. 11-23. Drisler Classical Studies p. 1-7. New-York & London (Macmillan) 1894.
  - Both nauta and viator are on the shore.
- Schmidt A. M. A. Zum Sprachgebrauch des Livius in den Büchern I, II, XXI u. XXII. 1. Theil. Progr. St. Pölten. Leipzig Fock 1894. 30 S. 40. 1 M.
- Ludewig A. Quo modo Plinius maior, Seneca philosophus, Curtius Rufus, Quintilianus, Cornelius Tacitus, Plinius minor particula 'quidem' usi sint. Prager Philol. Stud. 3. H. Prag Dominicus. 1.40 M.
- Genius A. De L. Annaei Senecae poetae tragici usu praepositionum. Diss. Münster Althoff. 51 S. 80.

- Spika J. De usu praepositionum in L. Annaei Senecae tragoediis. Progr. Wien 1893. 22 S.
- Jöhring J. De particularum ut ne quin quo minus apud L. Annaeum Senecam vi atque usu. Prag Dominicus 1894. (Prager Studien auf d. Geb. d. klass. Altswiss. H. 1). 59 S. 80. 1,80 M.
- Küster H. De A. Persii Flacci locutione quaestiones. I. Progr. Löbau 1894. 24 S. 40.
- Stangl Th. Bobiensia. Neue Beiträge zur Textkritik und Sprache der Bobienser Ciceroscholien. Progr. München 1894. 35 S. 8º. 0,75 M.
- Osterberg P. De structura verborum cum praepositionibus compositorum quae extant apud Silium Italicum. Göteborg.
- Sorn J. Über den Gebrauch der Prapositionen bei M. Junianus Justinus. Progr. Laibach 1894. 30 S.
- Ploss Der Sprachgebrauch des Minucius Felix. Progr. Borna 1894. 27 S.
- Seiller B. De sermone Minuciano. Progr. Augsburg 1893. 54 S. 8.
- Knapp C. Archaism in Aulus Gellius. Drisler Classical Studies p. 126-171. New-York & London (Macmillian) 1894.
- A lexical study of Gellius, Part I being introductory and general; Part II treating of the archaisme of form and vocabulary.
- Stange C. De Arnobii oratione. I. De verbis ex vetusto et vulgari sermone depromptis. II. De clausula Arnobiana. Progr. Saargemünd 1893. 36 S. 40.
- Brünnert G. Der Sprachgebrauch des Dictys Cretensis. I. Progr. Erfurt 1894. 27 S. 40.
- Bergmann G. Specimen lexici Prudentiani, prolegomenis instructum. XXXII u. 40 S. 46. Progr. Venersborg 1894.
- Günther C. De Claudii Claudiani comparationibus. Diss. Erlangen 1894. 37 S. 8º.
- Müller C. De imaginibus similitudinibusque quae in Claudiani carminibus inveniuntur. Diss. Vindobon. IV S. 101-203.
- Grupe E. Zur Latinität Justinians. Zeitschr. der Savigny-Stiftung (roman, Abteil.) 1893 S. 224-37 und 1894 S. 327-42.
- Es wird im Cod. Justin, in weitem Umfange zweierlei zu erzielen gesucht: leichte Verständlichkeit und stillistische Übereinstimmung mit dem Kanzleilatein der damaligen Zeit.
- Weihrich F. Die Bibelexzerpte de divinis scipturis und die Itala des heiligen Augustinus. Wiener Sitzungsber. 129 (1893).
- Thielmann Ph. Die lateinische Übersetzung des Buches Sirach. Arch. f. lat. Lex. VIII 501-561.
- Der afrikan. Ursprung wird sichergestellt und zugleich der gesamte sprachliche Charakter des Werkes erörtert.
- Thielmann Ph. Die europäischen Bestandteile des lateinischen Sirach. Arch. f. lat. Lex. IX 247-84.
- Der Abschnitt Kap. 44 bis einschliesst. 50 des latein. Sirach ist erst geraume Zeit nach dem ersten Teil (Kap. 1-43 nebst 51)

von einem anderen Bearbeiter ins Lat. übertragen worden, der nicht, wie der Übersetzer des ersten Teiles, ein Afrikaner, sondern ein Europäer war. Auch der Prolog zum lateinischen Eccli. ist das Werk eines Europäers späterer Zeit. Diese Thesen werden durch eine eingehende sprachliche Untersuchung erwiesen.

Wölfflin E. Die lateinische Übersetzung des Briefes Clemens an die Korinther. Arch. f. lat. Lex. IX 81-100.

Die Übersetzung bemüht sich von der sprachlichen Form so viel als möglich beizubehalten. Missverständnisse des Originals. Einführung von Allitterationen. Vulgarismen, z. B. die stehende Verwechslung von Akk. und Abl. nach in u. ä. Präpositionen, von Präs. Konj. u. Fut. Indik., von Akt. u. Deponens, von II. und III. Konjugation; ob absque kommen gar nicht, ex nur mehr vor Fürw. und Zahlw. vor (vor Subst. de); ita 'ja' sic 'so'; ire geht verloren, dafür vadere u. ambulare. Die Abfassung ist in die Zeit Tertullians hinabzurücken. Ob die Schrift dem afrik. Latein zugehöre, bleibt zweifelhaft.

Huemer J. Gallische Rhythmen und gallisches Latein, in: Eranos Vindobonensis (Festschrift zur Wiener Philologenvers., Wien Hölder 1893) S. 113-123.

Geyer P. Spuren gallischen Lateins bei Marcellus Empiricus. Arch. f. lat. Lex. VIII 469-81.

Der Wortschatz zeigt ausser allgemeinen Vulgarismen auch Beispiele speziell gallischer Provinzialismen, so curmus, cadivus, accentus = accessus, sablo, mansio, carminare u. a. Freilich ist es nicht viel. Können wir in den Provinzen des römischen Sprachgebietes, in welchen wir an einer noch lebenden romanischen Sprache ein Mittel der Kontrolle haben, so wenig dialektische Besonderheiten ermitteln, so liegt darin eine Mahnung betr. der Provinz Afrike wo man in der letzten Zeit so überaus zahlreiche dialektische Ligentümlichkeiten zu entdecken geglaubt hat.

Geyer P. Zur Bezeichnung der Reziprozität im gallischen Latein. Arch. f. lat. Lex. VIII 482.

Das älteste Beispiel für die Bezeichnung der Reziprozität durch Verbalkomposition mit inter ist inter nos interdonare formulae Salicae Merkelianae Nr. 16 p. 247, 16, davon abgeleitet interdonatie

Wölfflin E. Die neuen Aufgaben des Thesaurus linguae latinae-Sitzungsber, der k. bayr. Akad. d. Wiss. 1894 S. 93-123.

Der Thesaurus soll zu einem Werk werden, welches seinen Zweck und sein Interesse in sich selbst trägt, die Lexikographie zu einer selbständigen Wissenschaft, welche das Leben jedes einzelnen Wortes und damit die Geschichte der lateinischen Sprache vor unseren Augen entrollt. Dies wird nach verschiedenen Seiten hin mit Beispielen illustriert. Zum Schluss wird als Gesamtbeispiel eine ausführliche Behandlung des Wortes edere gegeben und hieran gezeigt, was die Lexikographie alles zu leisten hat.

Wölfflin E. Die alten und die neuen Aufgaben des Thesauruslinguae latinae. I. Arch. f. lat. Lex. IX 3-16.

Der Thesaurus soll die Lebensgeschichte jedes Wortes geben. Er stellt fest die Form, Prosodie, Etymologie, Bedeutung und den syntaktischen Gebrauch. Das wird an Beispielen erläutert. best(i)a

bestula. meretrix menetrix meletrix. lupa lupana lupanaria. carduus cardo. Vulgärer Inf. Fut. auf -uiri. temere, Neutr. von \*temeris. rēfert und rēfert. rosa - ροδέα. instar vom Einstehen der beiden Wagschalen. pernix von perna, vgl. felix von \*fela θήλη, Mutterbrust. praesented dictatored 'unter dem Oberbefehl', nicht 'in Anwesenheit'. ampliare vom Adv. amplius, vgl. Arch. VIII 412. res. bellus' schön', belliores = meliores spätl. bonas = pulchras. baro. medietas. Konstruktion von tenus, mederi, bene dicere.

Wölfflin E. Vorwort, Arch. f. lat. Lex. IX 1-2.

Bis die Materialien zu dem jetzt endlich gesicherten Thesaurus gesammelt sind, werden wohl fünf Jahre vergehen und gerade um diese Pause auszufüllen und das Interesse nicht einschlafen zu lassen, wird nach allseitigem Wunsche das Archiv fortgeführt. Das Erscheinen der einzelnen Hefte erfolgt fortan in beliebigen Zwischenräumen, nicht mehr streng vierteljährlich.

- Facciolati, Forcellini et Furlanetti Lexicon totius latinitatis, nunc demum juxta opera R. Klotz, G. Freund, L. Döderlein aliorumque recentiorum auctius, emendatius, melioremque in formam redactum, curante F. Corradini. Tom. IV fasc. 4—7 (p. 241—560). Patavii 1892—94. 4.
- Stowasser J. M. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Wien Tempsky, Leipz. Freytag 1894. XX u. 1092 S. 8,40 M., in Halbfrz. 11 M.
- Noël F. Gradus ad Parnassum ou nouveau dictionaire poétique latin-français, fait sur le plan du magnum dictionarium poeticum du P. Vanière, enrichi d'exemples et de citations tirés des meilleurs poètes anciens et modernes. Nouvelle éd., entièrement refondue par F. de Parnajon. Paris Hachette. LV u. 989 S. 8 Fr.
- Meusel H. Lexicon Caesarianum. Berlin Weber. Fasc. XVIII—XIX (Schluss).

Das Ganze umfasst zwei Bände von 1544 und 2430 Grossoktav-Spalten.

- Fügner F. Lexicon Livianum. Fasc. VI (ambitio-annuus) Leipz. Teubner 1894. col. 993-1184. (2,40 M. jede Lief.).
- Vocabularium iurisprudentiae Romanae iussu instituti Savigniani composuerunt O. Gradenwitz, B. Kuebler, E. Th. Schulze. Fasc, I (a—accipit). Berlin Reimer 1894. 75 S. u. 96 Sp. 4%. 6,40 M.
- Ruess F. Ergänzungen des lateinischen Wörterbuchs durch die tironischen Noten. Arch. f. lat. Lex. IX 231-45.

Aufzählung von ungefähr 1000 Wörtern, die zum Wth. von Georges aus den tiron. Noten hinzuzufügen sind, geordnet nach grammatischen Rubriken.

- Goetz G. De Placidi glossarum libro commentatio tertia. Lektionskatal. Jena 1893/4 p. I—VIII.
- Huemer J. Die Sammlung vulgärlateinischer Wortformen. Vortrag in der Wiener Philol. Vers.
- Blümner H. Die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern Berlin Calvary 1892. VIII u. 231 S. 7,50 M.

Wölfflin E. Die Etymologien der lateinischen Grammatiker. II. Arch. f. lat. Lex. VIII 563-85.

Forts. zu 421 ff. Die Irrtümer zu sammeln und zu klassifizieren hat für uns keinen Wert, wohl aber das Richtige zusammenzustellen, was den Römern theoretisch bekannt oder bewusst war. Dies wird besprochen nach den Kategorien: 1. Commutatio (Übergang eines Buchstaben in einen andern). 2. Additio. 3. Demptio. 4. Tralatio (Metathesis). 5. Productio, correptio.

Fumagalli C. Le principali etimologie della lingua latina. Verona 1892. 255 S.

Ceci L. Etymologica. Rendic. della R. Accad. dei Lincei III 608-16.

Bonnet M. Obuersatio. Arch. f. lat. Lex. IX 131.

Bei Seneca von der Bewegung der Gestirne.

Conway R. S. On the Oscan word anaSaket. Class. Rev. VIII (1894) 348.

Gegen Horton-Smith (s. u.)

Fay E. W. Note on the word Insputarier in Plautus (C. R. VIII p. 391-2).

Fleckeisen A. forsitan bei Terentius? Fleckeis. Jahrb. 149 284—87.

An zwei Stellen ist statt forsitan fors fuat an, an einer dritten fors zu lesen.

Funck A. Zu Petronius und lateinischen Glossaren. Philologus LIII 127-31.

S. 130: inter duo bei Petron. c. 45 ist zu in terduo, nicht in triduo zu verbessern, vgl. tervium CJL. IX 2476 = trivium.

Hauler E. ala (scuti). Arch. f. lat. Lex. IX 246.

Havet L. emere af. Arch. f. lat. Lex. IX 167 f.

Plaut. Capt. 34, 111, 453 ist af quaestoribus statt de, a zu lesen.

Hirschfeld O. Arrenatum? Philologus LII 736 (Nachtrag S. 563).

Hölzl M. Bedeutung und Gebrauch des Wortes actio bei den lateinischen Schriftstellern. Progr. Dresden 1894. 44 S.

Horton-Smith L. The word ANAΣAKET. Class. Rev. 1894 198—201. ανασακετ Lehnwort = griech, ἀνέθηκε.

Hübner E. Über eine römische Glocke. (Juli-Sitzung der arch. Gesellschaft in Berlin, s. Wochenschr. f. klass. Philol. XI 1188-90, Berl. phil. Wochenschr. XIV 1533-35.

cacabulus neues Wort für Glocke, vgl. span. cascabet. Dazu Bemerkungen von A. Tobler.

Huemer J. Über cervus und cervulus, Vortrag (s. Zeitschr. f. die östr. Gymn. 1894 S. 582).

J. S. Opera and Operae est. (C. R. VIII p. 355).

Krascheninnikoff M. Arrenatum? Philologus LII 563 f.

Vielmehr a[b] re natum zu lesen (CJL, III p. 950 = Bruns Fontes 5 p. 268).

Landgraf G. Naevius, Apuleius, Ciceroscholien in Glossaren. Arch. f. lat. Lex. IX 169-76.

Lattes E. Etruskische Analogien zu lateinischen Afrizismen. Saeturnus. Arch. f. lat. Lex. VIII 495-99.

Im afrik. Latein sind Eigennamen auf -osus, -itta, -ica und Adj. auf -alis, -icius beliebt. Hierzu vgl. die etr. Namen auf -usa, -ita (so auch altl. Neverita zu etr.-lat. Nortia), -ica, -al, -ice (-icu). Dass etr. -al Genitivendung sei, ist eine unbewiesene Theorie. — Sacturnus: Saturnus = Baebius: Babius u. dgl. mit etruskischer Lautlorm (gegen Maurenbrecher Arch. VII 292 f.).

Lattes E. 1. Umbr. Naharkum Narhacer ital. Narce. 2. Etr.-lat. öβαc. Rh. M. XLIX 318—20.

Vgl. Anzeiger IV 87.

Leite de Vasconcellos J. Quid apud Lusitanos verbum 'aedeoli' significaverit. Lissabon Libanio da Silva 1894. Vgl. dens. Arch. f. lat. Lex. IX 192.

Leo F. Zum plautinischen Lexicon. Arch. f. lat. Lex. IX 161-167.
arvina. calones. conspicere. Hedytium. inertia. pipula, prope.
prostibilis. vallum.

Platner S. B. Notes on elementum. Class. Rev. VIII (1894) 344 f. Gegen die Erklärung aus LMN.

Polle F. quoque und proporro. Fleckeis. Jahrb. CXLIX 207 f. quoque = que-que, verstärkende Vordoppelung von que; ähnlich proporro aus porro-porro.

Reisert K. Interest. Blätter f. d. Gymnasialschulw. XXX 205-8.

mea interest = (in re) mea interest = "es nimmt teil, hat
Anteil an meinem Interesse, mir liegt daran".

Schepps G. Anxicia. Arch. f. lat. Lex. VIII 500.

Die Glosse 'Anxicia meretrix' ist in 'Angitia m.' zu Andern.

Sonny A. Lupana. Arch. f. lat. Lex. VIII 500. Nachtrag zu VIII 145.

Spinazzola V. Dell' etimologia di Augur e degli Auguri nei municipi. Atti della R. Accad. di archeol. lett. e belle arti di Napoli XVI.

Stangl Th. lenities ist aus den Wörterbüchern zu streichen. Fleckeis.

Jahrb. CXLIX 351 f.

Stangl Th. Das Adjektivum rullus bei Plautus und Tacitus. Fleckeis. Jahrb. CXLIX 573-76.

Tacit. Dial. 21. 14 ist rullae statt regulae zu lesen.

Stowasser J. M. Lexikalisch-kritisches aus Porphyrio. Progr. Wien 1893 und in den Xenia Austriaca.

Stowasser J. M. praeco praedicat. Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 1894 S. 14-16.

Verteidigt seine Etymologie praeco = \*praedico gegen W. Meyer-Lübke. nolo aus non uolo (nicht ne uolo), vgl. couentus = conventus usw.

Traube L. Catull XVII 23 ff. Philologus LII 559.

Das überlieferte exitare ist beizubehalten, ein ἄπαξ λεγ. für transitives exire.

Ulrich J. Lat. follis. Zeitschr. f. rom. Philol. XVII 570.

Aus fol-ni-s = fl-nt-; fl- zu \*fel-, flā- 'blasen' wie gņ- zu gen-, gnā-.

Weyman C. Kritisch-sprachliche Analekten I. II. Ztschr. f. d. östr. Gymn. 1894 S. 201-4, 1075-8.

incolatus = παροικία.
 lupana.
 secta 'Grandsätze, Charakter'.
 senior - minor.
 serrutor = salvator.
 artificus.
 discedere = mori.
 indignus.
 praeclarus = clarior.
 spectaculum.

Weyman C. Colligere = tollere, Arch. f. lat. Lex. VIII 482.

Weyman C. Miszellen. Arch. f. lat. Lex. IX 52.

1. itoria (weiterer Beleg). 2. vernum tempus (- ver). 3. Zum Corpus glossariorum (IV p. 491, 43 ist catus st. cautus zu lesen).

Wölfflin E. Supervacaneus, supervacuus, supervacuaneus. Arch. f. lat. Lex. VIII 561 f.

Das regulär gebildete supervacaneus erklärt Varro für allein richtig; supervacuus hängt mit dem Hexameter zusammen; supervacuaneus 1m. bei Sallust und Cicero.

Wölfflin Arcesso, accerso. Arch. f. lat. Lex. VIII 562.

Nachtrag zu VIII 281.

Wölfflin E. Tresviri, Treviri. Arch. f. lat. Lex. IX 16.

Man deklinierte im Plur. urspr. tresviri triumvirum usw., später entstand durch Analogie triumviri usw. Im Volke wurde treviri gesprochen.

Wölfflin E. Satrapicus. Arch. f. lat. Lex. IX 80.

Wölfflin E. Der Telo incessens des Polyklet. Arch. f. lat. Lex. IX 109-15.

incesso = \*incedesso inced'sso, Bildung wie capesso.

Wölfflin E. (und Hölzl M.) Actio -onis. Arch. f. lat. Lex. IX 116-25, 292-97.

Die allg. Bedeutung ist 'Thätigkeit, That' aber nicht 'Bewegung' (actus). Dazu kommt eine Reihe occasioneller Bedeutungen, vom Redner, von Schauspieler, gratiarum actio. Das Handeln (Verhandeln) in amtlicher Stellung: a) als publizistischer term. techn., b) als juristischer term. techn. a) actio, legis actio im weitesten Sinne, β) legis actio = Spruchformelklage, γ) Schriftformelklage δ) Prozessualisches Angriffsmittel, Klage überhaupt, ε) Gerichtsverhandlung, Termin, ζ) Gerichtsrede. e) als theologischer term. tech. (Liturgie, Messe, Diskussionen usw.).

Wölfflin E. Accessa — accessam. Arch. f. lat. Lex. IX 126-31.

Probe lexikalischer Bearbeitung.

Wölfflin E. Sescenti, mille, trecenti als unbestimmte und runde Zahlen. Arch. f. lat. Lex. IX 177-92.

sescenti als unbestimmte Zahl besonders im sermo vulgaris der Komödie und des Briefstiels, nach Cicero beginnt der Gebrauch zurückzutreten gegen mille, die griech. Ausdruckweise (μυρίοι). centum ist vorwiegend poetisch. Nicht häufig sind quingenti und ducenti, viel häufiger trecenti (Catull, Virgil usw.). — Beigegeben ist der Artikel sescenti aus dem Thesaurus, nebst Erläuterungen.

Wölfflin E. (und O. Seyffert) Mille als unbestimmte Zahl bei Plautus Berl. philol. Wochenschr. 1895 S. 91.

Wölfflin E. Die Ellipse von navis. Arch. f. lat. Lex. IX 285-91.

Die Ellipse (oneraria, biremis, rostrata usw.) hatte ihren Ursprung in der Umgangssprache und drang nur allmählig in die Litteratur ein.

Wolfflin E. carduus, cardus, cardo. Arch. f. lat. Lex. IX 297. Belege für cardus, cardo (vgl. Arch. IX 6).

Zimmermann A. Zu Titus, titus, titus, titulus. Rh. M. L 159 f.

Titus eigentlich Kinderwort für 'Vater', vgl. tata griech. τέττα (l. Tettius), mit i thessal. τίτας 'König', τιτήνη 'Königin'. Dazu auch titio und titulus. yavia (Mövenart) gehört zu Ga(c)ia, caia. caiare.

Corpus inscriptionum latinarum, vol. VIII supplem. pars 2 (inscriptionum provinciae Numidiae latinarum supplementum ed. R. Cagnat et J. Schmidt, commentariis instr. J. Schmidt et H. Dessau). Berlin Reimer 1894. V u. S. 1667—1903 fol. 22 M.—Vol. VI pars IV fasc. 1. (inscr. urbis Romae latinae, coll. G. Henzen, J. B. de Rossi, E. Bormann, ed. Chr. Huelsen). Ebd. 1894. V u. S. 2459—3001 fol. 58 M.

Mommsen und Hirschfeld Bericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften. Sitzungsber. der Berl. Akad. der Wissensch. 1893 S. 27 f. und 1894 S. 62 f.

Haug F. Bericht über römische Epigraphik, Jahresber, über die Fortschr. d. klass. Alttswiss. LXXXI 182-92 (Forts. folgt).

Cagnat R. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Rev. archéol. XXII 390-412 XXIV 277-88, 406-24.

Cagnat R. L'année épigraphique (1893). Paris Leroux 1894. 53 S.
Ruggiero E. de Sylloge epigraphica orbis Romani. Vol. II inscriptiones Italiae continens, ed. Dantes Vaglieri Fasc. V. Roma, casa editrice italiana. 2 Fr.

Notizie degli scavi di antichità (= Atti della R. Accad. dei Lincei) 1893 Marz-Dez., 1894 Januar-Sept.

Bemerkenswert: 1893, 117 fratre Dat. (Rom). 135 aeor; am (Tuficum, 203 p. C.), 164 f. heisce magistreis Nom. Pl., sucrundam (Capua), 198 inconparabilis (Rom), 212 oskische Inschrift aus Pompeji Mz. Ardiis Kli. Dekis Seppiis U'pf. kvaizstur upsens, 222 comparauit (aus dem Venet.), 235 Celero (Rimini), 254 Ponpeia (Tarent), 352 coerauere (Teramo), 381 sibi et posteri(s) qe suis (Cascia im Sabin.), 422 innoces, mites = mitis, septembres Gen. Sg. (Prata im Hirpin.), 436 in agru = agro (Foruli), 443 lucundaes (Brindis)); 1894. 18 ff. grosse lat. Inschrift aus Strongoli, 2. Jahrh. p. C. (darin uos Abl., petint), 51 f. Etrusk. Inschrift (Cortona), 59 quiescet, mensens (Rom), 67 ltzia Fotunata, 68 Aprhodita (Tarent), 144 Jenuaria (Rom), 145 bonoso, 147 osk. Inschr. aus Capua (nicht sicher zu lesen), 178 pälign. Inschr. aus Sulmo saluta musesa pa anaceta ceria et arisis sato, 179 posit (Pentima), 181 Mnemosine (Beneveut), 192 quiescet (ebd.), 220 ff. drei gefälschte etrusk. Inschr. aus Verona, 243 ff. Frag-

ment eines Kalenders aus Rom, 248 thrmarum (Rom), 252 Restus Lustus (aus dem Sabin.).

Weitere Litt. über lat. Epigraphik in der Biblioth, philol, class. 1893, 170 f., 226 f. 1894, 35 f., 84, 127 ff. und in der Biblioth. philol. (von Blau) 1893, 170 f., 241 f. 1894, 17 f., 86 f., 169.

Mau A. Scavi di Pompei 1892-93, Mitteil, des arch, Inst., rom. Abth. IX 37-65.

S. 43 ceventinabiliter, S. 61 die unter Not. degli scavi erwähnte osk. Inschrift.

Monumenti antichi pubblicati per cura della r. Accademia dei Lincei, vol. IV. Antichità del territorio Falisco, esposte nel museo nazionale romano a villa Giulia, illustrata da F. Barnabei e da G. F. Gamurrini ecc. Parte I. Milano Hoepli 1895. 585 S. Roy. 4.

Darin auf S. 320-46 Gamurrini über die Inschriften des faliskischen Museums.

Bulić F. Auctuarium inscriptionum quae a mense Junio a, 1888 ad mensem Junium 1892 in museum archaeologicum Salonitanum Spalati illatae sunt. Progr. Spalato (S. 395-528 des Kataloges der Inschriften des Mus. in Spalato).

Espérandieu E. Recueil des cachets d'oculistes romains. Rev. archéol, XXI 296-328, XXII 15-33, 139-156, XXIV 379-88, XXV 156 - 79.

Espérandieu E. Inscriptions de la Corse. Bastia Ollagnier 1893.

Musée de Lyon. Inscriptions antiques, par A. Allmer et P. Dissard. 1888-93. 5. vol. Lyon Delaroche.

Espérandieu E. Musée de Périgueux. Inscriptions antiques. Périgueux-Paris Thorin 1893. 123 S. u. 11 Tafeln.

Haverfield E. Roman inscriptions in Britain, III. 1892-93. Exeter Pollard 1894. 47 S.

Anthologia latina sive poesis latinae supplementum, ediderunt Fr. Buecheler et A. Riese. Pars II.: Carmina latina epigraphica, conlegit Fr. Buecheler. Fasc. I. Leipzig Teubner. V u. 398 S.

Krascheninnikoff M. Zur lateinischen epigraphischen Anthologie. Rh. M. XLVIII 634 f.

Cholodnjak J. J. Epigraphische Bemerkungon (russ.). Zur. min. nar. prosv. CCXCIII 109-112.

Zu CIL. III 4346, 10501 (superstes durch Silbendissimilation für superstites, wie superste für superstite 3572), 2083, 3196, V 4108.

Cozza-Luzi G. Appunti critici sopra quattro epigrafi dei Cannulci n Bolsena. Roma Cuggiani 1893.

Rubensohn M. Zu CIL. II 3367. Berl. phil. Wochenschr. 1894 Nr. 17. Moratti D. La legge Osca di Banzia. Archivio giuridico LIII 74 - 110.

Neue Behandlung der Tab. Bant. aus Anlass der 6. Aufl. von Bruns Fontes iuris Romani. Auf eine kurze Einleitung folgt der 13

Text mit M.s Übersetzung, danu ein ausführlicher Comento füund ein Comento storico. deivaum \*clarare (clarigare), pust dimiserit, sipus palam, piei Nominativ (lies poei), en extra pecunias, urust certaverit, amiricatud = in metradito, allo famelo = illum servum, tacu-sim nerum = centuriurenum.

Planta R. v. Eine neue oskische Inschrift aus Capua. (Mi Tafel.) IF. IV 258-64.

Conway R. S. Neue oskische Inschrift. Rh. M. XLIX 480.

Text a) iuvilu . . . b) iuvilu . . . . sakrak . . . sakrid . | . .

De Nino A. Iscrizione Peligna Sulmonese. Rivista Abruzz

Besprechung der Inschrift Saluta Musesa usw. (s. Notiz scavi 1894-178), die mit 'Saluta Mussedia Paqui filia sacerd rialis et dei Saloris' übersetzt wird.

Gamurrini Sull' iscrizione umbra della statua di bronzo tro Todi nella figura di un guerriero. Mitteil, des arch. Insi Abt. IX 99 f.

Liest ahal trutiois dunum dede, worin trutiois Nom. Gentiliciums.

Corpus inscriptionum etruscarum ab academia litterarui Borrussica Berolinensi et societate litterarum regia Saxonic ensi pecuniis adiutus administrante Augusto Danielssoj Carolus Pauli. Primum segmentum. Leipzig Barth 1891 fol. 10 M.

Nogara B. Di alcune iscrizioni etrusche inedite del Museo logico di Perugia. Annuario della R. Accad. scientifico-le in Milano 1894-95 p. 113-120.

Pauli C. Altitalische Forschungen. 11. Band. Eine vorgrie Inschrift von Lemnos. 2. Abteil. Leipzig Barth 1894. IV u 14 M. (s. Abt. II).

Lattes E. Di due nuove iscrizioni preromane trovate presso in relazione cogli ultimi studi intorno alla questione tirren gica (con tre tavole e con un disegno nel testo). Milano 1894. 202 S. 5 Fr. (Auch erschienen in den Rendiconti Accademia dei Lincei, vol. II fasc. 10-12 und vol. III fas

Der Text der grösseren Inschrift lautet nach L.: mim caares-taves rotnem üvlin Pertenüs polem isairon tetsüt tiknüv.. tenac trüt ipiem rotnes lütüis Oalu isperion Vulte teü aiten tasür soter merpon kalatnenis vilatos paten arnutenac anvs etsüt laküt treten teletaünem polem tisü sotris seert. Die Sprache ist ein altertümlicher etruskischer Diah mancherlei Berührungspunkte mit dem Altsabellischen, Um Osk. zeigt. Übersetzung der Inschr. S. 50.

Lattes E. L'iscrizione etrusca della mummia e il nuovo l Pauli intorno alle iscrizioni tirrene di Lenno. I.—III. Re del R. Istituto Lombardo XXVII 613—23, 627—62. Auseinandersetzungen mit Pauli über die etymologische Methode bei der Erforschung des Etruskischen, nebst Erörterung zahlreicher Einzelheiten.

- Lattes E. L'ultima colonna della iscrizione etrusca della munmia.
  Torino Clausen 1894. 44 S. 4. (Separatabdr. aus den Memorie della R. Accad. delle scienze di Torino Serie II Vol. XLIV.)
- Lattes E. Metro e ritmo nell' iscrizione etrusca della mummia e in altre etrusche epigrafi. Rendiconti del R. Istituto Lombardo XXVII 389-98.
- Milani L. A. Il piombo scritto di Magliano, in: Monumenti antichi, pubblicati per cura della R. Accademia dei Lincei, vol. II (1893 336 S. 28 Fr.), auf S. 37-68 (mit Tafel).

Die Ächtheit der Inschrift steht ausser Zweifel. Der Inhalt ist nicht sepulkrat, sondern ein kurzer Auszug aus der sakrifikalen Disziplin der Etrusker im 3. Jahrh. v. Chr.

- Milani L. A. Le ultime scoperte vetuloniese a Colonna in relazione cogli ultimi studi intorno alla questione tirreno-pelasgica. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei Serie V vol. II fasc. 11 S. 841 ff.
- Cordenons F. Un pò più di luce sulle origini, idioma e sistema di scrittura degli Euganei-Veneti. Venezia Ongania 1894. 212 S.
- Monumenta linguae Ibericae ed. Aemilius Huebner. Adjecta est tabula geographica. Berlin Reimer. CXLIV u. 264 S. 48 M.
- Paulys Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von G. Wissowa. Erster Halbband: Aal-Alexandros. Stuttgart J. B. Metzler 1893. 1440 Sp. 8º. 15 M. Zweiter Halbband: Alexandros-Apollokrates. Ebd. 1894. Sp. 2441-2902. 15 M.

Das Ganze ist auf etwa 20 Halbbände berechnet.

- Fontes iuris Romani antiqui, edidit C. G. Bruns. Editio sexta cura Th. Mommseni et O. Gradenwitz. Pars prior: leges et negotia. Pars posterior: scriptores. Freiburg Mohr 1893. 7 M.
- Pais E. Gli elementi sicelioti ed italioti nella più antica storia di Roma. Studi storici II 145-189, 314-57.
- Leland O. G. Etruscan Roman remains in popular tradition. London Fisher Unwin 1892. VIII u. 385 S.
- Pais E. L'origine degli Etruschi e dei Pelasgi in Italia secondo Erodoto ed Ellanico. Studj storici Il 49-87.
- Sergi G. Etruschi e Pelasgi. Nuova Antologia 47 123-35.
- Mueller Lucianus De re metrica poetarum latinarum praeter Plautum et Terentium libri septem. Accedunt eiusdem auctoris opuscula IV. Editio altera. Petersburg Ricker. 14 M.
- Bainvel J. V. Métrique latine. Paris Poussielgue. 196 S.
- Boissière G. Notions de prosodie et métrique latines, à l'usage do

l'enseignement. Avec la collaboration d' E. Ernault. Pari grave. V u. 184 S.

Ramorino F. A proposito d'un nuovo opuscolo sul verso si Riv. di filol. XXII 280-87.

Erklärt sich für die akzentuierende Theorie.

Jusatz H. De irrationalitate studia rhythmica. Leipz. Stu-173-351.

Roppenecker H. De dactylis Plautinis. Fleckeis, Jahrb. 606-12.

Franke A. De caesuris septenariorum trochaicorum Plauti et Terentianorum. Diss. Osnabrück Kisling 1893. 50 S.

Gottschalk F. Senarius qui vocatur Terentianus comparati trimetro Graecorum. Progr. Patschkau XXXIV S.

Schmidt J. Das rhythmische Element in Ciceros Reden. Studien XV 209-47.

Koester H. Quaestiones metricae et prosodiacae ad Valerium cum pertinentes. Diss. Münster Theissing.

Ramorino F. La pronunzia popolare dei versi quantitativ nei bassi tempi ed origine della verseggiatura ritmica. Clausen 1893. 70 S. 4. (Aus den Memorie della r. accadem scienze di Torino vol. XLIII).

Wissowa G. Des dis Romanorum Indigetibus et Novens Lektionskatal. Marburg Elwert 1892. XIII S. 0,80 M.

Pascal C. Il culto degli dei Ignoti a Roma.

Caetani-Lovatelli Ersilia L'antico culto di Bona dea in Nuova Antologia XXIX 421-32.

Robert v. Planta

#### B. Romanisch.

a) Gemeinromanisch.

Gorra E. Lingue neolatine (Manuali Hoepli CLIV). Mila Hoepli 1894. 147 S. 160. 1,50 L.

Behandelt in gemeinverständlicher Weise das Verhält klassischen zum Vulgärlatein, die Entstehung der rom. Spr deren Einteilung, älteste Denkmäler, Entwicklung der E sprachen.

Meyer-Lübke W. Grammatik der romanischen Sprachen. I menlehre. Leipzig Reisland 1894. XIX u. 672 S. 80. 19

Hammer M. Die lokale Verbreitung frühester romanischer wandlungen im alten Italien. Halle Diss. 1894. 41 S. 86. 5.1

Pogatscher A. Angelsachsen und Romanen Engl. Stud S. 329-352.

Thomas A. Le celtique brance Rev. celt. XV S. 21

Loew Gloses romanes dan collectores. Rev. 6

des juives XXVII.

Gorra E. Dell' epentesi di iato nelle lingue romanze. Studi di fil. rom. 1893 S. 465-597.

Vising J. Om det 2a sammensatta perfektet i de romanska språken. Nord. Tidsskr. f. Filol. III R. 2. Bd. 1893-94 S. 169-178.

Über den syntaktischen Gebrauch des 2. zusammengesetzten Perfektums in den romanischen Sprachen, d. h. die Formen habui Iectum, ebbi letto, hube leido, j'eus lu.

Baist G. Fustagno. Thurm. Ztschr. f. rom. Ph. XVIII 280.

fustagno nicht arabisch sondern fustaneum (nach xylinum). — Das n des inhd. turn kann nicht deutsch sein; es stammt aus dem Frz., wo es aus tournelle, torz (bei Chrétien) zu erschliessen ist; entstanden durch Einfluss von jorz, forz.

Braune Th. Beiträge zur germanischen und romanischen Etymologie. Progr. Berlin 1894. 32 S. 40.

Braune Th. Neue Beiträge zur Kenntnis einiger Wörter deutscher Abkunft. Ztschr. f. rom. Ph. XVIII 513 ff.

huche; juc, jucher; mets nicht missum sondern got. mats; fade nicht vapidum sondern niedd. fåd; bague; trovare zu ahd. truopan 'trüben, verwirren', mit derselben Bedeutungsentwicklung wie sie Diez für turbare in Anspruch nimmt; gaignon 'Schäferhund', zu germ. wang 'Gefild'; baud 'Windhund' zu germ. bald; it. stamberga \*steinberga; cahute ndd. kaje (Damm) hätte; chiffe, chippe zu kippen; garra gorro zu ndd. gorren 'gürten, binden'; goffo; gufo; garbo; guaffola; urlare; huler; huivar; chiurlare; zirlare; guichet und guischet; guiche; guiper.

Thomas A. fr. fraisil, it. frisone. Rom. 1894 S. 586 f.

Jeanjaquet J. Recherches sur l'origine de la conjonction 'que' et les formes romanes équivalentes. Zür. Diss. Paris Welter 1891. 99 S. 89.

que wird auf quem zurückgeführt.

Marchot andare. Rev. I. rom. XXXVII S. 146 f.

Brunner Die fränkisch-romanische dos. Sitzungsber. d. preuss. Ak. d. W. 1894. S. 545-574.

#### b) Rumänisch.

Sandfeld J. K. Det rumonske sprogs stilling og vigtigste ejendammeligheder. Kort Udsigt over det philol.-hist. Samfunds Virksomhed 38.-40. Jahrg. Kopenh. 1894. S. 268-282.

Allgemeine Übersicht über die Stellung der rumänischen Sprache und über die wichtigsten Eigentümlichkeiten derselben.

Petriceicu-Hasdeu B. Etymologicum Magnum Romaniei. T. III 2. Bucuresci 1894 40.

Weigand G. Die Aromunen. Ethnographisch-philologisch-historische Untersuchungen über das Volk der sogenannten Makedoromen oder Zinzaren. II. Bd. Volkslitteratur der Aromunen. Leipzig Barth 1894. XVIII u. 383 S. 8<sup>5</sup>. 8 M.

Weigand G. Erster Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (rumänisches Seminar) zu Leipzig. Leipzig Barth 1894. IX u. 155 S. 8°. 3 M. Enthält aromunische Texte und Bemerkungen über das Istrische.

Philippide A. Istoria limbil romine. Vol. I. Principil de istoria limbil. Jaşi 1894. 346 S. 8%.

### c) Italienisch.

Vising J. Den italienska språkfrågan. Ett exempel på litteraturspråkets betydelse för en nation. Nord. tidskr. utg. af Letterstedtska fören. 1894. S. 521-544.

Andersson H. Kort öfersigt af den moderna italienskans ljudlära. Nord. Tidsskr. f. Filol. III. R. 3. Bd. S. 26--39.

Kurze Übersicht der Lautlehre des heutigen Italienischen.

Vocabolario degli accademici della Crusca. Quinta impr. Vol. VIII fasc. 1 (I-Impiegare). Firenze Le Monnier 1894. 240 S. 4°.

Tonetti F. Dizionario del dialetto valsesiano; preceduto da un saggio di grammatica e contenente oltre 6000 vocaboli, frasi, motti, sentenze e proverbi. Varallo Camaschella e Zanfa 1894. 86. (fasc. 1-4).

Dreser Das italienische chè! Arch. f. d. St. d. n. Spr. XCII 416.

Goidanich P. G. La gutturale e la palatina nei plurali dei nomi toscani della prima e della seconda declinazione. Salerno Jovane 1894. 96 S. 8°.

Ulrich J. It, bieco, biescio; . . . ital. coricare; ital. sino. Ztschr. f. rom. Ph. XVIII 284 f.

bieco = biaec(u)n; biescio = biaeceu; - coricare = colicare (wie illico ilico in-stloco) mit dem q von collocare; sino \*subhino; von einer vorausgesetzten lat. Nebenform \*hinis f. finis wie hilum neben filum.

Ive A. Die istrianischen Mundarten. Wien 1893. Selbstverl. 42 S. 89. 1 fl.

Amalfi A. Sedici conti in dialetto di Avellino. Napoli Priore 1894.
X u. 117 S. 8º.

Bortolan Vocabolario del dialetto antico vicentino. Vicenza Galla 1894. 8º, 5 L.

Rossi-Casè Sul dialetto Aquilano nella storia della sua fonctica Boll, della Soc, di storia patria negli Abruzzi XI.

Mott L. F. Villotte Friulane. Mod. Lang. N. VIII Sp. 503-504.

Lorck J. E. Altbergamaskische Sprachdenkmäler (IX.—XV. Jb.).
Halle Niemeyer 1893. 236 S. 80. (Rom. Bibl. X). 6 M.
Enthält eine Lautiehre des Dialektes.

Randaccio Dell' idioma e della letteratura genovese. Studio seguito da un vocabolario etimologico genovese. Roma Forzani 1894. 3 L.

Rolla P. Alcune etimologie dei dialetti sardi. Cagliari 1894. 80 S. 8".

Schultz O. Über die älteste Urkunde in sardischer Sprache und

ihre Bedeutung. Ztschr. f. rom. Ph. XVIII. 138 ff.

"Der Hauptunterschied zwischen der Sprache des Südens und der des Nordens im 11.—12. Jh. wird, soweit wir nach den Urkunden urteilen dürfen, gebildet durch die schon am Ende des 11. Jh. hervortretende Neigung des Südens für die Vokalparagoge und für für die extremen Vokale u und i in der unbetonten nachtonigen Silbe". c vor e und i hatte den präpalatalen Laut (gegen Ascoli Arch. glott. II 144, VIII 108 n. XIII 286 Ann.) — ce und ei wurde teils über kj tj zu t, tt, teils zu z, zz; ti bald zu t, tt, bald zu z, zz; th wäre eine graphische Darstellung des tj-Lautes. Anlautendes t vor Kons. und intervok. d können trühzeitig fallen.

Espérandieu Note sur deux inscriptions du XIVe siècle en dialecte corse. Buil. du min. de l'instr. publ. 1893 47 ff.

### d) Ratoromanisch.

Pallioppi Z. Dizionari dels idioms romauntsche d'Engiadin' ota e bassa, della Val Müstair, da Bravuogn e Filisur con particulera consideraziun del idiom d'Engiadin' ota. Fasc. 1, 2 (a—ingianner). Samedan Tanner 1893. Lex. 89.

Berücksichtigt hauptsächlich die ob.-eng. Schriftsprache.

Kübler A. Die Liquidensuffixe in den romanischen Flurnamen Graubündens. Diss. München 1894. 33 S. 86.

Marchot P. Les gloses de Cassel le plus ancien texte réto-roman. (Coffectanea Friburgensia III). Freiburg i. Schweiz 1895. 67 S. 49. 3.75 Frs.

Marchot P. Les Gloses de Vienne, vocabulaire réto-roman du XIme siècle. Publié d'après le ms. avec une introduction, un commentaire et une restitution critique du texte. Fribourg (Suisse) 1895. 48 S. 89. 2 Frs.

#### e) Französisch.

Körting G. Enzyklopädie und Methodologie der französischen Philologie. Leipzig Reisland 1894, X u. 421 S. 80. 6 M.

Sep.-Abdr. aus dem 1886 erschienenen dritten Teile der Enzyklopädie und Methodologie der romanischen Philologie.

Sheldon E. S. Article 'Freuch Language'. Johnson's Universal Cyclopaedia vol. III pp. 580-583. New York 1894.

Clédat Grammaire raisonné de la langue française. Paris Le Sondier 1894, XVI u. 236 S.; 3e éd. 8º. 3,50 Fr.

Koschwitz E. Grammatik der neufranz. Schriftsprache. I. Teil 2. Lieferung (Schluss der Lautlehre). Oppeln und Leipzig Frank 1894.

Darmesteter A. Cours de grammaire historique de la langue française. 2<sup>me</sup> partie. Morphologie. Publié par les soins de M. Léopold Sudre. Paris Delagrave 1894. VI, 189 pp. 18<sup>n</sup>.

Suchier H. Altfranzösische Grammatik. Teil I. Die Schriftsprache. Lief. 1. Die betonten Vokale. Halle Niemeyer 1893. 88 S. 8 °. 2 M. Soll die franz. Sprache der Zeit von 1100-1300 zum Gstand haben; Vor- und Rückwärtsgreifen ist nicht ausgeschloss "Es ist wahrscheinlich, dass diese Verkehrssprache (die kondie Zeit hinaufreicht, wo die Normandie mit Franzien zu dem I Neustrien verbunden war". — In § 3 werden die wichtigsten Ien angeführt. Die Lautlehre geht vom afr. Laute aus und videnselben nach seinen lat. Quellen. (Vgl. Anz. IV 94.)

Tobler A. Vermischte Beiträge zur französischen Grammatil sammelt, durchgesehen und vermehrt. 2. Reihe. Leipzig 1894. VIII u. 251 S. 89. 5,60 M.

Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue çaise. 3º partie: Formation des mots et vie des mots. Par lagrave 1894. 169 S. 12º. 2 Frs.

Darmesteter A. La vie des mots étudiée dans leur signifie 4e éd. XII u. 212 S. 80. Paris Delagrave.

Schultz O. Zum Übergange von Eigennamen in Appel Ztschr. f. rom. Phil XVIII 130 ff.

Behandelt die Fälle, in welchen "Personennamen wiede Personen übertragen werden, um die letzteren auf irgend ein zu charakterisieren". Z. B. arnaut 'narrisch, toll', foubert 'tig, tölpelhaft', robere 'Bauer'. — Vielleicht auch bei Tiern bertau (Maikäfer?) = Bertold.

Bréal M. Une règle inédite de la grammaire française. Mén ling. VIII 313 f.

Bréal M. Une survivance en français, ebd.

Florax Französische Elemente in der Volkssprache des nörd Roergebietes. Progr. Viersen. 4°.

Nyrop K. Bribes de phonétique française. Nord. Tidsskr. f. III. R. 2. Bd. 1893-94 S. 97-115.

In den einleitenden Bemerkungen drückt sich der Vo aus: Les quatre petites études snivantes font des chapitres déd'une Histoire générale de la langue française à laquelle ja vaille depuis longtemps et qui verra le jour, j'espère, dans ans. Le but essentiel de mon livre est de servir de manué étudiants de l'Université de Copenhague. — I. Sons acces 1) Agglutination. 2) Développement phonétique. 3) Sons par — II. Assimilation harmonique. — III. Haplologie. — IV. Méta — Notes bibliographiques. (Andersen.)

Marchot P. -arius en franco-provençal. Rev. de phil. fr. et VII S. 35-44.

Marchot P. Note sur le traitement de -orium en franco-provlang, rom, XXXVII S. 182 f.

Horning A. Zur Behandlung von ty im Französischen. Zur rom. Phil. XVIII 232 ff.

Hält die Ansicht aufrecht, dass die Behandlung von Französischen von der Toustelle abhängig sei: vortonig yz, tonig s: puis ist von puisier beeinflusst (wall. pik. baben die gesetzl. Form); puis \*posco oder \*possio; queuz nicht coti dern coteum; charcz capitium; rniz retium; viz vi tapız hat volkstümliches Suffix; seuz = segutium; pris nac



sier umgebildet; für palais und belais (bellatium) muss eine besondere Entwicklung angenommen werden. — ece ist die lautgesetzliche Wiedergabe von -itia; justise ist postverb, nach justisier (ustitare, die andern auf -ise danach gebildet; -ise und -eise sind halbgelehrt, letzteres lässt sich auch als Kreuzung von -ece und -ise betrachten.

Ulrich J. rb zu rr oder rr zu rb? Ztschr. f. rom. Phil. XVIII 285.
rr wird für die ursprüngliche Form erklärt; mor-vus ver-vum
verhalten sich zu morbus, verbum wie ferveo zu ferbui.

Paris G. Combr. Romania XXIII S. 243 ff.

Wilmotte M. Le Wallon. Histoire et littérature dès l'origine à la fin du 18° siècle. Bruxelles Rozer 1894. VIII, 160 S. 8°. (Bibl. belg. des connaissances modernes).

Zéliqzon L. Glossar über die Mundart von Malmedy. Ztschr. f. rom Phil. XVIII 247 ff.

Bonnotte Picard dialect. Mod. lang. notes IX Sp. 159-164.

Roussey G. Glossaire du patois de Bournus (Doubs). Paris Welter. LXX 416 S. Frs. 15.

Charencey Petite grammaire du patois de l'arrendissement d'Alencon. Rev. ling, XXVII.

Viez Essai sur le patois d'Alençon. Rev. de phil, frç. et prov. VII. S. 191 ff.

Martellière P. Glossaire du Vendômois. Orléans Herluisson 1894. XIII 374 S. 89.

Passy P. Notes sur le patois d'Ezy-sur-Eure. Rev. de phil. frç. et prov. VIII S. 1-16, 81-88.

Bruyère Notes sur le patois de Grézieu-le-Marché. Rev. de phil. frg. et prov. VII S. 284-291.

Puichaud C. Dictionnaire du patois du Bas-Gătinais. Rev. de phil. frç. et prov. VII S 19-53, 101-137, 171-190.

Grammont M. Le patois de la Franche-Montagne et en particulier de Damprichard (Franche-Comté). Paris Bouillon 1894. 8º. (Extr. des Mém. soc. ling.). (Vgl. Auz. IV 97).

Roussey C. Glossaire du parler de Bournois (canton de l'Isle-surle-Doubs, arrondissement de Beaume-les-Dames). Paris Weiter 1894. LXIX 416 S. (Soc. des parlers de Fr.).

Duret V. Grammaire savoyarde publiée par E. Koschwitz. Berlin Gronau 1894. XV, 91 S. 89. 2,80 M.

Cerlogne J.-B. Petite Grammaire du dialecte valdotain avec traduction française. Front Canavese 1893. 103 S. 120.

Devaux A. Essai sur la langue vulgaire du Dauphiné septentrional au moyen-âge. Paris-Lyon Welter-Cote 1892. XIV 520 S. 80.

Geddes Two Acadian French dialects spoken in the north-east of North-America compared with the Franco-Canadian dialect spoken at Ste. Anne de Beaupré (Quebec). Mod. Lang. Noti Sp. 449-459 u. IX Sp. 1-11, 99-115.

Chamberlain Life and growth of words in the French dia Canada. Mod. lang. notes IX Sp. 78-87, 135-143.

Marchot P. L'accusatif en -ain des noms de femmes. Zi rom, Phil, XVIII 243-246.

Der Vergleich von Hüge mit Hugen (das nach lätre, lei gebildet war) konnte die Meinung entstehen lassen, dass ei zentverschiebung und die Hinzufügung eines -n den Nor zum Akkusativ mache; daher entstand nach diesem Vorbilde Bertin.

Paris G. Les accusatifs en -ain. Rom. 1894 S. 321-348.

Paris G. Le pronom neutre de la troisième personne en fr Romania XXIII S. 161-176.

Baist G. und Thurneysen Somes, soms und som. Ztschr. Phil. XVIII 276 ff.

Somes war die vor Konsonanten (ausser s) berechtigte da in diesem Falle das e in gedeckter Stellung war und da halten bleiben musste; som war vor Vokalen, vor einfachem im Auslaute berechtigt; dieselbe Erklärung gilt für estes, etz. Die Form som erklärt sich daraus, dass in somestat e Partizip gezogen wurde: som estat istatt somes-stat. In äh Weise wird der Mangel des -s in der ersten Pers. Plur. in erklärt.

Bréal M. Les noms féminins français en eur. Mém. soc. lin S. 312.

Tobler A. Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik. f. rom. Phil. XVIII S. 402 ff.

1. Entstehung von quoique und sein Verhältnis zu que malgre que ist nicht zu verwerfen; durch die Sucht es zu den tritt manchmal quoique oder bien que ein. - Afr. coi q que 'während' wird erklärt aus coi, que = quid, also eigentlich 'wie lange auch', 'die ganze Zeit über, da', 'in der Zeit über, da' 'wahrend'. - 2. Nachlässigkeiten be sammenzug von Sätzen. - 3. nous chantions avec lui nous tions, moi et lui. - 4. Ausruf in Form einer positiven Bestäti frage: me suis-je amuse! je me suis a.; wird erklart an stillschweigenden Gegenüberstellung des gegenwärtigen Sul zu anderen; von dem ersteren wird nach der Meinung der chenden jeder das Prädikat gelten lassen; daher die For Frage mit voller Zuversicht auf bejahende Antwort. - 5. durch den Fortgang der Rede verständlich. Behandelt Wend wie: en voilà des idées; en voilà une, d'idée; en voilà un In dem Sprechenden ist die Vorstellung einer Gattung, eine fes aufgestiegen, ohne sofort zum Aussprechen des korres renden Namens zu führen; er gestaltet dann seine Rede ware jener Name ausgesprochen, erklart endlich aber, gi

massen sieh selbst berichtigend, dass en nachträglich durch ein Substantiv.

Hendrych J. Die Stellung des französischen Adjektivs II. Progr. Görz 1893. 58 S. 89.

Doleschal A. Das participe passé in aktiver Verbalkonstruktion von den ältesten Zeiten der Sprache bis auf die Gegenwart-Progr. Steyr 1893. 32 S. 89.

Kalepky Th. Zur französischen Syntax. Ztschr. f. rom. Phil. XVIII 159 ff. und S. 498 ff.

I. Vom begriffbildenden Konjunktiv. Handelt vom Konj. in determinierenden Relativsätzen bei vorangehendem (positivischen oder superlativischen) Adjektivattribut. Es gilt das allgemeine Gesetz: Der Indikativ kennzeichnet genau das Realitätsverhältnis des Gesagten, der Konj. lässt es unberücksichtigt, jener ist der Modus der Konstatierung, dieser derjenige der Ignorierung des Realitätsmoments. In 'la plus forte dépense que l'on puisse faire' wird zu dem eine Auswahl anzeigenden Attribute 'la plus forte' nicht mehr die Bezeichnung der realen Seienden, unter denen dies eine die durch plus (in Verbindung mit forte) charakterisierte Ausnahmestellung einnimmt, mit einer das Auswahlverhältnis andeutenden Präposition (de) gesetzt, sondern einfach, aber . . . ungenau, die Bezeichnung des (der 'Realität' nicht angehörenden) Begriffs, unter dessen (der 'Realität' angehörenden) Repräsentanten der das Merkmal des plus forte... tragende ausgesondert worden ist". — II. Zum ne nach depuis que und il y a... que. In den damit ein-geleiteten Temporalsätzen steht keine Negation, "wenn dieselben den den Ausgangspunkt bildenden Zeitpunkt durch Angabe eines Geschehens oder Seins, das in demselben (zum ersten Male) eintrat, bestimmen": dagegen steht ne, "wenn der Sprechende eine entschieden negative Vorstellung im Sinne hat, deren Gegensatzes zu der ihr gegenüberstebenden positiven er sich deutlich bewusst ist". - III. Noch einmal Imparfait und Defini. Nach einer Kritik der bisherigen Erklärungen wird ausgeführt: Das Impf. schliesst nichts weiter ein als das Moment der Zeitlage; das Def. fügt dazu noch "das Moment einer von einem Anfangspunkte durch eine Reihe fortschreitender Stadien bis zu einem Abschluss sich voll-ziehenden Entwicklung". — IV. Neufranzösische Tempuslehre. Die sog. zusammengesetzten Zeitformen sind vom Standpunkte des Frz. überhaupt nicht als Zeitformen aufzufassen, ebenso wenig als man die Verbindungen von de à usw. als Gen. resp. Dat. auffassen darf; ihre Erklärung gehört in die Psychologie der Sprache.

Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue française. Fasc. 79. Paris Bouillon 1894. Supplement: balacior — bourlet (S. 277-356).

Sachs K. Französisch-deutsches Supplementlexikon. Berlin Langenscheidt 1894. XVI u. 329 S. Lex. 80. 10 M.

Darmesteter, Hatzfeld et Thomas Dictionnaire générale de la langue française du commencement du 17º siècle jusqu'à nos jours. Paris Delagrave; fasc. 13 faite. fasc. 14 faiteau — laur.

Schultz O. Über den Ortsnamen Orange. Ztschr. f. rom. Phil. XVIII 425 ff. Arausicu von Arausio (wie Avennicus zu Avenio-) ( Aurasicu und mit Suffixtausch Aurenca, Aurenga.

Darmesteter A. Traité de la formation des mots composé la langue française comparée aux autres langues romanes latin. 2º éd. Paris Bouillon 1894. VII u. 365 S. 8º. 12

Bos marmot, marmeau. Rom. XXII S. 550 ff.

marmot = rät. murmont 'Murmeltier, Affe, Kind'; may von merme (minima).

Bréal M. prostré. Mém. soc. ling. VIII S. 312.

Cohn G. desrer. Ztschr. f. rom. Phil. XVIII S. 202 ff.

Aus suus in der prägnanten Bedeutung 'sui compos' ein Adj. \*desuatus gebildet desvé, der Infinitiv desver i daraus entstanden.

Horning A. Zur Wortgeschichte des Ostfrauzösischen. Zur rom. Phil. XVIII 213 ff.

Meist Etymologien lothr. und wallon. Wörter. braisetzt vielleicht ein vulg.-lat. brantia, brancia voraus. — and. bramberi; — sorzeneu = circinu; — kremzo = cramó itu; düziè gall. dusiu; fouréhan ('Frühling') = fors isa afr. geneschier = geniscus zu genius; — ufr. jaue, jalon, zu deutsch galgen; lur ('Spinnstube') = lucubra; — màsa nicitum; — hareter (Bernh.) — alitare (ala; — lurelle (Berliure (ligare); — masca, mascara aus marasca (von marem) weib, schlechtes Frauenzimmer, Kupplerin, Hexe, Larve'. — patis ('Blase') peter+enfler; — reciner recenare, — afr. ('Wagengeleise') rotanum (gegen Ztschr. IX 501): afr. so prov. sout, soude ('Schweinestall') sudes; — afr. voizon ('Ild stonem; — voivre vepres (Georges: vèpres); — vouambe ('d dtsch. wamba.

Marchot P. Französische Etymologien. Ztschr. f. rom. Phil. S. 431 ff.

berau l), berou l) 'Widder' = Beroldus oder Berul, marand, maroufle = Marulfus (letzteres mit gelchrier Ums aus Marouffe); — mitan aus emmi tant (wobei tant = tanto, v intanto frattanto); dialektisch ist tempus eingemischt worder

Schuchardt H. Pr. afr. bloi. Ztschr. f. rom. Phil. XVIII 48

bloi = \*blavius, blaujus, zu urkeltisch blavo-s; lat.
ahd. blao; — dazu auch Blaye.

Schultz Faire compagnie tassel. Arch. f. d. Stud. d. n. & S. 241 ff.

Skeat W. The etymology of 'bronze'. Athenaeum 3453 18 Suchier H. Französische Etymologien. Ztschr. f. rom. Phit S. 281 ff.

 garçon, geht aus vom Fem. garce, das eine Kosefor Garsindis ist: - 2. rotrouenge von Männernamen Rotrou + gen Tannery P. Sur l'étymologie du mot 'chiffre'. Rev. archée Bd. 24 S. 48-53.

Thomas A. foucel. Rom. XXIII S. 245 ff. Fr. fourgon afr. f toniller; becharu. Ebd. XXIII S. 455 ff. Wölfflin Franz. mitan. Arch. f. lat. Lex. VIII 595 f. mitan = medium tempus; vgl. Ztschr. f. rom. Phil. XVIII S. 224 u. 433.

#### f) Provenzalisch-Catalanisch.

Levy Provenzalisches Supplementwörterbuch. 4. H. Leipzig Reisland 1894. 8.

Koschwitz E. Grammaire historique de la langue des félibres. Greifswald Abel 1894. 183 S. 8º. 4 M.

Pellegrini Dictionnaire niçois-français-italien. Nice Rolandi 1894. 5 Fr.

Schultz E. Gascognische Grammatik. 1. Lautlehre. (Diss. Jena). Greifswald Abel 1894. 111 S. u. Karte.

Bourciez Notes de la phonétique gasconne. Rev. de phil. frç. et prov. VIII (1894) S. 62 ff.

Roque-Férier Les Provençaux d'Allemagne et le langage de Pinache-Serre (Wurtemberg). Note suivies d'une traduction du "Salut à l'Occitanie" de Pin-Florian. In Occitania. Montpellier 1894.

Thomas A. Le t de la 3º personne sing, du parfait provençal. Rom. XXIII S. 141-146.

Erklärt das -t aus stelit, nicht aus dedit.

Roque - Férier Études sur la langue d'oc 1. Rev. des 1. rom. XXXVII. (4º série VII.) S. 490 ff.

Behandelt das .t der 3. Perf. im Dialekt von Montpellier.

Saisset O. Grammaire catalane suivie d'un petit traité de versification catalane. Perpignan Latrobe 1894. 93 S. 16.

Thomas A. Sur un mot gascon du descort de Raimbaut de Vaqueiras. Rev. de Gasc. 1893.

hiera = fibella.

Piat L. que = et. In 'Le Félibrige latin'. Montpellier 1894.

## g) Spanisch.

Fernández y González F. Discursos leidos ante la Real Academia Española en la recepión de D. F. y G. Madrid 1894.

Inh.: Influencia de las lenguas y letras orientales en la cultura de los pueblos de la Peninsula Ibérica.

Lenz R. Chilenische Studien. Phon. Stud. VI S. 18-34, 151-166, 274-301. (Vgl. Anz. IV 101).

Besprechung der Vokale und ihre Verbindungen; Proben der gebildeten Umgangssprache und der gewöhnlichen Volkssprache.

Araujo F. Recherches sur la phonétique espagnole (Suite). — Die neueren Sprachen. Beibl. Phon. Studien N. F. l. Bd. S. 37—51. Gibt Proben der Umgangssprache in historischer und phonetischer Schreibung.

Araujo F. Estudios de fonétika kastelana. Toledo Menor Ermanos 1894. 156 S. 86.

Erweiterte und verbesserte Ausgabe der Recherches sur la phonétique esp. (Phonet. Stud.)

Buchholtz H. Zu v und b im Spanischen. Arch. f. d. Stud. d. n. Spr. 92 S. 69.

Keller A. Historische Formenlehre der spanischen Sprache. Murrhardt, Selbstverl. 1894. VIII u. 84 S. 80. 2 M.

Hanssen Fr. Sobre la formacion del imperfecto de la segunda y tercera conjugacion castellana en las poesías de Gonzalo de Berceo. Santiago de Chile 1894. 42 S. 8º. (Sep.-Abdr. aus den Anales de la Universidad.)

Morel-Fatio Notes de lexicologie espagnole. Rom. XXII S. 482 ff.

Die Etymologie cada = κατά wird bei einem Grammatiker des 18. Jb. nachgewiesen. — Die Etymologie estantigua = "hueste antigua" wird bestättigt. — plegue à Dios neben plega à Dios ist durch Vermischung mit plegar (Nebf. v. pr-) entstanden. — Asp. (Navarr.) siero = serum, während Span. Pg. Sard. sörum verlangen (Vgl. Anz. IV 101.)

Wölfflin perna, span. pierna. Arch. f. lat. Lex. VIII S. 598 f.

Lenz R. De la ortografia castellana. Santiago de Chile 1894. (Anates de la Universidad.) 23 S. 86.

Cuervo R. J. Diccionario de construcción y régimen de la langua castellana. Tomo segundo C-D. Paris A. Roger y F. Chernoviz 1894. 1348 S.

Lenz R. Ensayos filológicos americanos. Santiago de Chile. (Anales de la Univ.) 1894. 20 u. 15 S. 80.

Handelt über Erscheinungen des chilenischen Dialektes.

de Mugica P. Supresión de la vocal enclitica de los pronombres en el Poema del Cid. Ztschr. f. rom. Phil. XVIII 540 ff.

Gessner E. Das spanische Relativ- und Interrogativpronomen Ztschr. f. rom, Phil. XVIII S. 449 ff.

Behandelt die historische Entwickelung des synt. Gebrauchs dieser Pron.

## h) Portugiesisch.

de Vasconcellos C. M. Fragmentos etymologicos. Aus Rev. Lusif. III. Porto 1894. 62 S. 86.

Sternberg, Mähren.

A. Zauner.

# VIII. Keltisch.

Stokes Wh. Urkeltischer Sprachschatz. Übersetzt, überarb. u. herausgeg. v. A. Bezzenberger (= Fick A. Wörterbuch der indeg. Sprachen, 4. Aufl., Bd. II). Göttingen 1894. (VIII, 337 S.).

Holder A. Alteeltischer Sprachschatz. Heft 5, 6, 7, Leipzig 1894, 95, Sp. 1025—1792.

... cinum — diastos; Diastullos — Galata; Galata — Galli.

Osthoff H. Labiovelare Media und Media aspirata im Keltischen.

IF. IV 264—294.

1. A. Labiovelares idg. g ist gemeinkeltisch durch b vertreten. a. Anlautend. Ausser den bekannten Beispielen noch mir. korn, bret, bras 'gross' zu lat, grossus, grandis; kymr, blif 'catapulta' aus \*gl-m- oder gl-ê-m zu βάλλω, volare; ir. bus 'Lippe' (gall. Bussumaros) zu Kuss. - b. Im Inlaut. air. imb 'Butter'; mir. tomm 'Auswuchs', τύμβος, aind. tunga-; ir. cob 'Sieg', aind. śagmá-; air. claideb 'Schwert' aus \*cladībo- zu aind. khad-gá-. B. Die Aspirata idg, ah scheint allgemeinkeltisch nur unlabialisiert durch g fortgesetzt zu sein. a. Im Inlaut. air. guidim 'bitte', zu πόθος (aus \*φόθος), θέςςαςθαι; air. gonim 'verwunde' zu φόνος, θείνω; air. gorim erwärine', θέρομαι. Zweifelhaft air. gell 'Einsatz' zu όφείλω, τέλθος? b. Im Inlaut. air. laigin 'kleiner' zu ἐλαχός; air. snigid 'es tropft' zu νείφει; mir. esc-ung 'Aal' (wtl. 'Wasserschlange') zu ἀφις; vielleicht kymr. llyngyr 'Regenwürmer' zu lat. lumbricus; auch air. āru 'Niere' aus \*agru, wenn es zu νεφρός usw. gehört; ebenso air. nar 'schamhaft', wenn zu νήφω. Unklar air. ingen 'Nagel'. -2. Idg. gh ist nirgends = kelt. b. air. benim 'schlage' zu abg. baja (air, indeoin 'Amboss' wohl aus einer Grdf. \*endivani- zu avest. vanaiti 'schlägt'); air. kymr. bard 'Barde' nicht zu φράζω, preuss. pogerdaut 'sagen'; air. bêl 'Lippe' nicht zu xeiloc. - 3. Idg. q ist nicht = kelt, q. (Exkurs über Behandlung der Velaren der q-Reihe bei benachbartem u im Italischen und Griechischen), air, buachailt 'Hirte' und βουκόλος enthalten nicht die Wz. qel-; ai. ūr 'frisch', fer 'Gras' nicht zu Wz. \*weg (griech. bypoc), eher zu \*weg (griech. οπός). Zu ersterer Wz. gehört air. fual 'Urin', kelt. Grdf. aber nicht als \*woglo-, sondern als \*woblo- anzusetzen (vgl. air.  $n\bar{e}l$  'Wolke', kymr.  $n\bar{e}wl$  aus \* $n\bar{e}bl$ -). Air. guth 'Stimme' kann anstatt zu  $\beta o(s)\dot{\eta}$ zu aind. havate 'ruft' gehören; air. galar 'Krankheit' nicht zu Qual, vielleicht zu umbr. holtu; air. gelim 'verzehre' hat zur Wz. gel-, nicht gel-, vgl. Kehle; u. s. f. - 4. Verbleiben als Ausnahmen air. nigim 'wasche' (Wzl. sonst mit g vgl. χέρνιβα), air. uan 'Lamm' urkelt. \*ognos gegenüber ἀμνός aus \*άβνός, lat. agnus. Hier ist alter Wechsel zwischen Media und Media aspirata anzunehmen. nighwohl auch in aol. viccw vorliegend - zu verbinden mit s-nigh 'tropfen, schneien'. Air. ongim Lehnwort aus lat. unquo. - 5. Phonctische Erörterungen.

Loth J. Mélanges. I. A propos de guohi et ucher. II. Dolmen, leac'h-derc'h, peutvan, menhir, cromlec'h. III. Walatr, Valfaðir. IV. cnau, Nuss. Rev. Celt. XV 220-7.

1. Vgl. Anzeiger IV 104 unten. Der Vf. hat an zwei von Zimmer nicht zitierten Stellen über die Behandlung von sc, cs, ps u. ä. im Keltischen wesentlich mit jenem übereinstimmend gesprochen. 2. Giebt die breton. Etymologie der Worte. 3. kymr. gwaladr 'Befehlshaber', altbret. (nur in Zusammensetzungen) -uualatr, -uualart aus urkelt. valu-(p)atir = an. Valfaðir, 'Vater der Gefallenen', ein Kelten und Germanen gemeinsames mythologisches Wesen. 4. Die kelt. Worte für Nuss gehen auf einen Stamm knou zurück; die germ. Sippe hat noch ein dentales Suffix.

Loth J. Mélanges, I. Encore Sequana. III. Le mot désignant le cuir en germanique et en celtique, ebd. 368-70.

Vgl. Anzeiger IV 108; kelt. epo- 'Pferd' widersprich
 kelt. \*tetro- aus \*pletro- zu πέλλα; die german. Worte den schen entlehnt.

Thomas A. Le celtique broga en roman, Rev. Celt. XV 21 Reinach S. Esymopas Crystices. Rev. Celt. XV 413-7.

Gallische Inschrift einer Bronzebüste im Musée de Germain.

d'Arbois de Jubainville H. Laurus, Lauracus, Laurus, riacus. Rev. Celt. XVI 129-134.

Zu air. lour sufficiens.

Bertrand A. Les Celtes dans les vallées du Pô et du I. Paris 1894. VII u. 241 S. 115 Fig.

Zimmer H. Das Mutterrecht der Pikten. Zeitschr. d. St Stiftung f. Rechtsgeschichte. Romanist. Abt. XV S. 209-

Die Pikten entschieden nichtarisch; bei ihnen Mutterr Gegensatz zu dem arischen Vaterrecht der Kelten. Eing Schilderung der ältesten ethnographischen Verhältnisse in nien und Irland.

Macalister R. A. S. Notes on some Ogham Inscriptions in I
 I-III. Academy No. 1163 S. 118 f., 1165 S. 154, 1182 S. 55
 Vgl. daselbst die Artikel von Southesk 1164 S. 135; Ma

1166 S. 174 f., 1167 S. 196, 1184 S. 36 f.; Barry 1183 S. 16, 118

Nicholson E. W. B. The Fethard and Carew stones. As No. 1170 S. 257.

Vgl. ebenda die Artikel von Macalister 1172 S. 305 f., 1174 S. 353 f., Orpen 1175 S. 377, Southesk 1184 S. 35 f.

Nicholson E. W. B. The north-pictish inscriptions translat explained. IV. V. VI. Academy Nr. 1143 S. 269 f., 1147 S 1153 S. 477 f.

Vgl. Southesk ibid. Nr. 1144 S. 290.

Monro C. H. Ogam Inscriptions in Scotland. Academy N S. 330 f.

Lot F. Article 'Irlande'. Grande Encyclopédie XX 954-6

Strachan J. The compensatory lengthening of vowels in BB, XX 1-38.

Vgl. Anz. II 123 ff. Hier mit Nachträgen und Verbegen. Von früheren Etymologien jetzt unterdrückt: I 9 ir. III 1 ceir; VI 4 deacht, 5 cecht, crecht; VII 3 glese, 4 les. Ne kommen: II 2 am 'Schar', lat. agmen; III 11 duar 'Wort, 3 duar 'gel. duan 'Gedicht'; VI 1 cet- kymr. cant 'mit', ceucht 'Pflug' aus \*canche, got. hoha.

Windisch E. Zu den irischen Zahlwörtern. Die Zahlsub auf -ar, -er, besonders coicer. 1F. IV 294-9.

Sind keine Zusammensetzungen mit viro-, sondern strakta (ir. messe m'öinur = 'ich in meiner Alleinheit') a Suffix -ar, wie es auch in ilar 'Mehrheit', bnar 'Vieh' usw. Neutra) vorliegt. Auch die schwierigen air. nönbar, dechent wohl mit Koliektiven wie mir. duilleabur 'Blätter' zu ver

Zu air, côicer stimmt osk. pumperia, abgesehen von dessen letztem Suffix, auch umbr. pumpedias?

Strachan J. The Deponent Verb in Irish. (Read at the Meeting of the Philological Society held on Friday June 1st 1894). 124 S. 86. Vgt. Academy 1153 S. 480.

"The object of this paper is not to investigate the origin of the-r deponent, which Old Irish shares with Latin, and its relation to the Indo-Germanic verbal system, or to discurs, except incidentally so far as the have any bearing on the subject proper, the theories that have been put forward concerning the origin of these forms. . . . . But, taking the deponent as it exists in the oldest records of the Irish tongue, it should not be an impossible task to trace, with more or less exactness, its history within the Irish language itself, to follow the old forms in their life and decay, and to search out the starting-point and follow the development of any new types." "The main subject falls, naturally, into two parts. The first part contains a collection of materials for the history of the deponent verb; the second treats of the bistory of the deponent based on these materials; a third part will deal with some new Irish developments, whereby certain forms of the active verb have taken to themselves endings borrowed from the deponent inflexion."

I. Materials S. 4-90. — II. Remarks on the History of the Deponent S. 90-115. — III. New Extensions of the Deponent S. 115-123. I. The s-Preterite. 2. The 1 Singular Subjunctive.

(W. Str.)

Ascoli G. J. Glossarium palaeo-hibernicum, Rig — fer. Archivio glottol. ital. VI 213-308. Torino 1894.

Meyer K. Some Irish Etyma. Rev. Celt. XVI 89 f.

1. tibre 'Haar auf der Wange'. 2. rith 'Furt'. 3. urgartingud 'die Zeit vertreiben' von garit 'kurz'.

Thurneysen R. Article 'Gaelic Language and Literature'. Johnson's Universal Cyclopaedia vol. III p. 644. New York 1894.

Cameron A. Reliquiae cellicae, texts, papers, and studies in gaelic literature and philology. Vol. II. Inverness 1894. 660 S.

Craigie W. A. Oldnordiske Ord i de gæliske Sprog. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 149-166.

Die nord. Kultur hat die gälischen Sprachen stark beeinflusst. Von den vom Verf. gesammelten ca. 200 gälischen und irischen Wörtern, die in Handschriften vom 11.—17. Jahrh. sich nachweisen lassen, ist die Mehrzahl sieher altnord. Lehnwörter; einige können auch altenglisch sein. Sie sind folgendermassen geordnet: 1) Schifffahrt: scib (skip), sgioba, sgiobadh (skipan), sgiobaire (skipari), bata (bătr), enarra (knörr), eairbh, eairbhin, earbhán (karfi), scida, scud (skúta), scút (skutr), flod (floti), rüm (rüm), tota, tobhia (popta), lipting (lypting), reang, reing (röng), stag. stadh (stag), acair (akkeri), acairseid (akkerisseti), air-faiste (testr), tonn, lunn (hlunnr), far (zu frachten, vgl. far), stiuraim (stýra), stiuraid, steoirn (stjórna).—2) Architektur; borg (borg), garda, garradh (gardr), alt, alla, alladh (höll), baile, bale (bálkr), sparr (sparri), lobth, lobhta (lopt), fuindeog, fuinneog (vindauga), sceang, sceng (sæing, sæng);—stoce, tile, stól, bord (vgl. stokkr, pili, stóll, bord).—3) Gewerbe usw:: iaruinn (járn), stailinn (stál), péatar (pjátr):—locair (lokarr), etobha, clobhadh (klofi), teangas (tengr), cloba, club (klubba), lorg

(lurkr), ceap, ceapa (keppr), kolbh (kölfr), rong (röng), staic amall (hamia, Subst.), amaladh, amalta (vgl. hamia, Verb., (spánn), spang (spöng).

Unsicher sind: forc (forkr), bara (barar), aire (örk), (gaff?), aisil (öxull?): - prine (prjonn), branndair, bro (brandreid, brandreda), brann (brandr), delg, dealg (dálkr); bulla (bolli, bolla), cop, copán (koppr), cupa (kúpa), scála (skál), stóp (staup). – Wörter mit Bedeutung binden : bann sreang (strengt), sioman (sima), sopp (sopr), fasdaidh (festi sicher sind: teadhair (tjodr), tand (pattr), pundann (vgl. b - 4) Landwirtschaft: staca, stacadh, stacan, stac (stakk) (des?), crô (krô), fang, faing (fang?), tobhta, tota (topt) (skeppa). - Unsicher sind: rác, rácadh, rácaim (vgl. ral (dik), tairisgein, toirsgein (an. torf + gal. sgian). - 5) Hand costas usw. (vgl. kostr), margadh (markadr); - penning. p (penningr), scilling, sgillinn (skillingr), marg (mork). Uns punnd (pund). - 6) Waffen, Kleidung: ad, atan (höttr), (brynja?), sceld, sceall (skjöldr?), slarga (targa?); - boga bogha (bogi), elta (hjöll), ceis (kesja?), sciot, sgiat (vgl. skjót - sadall (södull?), spor (spori?); - bágh (bágr?), meirge - assau (hosa?), bróc, bróg (brók), cápa (kápa), cnapp ( scot, sgod (skaut). Unsicher sind: poca (poki), bossan (pus Personen: jarla (jarl), armand (armadr), traill (brall), calla lari), callaid, callan (kali), mangaire (mangari), piskarcan karl); - barda, bharda (vgl. varda, vördr?), cuiniu (kona) Topographie: bágh (vágr), brot (brot), geotha (gjá), grunnd ( igh, avi (ey), ailen, oilen, eilean, ellan (eyland?), maol, mu marg (mörk), ób, óban (hóp), sgeir (sker), stalla (stallr?). sind: poll, pwll (pollr), pette, pit (petti). — 9) Tiername (hrutr), broc (brokkr?), rossál, rosualt (hrosshyalr), scarbh gead, geadas (gedda), langa (langa), scát (skata), trosg mealg (norweg. mjölke), dorbh, dorgadh, drogha (dorg). schiedenes: beor, beoir (bjorr), brod (broddr), clamor (k crup (krjúpa), drabh (draf?), dus (dust?), dragh (draga (drupa, drupr?), gliom (glima?), leab, leob, liab (leppr?), l maca (maki), mar, maroc, marag (mörr), masg (dän. maski

Anderse

Maxwell H. Scottish land-names, their origin and meanin don 1894. 219 S. 80.

mäska), mod (mót), ochsal (öxl), pieca (púki?), rannsaich (ransanglaoidh (sönghljód), scallach (skalli), scann (skán?), se (skora, skor), smear, smior (smjör), snaidh, snaigh (sneida (stanga), slaoig stáic (steik), taibhleis, taifleisg (taft, töft), tear

Russell J. O. Recent changes made in Scotch Gaelic, R XVI 207-211.

Thurneysen R. Note on 'Manks Language'. Johnson's U Cyclopaedia Vol. V 532. New York Oct. 1894.

Rhys J. The Outlines of the Phonology of Manx Gaelie. 1894. XIII u. 183 S.

Welsh Orthography, Carnaryon (Welsh National Press).

Ernault E. Études bretonnes. IX. Sur l'argot de la Rock et fin). Rev. Celt. XV 337-367. XVI 212-236.

Loth J. Dialectica. Rev. Celt. XVI 201-206.

- I. La terminaison bretonne -mp, -mb dans le système verbal et pronominal. II. lt, dr à Ouessant.
- Loth J. Le pronom adverbe se, sen en breton. Rev. Celt. XVI 237 f.
- Moal J. Supplément lexico-grammatical au Dictionnaire pratique français-breton du colonel A. Troude. Landerneau 1890.
- Ernault E. Une phrase en moyen breton. Rev. Celt. XV 149-154. Ein bret. Satz in einem franz. Werke v. 1633, mit grammatischer Analyse.

Leipzig.

Richard Schmidt.

# IX. Germanisch.

#### A. Allgemeines.

Forschungen zur deutschen Philologie. Festgabe für Rudolf Hildebrand zum 13. März 1894. Leipzig Veit u. Komp. III u. 324 S. gr. 86. 7,50 M.

Die Aufsätze des Bandes werden einzeln angeführt.

Festschrift zum 70. Geburtstag Rudolf Hildebrands in Aufsätzen zur deutschen Sprache und Litteratur sowie zum deutschen Unterrichte. Herausgeg. von O. Lyon. Mit einem Bildnisse R. Hildebrands. (= Zeitschrift f. d. deutschen Unterricht. 8. Jhg. (3.) Ergänzungsheft). Leipzig Teubner. IV u. 364 S. gr. 80. 4 M.

Kluge Fr. Voorgeschiedenis van't Germaansch, vertaald door Dr. J. H. Kern. Haarlem Erven Bohn 1893, 3,25 f.

Mit Verbesserungen des Verfassers und Anmerkungen des Übersetzers.

Noreen A. Abriss der urgermanischen Lautlebre mit besonderer Rücksicht auf die nordischen Sprachen, zum Gebrauch bei akademischen Vorlesungen. Vom Verfasser selbst besorgte Bearbeitung nach dem schwedischen Original. Strassburg Trübner 1894. XII u. 279 S. gr. 80. 5 M.

Bremer O. Relative Sprachchronologie. 1F. IV 8-31.

Meyer R. M. Germanische Anlautregeln. HZ. XXXVIII 29-53.

i und u stehn anlautend gewöhnlich in tonschwacher Silbe, in betonter fast nur, wenn diese zugleich lang ist. Wenn auf i oder u Liquida oder Nasalis folgt, so wird diese Regel zum Gesetz. — Einfacher konsonantischer Anlaut ist zunächst... unbeschränkt.... fk t sind urgerm. als Anlaut in offener Silbe nicht geduldet fin patär steht idg. p germ. f ja ursprünglich nicht im echten Anlaut, sondern vor der Tonsilbe). — p t k werden besonders gern zur Worteröffnung verwandt. Im Ahd. ist tonloser Anlaut beliebt, im Mhd. unbeliebt: dies beruht auf dem Gegensatz der barytonierenden Alliteration und der oxytonierenden Endreims. — Von Konsonantengruppen fehlen idg. gv pr sr. Es bleiben fig. Verbindungen: kv kn kr kl, hv hn hr hl, gn gl gr. tr tv, pr pv, dr dv, pr pl, fr fl, br bl, vr, sk st str sn sp spr sm sl sv (und 1 mal fn, vl, vielleicht bn). Betrachtung der einzelnen Gruppen.

Meyer R. M. Eine urgermanische Inlautregel. HZ. XXXVIII 53 f.

Sievers E. Grammatische Miszellen. PBrB. XVIII 582-84.

Vgl. PBrB. XVIII 407 ff. - 8. Altnord, Váli und Ben Nebenform A'li wird auf \*Anila zurückgeführt, so kann au auf \*Wanila beruhen, vgl. ahd. Wanilo, Wenilo, Wie \*Anu ahd. Anulo) zu O'li führte, so musste \*Voli O'li ergeben. De Doppelformen des Namens. - Ebenso geht Beyla auf \* zurück, vgl. Bönila bei Smaragdus, dem Typus nach. Byggi seine Frau Beyla sind 'Herr Gerstenkorn' und 'Frau Bohne

Sievers E. Grammatische Miszellen. PBrB. XIX 546-60,

Vgl. PBrB, XVIII 582 ff. - 9. Zum Tatian. Berichts zu Kögels Kritik der Sieversschen Tatianausgabe AfdA, XI Behandelt 13 Punkte des Textes in Bezug auf Laut- und I lehre und 3 angebliche Verbesserungen von Übersetzungsfe Hirt H. Grammatische Miszellen. PBrB. XVIII 519-30.

Vgl. PBrB. XVIII 274-300, Anz. IV 108 f.

E. Die Verba causativa im Germanischen, Urpar auf -éio -éiesi hatte im Germ. nur

\*nazijo \*nazijizi - nazīz \*nazijidi - nazīd usw.

lauten können. Folglich ist nur bei den langstämmigen wie sandeib eine lautgesetzliche Erklärung möglich. Alles ande als Analogiebildung nach den jo-Verben erklärt werden, wo schiedene Schwierigkeiten bestehn bleiben. Übrigens kan -i- idg. Schwundstufe von -eje- sein, vgl. queo quis : śrayati,

srāpāyati. Vgl. Streitberg IF. III 382. -F. 1. Zu den Aoristpräsentien im Germanische zum Nom. Akk. Plur. Bei einer Anzahl von germ Aoristor mit Osthoffs 'nebentoniger Tiefstufe' scheint die Länge du Verlust eines Nasals hervorgerufen zu sein. Vgl. ags. belif timpů. - got. fraweitan : ai. vindáti. - ags. sniwed : nin ags. dútan : ai. tundáti. - ags. smújan : lit. smunků. - wg. rinco. - ags. sizan : ai. sincáti. -

2. Den got. Doppelformen des Nom. Akk. Plur. entspri

nur eine einzige:

dagos : taga, ansteis : ensti, sunjus : suni.

Nach der gewöhnlichen Ausicht hat der Nom. den Akk, ver Warum aber heisst es abd. gebā = gibōs, dagegen taga = Wahrscheinlich ist auslautendes -ns im Wg. geschwunden. Da i des Nom. Akk. Plur. der i-Stämme ist unerklärlich, wenn 1 steis mit -is, sei es aus idg. -is (vgl. lit. nāktys), sei es aus t -iji-, ansetzt; dagegen die Herleitung aus anstins ist einfat den u-Stämmen O. 4, 5, 59 Akk. Plur. situ zu beachten, auf \*siduns beruhn kann. Im As. hat C im Nom. Plur. und Pron. -a, das dem von ahd. taga zu vergleichen ist; wird Nom. Plur. blinda = got. blindans sein.

G. Anslautendes -s im Westgermanischen. Gegen die Ansicht, dass Wg. (-z) und -s nach dem schen Gesetz wechsle. Vielmehr sei jedes ursprünglie lautende -s, mochte es im Germ. als -s geblieben oder zi worden sein, abgefallen.

H. Die auslautenden Längen im Ahd. Nach der Verkürzung der dreimorigen und der zweimorigen und der gestossenen Diphthonge wirkt ein drittes Kürzungsgesetz: es werden alle noch erhaltenen nicht gedeckten Längen verkürzt. Das später abgefallene s muss damals noch vorhanden gewesen sein. Es bleiben dann die verkürzten Vokale in ihrer Qualität erhalten, während das erhaltene ö sich zu ä weiter entwickelte. Fgl. namo tago, aber gebä fridö.

Jellinek M. H. Zur Lehre von den langen Endsilben. HZ. XXXIX 125-151.

Gegen Hirts Zurückführung der germ. Auslautgesetze auf den Unterschied der idg. Akzentqualitäten. Vgl. Jellinek Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1893 S. 1092 ff. Kritik von Hirts Beweisführung.

Eigene Theorie des Verfassers:

I. Gotisch. 1. Lange Vokale vor got. erhaltener Konsonanz werden nicht verkürzt [vgl. schon Lorentz Schwaches Prateritum S. 10 f.]: Erörterung von -ēs (nasidēs) -is (wileis), -ās (ags. sizor); das -or der ags. Verwandtschaftsnamen; von -ūs (qair-nus). - 2. Lange Vokale in reinem Auslaut: a) -i in bandi nemi wili hiri; ei in managei Analogiebildung, in nasei aus eje entstanden. - b) -a aus -ē und -ō: a) hamma β) hana, waurda, nima 7) = ai: haitada. - Dem got. -ē oder -a aus -ē entspricht ahd. -o oder ein Laut der aus -o verkürzt ist. Dies kein idg. Ablaut, vielmehr Mahlows Gleichung germ.  $\bar{e} = idg$ .  $\delta$  heranzuziehn, mit der Beschränkung auf das Got. und auf unbetonte Endsilben. Schwierigkeit mache nur dagos, dass jedoch die Endung = aj. -āsas gehabt haben wird. - c) ·ô im Gen. Plur. der å-Stämme muss auf idg. -ām zurückgehn. Der Akk. der je- (jā-)Stämme wie bandi habe -jám nicht -jém gehabt, aisl. heidi : got. haiþja = aisl. riki : got. reikja; der aisl. Akk. könne nie einen Nasal gehabt haben. Ebenso wenig Akk. kû, denn kôm hatte \*ká gegeben. Got. þana as. thana haben in der Endsilbe -a gehabt. - d) haitada : gibai vieldeutig. Gegen Hirts Datierung der Langdiphthong-Kürzung PBrB. XVIII

II. Nordgermanische Verhältnisse zeigen nur ganz unsichere Spuren einer verschiedenen Behandlung von gestossenen

und geschleiften Endsilben.

III. Westgermanisch:  $\hat{a} + \text{Kons.}$  von  $\hat{o} + \text{Kons.}$  noch geschieden: diesem entspricht  $\hat{a}(a)$  jenem  $o(\hat{o})$ . Einwände gegen Hirts Chronologie der ahd. Vokalkürzungen (PBrB, XVIII 529). Die Länge des Endvokals von gebä fridö nicht mit Hirt dem fig. s zuzuschreiben, sondern der Dreimorigkeit des Vokals. Dass das -o im Gen. Plur. kurz gewesen sei, ist nicht zu beweisen. Tabelle:

| i dan | mot      | way cu)     | nord.   |
|-------|----------|-------------|---------|
| idg.  | got.     | wg.         |         |
| â     | a        | u(u)        | ( 64 )  |
|       | giba     | ags. Jiefu  | giof    |
|       | barna    | bearn       | born    |
| ā     | а        | a           | a       |
| *     | ? blinda | ahd. blinta | blinda  |
|       | bana     | ns. thana   | -       |
| ą     | ő        | ?           | ? a     |
|       | gibō     | _           | giafa   |
| นิร   | Ōs       | -ā          | -ar     |
|       | gibôs    | ahd. gebä   | giafar  |
| ō     | а        | u(u)        | (11)    |
|       | binda    | ahd. bintu  | bindumk |

| idg. | got.  | WP.       | nord.  |
|------|-------|-----------|--------|
| õ    | a     | u.        | 3      |
|      | hamma | ahd. demu |        |
| Q.   | a     | 0         | ? 1    |
|      | guma  | ahd. gomo | ? gumi |
| -ōþ  | a     | 0         | 3 8    |
|      | měna  | ahd. māno | máni   |
| õ    | ē     | 0         | a      |
|      | dagē  | ahd, tago | daga.  |

Uhlenbeck C. C. Germ. ar al als Tiefstufe zu er el. PBrB 561 f.

Mit Bartholomae BB. XVII 109 ff. auch a in der e-Reihnehmen. Alsdann erklären sich ar al der germ. Formen wiwalm aus ar al.

Sievers E. Germanisch ll aus dl. IF. IV 335-340.

mallus: mapl, wallön: wadal, aisl. stallr: ags. stade stollo: aisl. studill, nhd. strullen: strudel, knolle: knodo schrolle: scrötan, aisl. troll: troda, as. bill: ahd. bīhal, ags. αίθω, mhd. bīl: got. beidan, ahd. īla: aisl. id, kīl: keidel, zīdelbast, zīla: zeidel, nd. spīle: speidel.

Braune W. Germanisches ss und die Hessen. IF. IV 341von Grienberger Th. Zwischenvokalisches h in germanisch keltischen Namen der Römerzeit. PBrB. XIX 527-36.

Hercules Magusanus zu kelt. Magos N. 'Feld' 'der in verehrte H.'. Dieselbe Endung -anus in Deus Requalinahan Schreibung wie Almahabus für Almabus, ahd. arprahastun! prästun, gitahan f. gitan). Grundlage ist ein Lokalname Hercules Gaditanus, das erste Glied gehört zu riqiz; requz l z verloren nach HZ XXXVI 310 [PBrB. XV 504 ff.]; das zweit zu ahd. liuna 'impluvium'. Begrifflich entspricht dem reg salzburgisch Schwarzleo (leo = linna) 'Schwarzwasser'. Bed 'das durch schattigen, finstern Wald fliessende Gewässer'. naruali. Wie die Lesarten zeigen urspr. zwei Schreibungen ualos und narualos: Urform narvali, keltisch, zu ai narund kelt. valos 'mächtig, gewaltig', vgl. rictorali 'die Kamp tigen'. - Baduhenna, als badu-(y enna aufzufassen, vgl. ah winna 'Furie'. - Flavus Vihirmatis Fil. Komp. zu ai. virakelt, matis 'gut'. - Leherennus, kelt. Ableitung aus kelt. 'voll'. - Vahalis = Vālis; in Caesars Vacalus sei das paras. c substituiert worden. - Coil/o/riginus = Coilorinus. - Chal führt auf kelt. \*Chalenus zurück. - \*Herauscorrtische.

Kluge Fr. Lateinisches h im Germanischen. In der Schrift: 'H. Osthoff zum 14. August 1894. Ein Freiburger Festgruss zu undzwanzigjährigen Doktorjubiläum'.

Aus den germ. Lehnwörtern lässt sich ein Schluss ist vulgärlat. Aussprache der Kaiserzeit ziehn. Sie sprechen al die Stummheit des lat. h. Vgl. ags. ort-zeard got. aurtigards (lat. hortus), ahd. irah irch 'Bockleder' mhd. irch 'Bock' (lat. ald. ast (hasta), imi Nom. alem. Hohlmass (lat. hēmina, a (helcus), ahd. orlei (horologium), u. a. Aus dieser Thatsach dass germ. haben nicht aus habère entlehnt sein kann, sond ihm urverwandt ist.

Hildebrand R. Zum Umlaut. Zeitschrift f. d. deutschen richt VII 11 S. 750 ff.

Hildebrand R. Zu dem Aufsatze über den Umlaut. Zeitschrift f. d. deutschen Unterricht VIII 4 S. 220 ff.

Sievers E. Über germanische Nominalbildungen auf -aja--ēja-. Berichte der Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften. Sitzung vom 14. Juli 1894. S. 129-52.

1. Die sog. kurzsilbigen jo-Stämme mit Nom. -ir im Anord. (Brimir, Gimir, Glasir, Gusir, Gymir, Hymir, Krasir, Sinir, prasir, Ymir, Rerir, Nefir, zweifelhaftes). Sie sind weder jo noch io-Stämme: ersteres nicht wegen Erhaltung des i, letzteres nicht wegen Umlautmangels (vgl. A. Kock PBrB. XVIII 460 Fussnote). Vichmehr ist flg. Entwicklung anzusetzen: \*tilasajaz, \*Glasaiz, (\*Glasaik, \*tilasēk, Glasir. Erweiterungen solcher Stämme auf -aja- liegen in Ingcaeones, Istvaeones usw. vor. Daneben bestand idg. -ēijo-, das teils die Zugehörigkeit ausdrückt, speziell Namen bilden half, teils Nomina agentis lieferte (vgl. ni. -āyya- d. i. -āyja-, lat. -ēius kelt-germ. Matronennamen auf -ēhae lit. -ējas -ējis slav. -ējh. Im Germ. ist von -ējon- auszugehn, das nach Kögel PBrB. IX 513 ff. in -aiam (Ingraeones) übergehn musste; flg. verhält sich prasir aus \*prasējaz : Verbalstamm prasē- (aisl. prasa 'schnauben') = got. armaiō: armē- (got. arman).

Durch diese Annahme fällt Licht auf HroReR der By-Steins, das als \*HroReR aus \*HroReiR herzuleiten ist, und auf haeruwulafiR des Istaby-Steins u. dgl.

Neben -ē(i)jo- hat auch -ēijo- bestanden (καδμείος neben καδμήιος). flg. die umgelauteten Nomina wie Ymir darauf zurückzuführen, falls es nicht für \*umjējaz steht.

Feminina auf -éjá in Skadi belegt. Auch die kurzstämmigen Neutra auf-i (Hellquist Arkiv VII 32 ff.) wie greni, die -ijo- als Suffix gehabt haben werden.

Bei den langsilbigen jo-Stämmen scheint Suffix -ējo- fast ganz zu fehlen. In Wörtern mit konsonantischem Ableitungssuffix zwischen Wurzel und Endung (z. B. Wörter auf -nir) ist der Umlautmangel charakteristisch. Lantgesetzlich fehlt er bei allen, die durch u-Umlaut der Wurzelsilbe auf alten Mittelvokal u hindeuten; bei andern mag -nir auf -nēk zurückgehn.

Lorentz Fr. Über das schwache Präteritum des Germanischen und verwandte Bildungen der Schwestersprachen. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung. (Leipziger Doktordissertation.) Breitkopf und Härtel 1894. 79 S. gr. 8°. 2 M.

Erklärt das schwache Präteritum für ein Kompositum aus Instrumental und Präteritum der Wurzel dhe- 'thun'.

Löwe R. Das schwache Präteritum im Germanischen. IF. IV 365-79.

Braune W. Zur Lehre von der deutschen Wortstellung. Forschungen zur deutschen Philologie. (Leipzig Veit 1894.) S. 34-52.

"Ich halte es für unzweifelhaft, dass die urgerm. Verbalstellung eine freie war d. h. das Verbum konnte sowohl im Hauptsatze als im Nebensatze ganz beliebig am Anfang, in der Mitte und am Schlusse stehen, je nachdem es im Bewusstsein des Sprechenden früher oder später in die Erscheinung trat. Es würde also dasselbe Verhältnis sein, was für die Verbalstellung in der griechischen Sprache gilt". "Für das Altn. und Hd. gemeinsam lässt sich die Regel der Verbalstellung in den Hauptsätzen etwa so fassen: Das Verbum strebt nach dem Anfang des Satzes und bilde häufig das erste Satzglied. Es kann aber jedes höher betonte glied vor das Verbum an den Anfang treten, dann muss die die zweite Stelle treten. Die Anfangsstellung des Verbums im gewöhnl. Hauptsatz im An. oft, im Nhd. stets durch prokl Wörtchen gedeckt. Aber in den ältesten Stadien der hd. Sj muss hier vorwiegend reine Anfangsstellung geherrscht hauf und des Verbug Hauptsätzen gestattet. Dafür zeugen am besten die urnorneninschriften z. B. ek Hlewagastik holtingak horna tawideren Nr. 13), ferner Nr. 8, 19, 38. "Doch ist dies nicht die E

Wustmann R. Verba perfectiva, namentlich im Heliand. Ef trag zum Verständnis der germanischen Verbalkomposition, zig Grunow 1894. II u. 94 S. 80. 2 M.

Auch als Leipziger Doktordissertation erschienen. S. lung D.

Aufrecht Th. Germanisch gub. BB, XX 256.

Geht man von ghu- 'giessen' aus (got. giutan), so esich für gub die Bedeutung eines aus Erz gegossenen Bilder Braune Th. Beiträge zur germanischen und romanischen logie. Progr. des Luisen-Gymn. in Berlin. 1894. 32 S. 40.

von Grienberger Th. Dea Garmangabis. HZ. XXXVIII 19
Dem westfränk. germen entspricht suebisches garma
ablautenden Vokalen + gabi 'die gebende' \*garmanaz 've
hegehrt', weiterhin 'erwünscht, erfreulich'. Bedeutung: 'gra

von Grienberger Th. Vindobona, Vienne. Eine etymolo Untersuchung. Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten Akad. d. Wissensch. Wien Tempsky in Komm. 30 S. L. 0,70 M.

Hirt H. Die Deutung der germanischen Völkernamen. PBrB. 511-19.

Macht gegen Laistner Germanische Völkernamen 186 Much PBrB. XVII 1 ff. geltend, dass man die Beziehungen, in germ. Völkernamen mit aussergermanischen Völkernamen stel der Erklärung nicht ignorieren dürfe. Vielmehr muss die Aufgabe sein, die Verbreitung des Volksnamens unter de festzustelten. Es wird sich dann herausstellen, dass sie zur sehr weit verbreitet sind, sodass nicht daran gezweifelt v kann, dass schon die Idg. oder wenigstens ein Teil derselbet Stämme gekannt haben. Besprechung alg. Namen: 1. Venet Burgundones — Brigantes. 3. Ambrones. 4. Marsi, Marsig Volsci. 6. Sahini — Suebi. 7. Semnones. 8. Chatti. 9. Hurs Chauci. 11. Nervii = Naha-narvali. 12. Ingaevones. 13. Ines. 14. Triboci. 15. broges — briges. 16. Dorier. 17. vil Usipites. 19. Ubii. 20. Canninefates. 21. Celtae. 22. Cimbo Δapdávioi — Danaer. 24. Δούνοι. 25. Daken. 26. Taur-Teur-27. Chorwaten. 28. Teneteri.

Kluge Fr. Germanisches. 1F. IV 309-12.

1. Englisch strawberry Erdbeere'. — 2. ags. heolfor' — 3. ahd. sēla "Seele'. — 4. ahd. gotan — mannan. — 5. machtig. — 6. mhd. nhd. heiser. — 7. anord. heidingi Wolf.

Koegel R. Germanische Etymologien. IF. IV 312-20.

1. Heimdallr. — 2. germ. Völkernamen (Salii, Ubii, Usipii, Zoubivoi). — 3. sualiternicum. — 4. ngs. specan. — 5. nhd. hatan (6. Ablautsreihe). — 6. germanisch-baltisches (ahd. witu-fina: lit. pinas 'Strauchwerk', mhd. hudele: skiitas 'Fetzen', got. skiidus lit. skiitis 'abgeschnittene Scheibe', schweiz. daube 'Schlucht' dauba' 'Thal', ahd. grūz 'Weizenbier': lit. grūdas 'Korn', ahd. waso 'Rasen': lit. ēvasa 'Feuchtigkeit in der Erde', ahd. fledare-mustro 'Fledermaus': lit. musē 'Fliege'.

Kubitschek W. Vindobona. Progr. des Gymn. im VIII. Bezirk zu Wien. 1893. 59 S. 4°.

Martin E. Muspilli. HZ. XXXVIII 186-89.

Geht im Gegensatz zu Kögel Pauls Grundriss II 1 212 von der as. Form mudspelli, mutspelli aus, deren Dental vor sp geschwunden sei. Zu mott M. Ergebnis der Verbrennung von Rasen, Stoppeln, Gesträuch, wie sie im Herbst zur Dünggung auf den Feldern stattfindet. Anlass zur germ. Vorstellung vom Weltende gab der Haide und Waldbrand, wie er sich aus den Feuern bei der Felddüngung leicht und oft entwickeln konnte.

Meyer G. Zur Geschichte des Wortes Samstag. IF. IV 326-334. Much R. Germanische Völkernamen. HZ. XXXIX 20-52.

1. Caerosi Caruces : mit Glück zu air. cdir 'Schaf'. caer- : car = capero-: capro-. - 2. Sunuces zu kelt. \*sunukos 'Ferkel' vgl. ags. sunor. - 3. Eburones: die Sunuces sind Eburonen, jenes ist die Übersetzung dieses Namens, der zu deutsch Eber gehört. -4. Κάρβωνες zu kelt. \*karyos 'Hirsch' lit. kárvé. - 5. Φρουγουνδίωνες, wohl ein Tiername, dessen ursprüngliche Bedeutung eine Farbenbezeichnung war, zu ai. pršant- 'gesprenkelt'. — 6. Helvetii, Helvii, Helvecones. zu ahd. elo 'gelb'. — 7. Carvetii, zu kelt. karyos 'Hirsch'. — 8. 'Aβapīvoi zu aper 'Ēber'. — 9. Σουδινοί, kelt. d-Ahleitung von sū 'Sau'; Σούδητα ὄρη: Γάβρητα ΰλη = Sauberge: Bockwald. - 10. Bατεινοί. - 11. Baioarii Grundform \*Bajjawarjoz; got. \*Baddjawarjos scheint durch Balovpápioc belegt zu sein. Nebenform \*Bawjoz oder Bawoz. - 12. Boii kelt. \*bo(u)jo-, Bedeutung 'die jungen Rinder', während die Teurier 'die jungen Stiere' heissen. - 13. Scordisci: Weiterbildung mit d-Suffix zu ir. scor 'a stud of horses or mares', vgl. deutsch Schar; Bedeutung 'junge Rosse'. - 14. Bουδινοί zu βούc. - 15. Κοβανδοι zu abg. govedo 'Rind'. - 16. Sidones zu kymr. hydd 'stag' ir. sidh 'venison'. - 17. επίδιοι zu kelt. \*epos 'Pferd', germ. wurzelbetont \*élvitjöz, suffixbetont \*ewitjöz, nach Synkopierung Eutjöz: dahin Eucii, Euthiones, Jótar. - 18. Harudes zu hérid: 'Anwohner des Waldes' vgl. Firdir 'Fjordanwohner'. - 19. Haloygir mit Hohenlohe identisch. Beide volksetym. umgedeutet. Zusammensetzung von \*hauhaz 'hoch' + ahd. löh 'niederes Holz, Gebüsch' lat. lūcus lit. laūkas 'Feld, Acker'. — 20. 'Paxaraı wohl als Rakkatu- zu fassen, als 'Aufrührer, Störenfriede' zu deuten, vgl. ir. racadóir 'a scold, a mischiefmaker'. - 21. Κάμποι als kelt. kamboi 'perversi' zu erklären. — 22. Χαιτούωροι zu haidus oder alsl. heidr 'hell' und der germ. Entsprechung von kelt. \*yāros 'Held' urspr. 'licht'. - 23. Fosi zu griech. πηός παός 'Verwandter' lat. paricida. - 24. Semnones mit Bremer zu sibja zu stellen. - 25. Βοιτολάγαι 'lacking resoluteness' zu ir. breth 'Urteil' kymr. bryd 'impulse' und \*lagos Nebenform von lakkos 'schlaff'. - 26. Οὐέλται zu kelt. yeltos 'ferus'. - 27. Insubres aus in 'sehr' und suebro-, vgl. kymr. chwefr 'violence, rage'. - 28. Xaîpar zu

kelt. koimos 'teuer' (ir. cóim). — 29. Chair (i)ones in der Bedé = Δαυκίωνες d. i. οίκειοι zu haiwa- hīwa-. — 30. Nευροί No priech. νεορός aus \*neuros 'jung, jugendlich'. — 31. Hreide c'as erste Wortglied stellt sich zu griech. κριτό- kelt. Crito-; Lung 'die reinen, auserlesnen Goten'.

Noreen A. Etymologisches. IF. IV 120-26.

 germ. hals slav. kolo, griech, τέλος und Verwandtes. germ. hexe und das Part. Prät. Akt.

Schulze W. Samstag. KZ. XXXIII 366-86,

Skeat W. The Etymology of bronze. Athenaeum Nr. 3453.

Streitberg W. Der Name Wiesbaden. Annalen des nassan Altertumsvereins. 1894. S. 131-134.

Das erste Glied des Kompositums von *Unisibada* (El Translatio SS. Marcellini et Petri, Acta SS. Juni I 196) ist uesu- 'gut', vgl. Wisu-mēra d. i. Weisemar a. d. Lahn, nördlic Giessen.

Streitberg W. Mattium, Mattiacus. 1F. V 87 f.

Mattium gehört zu kelt. mati- 'gut'.

Uhlenbeck C. C. Etymologisches. PBrB. XIX 327-33,

bai 'Meerbusen' ist baskisch: Bayona = 'guter Pibai 'Fluss', — 2. bakeljauw für kabeljauw im 17. Jh. aus babakallao von den holl. Grönlandführern entlehnt. — 3. baro, nicht zu beran gehören, da dem Nom. agent. schwacher e-Stufe zukommt. Vielmehr zu abg. borja aisl. bēriask 'str — 4. bock: n-Suffix in zigeun, buzni (Böhmen) busnin (Wes 'Ziege', parsi bozīneh kurd. bizin. — 5. hafr parsi capes' npers. capis. — 3. hütte mit Kluge zu κεύθω Wz. keuth zu s — 7. karpfen ai. saphara, dessen erstes r durch Dissimilatio loren ging. — 8. sandarak: wahrscheinl. geht cavdapām au candrarāga' 'Mondgianz habend' zurück. — 9. sippe abg. 'plebeius, jedoch frei'. — 10. slawaeien soll russ. célováf w geben.

Uhlenbeck C. C. Etymologisches. PBrB. XIX 517-26.

1. alof: das bask. Wort aus engl. aloof entlehnt. — 2 rok: das russ. Wort stammt aus ndl. borstrok 'Brustrock' flehtan: abg. plesti lautgesetzlich aus 'plekti; dazu pleta für wie gneta zu gnesti. — 4. gerta hat nach 'Tijdschr. XIII 19 germ. r. kann also nicht zu gazds gehören; vielmehr verwai abg. żrodo 'dünne Stange'. — 5. kavalje 'altes Haus' aus spibaña volksetymologisch umgedeutet. — 6. konopálito 'kalfater ndl. kalefalen entlehnt, unter volksetym. Aulehnung an ko 'Hanf'. — 7. apreuss. rikis nebst asilis, gewinna, catilis, kau konagis agerm. Lehnwörter. — 8. got. waggs 'Feld' hat niel wanga 'Wange' got. waggareis 'Kopfkissen' zu thun, sonde im Gegensatz zu diesen, deren g auf idg. k zurückgeht, ie wie apreuss. wangus lehrt. — 9. weitwößs apreuss. weidewut Eigenname, eig. 'der Weise, wissende'. — 10. wisan 'schm mit Persson zu al. vasu- 'gut' das zur Wz. wes- 'sein' Germ. wisti: wesan — ai, bhuti- 'Tüchtigkeit, Wohlfahrt': b. Schuchardt H. Germanische Wörter im Baskischen. PBrB.

Schuchardt H. Germanische Wörter im Baskischen. PBrB.

Vgl. PBrB. XVIII 397-400, IF. Auz. IV 110. Im Geg zu Uhlenbeck ist rom. Herkunft anzunehmen bei ezkela, bargo, gurruntzi, landa, ez'en. Bei andern stimmt die Bedeutung nicht. Bask. lufa 'Fräulein' existiert nicht; es scheint Verwechslung mit catal. llufa 'Hure' vorzuliegen, das mit schlaff, laffe, schliefen, schlüpfen zusammenhängt. Portug. laverca 'Lerche' = av. läwerce.

Uhlenbeck C. C. Nochmals die germanischen Wörter im Baskischen. PBrB, XIX 326.

Erwiderung auf Schuchardts Ausführungen PBrB. XVIII 531—34. Hält bei fig. Wörtern an der Annahme german. Herkunft fest: altza, bargo, ezten, ehun, eskatu, urki, landa.

Schuchardt H. Baskisch und Germanisch. PBrB. XIX 537-45.

Zu PBrB. XIX 326 u. 327-29. Zu landa, ezten, bai (Baiona = Ibai-on-a 'der gute Fluss') zu Baiae gehörig, von der weltberühmten, typischen Bai auf jede andere übertragen; bakallao aus \*kaballao im roman. Mund umgestaltet durch Anlehnung an baccalarius.

Winkler J. Germaansche plaatsnamer in Frankrijk. Gent Siffer 1894. 52 S. 8°.

Söhns Germanisches Eigentum in der Sprache Italiens. Zeitschr. d. allgem. deutschen Sprachvereins VIII 4.

Blumschein G. Über die Germanisierung der Länder zwischen Elbe und Oder. Progr. der Oberrealschule in Köln 1894. 16 S. 40.

Brandi K. Stammesgrenzen zwischen Ems und Weser. Mitteilungen des Ver. f. Gesch. u. Landeskunde von Osnabrück 18.

Tacitus Germania. Med inledning, förklaringar, etymologiskt, namnregister och karta. Utg. af J. Bergman. I. Inledning, text, kommentar och kritiskt bihang. Göteborg 1894. IV u. 90 S. 89. 1,50 Kr.

Möller H. Zu Kap. 28 der Germania. HZ. XXXVIII 22-27.

Behandelt die Stelle: igitur inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes Helvetii, ulteriora Boii, Gallica utraque gens, tenuere. Nach amnes sei eine Lücke anzunehmen, die durch citeriora auszufüllen ist.

Holz G. Beiträge zur deutschen Altertumskunde. Heft I. Über die germanische Völkertafel des Ptolomaeus. Halle Niemeyer 1894. 80 S. 80 mit einer Tafel. 2 M.

von Grienberger Th. Ermanariks Völker. HZ. XXXIX 154—84.

Gegen Müllenhoff DAK. II 74 ff. und Index zu Mommsens
Jordanesausgabe MG. hist. Auet. antiquiss. V sowie Zeuss Die
Deutschen und ihre Nachbarstämme S. 688 ff. v. G. liest Momms.
88, 5 ff. folgendermassen: habebat siquidem quos domuerat golihe,
feyshathundof, inaunszef, unfruabronenf, merenf, mordenf, imnifcarif, rogafiadzanf, arhaulna, ueg, ob, ubeg, enascolda, fed (Var. ei) cum. . .

Henke W. Der Typus des germanischen Menschen und seine Verbreitung im deutschen Volke. Beilage zur Allgem. Zeitg. 1894 Nr. 121, 22, 24. (S. Abt. II S. 134.)

Buschan G. Leben und Treiben der deutschen Frau in der Urzeit. Hamburg A.-G. (Sammlung von Virchow und Wattenbach. N. F. Heft 186.) 31 S. 80. 0,60 M. Mogk E. Über Los-Zauber und Weissagung bei den Germanden 'Kleineren Beiträgen zur Geschichte' von Dozenten der ziger Hochschule.

Roediger M. Der grosse Waldesgott der Germanen. ZZ.

Gegen Kauffmanns Identifizierung von Vidarr, Hein Hanir, Väli, Ullr, dem semnonischen Ziu und Requaliraham Sjögren O. Det forngermaniska dödsriket. Från Småland.

holm 1893. S. 31-35.

Heusler A. Der germanische Versbau. (= Schriften zur geschen Philologie, herausgegeben von M. Rödiger VII.) Weidmann 1894. VIII u. 139 S. gr. 80. 6 M.

W. St

# B. Ostgermanisch.

Streitberg W. Ost- und Westgoten, IF. IV 300-309.

Paul H. Gotisch al vor r. IF. IV 334 f.

Bugge S. Über den Einfluss der armenischen Sprache auf tische. IF. V 168-80.

1. saldra. — 2. ungatassaba. — 3. astaþ. — 4. azētizi anaks. — 6. gatarniþ. — 7. tarmei. — 8. barusnjan. — 9. — 10. aurahjóm — 11. -ba. — 12. haiþnó.

Mourek V. E. Syntax der mehrfachen Sätze im Gotischen. pravy České Akademie II Nr. 1 S. 285-334.

Ein deutscher Auszug aus der Anz. IV 116 erwähnten sehen Abhandlung.

In Bezug auf Parataxis und Hypotaxis stimmt die setzung im Allgemeinen mit dem Original überein, doch nicht an Ausnahmen. Noch zahlreicher sind die Abweichung bezug auf Setzung oder Nichtsetzung der Konjunktion. I Parataxis. A. das kopulative B. das disjunktive C. das adver D. das deduktive E. das kausale Verhältnis: A. jah, -uh, nhatainei – ak jah. – B. pau, aippau, jappē – jappē. – C. pan, ak, akei swēpauh. – D. eipan, nu, pannu. – E. auk, raihtis, untē. – F. Parataktische Konjunktionen in fortset; Geltung. Modi in der Parataxis. II. Teil: Hypotaxis. I Not sätze I. Relativsätze, 2. konjunktionale Sätze, 3. Fragesätz Nominalsätze sind entweder Subjekts-, Objekts- oder Attribut Lokalsätze. Temporalsätze. Modalsätze. Adverbialsätze desächlichkeit.

W. Str

### C. Nordgermanisch.

Kempff K. H. Piræuslejonets runristningar. Gefie 1894. 41 (Gymnasial-Programm von Gefie & Söderhamn 1894.)

Versuch einer Deutung der Runeninschriften auf dem I Löwen.

Wimmer L. F. A. De tyske Runemindesmærker. Aarbøger fé Oldk. og Hist. 1894. S. 1-82.

Inhalt: S. 1-8. Geschichte der Funde und der Deutun

selben; 8 - 16. Übersicht der bisher bekannten Denkmäler: 8. Zufällige Ritzen als Runen angeschen, 9-11. Falsche Inschriften (das Spiessblatt von Torcello, die Spange von Kerlich), 12-13. Der Berliner Thonkopf, die Spange von Engers, 14-15. Die neuentdeckten Inschriften (die Spange von Balingen, die beiden Spangen von Bezenye), 15-16. Die geographische Verbreitung und Nationalität der Deukmäler; 16-17. Die Schwierigkeiten der Deutung; 17-21. Allgemeine Kritik des Werkes von Prof. Henning; 21-66. Die in den Inschriften gebrauchten Formeln: 1) Der Name des Besitzers im Nom. 21-23 (Nominativ des Namen des Gebers und Dativ des Namen dessen, dem die Gabe geschenkt wurde, 23); 2) Nom. des Namen des Gebers von einem frommen Wunsche begleitet: die Spangen von Bezenye, 23-46 [Lesung: Godahi(1)d - Arsipoda, segun -(w unnja]; ein Wunsch ohne Zufügung des Namen des Gebers: Die Spange von Engers, 46-50 [Lesung: leub, vgl. Verf. die Runenschrift S. 59 Note 6; 3) Die Spange von Freilaubersheim, 51-66 [Lesung: boso wraet runa - pk dalina godd. Übersetzung: Bose schrieb die Runen. Dir Dallina schenkte er die Gabe.]; - 66-81. Die bisher ganz oder zum Teil unerklärten Inschriften: 66-76. Die Spange von Osthofen, 76-78, Die Charnay'er-Spange, 78-79, Die grössere Nordendorfer Spange, 79. Der Bukarester Ring, 79-80. Die kleinere Nordendorfer Spange, die Spangen von Eins und Balingen; - 81-82. Die Bedeutung der Inschriften für die Sprachgeschichte und für die Geschichte der Runenschrift.

Bugge S. Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spænden fra Rendalen i Norge. (= Kgl. Vitterhets historie och antiqvitets akademiens handlingar. N. F. 11. delen. Nr. 3.) Stockholm 1888. 111 pag. 80.

Rydberg V. Om hjältesagan å Rökstenen. (= Kgl. Vitterhets historie och antiqvitets akademiens handlingar. N. F. 11. delen.) Stockholm 1892, 8vo. 46 S.

Wimmer L. F. A. Afsluttende Bemærkninger om Vedelspang-Stenenes Tid. (Oversigt over d. Kgl. danske Vid. Selsk. Forhandl. 1893. p. 275-284.)

Gegen Prof. Herm. Møller. Siehe IF. Anz. Bd. IV S. 117.

Möller H. Bemærkninger til Prof. Wimmers Afsluttende Bemærkninger om Vedelspang-Stenenes Tid. (Oversigt over det Kgl. danske Vid. Selsk. Forhandl. 1893. p. 370—403.)

Antwort an Prof. L. Wimmer.

Stephens G. The runes, whence came they? Kopenhagen 1894. 95 S. 40.

Kock A. Anmärkningar till läran om u-omljudet. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894. S. 288-354.

Ausführliche Kritik der Abhandlung von E. Wadstein: "Till läran om u-omljudet", Svenska Landsmålen XIII 5.

Kock A. Studier i fornnordisk grammatik. Arkiv f. nord. filol. 11. Bd. S. 117-153.

I. Isl. fev. at 'att': pat 'det' m. m. — Gegen Noreen Pauls Grundr. I 505. at ist hauptsächlich aus pat entstanden (z. B. \*sagip pat, \*sagippat, \*sagip at), zum Teil aber vielleicht auch aus einem \*hat, neutr. zu hann (urspr. \*hānn, \*hānt, \*hant, vgl. gr. κῆνος). — II. Växelformer med och utan -n. — Gegen Noreen, Arkiv. N. F. I

391. Wie altschw, aldrig(h)in aus aldrig(h)i + an und lang lange + an (vgl. Arkiv N. F. V 161), so altschw. boghin (an aus paghi + an, hwarghin aus hwarghi + an usw. Altsch dhan, redan (mnd. reden 'schon') ist Umbildung nach sedan, usw. In einigen Pronominalformen muss man auch Zusammen annehmen, z. B. m. manggan, f. manggun aus mang + ha III. Växelformer med och utan -e, -a. An. hvar(r)a, Juxtaposition von hear + ei, a (immer). Altschw. mana: 4 man + a, resp. e. Dasselbe e findet sich in altschw. hier sidhane, mædhane. Neuschw. städse Umbildung nach upp usw. - Bemerkungen über an. eigi: ei, aldrigi: aldri, altse (negh) : aldrigi fakultativ akzentuiert aldrigi, zwischen zwi infortis schwand g, wobei áldri aus áldrigi. vgl. fémti aus fá nei ist Juxtaposition von ne + egh (eigh = nicht.) - IV. U ling e > e i islandskan. Dialektisch hat man im Isl. fol Lautgesetz: ē wird zu @ zwischen w (v) und supradentales r betreffenden Wörter sind: vér : vár (wir), hvél : hvál (Rat vál (List), véla : vála (betrügen), vélindi : neuisl. valindi ('the - V. Utveckling a > a i östnord. språk. Gegen Noreer N. F. H 308, Urgerm. Lautlehre 49. Im östnord. wird a (e) in relativ unakzentuierter Silbe (semifortis und infortis) lau lich zu a: midræghu > midhraghu. Ebenso: hinvagh, ann hughra waghin usw. So werden auch die altschwed u. altd men des isl. begar verständlich: bægkar, thægkær (adverb.): thagar (Konjunktion). Ebenso vielleicht auch dan. megel: " Eigennamen - VI. Till växlingen gh: gi fornsvensl Vgl. Verf. Tidskr. f. fil. N. R. IX 140 ff. Aus "Kristoffers la (c. 1450) wird nachgewiesen, dass intervokalisches gh nach V semifortis u. infortis zu g wird, während es nach Vokal m unverändert bleibt, z. B. kopslagan, malsegande, kunnoga, laghune usw. Ferner vermutet Verf. dass gh zwischen u m fortis und u lautgesetzlich erst zu w ward und später vo levissimus verloren ging: bruttughu-mo > bruttu w/u-mo > mo. - VII. Till växlingen dh : d i 1500 talets svenski der schwed. Chronik von Olaus Petri wird dh : d nach de Regel wie oben gh : g gebraucht.

(Rönning F.) Oldnordisk Formhere i Grundrids. (Trykt son skript.) Kbh. 1893. 32 S. 80.

Holthausen F. Altisländisches Elementarbuch. (= Lehrhi altisl. Sprache. I. Teil). Weimar Felber 1895. XV u. 19 Morgenstern G. Notizen 3-6. Arkiv f. nord. filol. 10. F. S. 206-208.

Vergl. Arkiv VIII 380. — 4) Zu Noreens Altisl gramm 2. — 5) Island. Passivformen auf s (ss) aus dem Fragm. co-655, 46, XXXIII (vom Ausgang des 13. Jahrh.).

Thorkelsson Jón. Beyging sterkra sagnorða í íslenzku S. 401-480. 8. Reykjavík 1893.

Nygaard M. Udeladelse af subject; 'subjectlöse' sætninge norröne sprog (den klassiske sagastil.) Arkiv f. nord. filol. 1894 S. 1—25.

Vgl. IF. Anz. IV S. 119. Behandelt sowohl die Fall schliesslich in dem klass. Sagastil), wo das Subjekt sich in Zusammenhange ergiebt, als auch die, wo kein eigentliches da ist (yefr byr, — byrjar, dagar).

Thorkelsson Jón. Infinitív styret af Præpositioner i Oldislandsk og Oldnorsk. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 192-196.

Berichtigungen zu Lund, Oldnordisk Ordföjningslære p. 385. Ausser til u. ån können im Altnord. auch andere Präpositionen mit Infinitiv (+ at) vorkommen. Beispiele für folgende Präpositionen: å, af, at, fyrir, i, imóti, við, yfir. In Ausdrücken wie: i því at sigra haben wir den deklinierten Infinitiv, vgl. griech. τὸ λαβεῖν, τῷ λαβεῖν.

Fritzner J. Ordbog over det gamle norske Sprog. Omarbejdet og forbedret Udgave. 24-28. H. Kristiania 1894. 8°.

Thorkelsson Jón. Supplement til islandske Ordböger. HI. Samling. 6-7. H. S. 401-560. Reykjavík 1893. 89.

Qvigstad J. K. Nordische Lehnwörter im Lappischen. (= Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1893 No. 1.) Christiania 1894. 357 + 8 pag. 6,00 Kr.

Wadstein E. Bidrag till tolkning ock belysning av skalde- ock Edda-dikter. I.-II. Arkiv f. nord. filol. 11. Bd. S. 64-92.

I. Zur Erklärung des Ynglingatal. (Enthält viele etymologische Bemerkungen.) II. Über Abfassungszeit des Ynglingatal. (Enthält u. a. Erklärung des Namen 'skaldaspiller'.)

Jónsson F. Fremmede ords behandling i oldnordisk digtning. — Festskrift til Vilh. Thomsen, S. 204—229.

Durch Skaldenverse sucht der Verf. darzustellen, wie Fremdwörter (besonders Orts- und Personennamen) mit Bezug auf Quantität und Akzent im Altnord. beschaffen sind. Dergleichen Wörter findet man in der alten Skaldenpoesie c. 150. Die Vokale der betonten Silben sind in der Regel lang, wenn nur ein Konsonant folgt, z. B. Bår, Krit, Röm, bréf, körr, skrin, — Pétarr, A'rön, Dávið, Jákob, — Plácitús, Mária, náttúra, — A'gapitús, kurz aber, wenn ein Vokal folgt: Jōan, Nōi. Ausnahmen, z. B. Mānork, pāradís, Fārnó. — Wenn zwei Konsonanten folgen, ist der Vokal eigentlich kurz, wird aber lang durch Position: Alkassi, J'vitsa usw., doch náttúra. — Erste Silbe hat immer den Hauptton, die meisten übrigen Silben haben jedoch einen bisweilen starken Nebenton: Ā'bēl, Dārið, Ā'gapitūs. — Die Fremdwörter wurden, wo es möglich war, nach altnord. Mustern flektiert, wobei die Endung -us als zum Stamme gehörig betrachtet ward: Magnūs, dat. -úsi, gen. -úss; die meisten waren entweder masc, a-St., fem. ō-St. oder ōn-ijōn-jSt. Im übrigen blieben die Wörter beinahe unverändert. Umlaut lässt sich nicht konstatieren.

Kock A. Om namnet U'svifr = U'sýfr. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 201-205.

Falk Hj. Om de rimende konsonanter ved helrim i drottkvætt. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 125-130.

Zu B. Kahle: Die Sprache der Skalden 12 ff. Das Grundprinzip für 'Helrim' ist bisher nie klar ausgesprochen worden; es ist folgend: Der Reim wird vom Stamme des Wortes gebildet. I. Nach dem Reimvokale folgt Einzelkonsonanz: in diesem Falle gehört der Kons, zum Reime. Ausnahmen: j, w und Flexionsendungen gehören nicht notwendig zum Reime. II. Nach dem Reimvokale folgt Doppelkonsonanz, a) beiden Konsonanten gehören zum Stamme, b) der zweite Konsonant gehört entweder zu der Flexion oder zu einem Ableitungselemente: im letzten Falle gehört der zweite Konsonant nicht immer zum Reime; aber auch wo beide Komzum Stamm gehören, können  $r, n, l, \partial$  vom Reime ausges werden, welches sich durch die Analogie von  $r, n, l, \partial$  det gen erklären lässt. HI. Nach dem Reimvokale folgen dre nanten: Nur die zwei ersten gehören notwendig zum Reim den Fällen, wo die zwei letzten sk, st sind; dann bildet, reimt, die ganze Konsonantenverbindung den Reim.

Jónsson Bjarni. I'slenzk málsgreinafræði. Reykjavík 1893.

Wadstein E. Förklaringar ock anmärkningar till fornnordisl Nord, Tidsskr, f. Filol, III R. 3. Bd. S. 1-16.

Erklärung verschiedener Wortformen in den alten no Rechtsbüchern: adän annær, aschw. domæren, agutn. fempu folster, anorw. forve, aschw. grip. guzziuiu, agutn. herbin, he aschw. dami, adän. oruæs at, aschw. piækker, agutn. sip, ad aschw. swærp, winsked, agutn. wird, aschw. æng (ang).

Lundgren M. Bidrag till nordisk namnforskning. Lubin Bortfall af r inuti ett sammansatt namn. Kock A. Till namnet Sante. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 174—

Östnordiska och latinska medeltids-ordspråk. — Peder ordspråk och en motsvarande svensk samling. Utg. för "f til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur". I. Texter m ning, utg. av Axel Kock och Carl af Petersens. Kop 1889—94. 8°. 11,00 Kr. (Vgl. Anz. III S. 94.)

Bugge S. Bemærkninger til Östnordiska och latinska mede språk. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 82-114. — K Efterskrift. Ebend. S. 114-116.

Noreen A. Altschwedisches Lesebuch. I. Text. Upsala 189
8°. H. Anmerkungen u. Glossar. Upsala 1894. 8°. S.
2,50 Kr. Beide Teile: Halle Niemeyer 1894. 4,80 M.

Ljungstedt K. Modersmålet och des utvecklingsskeden. St 1893. 8°. 35 S. (= Studentförenigen Verdandis Småskri

Beckman N. Bidrag till kännedomen om 1700-talets svens vudsakligen efter Sven Hofs arbeten. (Arkiv f. nord fil. S. 154-179.)

Beiträge zur Kenntnis der schwedischen Sprache im I Hauptsächlich nach den Arbeiten Sven Hofs. Enthält: Li storische Einleitung. Aus der Lautlehre. I. Der normale I der Buchstaben. Exkurs I. Notizen über die Sprache John

Noreen A. Inledning till modersmålets grammatik. Upså 8 vo. (Sommarkurserna i Upsala 1893. Grundlinjer till förelå

Noreen A. Om Tavtologi, (Nord. Tidskrift utg. af Letter fören. 1894 S. 183-202).

Über die Bedeutung der tautologischen Ausdrücke stisches und sprachliches Hülfsmittel.

Söderwall K. F. Ordbok öfver svenska medeltids-språket (nyrakadher – qrälda.) – 14. h. (qrälder – siker.) Lun 94 4to

Ordbok öfver svenska språket, utgifven af Svenska Aki 1. htt. Lund 1893. 4<sup>to</sup>. A-Afbild. Kr. 1,50.

- Tamm Fr. Etymologisk svensk ordbok. 2. häftet. Bärling-Fal. S. 81-128. Stockholm 1893. 3. Heft. Fal-Fräken. S. 129-176. ebd. 1894. 8°. Jedes Heft 75 Öre.
- Djurklou, G. Om vedernamn och känningsnamn i äldre och nyare tider. (Svenska fornminnes-föreningens Tidskrift. IX. Bd. S. 27-43.) Über schwedische Beinamen in älteren und neueren Zeiten.
- Lundgren M. F. Personnamn från medeltiden, S. 3-86. (Abbe-Göt.) Stockholm 1892. S. (Svenska landsmålen, h. 45, 1892.)
- Läffler L. Fr. Svänska ortnamn på skialf [skælf]. (Ett bidrag till Skilfingarnas restauration.) Tillägg: Rygh O. Norske Stedsnavne paa (skjälf?) skjälfa. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 166—174. Skilfingr ist von einem Ortsnamen Skjalf herzuleiten, vergl. Hyltingr von Holt, Helsinger von Hals.
- Tegnér Es. Smörgås. Arkiv f. nord. filol. 10. Bd. 1894 S. 182-187. (Zu Arkiv IX 368 ff.)
- Beckman N. Om uppkomsten ock utvecklingen av sekundära nasalvokaler i några skandinaviska dialekter. Stockholm 1893. 89. 56 S. (Svenska landsmålen XIII 3.)

Über die Entstehung und Entwicklung von sekundären nasalen Vokalen in einigen skandinavischen Dialekten. Inhalt: 1) Die nasalen Vokale in den west-götischen Dialekten (1—23). 2) In einigen Dialekten ausser Västergötland. A. Östra härad i Småland. B. Östra Närike. C. Fryksdalen ock Värmlands Älvdal. D. Ångermanland. E. Västerbotniska mål. F. Norska mål (24—44). Zusammenfassung der Resultate (44—52). Nachträge (53—56).

- **Åström** P. Degerforsmålets formläre jämte exkurser till ljudläran. Stockholm 1893, 86 S. (Svenska landsmålen XIII 2.) 86.
- Bergman G. Alundamålets formlära. Stockholm 1893. 8°. 22 S. (Svenska landsmålen XII 6.)
- Vendell H. Pedersöre-Purmo-målet. Ljud- och formläre samt språkprof. (Bidrag till kännedom af Finlands Natur och Folk. 52. H. S. 191-420.) Helsingfors 1893.
- Kræmer R. Svensk metrik på grundvalen af musikens rytmik och med belysning hemtad från andra språks versbygnad. 2 h. Prosodi I. Stockholm 1893. VI u. 184 S. 86.
- Knudsen K. Norsk målvækst fra 1852 å regne. Grænsestrid om dansk, dansknorsk og folkenorsk. Kristiania 1894. 8. 122 S. 1,00 Kr.
- Ross H. Norsk Ordbog. Tillag til 'Norsk Ordbog' af Ivar Aasen. 13-14. H. S. 779-896. Kristiania 1894. 80.
- Falk Hj. Vanskabninger i det norske Sprog. Populære Foredrag. Kristiania 1894. 60 S. 80. 0,90 Kr.
- Thorsen P. K. Glidning og spring i sprogemdannelsen. Festskrift til Vilh. Thomsen, S. 309—334.

Über 'gleitende' und 'springende' Entwicklung in der Umbildung der Sprache: Beiträge zur dänischen Sprachgeschichte. — I. Allgemeine Bemerkungen zur Lautgesetzfrage, über Analogiebildung und über die Stellung der Litteratursprache im Verhältnis zur Sprachentwicklung. - II. Es gieht Fälle, wo die Umbildung w einen plötzlichen Sprung vorgegangen zu sein scheint. Im Dän, hat man \*gloth pl. glothær, später aber glod pl. gloder mus pl. mys, später mus pl. mus, urspr. sære, ræne, læse, spät rane, lause. Dagegen giebt es sowohl früher als später quas kæmme (von Kam), tomme (von tom). Die Analogie ist einigen Wörtern wirksam gewesen, bei andern nicht. Der sucht nun durch genaue Untersuchung der älteren Literatur weisen, dass der Sprung nur ein scheinbarer sei: "In de Sprachform, we die Analogiebildungen zuerst entstanden die ursprünglichen Formen entweder ganz verschwunden od Gebrauch in starkem Abnehmen." Eine Form wie læse wi wissen Perioden der Sprache verloren gegangen, später wur laase nach laas gebildet; aber eine Form wie 'tomme' ( konnte gar nicht entstehen, weil die Form tomme nie v wurde. - III. Im folgenden behandelt der Verfasser beson von der älteren Sprache abweichenden Formen Sing. u. P Substantiven. Bei einigen ist die Störung der Formenbild durch entstanden, dass entweder die Sing.- oder die Pli wegen des häufigen Gebrauchs der auderen in collectiver odsentativer Bedeutung, vergessen wurde; was von beidem ges ruht besonders auf dem verschiedenen Vorkommen der Ding Natur. So hatte man z. B. urspr. naghl pl. næghl, später pl negl; ebenso finghær pl. finghær, später finger pl. fingre. Wörter, die Gegenstände, welche in der Natur in wimmelnde auftreten, bezeichnen, erhielten auf diese Weise Plur. = St Aal. Mus, Lus usw., während andere Wörter auch die urs Form bewahrten, weil diese in der Literatursprache niemals ging, z. B. fisk pl. fisk oder fiske, sten pl. sten oder stene. gedrängt geschriebene Abhandlung ist reich an neuem S sehr originellen Gesichtspunkten.

Ein kurzes Referat eines dieselbe Frage behandelne trages ist vom Verf. gegeben in "Kort Udsigt over det pl Samfunds Virksomhed." 38-40. Jahrg. Kopenh. 1894 S. 24

Lindgren J. V. Dansk och norsk grammatik. Stockholm 89 S. 2.50 Kr.

Matzen M. Modersmaalets Sproglare. Udförligt og alme fremstillet. Kbh. 1893. 384 S. 89.

Mikkelsen K. Dansk Sproglære med sproghistoriske Tillæg, Kbhn. 1893. 8vo. 4-5, H. 1894. (Schluss.)

Rönning F. Vejledning i modersmålet. En kortfattet ordningslære. Aarhus 1893, 52 S. 89, 0,40 Kr.

Rönning F. Nogle ströbemærkninger om dansk grammatil 1894. 16 S. 8º. 0,35 Kr.

Dahl B. T. Dansk Stillere i sine Grundtræk. 2. forögede Kbh. 1893. 88 S. 89.

Nielsen O. Nominativendelsen i omkring Aar 1200. Dania S. 283.

Ueber alte Personennamen in dem Nekrologium von Kloster aus d. J. 1518.

Feilberg H. F. Bidrag til en Ordbog over jyske Almues Hefte. Kbhn. 1893. 8°. (Schluss des 1, Bd. A-H.) Feilberg H. F. Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål. 11-12. H. (J-Kirkegård) Kbhn. 1894-95.

Kalkar O. Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700). 21-22.
Hefte. Kbhn. 1893-94. 89.

Andersen Vith. Sammenfald og Beröring. Et Bidrag til dansk Betydningslære. – Festskrift til Vilh. Thomsen. S. 258-308.

Beiträge zur dänischen Semasiologie, - 1) Es geschieht öfters, dass "ein Wort im Laufe der Zeit und unter der Entwicklung der Sprache von seinem etymologischen Zusammenhange getrennt worden ist, vielleicht tritt es nur in einer einzigen Verbindung auf: es wird dann vom Gedanken, dessen Wesen Association ist, mit einem andern öfters vorkommenden Worte, dem es in lautlicher Beziehung sehr nahe steht oder vollständig ähnlich ist, in Verbindung gesetzt, obschon es mit demselben keine etymologische Verwandtschaft hat, wohl aber irgend eine Ähnlichkeit in der Bedeutung. Es kommt dann zu einem Zusammenfall". Beispiele: lide (nd. liden, leiden) = lide (urspr. lige, an. lika), chenso friste (= an. fresta u. freista) usw. In vielen unbetonten Wörtern ist die Konkurrenz besonders häufig und verwirrend, z. B. die Prapositionen ad und af. - 2) Bisweilen führt die Lautähnlichkeit nicht zum Zusammenfall, wohl aber zu einer Modification der Bedeutung des Wortes, z. B. hoven = a) aufgeschwollen, b) aufgeblasen, hochmütig (vgl. Hovmod u. dgl.), lun (vgl. Lune), ilter (vgl. 1ld). - 3) Nicht selten kann ein Nebenklang von andern nicht etymologisch verwandten Wörtern dem Gedanken vorschweben und dem betreffenden Worte eine klarere Bedeutung oder einen besonderen ästhetischen Werth verleihen; dieses wird durch zahlreiche Beispiele aus der poetischen Litteratur nachge-

Siesbye O. Bemærkninger, fremkaldte ved Artiklen "Sproglige Kuriosa" i 1. Bind af Dania. — Dania II. S. 313-332.

Jensen J. M. "Sproglige Kuriosa". Dania H. S. 351-356.

Nachträge zu dem Artikel von O. Jespersen "Sproglige Kuriosa" Dania I S. 261.

Dyrlund F. Tre ordforklaringer m. m. Arkiv f. nord. fil. 11. Bd. S. 33-63.

Ausführliche Untersuchung über die Bedeutung und Etymologie von 1) hezlagh (d. i. eths-lagh, Geschworengilde, Schwurbrüderschaft). 2) hedning (= brygning, Gebräude, aus hetæ (an. heita) heizen, brauen), 3) reækning (= strækning, Strecke, Bezirk, aus an. rekja. Die Verbindung eæ bezeichnet ææ d. h. langes æ.)

Trier G. Ordet 'Laban's oprindelse. — Festskrift til Vilh. Thomsen S. 353-368.

Der Schimpfname 'Laban' ist nicht mit dem alttestamentlichen Laban identisch. Durch litterargeschichtliche und textkritische Untersuchungen wird nachgewiesen, dass es mit dem in mehreren franz. Chansons vorkommenden Namen 'Balan' in Verbindung gesetzt werden muss. In 'La Destruction de Rome' findet sich die Form Laban, die durch Verstümmelung des urspr. 'Li admirals Balans' hervorgegangen ist.

Bugge S. Bidrag til den ældste Skaldedigtnings Historie. Kristiania 1894. 184 S. 8º. 3,50 Kr.

- Müller S. Vor Oldtid. En populær Fremstilling af Danmarks Arkæologi. 1-2. Lev. Kbhn. 1894. 89. S. 1-96. à 1,00 Kr.
- Boye V. Fund af Egekister fra Bronzealderen i Danmark. Et monografisk Bidrag til Belysning af Bronzealderens Kultur. Med Kobbertavler samt Afbildninger i Texten af A. P. Madsen. 1. Heft. 48 S. u. 9 Taff. Fol. Kbhn. 1894. 10 Kr.
- Madsen A. P. & Neergaard C. Jydske Gravpladser fra den förromerske Jernalder. Aarböger f. nord. Oldkyndighed. II. R. IX. 1894. S. 165-212.

Untersuchung einer Reihe von Grabplätzen im südlichen Jütland, die aus der frühesten Eisenzeit herrühren. "Diese kleinen Grabhügel des südlichen Jütlands dürfen als die letzten Ausläufer einer bestimmten Kulturstufe der älte sten Eisenzeit betrachtet werden, welche sich von Norditalien und Mitteleuropa aus gegen Norden und durch Deutschland verbreitet hat".

Kopenhagen.

D. Andersen

# D. Westgermanisch.

Bruckner W. Studien zur Geschichte der langebardischen Sprache. Basier Dissertation. Strassburg Trübner 1895. 34 S. gr. 8°.

Bildet das erste Kapitel einer umfangreichen Arbeit über 'Die Sprache der Langebarden' die im Sommer 1895 als 75. Heft der QFerscheinen soll.

- Lange P. Übersicht über die im Jahre 1892 auf dem Gebiete der englischen Philologie erschienenen neuen Bücher, Schriften und Aufsätze. Beigabe zur Anglia Jahrg. 1893—94. 89.
- Schröer A. Über historische und deskriptive englische Grammatik. Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen. (Leipzig Teubner).
- Henry V. A short comparative grammar of English and German, as traced back to their Common Origin and contrasted with the Classical Languages. Trans. by the author. New-York Macmillan and London Sonnenschein. XXVIII, 394 S. 89.
- Jespersen O. Progress in language with special reference to English. London, Swan Sonnenschein. XII, 370 S. 8°. 7,6 Sh. (Sieh Abt. I).
- Bierbaum F. J. History of the English language and literature from the earliest times until the present day including the American literature. 3. ed. School-ed. Heidelberg G. Weiss Verl. VIII u. 245 S. 80. 2,60 M.; geb. in Leiuw. 3 M.
- Bierbaum F. J. Dasselbe. Student's ed. 3. ed. Ebd. VIII, 265 S. gr. 80. 3 M.; geb. in Leinw. 3,80 M.
- Emerson O. F. The history of the english language. New-York Macmillan. XIII, 415 S. 120.

This work treats (1) of the relationship of English to other languages; (2) the standard language and the dialects; (3) the English

vocabulary; (4) the principles of English etymology; and (5) the history of English inflections.

Lounbury T. R. History of the english language. Rev. and enlarged edit. New-York Holt. XIV, 505 S. 120.

Bright J. W. An outline of Anglo-Saxon Grammar. New-York Holt & Co. 1894. 70 S.

Dient als Einleitung zu des Verfassers 'Anglo Saxon Reader'.

Cook A. S. A first book in old English: Grammar, reader, notes and vocabulary. Boston Ginn & Co. XII, 314 S. 80.

The outline of grammar includes phonology, inflection, wordformation, Syntax, and prosody. The text-selections are normalized to an Early West Saxon basis. Brief notes and a comprehensive glossary are added.

Bright J. W. An anglo-saxon reader. 3. ed. New-York Holt & Co. Sweet H. An anglo-saxon reader in Prose and Verse, with grammar, metre, notes and glossary. 7th ed. enlarged and partly re-written. Oxford Clarendon press. CIV, 310 S. 80. Sarsbd. 8 M.

This seventh edition contains a large amount of new material including a number of dialectical specimens, Northumbrian, Mercian and Kentish.

Mac Lean G. E. An old and middle English Reader, on the Basis of Professor Julius Zupitza's Alt- und Mittelenglisches Übungsbuch. With Introduction, Notes and Glossary. New-York Macmillan and Co. LXXIV, 295 S. 126.

Sheldon E. S. Further Notes on the Names of the Letters. Harvard Studies and Notes in Philology and Literature vol. II. Boston 1893. pp. 155-171.

A continuation of the authors (Harvard Studies I 67 ff.) into the history of the names given in English to the letters of the alphabet at different periods.

March F. A. The Spelling Reform. Circular No. 8, 1893, Bureau of Education. pp. 86. 80. Washington, D. C. 1893.

A revised edition of the Bureau of Education's circular of information on the subject of spelling reform in general. A history of the reform movement and its present position in America and in Europe is given. An appendix contains a list of amended Euglish spellings recommended by the philological societies of England and America.

March F. A. Report of the Committee on Spelling Reform. Proceedings Am. Phil. Assoc. XXIV S. XXXV.

Lloyd R. J. Standard English. Die neueren Sprachen II 52-53.

Empfiehlt als beste engliche Aussprache eine solche, die möglichst wenig lokalen Ursprung verrät. 3 Hauptpunkte: 1) die Diphthougisation: sie soll 'slight' sein. 2) 'The force of r'. In London und einem Teil des Südens, sowie in Ost-Neu-England, ist r nach e. Vokal am Silben- oder Wortende verschwunden; im Schottischen wird es am Ende einer Silbe 'trilled'; ein 'inverted, untrilled' r kennzeichnet Südwestengland; ein weiteres 'untrilled, not inverted' scheint amerikanische Aussprache zu sein; Northumberland und Durham zeigen weiches, uvulares r; im übrigen Teile von Nord- und Nord-

Mittelengland tritt für das r eine 'coronal modification' des vorhergehenden Vokals ein. Letztere empfiehlt der Verf. als die beste Aussprache. 3) d in last, after usw. Der Norden bevorzugt die Länge, der Süden die Kürze; die Länge ist vorzuziehen.

Phyfe W. H. P. Seven Thousand words often mispronounced: A complet Handbook of Difficulties in english pronunciation, including an unusually large number of proper names and words and phrases from foreign languages. 4th edition, carefully revised. With a supplement of 1400 additional words. London Putnam's sons. 574 S. 80, 3,6 Sh.

Schröer Über die heutige englische Aussprache. Südd. Bl. f. höh. Unterrichtsanst. II 7.

Luick K. Über die Bedeutung der lebenden Mundarten für die englische Lautgeschichte. Vortrag, gehalten in der englischen Sektion der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Wien am 27. Mai 1873. Anglia XVI 370-379.

Die wissenschaftl. Verwertung der Mundarten nimmt auf englischem Gebiet, durch Schuld der Engländer, einen sehr geringen Raum ein. Ellis' "Existing Phonology of English Dialects compared with that of West-Saxon-Speech" bezeichnet allerdings einen gewaltigen Fortschritt, enthält unschätzbares, aber unverarbeitetes Material. Luick plant eine "vergleichende Untersuchung der Entwicklung der me. langen Vokale in den lebenden Mundarten". Die Wichtigkeit der lebenden Mundarten für die engl. Lautgeschichte will Verf. in einer Probe, der Entwicklung des me. q. zeigen und dabei klarlegen, "welche Hinweise die Mundarten nach rückwärts für die Auffassung der me. Verhältnisse geben und weiter, wie sie die neuengl. Lautentwicklung aufhellen". Me.  $\phi$  entsteht 1) Aus ac. ö in offener Silbe auf dem ganzen Sprachgebiet. 2) Aus ae, å un Süden und südlichen Mittelland, Das nördl. Mittelland schwankt zwischen o und a und das northumbr. Gebiet bewahrt das a. Wie spiegelt sich dies Verhältnis in den leb. Mundarten? Auch heut noch bildet die Humberlinie die Grenze: südl. Verdumpfung, nörd. a erhalten. Doch gibt es im nördl. Gebiet Ausnahmen, dies sind aber aus der Schriftsprache entlehnte Wörter. Im Me. (1400) gab es närdl. der Humber ebenfalls Wörter mit 6 statt å, aber ganz andere als beutzutage. Diese me. Ausnahmen sind durch den Reim bervorgebracht, Reime mit å waren schwieriger. Daraus ergiebt sich, dass die Sprache der me. Dichter nicht immer ihren heimatlichen oder den ihnen geläufigen Dialekt rein darstellt." Die Veränderungen des me. q in den lebenden Mundarten sind folgende: Im grössten Teil Schottlands und in Ellis' 'Osten' gilt o. Meist aber sind Diphthonge eingetreten: 1) solche des Typus ou im Osten und den angrenzenden Strichen, neben  $\hat{\varrho}$ . 2) gebräuchlicher solche des Typus  $\varrho_{\vartheta}$   $u_{\vartheta}$ . — In den mittleren und südl. Teilen des Mittellandes findet sich und im Südwesten ein überoffenes o (2), fast a. Sonderentwicklungen liegen vor bei ya ya im Wortanlaut oder bei Verkurzung zu ü oder v. Jenes ist fast über das ganze Sprachgebiet zerstreut zu finden, dieses in einem Streifen nördl. der Themse, uamentl. im östl. Suffolk. Die Vorgeschichte dieser Entsprechungen lässt sich in den Grundzügen feststellen. Die Abstumpfung zu os us ist am frühesten im Norden und den angrenzenden Teilen des Mittellandes eingetreten (1600), etwas später in den südlichen Gebieten. Dieses oo wurde dann vielfach zu uz, daraus das südmittelländische u. Später ist die Aufhaltung zu überoff. o im Südw. und am spätesten der Übergang in ou. — In der Schriftsprache gilt für me.  $\bar{o}$  bis zur ersten Hälfte des 17. Jhds. die normale Entsprechung des Östens; später dringen die anderen dialektischen Entwicklungen auch ein. Diese dialektischen Einschläge etwa der 2. Hälfte der 17. Jhds. mögen mit den grossen politischen Ereignissen jener Zeit, durch welche die unteren Volksschichten heraufkamen, in Zusammenhang stehen.

Whitney W. D. Examples of sporadic and partial phonetic change in English. IF. IV 32-36.

Luick K. Beiträge zur englischen Grammatik II. Anglia XVI 451

Der Lautwert und die Entwicklung der me. ou-Diphthonge.
 Zur Vokalentwicklung vor r. 3. Zur Vokalentwicklung vor l. 4.
 Zur Vokalentwicklung vor Nasalen. 5. Zur Vokalentwicklung vor gh. 6. Über Schwund zweiter Diphthong-Komponenten in Folge konsonantischer Einflüsse. 7. Berichtigungen.

Heuser W. Zu der Fortentwicklung von ac. éo im Südwesten. In Anglia XVII 69-73.

§ 1. eo-Reime bei Rob. of Gloucester. A. Reine êo-Reime. a) Ausl. êo. b) Inl. êo. B. Reine êê-Reime. a) Ausl. ê. b) Inl. êê. C. Gemischte Reime. a) ausl. b) inl. § 2. Entwickl. von ae. êo im Anlaut. Die me. Dialekte ausser sdw. entwickeln daraus 3, hervorgeg. aus gebrochener Aussprache d. êo, e. Zweilaut io oder eo. § 3. Scharfe Unterscheidung des ée von eo in der Legende Magdalena, Ms. Laud 108 ed. Horstmann, Ae. Leg. 1878 S. 148 ff.

Morris J. On the Development of Diphthongs in Modern English from OE. i and it. Am. Journ. Phil. XV 74-76.

Verf. glaubt, dass die ursprüngl. Aussprache des diphthongierten i noch in Virginien bewahrt ist: vor einem stimmlosen Kousonanten als er (in better) + i (in frz. si), halblang; vor stimmhaftem Konsonanten und am Ende etwa wie deutsch ei. Den Grund für seine Annahme sicht Verf. in dem konservativen Charakter der Virginier und darin, dass Wallis und Cooper (1663 u. 1685) schon dieselbe Aussprache angeben. Der Grund für die Diphthongierung des & war der Übergang des alten geschlossenen e in f, wodurch diese beiden Laute zusammenfielen und ein Unterschied geschaffen werden musste. Man sprach das i mit massigerem und stärkerem Exspirationsstrom, öffnete daher den Mund zu weit und senkte die Zunge zu sehr. Das amerikanisch-englische diphthongierte û gleicht etwa dem deutschen au. Die gegenwärtige virginische Aussprache ist noch dieselbe, wie sie Cooper (1685) angiebt: "u gutturalem ante u Germanicum." Die ältere Aussprache war er (in better) + n (in fr. sou), dann wurde das erste Element des Diphthongs dem 2. assimibert. Vor nd (n + kons.) und n und in town, down, brown hat der Diphthong jedoch auch im Virg. den Laut des deutschen au. Grund vielleicht verlängernde Wirkung des nd u. n. Das ü wurde diphthongiert, als ô zu oo geworden war, durch denselben Vorgang

Bowen E. W. The ie-Sound in Accented Syllables in English. Am. Journ. Phil. XV 51-65.

1. The old WS. diphthongs ie and ie, which in late West Saxon were generally reduced to close monophthongs, did not survive in Middle English.

2. A new ie-diphthong arose in early ME. in the Kentish dia-

lect, which later was reduced to a monophthong. This ie was confined in early ME. almost exclusively to the Kentish, but later was employed by Chaucer and other ME. writers, as an equivalent of the ME. close & vowel. This native ie of Kentish origin was reinforced in late ME. by French words introduced from the Continent.

3. The ie did not fall into disuse during the 15th and 16th centuries, but was used, as in late ME., merely as an occasional way of writing close ê. About the middle of the 17th century the ie become established in those words in which it appears in present

English.

4. Being identical with close (ee), ie at the lime of its establishment in the language had the phonetic value of (ii) — that is, of a lang high-front-narrow vowel. This value it retained till the present century, when, under the general tendency of all long vowels towards diphthongization, it developed into the diphthong (ij). ie has therefore returned to something like its primitive diphthongical value.

Pogatscher Über die Chronologie des ac. i-Umlauts. Verbandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen. (Leipzig Teubner).

Pogatscher A. Über die Chronologie des altengl. i-Umlants. PBrB. XVIII 465-474.

Verf. bekennt sich bez. d. Erklärung des Umlauts überhaupt zur Mouillierungstheorie. Er batte in seiner Schrift über die ac. Lehnworte versucht, den ¿Umlaut im ac. Sprachstoffe dem 6,-7. Jhd. zuzuweisen. Dagegen Kluge in Pauls Grundr. I 870 f. Verf. bringt jetzt eine Reihe von Worten historischen Gehaltes bei zur Stütze seiner Ansicht: Hangist (beim Cosmogr. Rav. V 31 als Anschis [Anschis] überliefert) ca. 450 zeigt noch keinen Umlaut. Hengists Zeitgenosse Vortigern erscheint als Wurtzearn. Frühestens in der 2. Hälfte des 5. Jahrh, werden gebildet Nord(an)hymbre und Nudhymbre nach dem Flusse Humber. Im Laufe des 6. Jhs. werden die Marken besiedelt und ihre Bewohner heissen Mierce, Merce aus \*marki. Der Fluss Severn hat wahrscheinlich auch Umlaut (Säbrina bei Tacitus), wahrsch, vor Ende des 5. oder bald zu Anfang des 6. Jhds, in die Sprache der Angelsachsen aufgenommen. Lindo Colina (h. Beda, = Lincoln), um 500 bekannt geworden, erscheint als Lincylne, Lindkylne, Lindcylne. Sehr wichtig ist ac. byden aus lat. būlina, denn es beweist, dass der ac. Umlaut jünger ist als die roman. Erweichung der intervokalischen Tenuis. Dieselbe Erweichung zeigt ae. læden, dessen æ nicht völlig deutlich ist. Schwerer zu beurteilen ist ae. Cyrenceaster (Corinium, Durocornovium). Umlaut scheint auch vorzuliegen in ne. Ilk-ley (Plicana). - Diese Beispiele zeigen. dass um 450 noch kein Umlaut bestand, dass nach 450 a, o, u, å umgelautet werden können. Worte wie laden, Safern (a statt e) sind vielleicht in die Sprache eingetreten, als eben die Umlautsbewegung tür germ. a in Gang kam. Dafür, dass germ. a, wenigstens vor Nasalen, bei der Niederlassung der Angels, in Süd-England noch nicht umgelautet war, spricht auch ae. Limen(e), ne. Lymne = Lemanae, sowie ae. Wintanceaster aus Venta. Einen terminus ad quem, namlich 575, für den Umlaut von a vor Nasalen kann Penda geben, falls es nicht germ. Ursprungs ist oder e enthält, doch ist seine Herkunft unsicher. Als Penkridge besiedelt wurde, war dieser Umlaut fest ausgebildet. - Der i-Umlaut im ac. Sprachstoffe beginnt also erst auf engl. Boden und ist im wesentlichen dem 6. Jh. zuzuschreiben. - Wyrtzeorn und Embéne (Ambiani) lassen ausserdem, da bei ihnen

das i Umlaut bewirkt hat und synkopiert worden ist, den Schluss zu, dass auch die Synkope nach 450 zu setzen ist.

Napier A. S. The s plurals in English. Academy XLV 38-39; 62: 451.

Gegen Earle. Die Annahme, dass das engl. Plural-s auf normannisch-französischen Einfluss zurückzuführen sei, ist reine Hypothese und nicht bewiesen. Peterborough Chronicle und Ormulum, auf welche E. sich bei seiner Annahme stützt, sind keinem französischen Einflusse unterworfen.

Earle J. The Prevalence of s in english plurality. Academy XLIV 591-592; XLV 106.

Gegen Napier. E. bleibt bei seiner Ansicht, dass der englische s Plural stark durch das französische beeinflusst sei.

Ling A. J. Svensk-engelsk prepositions — och konstruktionslära jämte fullständigt register, för skolor samt till själfstudium utgifven. Stockholm 1894. 8°. 319 S. Kr. 4,25.

Andersson H. Some remarks on the use of relative pronouns in modern english prose. Lund 1892. 80. 29 S.

Glöde O. Die englische Interpunktionsiehre. In Engl. Studieu XIX 206-245.

Bibliothek der angelsächsischen Poesie, begründet v. Chrn. W. M. Grein. Neu bearb., verm. u. nach neuen Lesungen d. Handschriften hrsg. von Rich. Paul Wülker. 2. Bd. 2. Halfte. Leipzig G. H. Wigand. 8°.

2. Die Verceller Handschrift, die Handschrift des Cambridger Corpus Christi Collegs CCI, die Gedichte der sogen. Caedmonhandschrift, Judith, der Hymnus Caedmons, Heiligenkalender, nebst kleineren geistlichen Dichtungen. 2. Hälfte. (IX u. S. 211-570.) M. 18-.

Cosijn P. J. Anglosaxonica. PBrB. XIX 441-461.

Bemerkungen zu den Hymnen, Be domes dæje, Menologium, Judith, Genesis, Exodus.

Holthausen F. Beiträge zur Erklärung und Textkritik altenglischer Dichtungen. IF. IV 379-388.

Zu Genesis, Daniel, Azarias, Satan, Crist, Höllenfahrt Christi, Béowulf, Juliana, Gúdlác, Hymnen und Gebete, Pharao, Rätsel.

Beowulf Edited with Textual Foot-notes, Index of Proper Names, and Alphabetical Glossary by A. J. Wyatt. Cambridge and New-York (Macmillan & Co.) Cloth. pp. 242. 120. § 2.00.

Sonnefeld G. Stilistisches u. Wortschatz im Beöwulf, ein Beitrag zur Kritik des Epos. Strassburger Diss. Würzburg L. G. Fock. 8°. 98 S. 1,60 M.

Vietor W. Beiträge zur Textkritik der northumbrischen Runensteine. Progr. Marburg. 16 S. 40 u. 4 Taf.

Taubert E. M. Der syntaktische Gebrauch der Präpositionen in dem ags. Gedicht Andreas. Leipziger Diss.

Spaeth J. D. Die Syntax des Verbums in dem angelsächsischen

Gedicht Daniel. Ein Beitrag zur angelsächsischen Grammatik. Diss. Leipzig, Dr. v. E. Freter 1893. 50 S. 80.

Henshaw A. N. The Syntax of the indicative and subj. moods in the anglosaxon Gospels. Diss. Leipzig-R., pr. by O. Schmidt. 8".

Wülfing J. E. Die Syntax in den Werken Alfreds des Grossen.

1. Tl. Hauptwort, Artikel, Eigenschaftswort, Zahlwort, Fürwort.
Bonn P. Hanstein. XXIX, 491 S. 89. 12 M.

Schmidt W. Über den Stil der Legenden des Ms. Laud 108. Eine Untersuchung zur Ermittelung der Heimat u. Verfasser derselben. Berlin C. Vogt. 91 S. 80. 1,60 M.

Vance H. A. Der spät-angelsächsische Sermo in festis sanctae Mariae virginis mit Rücksicht auf das Altenglische sprachlich dargestellt. Jenenser Diss. Darmstadt G. Ottos Hofbuchdr. 32 S. 80.

Wolff R. Untersuchung der Laute in den Kentischen Urkunden. Heidelberger Diss. 71 S. 86.

Heuser W. Zum kentischen Dialekt im Mittelenglischen. Anglia XVII 73-90.

§ 1. Gegen Konrath in Herrigs Archiv 88. S. 47 ff. Mkt. a = ae. éa ist nicht durch die Entwicklung éa-al-a zu erklären, sondern durch Akzentverschiebung und nachfolgende Vereinfachung: ea-ea-a. § 2. Dieselbe Entwicklung nimmt im Mkt. u. Sdw. umgelautetes to sowie ae. nied. § 3. Kentische Homilien, ed. Morris OEH. I. 217-245. Die Homilien gehören dem kentischen Dialekte an, denn sie teilen alle wichtigeren dialektischen Eigentümlichkeiten mit den mkt. Denkmälern. Anführung derselben. Besondere Eigentümlichkeiten der Homilien: ae. fa zeigt Wechsel von ca. ia und a, der nur durch Annahme eines steigenden Diphthongs en erklärt werden kann. Ob éa vor dd gedehnt, ist nicht zu bestimmen. -Die Homilien sind bedeutend älter als die andern mkt. Denkmåler, in manchen Punkten altertümlicher als frühme. Denkmäler, z. B. Vices und Virtues, südw. Hom. aus OEH. I, die alt. Versionen des Poema Morale. 1. Roman. Elemente sind nicht nachzuweisen. 2. ac. c. palatal und guttural ist noch durchgängig erhalten. 3. Auftreten von ie, eo, ea nach Palatalen. 4. ae. f zwischen Vokalen bleibt, gegen u im Frühme. Aus d. Vorl. [ae.] eingedrungen sind die Akzente und die Schriftzeichen eo und y.

Heuser W. Ai und ei, unorganisch und etymologisch berechtigt, in der Cambridger Handschrift des Bruce. Anglia XVII 91-105.

Verf. bekämpft Murrays Erklärung des Eintretens von ai, ay, ei, ey, yi, oi, oy, ui, uy (für älteres ā, ē, ī, ō, ū) in schott. Helschr. seit der 2. Hältte des XV. Jhs., wonach man Monophthongierung alter ai, ei, oi anzunehmen hätte. Das heutige Schottisch spricht dagegen. Der Diphthong ey wird zwar im XV. Jh. zu ē, verschwindet aber bald darauf völlig, kommt ausserdem nur im Auslaut oder in offener Silbe vor Endungen vor, und gerade da tritt ei für e nicht ein. Feststellung des Sprachgebrauchs geboten: § 1. Unorg. ai und ei. I. Treten im Ausl. nicht ein. II. Inlantend tritt ai und a ein. Vor -r gew. ai, vor n, m gew. a. Ferner ei und e, vor r gew. ei, vor n, m gew. ey. § 2. Wechsel von y—e (auslaut e) und i (ohne ausl. e) tür i in geschloss. Silbe. § 3. Die alten Diphthonge ai u. ei. A. ai, ay I. regelmässig erhalten im Auslaut. II. Inlautend in geschl. Silbe meist ai, seltener a. In aus dem Französ, stammenden Wortern

vermutlicher Lautübergang von ai zu a. III. ai inlautend in off. Silbe meist zu a vereinfacht. B. ei, ey ist zu e vereinfacht. § 4. Besprechung des gegebenen Materials: A. Unorg, i (in ai, ci) zeigt sich nicht auslautend und in offener Silbe, sondern nur nach langem Vokal in geschl. Silbe, aber beschränkt auf best. Wörter, nämlich nicht vor r. Fehlt unorg. i, so steht gew. auslaut. e; dieser Wechsel ist nicht zufällig. Auch i in geschlossener Silbe spaltet sich in 2 Klassen, einerseits y unter Anfügung von ausl. -e andrers. i ohne B. Die Diphthonge ai und ei. ey fast spurlos verschwunden und in e untergegangen. Anders ai: 1) Altes ai ist scharf geschieden von ā a) im Auslaut; b) vor m, n. Wenige Ausnahmen. 2) Altes ai fallt zusammen mit a a) vor d, r, l, ss (= z); b) vor t, th. e) In offener Silbe vor kons. Anlaut der nächsten Silbe. 3) Lautübergang des alten ai zu a anzunehmen in: a) agane, b) -ane in mehrsilb. Wörter französ. Ursprungs, c) -ale in Wörtern französ. Ursprungs.

Bowen E. W. Open and close ē in Layamon. Anglia XVI 380-385.

"I have confined my investigation to the ē-vowel and have tried to show that the continuity of the two distinct sounds of this vowel, open and close, can be proved even for Layamon where text seems so confused."

Münster K. Die Lautverhältnisse in der mittelenglischen Übersetzung der Gedichte des Herzogs Karl v. Orléans. Berlin R. Gaertner. 22 S. 4º. 1 M.

Malory Le Morte D'Arthur. By Sir Thomas Malory, Knt. The Introduction by Rhys. The Designs by Aubrey Beardsley. Vol. I in six parts. Parts 5 and 6. New-York Macmillan 1894. 4%. à § 1.00.

Baldwin C. S. The Inflections and Syntax of the Morte d'Arthur of Sir Thomas Malory: A Study in Fifteenth-Century English. Boston U. S. A. Ginn & Co. 1894. X, 156 pp. 8°.

Hempl G. The verbe in the "Morte d'Arthur" Mod. Lang. Notes IX 479-481.

Ergänzt Baldwins Arbeit "The Inflections and Syntax of the "Morte d'Arthur'" aus einer noch unveröffentlichten Dissertation von S. W. Norton.

The taill of Rauf Coilyear. Mit litterarhistor., grammat, u. metr. Einleit. Hrsg. von M. Tonndorf. Berlin C. Vogt. 79 S. 89.

Reeves W. P. A study in the language of Scottish prose before 1600. Diss. Baltimore. 100 S. 86.

Baerder J. W. Über den Gebrauch der Prapositionen in der altschottischen Poesie. Giessener Diss. Halle Dr. v. E. Karras. 102 S. 89.

Herrmann A. Untersuchungen über das schottische Alexanderbuch ("The Buik of the most noble and vail7cand Conquerour Alexander the Great"). Berlin C. Vogt. 87 S. 89. 1,60 M.

Kolkwitz M. Das Satzgefüge in Barbers Bruce und Henrys Wallace. Ein Beitrag zur Kenntnis der altschottischen Syntax. Inaug. Diss. Halle a. S. C. Vogts Buchdr. 56 S. 80. Curtius F. J. An investigation of the rimes and phonology middle-scotch romance Clariodus. (Part II.) Anglia XVI 3 XVII 1-68; 125-160. 53 S. davon als Heidelberger I schienen.

Hoelper F. Die englische Schriftsprache in Tottels "Miss (1557) u. in Tottels Ausgabe v. Brookes "Romeus u. Juliet' Diss. Strassburg (Leipzig G. Fock), 65 S. gr. 89, 1,50

Hempl G. Chaucers Pronunciation and the spelling of the E-manuscript. Boston, D. C. Heath & Co. 37 S. 80.

Lydgate and Burgh. Secrees of old Philisoffres. A verthe 'Secreta Secretorum'. Edited from the Sloane Ms. 24 Introduction, Notes, and Glossary, by Robert Steele. Longan Paul, Trench, Trübner & Co. XXXIV u. 122 S. 89 English Text Society. Extra Series LXVI.

Dialect Notes. Part VI; VII. Published by the American Society. Boston J. S. Cushing & Co 1893, 1894, 89, S. 2

VI enthalt: 1. W. H. Carruth The Language used to animals. — 2. C. H. Grandgent Haf and haf. — 3. E. H. I List of Verbs from Western Connecticut. — 4. G. Hempl R in English through Dissimilation. — 6. G. Hempl squinny. — 7. E. S. Sheldon what is a Dialect? — 8. The Meeting of the Society. — 9. List of Members for 1892.

VII enthalt: 1. The condition of the Society. — 2. The for 1894. — 3. G. Hempl American speech-maps. — 4. C. H. gent Unaccented I. — 5. H. Taliehet Spanish and Mexican used in Texas. — 6. F. B. Lee Jerseyisms. — 7. E. H. E. Dialect of Western Connecticut. — 8. Bibliography. — 9. of 1893 Meeting. — 10. List of Members for 1893.

Boensel Specimens of the Lancashire-Dialect with phoneti grammatical remarks. Progr. d. Realsch. vor d. Lübecke in Hamburg.

Dartnell G. E. and Goddard E. H. A glossary of Wiltshire London, Engl. Dialect Society.

Grandgent C. H. Pronunciation of 'off" and 'on' in America Mod. Lang. Assoc. Notes 1893. pp. 1-12.

Phonetic investigation accompanied by statistics, as sound o (hot) or v (had) in the words off, on and their kinpronounced by 181 educated speakers in different quaramerica.

Grandgent C. H. Teat-yure. Mod. Lang. Notes IX 272-2 Über die Aussprache von Wörtern wie nature, verdure pleasure in den Vereinigsten Staaten. Verf. stellt statistis dass die meisten Leute in diesen Worten tf (= tch in bute (= dg in badger); f (= sh in fisher) und z (= si in vision) si nur wenige sprechen ty, dy, sy, zy. Er schlägt deshalb Schüler nicht mit letzterer weniger gebräuchlichen, wenn nigeblich richtigen Aussprache zu quälen.

Farmer J. S. Americanisms Old and New. 40, 126 Sh.

- Kittel F. A Kannada English Dictionary. Basel, Missionsbuchhdig. 4, 1752 S. Lex. 8°. 40 M.
- Reusch J. Die alten syntaktischen Reste in modernen Slang. Diss. Münster. 40 S. 8°.
- Salisbury J. A Glossary of Words and Phrases used in S. E. Worcestershire, together with some of the Sayings, Customs, Superstitions, Charms, etc., common in that District. London J. Salisbury. XII, 92 S. 89.
- Schröer A. Über neuere englische Lexikographie. Vortrag, gehalten auf dem 6. aligem. Neuphilologentag zu Karlsruhe am 15. Mai 1894. Die neueren Sprachen II 193-210.

Hauptsächlich über das unter Murrays Leitung begonnene New English Dictionary on Historical Principles, welches das erste englische Wörterbuch sein wird, das wirklich wissenschaftlichen Anforderungen entspricht.

- Murray J. A. H. A New english Dictionary on Historical Principles. Founded mainly on the Materials collected by the Philological Society. Edit. by James A. H. Murray, with the assistance of many Scholars and Men of Science. D Deceit. Everybody Ezod F Fang. Oxford Clar. Press. 49.
- Grieb Ch. F. Engl. Wörterbuch. 10. Aufl. 5.-7. Lfg. Stuttgart Neff. je 0,50 M.
- Muret E. Enzyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonet. System der Methode Toussaint-Langenscheidt. 1. Teil: Englisch-Deutsch. 1. Hälfte. Grosse Ausg. Berlin Langenscheidt. 1223 S. 80. 18 M.; geb. 21 M. Dasselbe. 13. Lfg. je 1,50 M.
- Standard Dictionary A, of the English Language upon Original Plans designed to give, in complete and accurate statement, in the light of the most recent advances in knowledge, and in the readiest form for popular use, the meaning, orthography, pronunciation, and etymology of all the words and the idiomatic phrases in the speech and literature of the English-speeking peoples. Prepared by more than two hundred specialists and other scholars, under the supervision of Isaac K. Funk, Francis A. March, Daniel S. Gregory, Associate editors; Arthur E. Bostwick, John Denison, Champlin-Rossitor Johnson. Vol. I. London Funk and Wagnall & Co. XX, 1059 S. 49. 48 Sh.
- Wenström E. Engelsk-svensk ordbok. (English-swedish dictionary.) Stockholm 1894. 8°. 3,50 Kr.
- Boensel O. English idioms. A selected list of words and phrases occurring in everyday life. Progr. Hamburg (Herolds Verl.) 25 S. 49, 2,50 M.
- Hall J. R. C. A concise anglosaxon Dictionary for the use of students. London Sonnenschein; New-York Macmillan. XVI u. 379 S. 40, 15 Sh.
- Gruber H. v. 600 deutsche und englische Redensarten und Rede-

Matthews B. A note on recent briticisms. Mod. Lang. N 449-454.

Giebt und bespricht einige auf den britischen Inseln ge liche Wörter, die vom 'standard English' abweichen.

Cook A. S. A glossary of the old Northumbrian gospels (Lingospels or Durham book). Halle M. Niemeyer. VII, 263 S. 10 M.

Maxwell Sir H. Scottish land names; their origin and make Rhind lectures in Archaeology. London Blackword and se

Barber H. British Family Names: Their origin and meaning lists of Scandinavian, Frisian, Anglo-Saxon and Norman London Elliot Stock. X, 235 S. 80.

Swaen A. E. H. English words of Dutch origin. Anglia 3 -514.

Ausser den von Skeat in Principles of English Ety als holland. Ursprungs bezeichneten Wörtern sind noch de Ursprungs: kink, farlough u. hale. Nicht hollandisch, sonde schen Ursprungs ist dagegen crants. Kinchin ist sicher hollaber nicht von 'kindekin', sonden von kintjen oder kintie leiten. Plash ist nicht mit Skeat von ndd. plasken, sonde plaschen abzuleiten. Mit Bezug auf hung = purse bemerkt dass im 17. Jh. in Friesland die gebrauchte Form pongh oder på

Baker L. The language of the Law. Proceedings Am. Phi XXIV S. XXX-XXXV.

Scott Ch. P. G. English Words which have Gaind or Lost at Consonant by Attraction. Transact. Am. Phil. Assoc. XXIV

Fortsetzung aus der Transaction des vorhergehenden S. 179-305, wo der Gewinn oder Verlust des anlautenden it delt war. Diesmal wird behandelt 1) der Gewinn von t, dur at, it, saint hervorgerufen. — 2) m durch them veranlasst, a) zugesetzt nach our your b) verloren nach our your z. (Rick (= our Richard) ergiebt Ick (daraus mit attrahertem — 4) d a) zugesetzt nach good, old z. B. old Ick ergiebt daraus Dick, b) verloren nach Wörtern die auf d enden 'eal (für deal). — 5) s a) zugesetzt z. B. horse scourser für courser u. dgl. m. b) verloren z. B. tricke für strickle usw.

Napier A. S. Some english etymologies. Academy XLV a Fledged, me. fligge, flegge. nach Zupitza abzuleiten \*flygge (= deutsch flügge). Napier hat das ac. Wort in einer glosse des 11. Jhs. gefunden: inplumes erklärt durch unft Flank ist nicht (wie in New English Dictionary) erst aus um 1300, sondern bereits aus dem Ende des 11. Jhs. zu beh Ältester Beleg für root in dem Peterborough Chronicle f. 11 fest). — Ein vierter älterer Beleg für hoop aus einer Hs. a Consiliatio Cnuti (1230). — Ein ae. Beleg für Puck aus einer des 11. Jhs. zu Aldhelms Riddles (puca); ferner aus einer I König Edmunds. A. D. 946 (pucan wylle). Püca kann also glaubigtes ae. Wort in die Wörterbücher aufgenommen we Skeat W. W. The Etymology of burly. The Academy X

Aus ags. \*būrlīc mit Vokalverkürzung. Die me. Form borlī erklärt sich durch die Gewohnheit der englich-französischen Schreiber, o für ŭ zu verwenden. Bedeutungsentwicklung: Zunächst — passend für das Damenzimmer (lady's bower); dann überhaupt — handsome, presentable.

Skeat W. W. The Etymology of 'Codling'. Athenaeum p. 607 Nov. 3.

= querdling as in New Eng. Dict.; meaning of querd- hitherto unknown. Irish cueirt = apple and an old name for one of the Ogam letters all of which are named after trees is called cueirt.

Williams R. O. Every and each. Mod. Lang. Notes IX 165-171.
Grammatisches über die Anwendung dieser beiden Worte, mit Beispielen.

Cosijn P. J. Garden gaarde. Tijdskr. v. ndl. taal- en letterk. XIII 19-21.

Das ags. geardas in der von Steinmeyer HZ. XXXIII 250 mitgeteilten Glosse 'crates geardas cirographa' ist nicht mit Kluge (ebd. XXXIV 219) als Plural eines Sing. geard = Stock, dann Buchstabe, aufzufassen, sondern es ist = got. gards, eingehegter Platz, was crates auch bedeutet. Eine Zusammenstellung ags. geard = got. gazds muss bezweifelt werden.

Bradley H. The Etymology of lad and lass. The Athenaeum 1894, 774.

lad, me. ladde ursprünglich Part. Perf. des Verbums to lead. — lass ist zusammenzubringen mit skandinavisch \*laskw.

Mayhew A. L. The loover of a hall, its etymology. The Academy XLVI 424-425.

Die gewöhnliche Ableitung von frz. Louvert ist aus Bedeutungs- und lautlichen Rücksichten unmöglich. Es ist vielmehr skandinavischen Ursprungs, abzuleiten von isl. hlod, latinisiert lodium.

Chance F. The *loover* of a hall: its etymology. Ebd. 536-537.

Leitet das Wort vom frz. *lover* (*lovier*) ab. Das lat. *lodium* dagegen ist Nebenform von *lobium*.

Toynbee P. The loover of a hall: its etymology. Ebd. 537.

Bringt Belege für lat. lodium = afvz. lovier, hält letzteres ebenfalls für das Stammwort des engl. loover.

Ramsay J. H. Dasselbe. Ebd. 537-538.

Loover = frz. louvre.

Skeat W. W. The etymology of 'louvre'. Ebd. 559.

Louvre = lat. lupara. Aber dessen Ursprung?

Mather F. J. Anglo-saxon nemne (nymde) and the 'Northumbrian Theory'. Mod. Lang. Notes IX 152-156.

Mit Bezug auf Stopford Brookes Theorie von dem northumbrischen Ursprung des grössten Teils der ags. Poesie und Wülkers Angriff dagegen wird statistisch nachgewiesen, dass nemne (nymde) in den guten westsächs. Texten fehlt. Es ist speciell mer eiseh, jedoch auch im Norden gebraucht. Für die sog. Alfredische Übersetzung von Bedas Kirchengeschichte beweist sein Vorkommen mercischen Ursprung.

Hempl G. The etymology of thill, fill. Mod. Lang. Notes IX 143 -145.

Verteidigt gegen Kluge und Skeat die ältere Ableitung von ac. dixl. dt. deichsel. Die lautliche Entwicklung war: \*dihsle, dihsle) oder dixl(e), disl(e), dil(le)s (wie -gds aus -gisl u. ä.i. hill. thill. — fill ist entstanden durch Dissimilation nach dem best. Artikel.

Mayhew A. L. The etymology of yeoman. The Academy XLV 498. Von ac. \*yeoman.

Bartlett J. A new and complete concordance or verbal index to words, phrases and passages in the dramatic works of Shakespeare. London, Leipzig Brockhaus. 1900 S. 4°. Sh. 42.

Hoffmann H. Über die Beteuerungen in Shakespeares Dramen, Inaug.-Diss. Halle a. S. Hofbuchdr. v. C. A. Kaemmerer & C. 52 S. 80.

Pogatscher A. Angelsachen und Romanen. Engl. Stud. XIX 329-352.

Gegen Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques Paris 1892. Die Angelsachen kamen bei Eroberung Britaniens noch mit lateinisch sprechenden Bewohnern dieses Landes zusammen, von welchen sie lat. Sprachgut übernehmen konnten. Doch war latintervokalische Tenuis damals sehon erweicht. Mit læden bezeichneten die Angelsachsen zunächst nicht das Schriftlatein, sondern das gesprochene, welches sie vorfanden.

Ferrell C. C., Old germanic life in the auglosaxon 'Wanderer' and 'Senfarer'. Mod. Lang. Notes IX 402-407.

Mythologisches: Wyrd, Walhalla. Verhalten gegenüber den Naturerscheinungen. Liebe zur Heimat und zu den Angehörigen. Vasallentreue. Trinkgelage. Leichenverbrennung. Fatalismus. Kriegsleben.

Files G. T. The Anglo-Saxon house, its construction decoration and furniture, together with an introduction on English miniature drawing of the 10th and 11th cent. Diss. Leipzig-R. print by 0. Schmidt 1893. 65 S. 80. 4 Taf.

Hill G. A history of english dress from the saxon period to the present day. London Bentley. 2 vols 680 S. 80. 30 Sh.

Kaluza M. Der altenglische Vers. Eine metrische Untersuchung. 2 Teil. Die Metrik des Beowulfliedes. Berlin E. Felber. IX u. 102 S. 89. 2,40 M. (= Studien zum germanischen Allitterationsvers. Hrsg. v. Max Kaluza. 2. Heft).

Graz F. Die Metrik der sogenannten Caedmonschen Dichtungen mit Berücksichtigung der Verfasserfrage. Weimar E. Felber. VIII, 109 S. 80, 4 M. (= Studien zum germanischen Allitterationsvers. Hrsg. v. Max Kaluza. S. Heft.

Ellinger J. Zur Allitteration in der modernen englischen Prosadichtung. Engl. Stud. XIX 360-380.

Sammlung von Beispielen.

Opitz G. Die stabreimenden Wortbindungen in den Dichtungen Walter Scotts. Bresl. Diss. v. 30. Dez. 1893. Trebnitz i. Schl. Dr. v. Maretzke u. Märtin. 2. Bl. 69. S. 1 Bl. 89.

van Helten W. L. Zur Lexikologie und Grammatik des Altwestfriesischen. PBrB. XIX 345-440.

Heck Ph. Die altfriesische Gerichtsverfassung. Mit sprachwissenschaftlichen Beiträgen von Th. Siebs. Weimar Herm. Böhlau. XVI u. 499 S. 80, 12 M.

te Winkel J. Geschiedenis der Nederlandsche taal. Noord en Zuid XVI 5; 6.

den Hertog C. H. Concrete en abstracte substantieven, I. Noord en Zuid XVII 2.

Kolthoff Israel Benedictus, Het. Substantief in het Nederlandsch der 16° eeuw. Proefschrift. Groningen P. Noordhoff. 4 Bll. 86 S. 89.

de Harlez C. Quelques formations bas allemandes. BB. XX 111 -116.

Fläm, är = ei, 2) Fläm, blad, bloren = bladeren.
 ja (ya), ĕ. 4) äver = ayder (oyderdom); kaver = kouder; haren = kouden.

Poll K. Het praeteritum docht. Noord en Zuid XVII 2.

Collitz H. Articles 'Flemish language and literature' and 'Frisian language and literature'. Johnson's Universal Cyclopaedia, vol. III pp. 415-16, 600-602. New-York 1894.

Gittée A. Een woord omtrent de Limburgsche volkstaal. Noord en Zuid XVI 4.

Molenaar A. M. Bloemlezing uit het woordenboek der Nederlandsche taal. Noord en Zuid XVI 4; XVII 1; 2.

Beets A. Fragment van een vocabularius. Tidschr. voor ndl. taal- en letterk. XIII 77-83.

Ein lateinisch-niederl. Vocabularius etwa aus dem 14. Jh. zuerst in Kupferfaksimile gedr. in D. C. Baringii Clavis Diplomatica. . . Hannover 1754. Der Sprache nach etwa den heutigen östlichen und südöstl. Provinzen der Niederlande oder den nordöstlichen Belgiens zuzuweisen.

Gallée J. H. Uit bibliotheken en archiven. Tijdschr. v. ndl. taal- en letterk. XIII 257-302.

S. 257-267 Mitteilung des Wichtigsten, was G. auf der Suche nach altsächsischen Sprachdenkmälern in den von ihm besuchten Bibliotheken, für Altniederdeutch oder Mnl. gefunden hat. Dann S. 267-302 nieder-, mittel- und obd. Glossen aus der Hs. III der Seminarbibliothek in Trier.

van Veerdeghem F. Bijdrage tot onzen taalschat der zestiende eeuw. Nord en Zuid XVI 4. de Vries M. Verspreide Taalkundige opstellen. Uitgezogen en herdrukt onder toezicht von S. G. de Vries. Haag Sijshoff. VII u. 380 S. 89.

Beets A. Beekum; bēken. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. XII 233-234.

Zu Heiloo wird am 24. Febr. ein beekum angestekt. Dies beekum ist jüngere Form von westfries. beeken (beken), gemeinsprachtich baken.

Kluyver A. Boegseeren. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. XIII 158-159.

Gegen J. W. Muller (Tijdschr. X 294 ff.) abzuleiten aus frz. boucharde oder portug. puwar.

Muller J. W. Naschrift. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. XIII 159-160.

Erkennt Kluyvers Ableitung des Wortes boegseeren an, bedauert nur, dass portug. pusar zur Zeit der Übernahme ins Ndl. — vor dem 17. Jh. — nicht in der Bedeutung boegseeren bezeugt ist.

Beets A. Dubbeld'u, Dubbel'u. (Bredero, Griane vers 1340). Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. XIII 42-44.

'Dubelde u' früher auch im Ndl., wie noch jetzt im Englischen, der Name des w. Beweise dafür aus K. von der Palm, Nederduitsche Spraakkunst 1769 S. 25. u. Pontus de Huiter Nederduytsche Orthographie 1581 S. 55 u. 58. Bei Bredero Griane, vs. 1340 dagegen ist Dubbeld'uw volksetymologische Umformung von ball(v) uw, ballu, bēluw).

Bake C. Dubbeld'uw = baljuw? Tijdschr. v. ndl. taal- en letterk. XIII 192-195.

Will in dem *Dubbeld'uw* in Brederos Griane vs. 1340 lieber die *Wet (Wethouders)* [= Obrigkeit] oder die *Wouwen* (Schimpfwort) erkennen.

van Helten W. L. Hilie huwelijk enz., vechtelic, feestelic. Tijdschr v. ndl. taal- en letterk. XIII 214-218.

Ahd. hileih, hileihi commubium zusamengesetzt aus leih, leihi. Gesang, Lied, u. hi- für \*hiù- (hiwo, -a maritus, uxor), eigentlich Lied zur Ehre des Brautpaars. Dem hi- entspricht mnl. hi- in hilie, die Formen huweleec usw. sind durch Einfluss des Verbums huwen, alter \*hiuw(j)an oder hiw(j)an zu erklären. Durch Vermischung von hi- u. huwe- entstand hiwe- in hiwelie. Die lautl. Entwickelung von leih-, leihi- zu leec usw. entspricht der von -heide, -heel, -heele, -heal. Die Formen -lye, -lie, -lee, -like in huwelije, -lie usw. sind durch Anlehnung an das Adj. = Suff. -lie zu erklären: man fasste dann das Wert als substantiviertes Adjektiv. Dialektisch (Utrecht) hillie ist entwickelt aus den Kasusformen \*hilkes, -e. Die Form hillich, -e (Mnl. Wb. 3, 777) ist sächsisch. Das alte \*-lee findet sich ausserdem noch in feestelie und vehtelie.

Muller J. W. Ort, orten. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. XIII 219-233.

Ort = Abfall, Überbleibsel von Futter, in den ndl. Dialekten nicht in der Schrittsprache gebräuchlich. Ableitung davon orten das Futter verschmähen. In Nordholland dagegen bedeutet es van ort zuiveren'. Das Wort existiert in verschiedenen Formen auch in deutschen Dialekten. Die volleren Formen (o)oret(e), oorate, obd.

urasz zeigen das Wort als Zusammensetzung aus or- (uz-) und einer Ableitung von eten, viell. at = Speise, Futter. Den ersten Teil der Zusammensetzung fasste Kiliaan als = over, wahrscheinlicher wird es aber als die germanische Partikel uz- zu fassen sein. Mehr Licht darüber würde nur eine vollständige Behandlung der Funktionen dieser Partikel in den verschiedenen germanischen Dialekten ergeben.

Verdam J. Dietsche Verscheidenheden. Tijdschr. voor Nederl. taal- en letterk. XIII 161-178; 318-320.

CVII. solen. CVIII. iveren. CIX. licken. ongelikt. CX. evenen. CXI. speven.

Lichtenberger H. Histoire de la langue allemande. Paris Laisny 1895. XIV u. 478 S. gr. 8°.

Weise O. Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen. Leipzig Teubner 1895. IX u. 252 S. 86. 2,40 M.

van Helten W. Zur altsächsischen Grammatik. IF. V 182-93.

Wustmann R. Verba perfectiva, namentlich im Heliand. Ein Beitrag zum Verständnis der german. Verbalkomposition. Leipzig F. W. Grunow. II u. 94 S. 80. 2 M.

Zangemeister K. u. Braune W. Bruchstücke der altsächsischen Bibeldichtung aus der Bibliotheca Palatina. [Aus: "Neue Heidelb. Jahrbh." IV S. 205-294.] Heidelberg G. Koester. 94 S. 80.

Bibliographische u. grammatische Einleitung, Text u. Glossar.

Gering H. Zum Heliand. ZZ. XXVII 210-211.

Hel. 5496 (ed. Sievers) bedeutet robon 'berauben', nicht 'bekleiden'.

Mensing O. Niederdeutsches dede = hochd, thüt im Bedingungssatze. ZZ, XXVII 533-534.

Nachweis, dass der Conj. proet. von tuon in irrealen Bedingungssätzen nicht erst bei Luther, sondern schon früher sich findet: Im Wolfenbüttler Esop, Nr. 114 der Handschrift Vers 12 u. in der Nutzauwendung der Fabel.

Brandt H. C. G. Article 'German Language'. Johnson's Universal Cyclopaedia, vol. III p. 751-53. New-York 1894.

Braune W. Abriss der althochdeutschen Grammatik mit Berücksichtigung des Altsächsischen. 2. Aufl. Halle Niemeyer. 62 S. 80, 1,50 M. (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. C. Abrisse. Nr. 1).

Kainz C. Praktische Grammatik der mittelhochdeutschen Sprachen mit Lesestücken und Wörterverzeichnis. (= Die Kunst der Polyglottie 43. Teil.) Wien Hartleben. 12 Bgn. 86. Geb. 2 M.

Paul H. Mittelhochdeutsche Grammatik. 4. Aufl. Halfe Niemeyer. XII u. 173 S. 8º. 2,80 M. (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. Hrsg. v. W. Braune. II.)

Grammatiken, ältere deutsche, in Neudrucken. Hrsg. von John

Meier. II. Die deutsche Grammatik des Johs. Clajus. Nach dem ältesten Druck v. 1578 m. den Varianten der übrigen Ausgaben hrsg. v. Friedr. Weidling. Strassburg K. J. Trübner. VII. LXXVI u. 179 S. 80. 6 M.

Weidling F. Über Johann Clajus' deutsche Grammatik (1578). Diss. Freiburg. 32, S. 80.

Blatz F. Neuhochdeutsche Grammatik m. Berücksichtigung d. historischen Entwicklung der deutschen Sprache. 3. Aufl. (In etwa 12 Lfgn.) 1. Lfg. (1. Bd. S. 1. —128). Karlsruhe J. Lang. 8°. 1 M.

Valentine W. W. New high german. A comparative Study. Edited by A. H. Keane. In two volumes. London Isbister & Co. 456 u. 444 S. 80, 30 Sh.

Kluge F. Über die Entstehung unserer Schriftsprache. Eine akademische Antrittsrede. Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins. Heft VI (1894). S. 1-15.

Meyer R. Einführung in das ältere Neuhochdeutsche zum Studium der Germanistik. Leipzig O. R. Reisland. VII u. 99 S. 1,60 M.

Felsberg O. Zur Aussprache des Schriftdeutschen. Progr. Koburg. 19 S. 8°.

D. H. Zur Wortbetonung. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 411-412.

'Lebendig' u. 'köchendig' (pomm.); 'bärmherzig' u. 'barmherzig'; Aŭgust u. August u. überh. Betonung fremder Namen. Die Betonung der Fremdwörter hat auch gewirkt auf die Namen wie Reuchlin, Böcklin, Wölfflin.

Procyk A. Die wichtigsten Abweichungen des neuhochdeutschen Konsonantismus vom mittelhochdeutschen. Progr. Lemberg. Leipzig Fock. 31 S. 86.

von Bahder K. Die e-Abstossung bei dem neuhochdeutschen Nomen. IF. IV 352-346.

Auszugehen ist von Luthers letzter Bibelausgabe (1545). Die Abstossung erklärt sich zunächst durch einige allgemeinere Lautgesetze: 1) Abstossung des e nach nebentoniger Silbe, 2) Nach Vokal. Hierfür jetzt zum Teil wieder Formen auf e, teils durch Analogie, teils durch Einfluss von h, nach dem schon Luther ein stummes e schrieb, z. B. frühe. Später fing man dann an, dies e zu sprechen. Ferner Abstossung des e nach kurzer Silbe auf Liquida oder Nasal. Wo diese Lautgesetze nicht in Betracht kommen, muss die Abstossung bei Luther durch Ausgleichungen innerhalb der Klassen erklart werden. Bei den adjektivischen ja Stämmen bevorzugt L. die verkürzte Form. Die ja-, u-, wa Stämme auf -e fallen mit Ausnahme von Käse und Friede mit den schwachen Maskulinen zusammen "Die Scheidung der mhd. schwachen Maskulina in zwei Klassen, von denen die eine die Wörter für lebende Wesen umfasst und die alte Flexion erhalten zeigt, die andere Abstrakta und Konkreta enthalt mit einem Nom. Sing. auf -en, Gen. auf -ens bereitet sich loci Luther vor." Abstossung des e kommt in beiden Klassen vor aus verschiedenen Gründen: 1) Dreisilbigkeit: Mensch, Blitz, Lenz, Stern, Born. 2) Das e fehlt nach r. 3) Nach m bleibt es. 4) Herr. Fürst, Schenk, Neff wird sich aus der häufigen proklitischen Stellung er klären, Greis durch add. Einfluss. Es heisst noch Hirte, das spatere Hirt wird sich durch Einfluss der Komposita (Kuhhart usw.) erklaren.

5) Die Tiernamen neigen zur Abstossung. - In der 2. Klasse halten die Abstrakta ausser Schmerz und Schreck des e fest. Die Konkreta erweitern ihren Nom. Sing. auf -e zu -en. - Die Fremdwörter sind endungslos. - Von den alten femininen o-Stämmen erscheinen ausser den lautgesetzlich verkürzten bei Luther und später viele endungslos. Meistens haben sie Liquida oder Nasal am Schluss. Das -e bleibt im Allg., wenn das Wort schwache Flexion oder wenigstens Plural auf en hat. - Ausserdem haben einige starke Feminina auf mhd, de ihr e eingebüsst: Acht, Schlacht usw. Sie sind durch die i-Stämme auf 4 beeinflusst. Auch von o-Stämmen, die ihre Flexion bewahrt haben, hat Luther gelegentlich die endungslose Form. Ebenso von einigen alten i Stämmen. Diese Formen sind jedoch von der späteren Sprache nicht angenommen worden. -Von den Neutris fehlt bei den ja-Stämmen überwiegend das e, ausser nach Media. Von den schwachen Neutris bewahren Auge und Ohr das e, Hertz nicht. Hier weicht die Dichtersprache des 17. u. 18. Jhd. von Luther ab, seine Kürzungen dringen aber durch.

Berger L. Några ord om brukel af de modala hjälpverben i tyskan. (Pedagog, tidskr. Upsala 1894, S. 419-433.)

Einige Bemerkungen über den Gebrauch der modalen Hilfsverba im Deutschen.

Frey E. Die Temporalkonjunktionen der deutschen Sprache in der Übergangszeit vom Mhd. zum Nhd., besprochen im Anschluss an Peter Suchenwirt und Hugo von Montfort. Berl. Diss. 32 S. 80.

Matthias Th. Die Nennform mit um zu. Ztschr. d. allg. deutsch. Sprachver. IX 137-142; 227-228.

Die Anwendung derselben ist verhältnismässig jung. I. Althergebracht ist sie statt eines Absichtssatzes. II. Jünger ist die Verwendung für Folgesätze. 1. Nach Bezeichnungen der hinreichend oder der zu hohen Stufe (Beisp. bei Wieland u. Schiller). 2. Weiter geht schon, wenn Schiller schreibt: "Es war nichts Neues geschehen, um dieses ausserordent! Mittel zu rechtfertigen". 3. Statt verneinten Folgesatzes. 4. Die allerneueste Anwendung findet statt nach Folgesätzen, die durch so, derart, solch u. ä. vorbereitet sind. — Die Verwendung II, 1—3 "liegt von der 2. Hälfte des 15. bis über die Mitte des 16. Jahrhs. hinaus nur in ganz spärlichen Ansätzen vor", erst dann entwickelt sie sich weiter. Die Fügung II 4 ist nicht gerade als unrichtig zu bezeichnen, aber doch als Mischform zu vermeiden. III. Neuerdings wird die Fügung überall gebraucht, wo eine Weiterentwicklung und der Abschluss einer Sache angegeben wird. Dies ist unrichtig. IV. Ebenfalls unerfreufich ist ihre Verwendung statt des Infinitivs mit blossem zu. — Die Verbindung ohne zu ist noch jünger, wenigstens in häufigerer Anwendung. Doch tritt sie schon im 17. Jh. auf.

Wunderlich H. Unsere Umgangsprache, in der Eigenart ihrer Satzfügung dargestellt. Weimar E. Felber. XV u. 271 S. 80. 4,50 M.; geb. in Leinw. 5,50 M,

Brunner A. Schlecht Deutsch. Eine lustige u. lehrreiche Kritik unserer neuhochdeutschen Mundunarten. Wien Eisenstein & Co, 207 S. 80. 1,70 M.

Eckstein E. Verstehen wir Deutsch? Volkstümliche Sprach-Untersuchungen. 2. Aufl. Leipzig C. Reissner. V u. 163 S. 2 M. Hurtig V. Zum Hildebrandlied (böhm.). České Museum fi

1. Sunufatarungo ist ein duales Dvandva, \*sunu-fada (zur Endung vgl. ahd. ahto got. ahtau). Suff. -unga- \*n-gohier blos amplifikatives Deminutivsuffix. 2. Eine Parallele a debrand und dem russ. Il ja Muromee. Die Sage ist urspr. in die altdeutsche Fassung durch Ostrogoten, die späterer russisches Medium vermittelt.

von Grienberger Th. Die Merseburger Zaubersprüche. ZZ. 433-462.

Zur Erklärung.

Schnurr R. Katechetisches in vulgärlateinischer und rheit scher Sprache aus der Weissenburger Handschrift 91 in büttel. I. Inaug. Diss. Greifswald Kunike. 64 S. 89.

Böhme O. Zur Kenntnis des Oberfränkischen im 13., 14 Jahrh. m. Berücksichtig. der ältesten oberfränkischen denkmäler. Leipziger Diss. 83 S. gr. 86. Gablonz (Lei Fock). 2 M.

Socin A. Wie man in Basel vor sechshundert Jahren gerei Allg. Schweizer Zeitung Nr. 296, 298-300.

James A. W. Die starken Präterita in den Werken von Sachs. Diss. München. 82 S. 89.

Wunderlich H. Zur Sprache des neuesten deutschen Schi II. Neue Heidelberger Jahrb. IV 1.

Jellinek M. H. Über die notwendigen Vorarbeiten zu eh schichte der mhd. Schriftdialekte. Verhandlungen der sammlung deutscher Philologen u. Schulmänner. (Leipzig Tr S. 382-386.

Man muss die Frage beantworten: "Inwiefern haben die Aufzeichnung mhd. Gedichte gewisse Regeln und Trasherausgebildet, die den einzelnen Schreiber von den Besotten seiner Lokalmundart wenigstens bis zu einem gewissen unabhängig machten?" In diesem Sinne hat es nämlich mhd. sprachen gegeben. Aus einer solchen Untersuchung würdenheit darüber ergeben, ob ein Untersuchung würden Schreibtraditionen der Kanzleien u. den orthogr. Soder Buchhandschriften. Ferner würden sich Schlüsse auf als sprache ergeben. Auch für den Herausgeber mhd. Gedie die Kenntnis der orthogr. Systeme von grösster Wichtigke naue Untersuchungen sind darüber noch nicht angestellt Die Untersuchung der Urkunden fördern das Problem nie Buchhandschriften müssen herangezogen werden. Vertzorganisierte Arbeit mehrerer vor.

Behaghel O. Zur Frage nach einer mbd. Schriftsprache. XVIII 534-535.

Aus Wredes Darstellung der Grenze zw. dem Geb k-Suffixes u. des l-Suffixes in dem Aufsatze Hochtränkisch u deutsch (Z. f. d. A. XXXVII 288) geht hervor, dass die Verteilung in alte Zeiten zurückgeht. Die md. u. ndd. Dichter, die nördlich von dieser Linie zu Hause sind und das I-Suffix verweuden, thun dies also nicht auf Grund ihrer heimischen Mundart: ein weiterer bedeutsamer Beweis für das Bestehen einer mhd., auf obd. Boden ausgebildeten Schriftsprache. B. stellt Ausführlicheres darüber in Aussicht.

Burdach K. Zur Geschichte der nhd. Schriftsprache. Forschungen zur deutschen Philologie (Leipzig Veith 1894) S. 291-324.

Über Opitzens Bestreben der Hiatustilgung. Seine Einführung der Apostrophs-Einschränkung der Apokope und Synkope. "Seine Hiatusregel erscheint im Zusammenhange mit seiner Einengung der Apokope und Synkope als ein Ventil, das er dem Zuge der Sprachentwickelung auf Abbröckelung der e-haltigen Silben öffnete. Er gab sie im Auslaut vor fig. Vokal preis und rettete sie dafür in allen andern Fällen. Er folgte damit einem sprachkonservierenden Triebe . .."

[Burdach K.] Studentensprache und Studentenlied in Halle vor 100 Jahren. Neudruck des "Idiotikon der Burschensprache" von 1795 [von Chrn. Frdr. Bernh. Augustin] und der "Studentenlieder" von 1781 [von Chrn. Wilh. Kindleben]. Eine Jubiläumsgabe für die Universität Halle, dargebracht vom deutschen Abend in Halle. Halle Niemeyer. XXXIX 118, VIII 127 S. 80. 3 M.

Meyer J. Hallische Studentensprache. Eine Festgabe zum 200jährigen Jubiläum der Universität Halle. Halle Niemeyer. IV u. 97 S. 8<sup>a</sup>. 2,80 M.

Kluge Fr. Deutsche Studentensprache. Strassburg Trübner 1895.
XII u. 136 S. 8º. 2,50 M.

B[renner] O. Über mundartliche Wörtersammlungen. Bayerns Mundarten II 281-283.

Allemnack Ferreng am öömreng, för't Juar 1895, ütjdenn fan Otto Bremer an Neggels Jirrins. Halle Niemeyer. 93 S. 16°.

Bechstein R. Die Luzerner Mundart und die neuhochdeutsche Schriftsprache. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 561-571.

Im wesentlichen ein Referat über Renward Brandstetters Schriften: Prologomena zu einer urkundlichen Geschichte der Luzerner Mundart 1890. Die Rezeption der nhd. Schriftsprache in Stadt und Landschaft Luzern 1600-1830, 1891. Die Luzerner Kanzleisprache 1250-1600, 1892.

Brenner O. Über die deutsche Mundartdichtung. Westöstl. Rundschau H. 3.

Brenner O. Denkt das Volk über seine Sprache nach? Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 258.

Belege für die Formen zween, zwo, zwei (zwee, zwua, zwaa) aus ostfränkischen (bairisch-mittelfränkischen) Rätseln, die ein Bewusstsein des Genusunterschiedes dieser Formen beweisen.

Brenner O. Zum Sprachatlas des deutschen Reiches. Bayerns Mundarten II 269-273. Die Angabe der Sprachkarten über die Aussprache danlautenden t ist irrig. Es wird nicht tot gesprochen, sonder t u. d sind zusammengefallen. Die fehlerbaften Angaben dwährsmänner sind durch Anlehnung an die Schriftsprache klären. g und k sind dagegen (vor Vokalen) deutlich untersch

Brenner O. Zum deutschen Vokalismus, 1. Zur Geschicht Diphthouges ai. PBrB. XIX 472-485.

Gegen Nagl (in den Bll. f. niederöst, Landeskde, u. PBr. 338 ff.). 1. N.s Reste der alten Aussprache des ai sind nich bairisch-österreichisch, sondern mundartl. Abweichung, die be kürzung, Tonentziehung u. Entstehung aus agi eintrat. 2. mit Unrecht die ai, ei, wi mittelalterlicher Handschriften aus bis zum 12. Jh, als ae. später als a. 3. Wenn N. Recht hat n Annahme, dass ai in der Herrensprache seit 1100 å gespt wurde, warum schreiben die Schreiber ein Zeichen, das der rischen ai (oa) entspricht? 4 ài wird heute ài gesproche seit 1000 Jahren so oder ähnlich geschrieben: es ist wahre licher, dass es immer so gesprochen wurde oder durch Zuß ar entstand, nachdem schon lange vorher di geschrieben wi N. beweist mit isolierten, nirgends konsequent durchgeführten! bungen des 16.-18. Jhs. 6. Br. kann sich N.s Beweisführung a aus ai nicht anschliessen. Die Formen vi, oa, o für ei auf eine Grundform mit dunklem a. Das a fässt sich sehi aus oa oder ua herleiten; Br. bringt Belege dafür. Md. e. mhd. ei lässt sich aflerdings bei Annahme einer obd. Grun ai schwer erklären. Man muss deshalb annehmen, dass sich ai schon seit urgerm. Zeit in unbetonter Stellung ei entwicki Ausserdem kommt ei für ai vor für altes egi und als Umla ai. Beweise für die Wirkung der unbetonten Stellung sin kein, -heit, einander, -heim. ei aus egi ist bekannt. Für de laut Beweise aus keron. Gl., Mons. fr., Tatian, Wiener Notke Diese ei sind dann mit den späteren ei aus i zusammenge Dagegen füllt altes i mit altem ei in bair, ai zusammen in v u. anderen Substantiven auf aie statt -eie,

Eckart R. Allgemeine Sammlung niederdeutscher Rätsel, einigen andern mundartlichen Rätselaufgaben und Auflöst Leipzig A. Weigel. VIII u. 136 S. 8°. 1,50 M.

Erbe Schwäbisch und Schriftdeutsch. Schwäbische Chroni Nr. 58 u. 64.

Franke C. und Hedrich R. Vogtländische, erzgebirgische, nische und osterländische Dialektproben. Bayerns Mun II 192-194.

Wiedergabe dreier schriftdeutscher Sätze in den erw Mundarten, phonetisch geschrieben.

Glöde O. Der Sperlingsname. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 26' Niederdeutsche, bes. niederrheinische, westfälische und kische Sperlingsnamen.

Gradl H. Die Mundarten Westböhmens. (Fortsetzung.) B Mundarten 11 207-242.

C. Allgemeines zum Vokalismus: Lautvertretung, Läng Kürze der Vokale, Umlaut und Reinlaut, b. Konsonantismu Konsonanten in betonten Silben (und Worten): l, r, n, w, m f, w, v, d, t, s.

- von Gutzeit W. Wörterschatz der deutschen Sprache Livlands Teil 1. Gerichtsvollzieher — Gesellschaftung. Teil 3. Erste Hältte. Salzsee — Schindelumlauf. Teil 4. Verleistung — verpetern. Nachträge zu A—S und V. Riga N. Kymmet 8. S. 345—350; 83—118; 21—26; 1—37.
- Hämmerle A. Der Vorarlberger Dialektdichter Dr. Caspar Hagen. Progr. Brixen. 24 S. 8°.
- Haendeke E. Die mundartlichen Elemente in den elsässischen Urkunden des Strassburger Urkundenbuchs 1261—1332. Strassburg Trübner. X u. 48 S. 8°. Strassb. Diss.
- Hauffen A. Die deutsche Sprachinsel Gottschee. Geschichte und Mundart, Lebensverhältnisse, Sitten u. Gebräuche, Sagen, Märchen und Lieder. Mit 4 Abbildungen und einer Sprachkarte. (= Quellen und Forschungen zur Geschichte, Litteratur und Sprache Österreichs und seiner Kronländer. Durch die Leo-Gesellschaft herausgegeben von J. Hirn und J. E. Wackernell. Bd. III). Graz Styria 1895. XVI u. 465 S. gr. 8°. 8 M.
- Hauffen A. Das deutsche Volkslied in Österreich-Ungarn. [Referat.] Verhandl. d. 42. Vers. dt. Philol. S. 386-387.

Es giebt kein ganz Österr. gemeins. Volkslied, das sich vom Volksliederschatz Deutschlands abhebt. Doch haben gewisse abgelegene Landstriche ein eigenartiges Volkslied entwickelt. Fast alle österr. Volkslieder werden, ebenso wie die bayr. u. schweizerischen, in der Ma. gesungen; sie vermehren sich täglich. Die Lieder der Sprachinsel Gottschee werden vom Vortr. herausgegeben werden. Mittelpunkt des histor. Volksgesanges bilden die Türkenlieder. Die Feldzüge in Italieu zeitigten Soldatenlieder. Ausserdem hat Österr. Teil am allgemeinen deutschen Liederschatz.

- Heilig O. Beiträge zu einem Wörterbuch der ostfränkischen Mundart des Taubergrundes. Progr. d. Realsch. zu Heidelberg. Leipzig. Dr. v. Breitkopf u. Härtel. 20 S. 4°.
- Heilig (). Die Aussprache der e-Laute im Grossherzogtum Baden. In Südd. Bl. f. höh. Unterrichtsanstalten I 9.
- Himmelstoss M. Aus dem baierischen Wald. (Fortsetzung). Bayerns Mundarten II 243-261.

Wortschatz.

- Höfer Fr. Die Volksnamen der Tiere in Niederösterreich. Bl. d. Ver. f. Landeck u. Niederösterreich XVI 110.
- Holder A. Die mundartliche Dichtung im Ries. Alemannia XXII 264-268.

In der Mundart oder wenigstens mit Benutzung des mundartlichen Sprachschatzes dichteten Melchior Meyr (1810-71), Jos. Kähn (1810-1874), M. K. Wild (geb. 1837), Gottfried Jakob (geb. 1839).

Idiotikon, schweizerisches. Wörterbuch der schweizer-deutschen Sprache. Bearb. von F. Staub, L. Tobler, R. Schoch u. A. Bachmann. 26. u. 27. Heft. 3, Bd. Sp. 769-1088. Frauenfeld J. Huber. 4°. je 2 M.

Keintzel G. Lautlehre der Mundarten von Bistritz und Sächsisch-Regen. Mit Berücksichtigung abweichender Lautverhältnisse in den sächsischen Ortsdialekten der Umgebung. Arch. d. Ver. f. sieb. Landeskde N. F. XXVI 133-222.

Kuntze F. Zur Mundartenkunde. Zs. f. d. dt. Unterricht VIII 855-856.

1. 'Einer Sache Rat haben' aus dem Mbd. bekannt, bei Rosegger Waldheimat II 273 bewahrt. 2. wrägel udd. hängt mit wrangen = ringen zusammen.

Kupka P. Die Mundart des Kreises Guben I, II. Niederlausitzer Mitteilungen III 5-7. 8.

Leithaeuser J. Gallizismen in niederrheinischen Mundarten. II. Progr. Barmen (Leipzig G. Fock). 25 S. 4°. 1 M.

Lumtzer V. Die Leibitzer Mundart. PBrB. XIX 274-325.

Leibitz in der Zips südöstl. von Kesmark. Einwohnerschaft zweisprachig (deutsch u. ungarisch oder slowakisch). In den Ma. 2 Strömungen: die bessere Klasse nähert sich der Kesmarker Städtema., die niedere hält am Reinmundartlichen fest. Die letztere wird behandelt. Der Verf. giebt Lautlehre u. Textproben.

Martin E. u. Lienhart H. Zum Wörterbuch der elsässischen Mundarten. Jb. f. Gesch., Spr. u. Litt. Elsass-Lothringens X 251-283.

Proben u. Fragebogen aus der Sammlung zum elsäss. Idiotikon, enth. 1) elsäss. Redensarten für einzelne oft vokommende Dinge u. Begriffe; 2) ein Verzeichnis der beliebten Vornamen und ihrer Abkürzungen.

Meyer H. Die alte Sprachgrenze der Harzlande. Göttinger Diss. 116 S. 80.

Nagl W. Zum Wechsel zwischen oo und oi (= ahd. ei) in der Nordgauischen Mundart. PBrB. XIX 338-344.

Gegen Brenner in IF. III 297 ff. Die Pluralform gaiss gegen Sing, guas ist nicht durch Akzentverschiedenheit zu erklären, sondern durch das frühere i der Endsilbe (gāissi), in Folge deren das erste i sich hielt. Die Form guas geht aus der Form mit a hervor, vgl. stui\* = Stein. Ferner nimmt Br. mit Unrecht an, dass aus üa uā nā u. schliesslich reines a werden könne, welches wie au dem ahd. mhd. ei entspreche. Auf diese Weise kann nur ua entstehen. a für mhd. ei ist bodenständig am Obermain, an der Pegnitz u. Rezat, wo nie au für ei bestanden hat, kann also auch nicht daraus entstanden sein; es ist vielmehr aus dem binnenhochfränkischen e entstanden. Wo es auf bair-österr. Gebiete vorkommt, ist es Eindringling und nicht volksüblich.

Neubauer J. Bezeichnungen des menschlichen Körpers und seiner Teile im Egeriande. Bayerns Mundarten II 195-207.

Reinle K. E. Zur Metrik der schweizerischen Volks- und Kinderreime. These, Basel Georg & Co. 80 S, 80.

Reis H. Syntaktische Studien im Anschluss an die Mundart von Mainz. PBrB. XVIII 475-510.

Fortsetzung zu R.s Dissertation "Beiträge zur Syntax der Mainzer Mundart". Zum Vergleich berangezogen werden die Ausführungen von Binz über die Basler Mundart. R. behandelt die Bedeutung der Wortklassen, die Kongruenz, die Wort- und Satzstellung, die Ersparung, Pleonasmus und Tautologie.

Reis H. Das Präteritum in den süddeutschen Mundarten. PBrB. XIX 334-337.

Reis hatte in seiner Diss. "Beiträge zur Syntax der Mainzer Ma." den Verlust der einfachen Präteritalformen im Mittel- u. Obd. durch den lautgesetzlichen Schwund des mhd. unbetonten e erklärt (du spieltest wurde gleich du spielst usw., deshalb musste Ersatz geschaffen werden). Tomanetz hatte im AfdA. XX 6 auf Nagls Erklärung dieses Phänomens hingewiesen, nach welcher der skeptische Bauer Vorliebe für den Konj. Prät. gehabt habe und ihn auch für den Indikativ gebraucht habe, diesen habe man dann später periphrastisch ersetzt. R. erkennt hiervon nur den Hinweis auf die lautliche 'Uniformierung' des Indikativs und Konj. Prät. bei den schwachen und vielen starken Verbis an, verwirft aber die psychologische Voraussetzung. Wunderlich (Deutscher Satzbau S. 48 ff.) hat sich gegen rein lautliche Erklärung der Erscheinung ausgesprochen, da gerade die 1. Sing. in der Umgangssprache nicht so leicht durch andere Formen überwältigt werde. Dagegen verweist Reis auf ich nehme, gebe gegen mhd. ich gibe, nime. Aus dem Vorkommen einfacher Präteritalformen in Urkunden und Chroniken, die schon Abfall des e zeigen, lässt sich nach R. nichts schliessen, da dies Schriftsprache. Auch Wunderlichs Erklärung mit Hilfe des Präsens historicum ist hinfillig, da der Erzählende nicht die Vergangenheit in die Gegenwart, sondern sich selbst in die Vergangenheit versetzt. - Ohne die lautliche Erklärung kann man nicht auskommen.

Riegel F. Beiträge aus Regensburg. Bayerns Mundarten II 290 -292.

Lexikalisches.

S. L. Zur schwäbischen und österreichischen Mundart. Zs. f. dt. Spr. VIII 338-339.

Versaufet' statt versöffe; derft', sollt', möcht', thät.

[Sanders D.] [Österreichische Umgangssprache in] Zigeunerweisen, Novelle von Victor Blüthgen (Vom Fels z. Meer XI 265 ff.). Zs., f. dt. Spr. VII 375-378.

[Sanders D.] Zur Tirolersprache. Zs. f. dt. Spr. VII 371-375, 415-419.

Belege aus: Rosegger Der Wirt an der Mahr, Vom Fels z. Meer XII 293 ff.

[Sanders D.] Zur österreichischen Mundart. Zs. f. dt. Spr. VIII 111-112.

Am Titelblatt statt Auf dem Titelblatt; beanständen.

Schleicher A. Volkstümliches aus Sonneberg im Meininger Oberlande. 2. Aufl. Sonneberg C. Albrecht Komm. XXV u. 158 S. 80. 3 M.

Schmidt B. Der Vokalismus der Siegerländer Mundart. Ein Beitrag zur fränk. Dialektforschung. Halle M. Niemeyer. 139 S. 8°. 3 60 M.

Schmitz W. Die Misch-Mundart in den Kreisen Geldern (südl. Tl.), Kempen, Erkelenz, Heinsberg, Geilenkirchen, Aachen, Gladbach, Krefeld, Neuss u. Düsseldorf, sowie noch mancherlei Voliches aus der Gegend. Dülken F. W. Kugelmeier. 21, 1,80 M.; geb. in Calico 2,50 M.

Schulte A. Über den ländlichen Hausbau in Baden. Zs. f. d. Oberrheins IX 4.

Seraphin F. W. Ein Kronstädter lateinisch-deutsches Glos dem XV. Jahrhundert. Arch. d. Ver. f. sieb. Landeskund XXVI 60-132.

Lateinisch und siebenbürgisch-deutsch.

Stickelberger H. Wie Aites im Berner Volksmunde fortled dem Sprachgebiete von Jeremias Gotthelf. Forsch. z. dt. Festg. f. Hildebrand 85-101.

Sütterlin L. Der Genetiv im Heidelberger Volksmund. In schrift zur Einweihung des neuen Gebäudes f. d. grossl nasium zu Heidelberg. Leipzig 1894.

Treichel A. Volkstümliches aus der Pflanzenwelt, besond Westpreussen. IX. Altpreuss. Monatsschr. XXXI 240-319

Vilmar u. Pfister Idiotikon v. Hessen. 2. Ergänzungs-Hef Herm. v. Pfister. Marburg N. G. Elwerts Verlag. 49 1,20 M.

Vogt F. Über schlesischen Volksglauben. Mitteilungen de sischen Gesellschaft f. Volkskunde I 1.

Wagner J. Zur Volkskunde aus Draas, Korresp.-Bl. d. siebenb. Landesk. 7/8.

Wagner K. Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten dolstadt und dessen nächster Umgegend. Gesammelt un Sprichwörtern alphabetisch geordnet. Progr. Rudolstadt.

Weise O. Sprachliches (Volksetymologie, ausgestorbene Ergänzung zum Wörterbuch der Altenburger Mundart, berger Familiennamen aus dem 12.—15. Jahrhundert). des Geschichts- u. Altertumsforschenden Vereins zu Eisteft 9.

Wiener L. The Lord's Prayer in judaeo-german. Mod. Lattes IX 156-158.

Versucht das im 'Mithridates' II S. 224 gedruckte, vo lung ein 'Gemengsel' genannte judendeutsche Vaterunser tiger Form herzustellen.

Wossidlo R. Zweiter Bericht über die Sammlung meckle scher Volksüberlieferungen. Rostocker Ztg. v. 11. März 3

Zapf L. Aus dem Wortschatze der bayreuthisch-fränkischen art im oberen Saalegebiet. Bayerns Mundarten II 261-2

Hammer W. Die Ortsnamen der Provinz Brandenburg. I. Berlin. 32 S. 40.

Helbig J. Die Ortsnamen im Bez. Friedland in B. Ein of

Versuch. [Aus: 'Friedlander Wochenbl.'] Friedland i. B. J. Weeber in Komm. 48 S. 80. 0,35 M.

Jacob G. Die Ortsnamen des Herzogt. Meiningen. Hildburghausen Kesselring. III u. 149 S. 8°.

Krieger A. Topographisches Wörterbuch des Grossherzogt. Baden. Hrsg. v. d. bad. histor. Kommission. 2. Abtlg. Heidelberg C. Winter. S. 161-320, 8°. 5 M.

Lohmeyer T. Beiträge zur Namenkunde des Süderlandes. Progr. Altena. 76 S. 89.

Tarneller J. Die Hofnamen des Burggrafenamtes in Tirol. Progr. d. Gymn. zu Meran. 59 S. 86.

Winkler J. Germaansche plaatsnamen in Frankrijk. Gent Siffer. 52 S. 80.

Brandstetter J. I. Die Namen 'Bilstein' und 'Pilatus'. Festschrift zur Eröffnung des neuen Kantonschulgebäudes zu Luzern S. 109 -124.

Müller R. Kleine Beiträge zur altkärntnischen Ortsnamenkunde (Schluss). Carinthia LXXXIV 15-22; 53-59.

6. Debern und Lurnfeld. Debern ist slavisch. Für Lurnfeld ergiebt sich folgender Stammbaum: altkeltisch Tiburnia, vulgär Teurnia, dann romanisch (ab 6. Jh.?) \*Dibūrnia, romanisch (8.9. Jh.) Liburnia Liburna, ahd. (durch \*Liburnja \*Liburna) seit dem 10. Jh. Lurna, mhd. (ab 11./12. Jh.) Lurne.

Schöner G. Zur Erklärung des Namens Büdingen. Progr. Büdingen. 12 S. 80.

Lüttich S. Der Pilstrich zu Sondershausen, ein Beitrag zur deutschen Altertumskunde. Progr. Naumburg a. S.

Wülfing J. E. Schreibung von Strassennamen Ztschr. d. allg. dt. Sprachver. IX 114-119.

1. Strassennamen, die als ein Wort empfunden werden, sind, auch wenn sie ursprünglich zusammengesetzt sind, als ein Wort zu sehreiben. 2. Strassennamen, die durch 2 Wörter gebildet sind, von denen das erste ein Eigenschaftswort oder ein Genitiv Plur. (z. B. Berliner Strasse) ist, sind durchaus als 2 Wörter zu sehreiben. 3 Zusammengesetzte Strassennamen sind als ein Wort oder als zwei durch Bindestrich verbundene Wörter zu schreiben.

Eckstein E. Eigennamen. Westermanns Monatshafte, September. Adamek E. Die Rätsel unserer deutschen Schülernamen. An den Namen der niederösterreichischen Lehrerschaft erklärt. Wien Konegen. XXIV u. 143 S. 80. 4 M.

Detleffsen Ein Namensverzeichnis von Itzehoer Einwohnern aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Zs. d. Ges. f. Schlesw.-Holst-Lauenburg. Gesch. XXIII 237-250.

Ondrusch K. Die Familiennamen in Neustadt O.-S. 1. Progr. Neustadt. 31 S. 49.

Tobler-Meyer W. Deutsche Familiennamen nach ihrer Entstehung u. Bedeutung m. besond. Rücksichtnahme auf Zürich u. die Ostschweiz. Zürich A. Müllers Verl. VIII u. 234 S. 80. 4 M. Böckh R. Die Verschiebung der Sprachverhältnisse in Pos-Westpreussen. Preuss. Jahrb. LXXVII 424-436.

Auf Grund der Volkszählungen von 1861 und 1890, schritte des Polnischen.

Witte H. Das deutsche Sprachgebiet Lothringens im Miti II. Beilage zur Alig. Zeitung 1894 Beil.-Nr. 243 S. 1-4; 244

Lagenpurch E. Das germanische Recht im Heliand. É vollst. als Heft 46 von: Untersuchungen z. deutschen St Rechtsgeschichte, hrsg. v. O. Gierke. Königsberger Diss lau W. Koebner. 36 S. 80

Paul H. Über die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexiko mit besonderer Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch. d. bayer. Akad. phil.-hist. Klasse 1894, 1. H. S. 53-91. A sonders.

Grimm H. Thesaurus linguae germanicae. I. Preuss. Jb. 939-948

Verlangt "ein Lexikon der deutschen Sprache wie si und 19. Jahrhundert gesprochen, geschrieben und gedruckt

Amsel G. Untersuchungen über die Häufigkeit der Wor in der deutschen Sprache. Wissenschaftliche Beihefte zi schrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins. Heft V S. 30-40.

Berichtet über den durch die Bedürfnisse der Stenogangeregten Berliner Zählungsversuch.

Grimm J. u. W. Deutsches Wörterbuch. Fortgesetzt von Heyne, Rudolf Hildebrand, Mathias Lexer, Karl W. und Ernst Wülcker. Bd. IX Lief. 1-3: schiefeln-schliarbeitet unter Leitung von M. Heyne. Leipzig S. Hi Sp. 1-576. Jede Liefg. 2 M.

Heyne M. Deutsches Wörterbuch. 5. Halbband. Leipzi. 1894. 592 Sp. Lex. 8<sup>c</sup>. 5 M.

Tetzner F. Deutsches Wörterbuch. Leipzig Reclam. 33 0.60 M.

Riedel K. Kurzes deutsches Wurzel- und Stamm-Wörterb Vergleichung der Sanskrit- und der wichtigsten europ. S nebst den gebräuchlichsten Fremd- und Lehnwörtern, Thier- und Pflanzen-Namen. Gymn.-Progr. Gaya 1894.

Eine Probe, Artikel aus E und R enthaltend.

Hildebrand R. Zur Logik des Sprachgeistes. 11-13. Zs. Unterr. VIII 684-692.

11. In Ausdrücken wie: der Bediente, gelogen (verlograten, bescheiden u. ä. ist das Part. Perf. aktivisch, nicht part nehmen. 12. Jetzt, aus iezuo bedeutet eigentlich: in Ähnlich obd. ällweil = 'immer', aber md. alleweile = 'jetzt Augenblick'; mhd. tälanc (tagelanc), järlanc bedeuten aus Zur Erklärung hifft vieileicht Maalers Wtb. Zürich 1561

"Yetz, Geleych angends. Nunc, jam primum, in praesens" u. S. 20 a "Angends, Gleych angends, yetz. Nunc, incontinenti, continuo". Angehn bedeutet Anfang und Fortgang einer Bewegung oder eines Geschehens, vgl. engl. to go on. 13. Der vorsichtige Konjunktiv, z. B. "Da wären wir endlich". Die Thatsache wird als scharf gedacht und scharf empfunden ausgesprochen.

Erdmann K. 'Gedankenloser' Wortgebrauch und sein Nutzen. Aus einem Vortrage, gehalten im Dresdener Sprachverein. Zs. d. allg. dt. Sprachvereins. IX 25-30; 49-56.

Man ist sich beim Sprechen der Grundbedeutung vieler Worte nicht mehr bewusst. Nur dadurch werden neue Zusammensetzungen, Metaphern, überhaupt sprachliche Entwicklung möglich.

Eckstein E. Aus dem Gebiete der Wortdeutekunst. Westermanns Monatsh. April 1894.

Schiepek J. Über die Umkehrung der Begriffsverbindungen. XXI. Progr. d. kais. kön. Staats-Obergymnasium in Saaz. Saaz Verl. d. Obergymn. 1894. 1 Bl. 28 S. 86.

Erbe K. Die Verdeutschung der Kunstausdrücke in der deutschen Sprachlehre durch den Allgemeinen deutschen Sprachverein. Südd. Bl. f. höh. Unterrichtsanst. I 11.

Steinecke V. Die deutsche Bergmannssprache. Zs. d. allg. dt. Sprachver. IX 106-114.

Lexikalisches.

Haberland F. Krieg im Frieden. Eine etymologische Plauderei über unsere militärische Terminologie. I. Progr. Lüdenscheid. 50 S. 86.

Reichel R. Kleine Nachträge zum deutschen Wörterbuche. ZZ. XXVII 251-263.

Aus "Catholischer Geschicht-Spiegel, das ist: Historischer Auszug aller Begebenheiten Altes und Neuen Testamentes usw. Anfangs in frantzösischer Sprach beschrieben durch Herrn de Royaumont, Priorn von Sombreval. Anjetze aber in die Hochteutsche reinlich überbracht durch M. K. Sultzbach, Verlegts Georg Christoph Weber, Buchhändler in Nürnberg 1732." Der Übersetzer war wohl Augustinereremit, der Sprache nach bairischen Stammes.

Söhns Germanisches Eigentum in der Sprache Italiens. Zs. d. allg. dt. Sprachver. IX 73-78; 89-94.

Meistens durch die Langobarden übermittelt.

Wiener L. The Iudaeo-German Element in the German Language. Am. Journ. Phil. XV 329-47.

Hierher gehören acheln, begern, betuches, bocher, dalles, dibbern, dokes, doufes, flöten, ganfen, gauner, goi, kaffer, kapores, knassen, kohl, koscher, Matze, Mauschel, meschugg, Moos, schabbes, schacher, schüchten, schäkern, schicker, schicksel, schlammassel, schmus, schofel, Schote, stuss, tiefe, zores.

Menges H. Tautologien. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 692-697.

Ergänzungen zu Wasserziehers Sammlung tautologischer Zusammensetzungen (Zs. VII 606): 12 aus der Schriftsprache, 12 aus der elsäss. Volksmundart. Damköhler E. u. Creizenach W. Zu den 'Luthersna' in dieser Zeitschr. XXVI 30-58 und 430. ZZ. XXVII 505-506.

Dautaffe, luelein, geckeln.

Brenner O. Dereinst. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 258.

Aus der schwäbisch-alemannischen Form deheinest entstanden. Wie hat es seinen Weg in die Schriftsprache gefunden?

Richter A. Gigerl. Zu Ztschr. VII 692. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 539-540.

Abdruck einer Auslassung Ed. Pötzl's im "N. Wiener Tageblatte", wonach Gigerl vom mhd. giegel stamme.

Mayr S. Gigert. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 541-542.

Gigert im Hügellande zwischen Traun und Enns für 'Hahn' gebräuchlich. Daher stammt auch das Wiener Wort.

Menges H. Der Name des Haushahns in der Schriftsprache und im Elsässischen. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 578-584.

Dass 'Habn' ursprünglich 'Sänger' bedeutet, erklärt sich durch niedrigere Auffassung des Singens in früherer Zeit. Wie stellen sich die Mundarten dazu? Zunächst die elsässische. 3 Namen: 1) Hehn(e), das schriftdeutsche Wort. 2) Verbreiteter: Goggel, (Guggel, Güggel, Giggel, Gogger), onomatopoetisch auch sonst in Mittel u. Süddeutschland verbreitet. Über Frommanns Erklärung 10t. Mundarten I 96), dass es mit mhd. gickelvēch u. fränk. gackerig = buntscheckig zusammenzubringen sei, erlaubt sich Vert. kein Urteil 3) Guller im südl. Unter- u. nördl. Oberelsass, chenfalls onomatopoetisch oder von gellen = galan 'singen'.

Pfannenschmidt H. Virnasin = rückkehren, anheimfallen. Alemannia XXII 63--65.

Belegt in einer Urkunde vom 5. Juli 1293 (Bezirks-Archív zu Colmar, Abtei Murbach, Lehensarchiv, Cart 25 Nr. 3).

Hildebrand R. Wache stehn und dergl. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 787-788.

Wache ist Nominativ, nicht Akkusativ.

Speck E. Zu zannen VII 628. Zs. f. d. dt. Unterr. VIII 854-855.

Beleg aus einem Chemnitzer Kinderliedehen und aus Hans

Sachs, Wittembergisch Nachtigall 584-88. Deutung = den Mund öffnen, mit Müller-Zarncke Mhd. Wtb. III 849.

Borchardt W. Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmunde, nach Sinn u. Ursprung erläutert. 2. Aufl., hrsg. v. Gust. Wustmann. Leipzig F. A. Brockhaus, X u. 534 S. 80, 6 M.; geb. 7 M. Dasselbe, 5. Aufl. Ebd. X u. 534 S. 80, 6 M.; geb. in Leinwd, 7 M.

Schrader H. Der Bilderschmuck der deutschen Sprache in Tausenden volkstümlicher Redeusarten. Nach Ursprung und Bedeutung erklärt. 2. Aufl. Weimar E. Felber. XX u. 543 S. gr. 8°. 6 M.; geb. in Leinwd. 7 M.

Vogt Fr. Von der Hebung des schwachen e. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Versbaus. Forschgn. z. dt. Philol. Festgr. f. Hildebrand 150-179. Hirt H. Der altdeutsche Reimvers und sein Verhältnis zur Allitterationspoesie. HZ. XXXVIII 304-333.

Ötfrid übernahm von der Allitterationspoesie den metrischen und rhythmischen Bau der Verse; zur Setzung der Akzente wurde er gleichfalls durch das Beispiel der Allitterationsverse veranlasst. Die Kurzverse der Übergangszeit gleichen den 3hebigen stumpfen Versen des Allitterationsverses. Die Kürenbergerstrophe ist aus 3hebig stumpf und 2hebig klingendem Verse zusammengesetzt. Die überlangen Verse erklären sich ebenfalls aus dem Allitterationsverse.

Mülder D. Albrecht v. Johannsdorf. Ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Metrik. Progr. d. Realg. in Osnabrück. Leipzig G. Fock. 33 S. 80. 1.20 M.

Carrière M. Neuhochdeutsche Verskunst. Allg. Ztg. Beil. Nr. 87. 1-3.

Sievers E. Zur Rhythmik und Melodik des neuhochdeutschen Sprechverses. Verhäligen. d. 42. Vers. dt. Philol. S. 370-382.

Der Metriker hat die Aufgabe, "den Anteil festzustellen und zu zergliedern, den die lautliche Kunstform der Poesie im Gegensatz zur Lautform der ungebundenen Rede an der eigentümlichen Wirkung des einzelnen Dichterwerks wie der Dichtung überhaupt hat." Die altherkömml. Auffassung der Metrik als der Lehre von d. Zeitmassen der gebundenen Rede ist zu eng, sie muss "vielmehr alles in ihren Bereich ziehen, was dazu beiträgt, der Lautform der gebundenen Rede ihren Kunstcharakter zu verleihen." Oberstes Gesetz für den Metriker ist es, nie den Inhalt ausser Acht zu lassen. Da die Dichtungen in den seltensten Fällen vom Dichter selbst vorgetragen werden, so ist "subjektive Nachempfindung und Nachbildung" nötig. Für das Verständniss der Formwirkung der Dichtung sind nicht sowohl die üblichen Vers- und Strophenschemata massgebend, als vielmehr gewisse allg. Eigenheiten der gebundenen Rede. Alle Dichtung ist ursprünglich Gesang, später erst gesprochen, neben den Gesangsvers tritt der Sprechvers. Auch dieser hat Rhythmus und Melodie. Um das Verhältnis dieses Rhythmus zu dem des Gesanges richtig zu verstehen, muss man sich von den Vorstellungen frei machen, die aus der hergebrachten Bezeichnungsweise des musikalischen Taktes geflossen sind: Eine rhythmische Gruppe braucht nicht (wie in der Musik) mit einer Hebung, sondern kann auch mit einer oder mehreren Senkungssilben beginnen: die Hebung kann am Eingang einer Rhythmusgruppe stehen (fallender R.), oder am Schluss (steigender R.), oder in der Mitte (fallend-steigender R.). Wechsel der Rhythmen kommt oft vor. - Wie bei der Musik einfache und zusammengesetzte Takte, so sind beim Sprechvers monopodische (oder podische) und dipodische Bindung zu unterscheiden. Im podischen Vers sind alle Füsse koordiniert, im dipodischen 2 Füsse verbunden, von denen der eine untergeordnet. Der Sprechvers hat keine bestimmte Taktart. - Die Melodie des Sprechverses ersetzt die festen Töne des Gesanges durch Gleittöne in freiestem Wechsel. Die dipodischen Verse sind einförmiger als die podischen. Haupttypen der Melodie sind; 1) "Verse mit mehr oder weniger vollständiger Durchführung des Prinzips der Gleichberechtigung der einzelnen Füsse auch in melodischer Beziehung." 2) "Verse mit stärkerem, doch ungeordnetem Wechsel von Nachdruck und Tonhöhe." Am regellosesten unter diesen sind die Verse mit Sprung-ikten, "d. h. Verse, in denen einzelne Ikten sich sprunghaft über das soustige Niveau des Verses hinaus erheben." Gegensatz dazu die Skalenverse: Der Vers steigt in Nachdruck wie in Tonhöhe stufenweis zu einem Höhepunkt auf oder von ihm herab ode bindet beides. 3) Eine weitere Art entsteht, wenn in dipod Versen die schwächeren Hebungen auf sinnvollere Wörter sie werden dann in Nachdruck und Dauer nicht so geminde in der rhythmischen Dipodie. Beispiel Goethes Fischer. Pas Name dafür schwer zu finden, mau kann von leichter und schr Dipodie sprechen. — Viele dieser Unterschiede sind allerdin fällig und von bewusstem Schaffen der rhythmischen und melod Formen kann wohl nicht die Rede sein. Aber ein bestimmt fühl dafür bildet sich bei dem Dichter aus, und aus diesem trifft er die Wahl der Formen.

Strassburg i. Elsass.

F. Menta

### X. Baltisch-Slavisch.

#### A. Allgemeines.

Brackenheimer Die Uniformierung in den Sprachen der litt slavischen Sprachfamilie mit der Erforschung der ural-alta Dialekte. Odessa 1893.

Nach Wolter (Mitth, d. Lit. Litt. Ges. IV 53) "ein verur ter Versuch, die Forschungen Brückners und Ahlquists für und Lehrzwecke zu popularisieren".

Pogodin A. Etymologien (russ.). Russ. fil. vést. XXXII 123 ff. 1. Kchsl. prégyni (prégynja Mikl.) : got. fairguni usw Wiedemann (nicht Zubatý) IF. I 436. 2. Sl. \*bolto kchsl. 'Sampt' : d. feld. 3. Sl. pole 'Feld' : lit. pile, pills 'Burg'; 'Stirn': ai. siras-. 4. Lit. szilas 'Haidekraut': ahd. hulis distel, Mausedorn' 5. Pol. wrzask, böhm. vřesk "Haidekran erszkétis 'Dornoflanze'. 6. Sl. sosna 'Kiefer' \*sop-snā : frz. mlat. sapus. - 1. böhm. désiti 'erschrecken'; ai. dipsati. u aus ou : lit, udega 'Schwanz' : sl. udz 'Glied'; lit, lübas rinde': sl. luht; lit. sringa 'Flocke': sl. strag- strug-? 3. Bauernwirtschaft' : ai. okas- usw. 4. ai. rśrá- 'emperragen virch- corch- (kehsl. vrichą, nsl. vršiti, r. voroch, blg. vrae, arszus heftig? 5. lit. gailu 'leid', sl. zéle : ai. hēlas, Wz. hī \*ghail- wurzelhaft (gegen Grdr. II 197). 6. lett. ala Höhl valás? 7. ai. mrgá-s 'wildes Tier'; lit. mirgéti, márgas, rus gal', 8. sl. jasunt 'klar'; ai. yásas. 9. lit. drapana 'Wasches ai, drapies. 10. cuss. priogrjatit sja: lit. griadi (lettos). er sl. kohn Mik. E. W. 122: ai, kāhava-s. 12. a: u? vgl. ai, y 'Heerde': sl. jato. 13. cuss. torotorit 'plappern': lit. tary lit. skyle 'Loch'; russ. śćila, śćilka. 15. sl. kosta 'Knoche kastha-m 'Holzstück'. 16. lit. kaja 'Fuss': ai. kaya-s 'Korp sl. gortano 'Kehle' aus \*gorl·tano? gorlo + tano (: Wz. ten nen'), vgl. serb. danguba 'Zeitverlust' (\*don-guba, nicht done lit, kaktas 'Erker' : got. hahan ('der erhöhte Hausteil')? ode küks Baum, Stamm? 19. kroat. vilarae 'Hecht' : lit. v 'Lerche'. 20. serb. krajina 'Krieg' : got. harjis, lit. kāras usw. 21. st. \*cholpt 'Knecht', eig. 'Gehilfe' : lit. szelpti (Relplit. szelp-, sl. cholp-; kelb- : germ. help-; klp- : al. klp-, lit 'Steighügel'?).

Prusik F. Etymologika (böhm.). Krok VII 97 ff., 137 ff. 1. Wz. aus. : sl. jutro 'Morgen' (aus jus-ro, jus-tro, vg za ustra). 2. Wz. bhru- 'braun' : redupl. in bebrs, bobrs, bsbrs 'Biber'. 3. Wz. deju- : in sl. divs 'Wunder', lit. deivē, dēvas usw. 4. deru- in sl. "dervo 'Holz', dru- in drvo id. 5. Wz. deńgh- : durch Assimilation nigh- ngh- : sl. jezyks 'Zunge' (Anlehnung an liz- in r. ljazyk), dńgh in lat. dingua, g. tuggō; sńgh- (durch irgend eine Anlehnung) in av. hizvā. 6. Wz. dheub- dheup- in böhm. d'ubati, doupé usw. 7. Wz. dek- 'ergreifen' in griech. békona, sl. desna 'Zahnfleisch', lat. deceō; dok : sl. dosto 'genug'; dēk- : aböhm. désiti 'ergreifen'; dōk- sl. dasno, dasnja 'gingiva'; deńk- : sl. desno id.; deks- : desono, bežióc usw. 8. böhm. Vašnost, jemnostpan poln. Ursprungs. 9. Zvinike bei Helmold — Svinik, Sviniks. 10. böhm. hebreda, rachlice, Schimpfnamen für Weibspersonen aus Hebraea, Rahel.

#### B. Slavisch.

Bibliographie: Speranskij Übersicht der Beiträge zur slavischruss. Litteratur, Kirchengeschichte und Philologie, die in den russ. geistlichen Zeitschritten enthalten sind (f. d. J. 1890—1893). AfsiPh. XVI 555 ff. — Resetar Übersicht des philol. Inhaltes der serbokroat. period. Publikationen f. d. J. 1893 ebd. 563 ff. — Jagié Bibliogr. Verzeichnis der eingesendeten Werke und Sonderabdrücke aus den Zeitschriften ebd. 570 ff.

Brückner A. Folklore, Übersicht periodischer Publikationen. AfslPh. XVI 242 ff.

Florinskij T. Vorlesungen üb. die slav. Sprachwissenschaft (russ. s. Anz. III 103 f.). Univ. izvest. Kijev XXXIII 10 45 ff., XXXIV 1 109 ff., 2 157 ff., 4 191 ff., 9 243 ff., 11 305 ff.

Charakteristik des Bulgarischen und Serbokroatischen.

Oblak V. Die Halbvokale und ihre Schicksale in den südslavischen Sprachen. AfslPh. XVI 153 ff.

Im Südslav. (das Bulg. z. T. ausgenommen) fielen ursl. 6 & in z, im Westslav, in z zusammen: nur im Russ, sind beide Laute streng auseinander gehalten. 1. Aus v (= ursl. b u. v) wird in der nördl. und östl. Zone des Nsloven. e, und zwar in deren östlichen Dialekten überall, in den westlichen Dialekten nur in Silben mit (unursprünglicher) Länge. In der südlichen und westlichen Zone wird z zu a; im Westen durchwegs, sonst nur in gedehnten Silben, während in kurzen Silben & (geschr. e) bleibt. Im Auslant und in offenen Silben war & (b) bereits vor dem X. Jh. verstummt; sonstiges & unterliegt obigen Veränderungen zw. X .- XV. Jh. Vereinzelt o für urspr. b, welches verschieden zu deuten; unbetontes b kann schwinden (haupts, in den Dial, Oberkrains), sofern es die Aussprache ermöglicht. - 2. Mit zwei einzeldialektischen Ausnahmen wird im Serbokroatischen jedes v (ursl. v u. v), sofern es nicht verstammt war, zu a. Auch hier wohl zuerst in langen Silben, dann allgemein. - 3. Für das Bulgarische gilt Folg.: Die Halbvokale 6 und 5 wurden unter gewissen Bedingungen (wohl abermals nur in langen Silben) frühzeitig (in einigen Dialekten schon z. E. des X. Jh.) zu e a. In allen von diesem Wandel nicht berührten Fällen fielen bald darauf, in einigen Dial. sehon zu Anf. d. XI. Jh., die beiden Halbvokale in & zusammen. Aus diesem & entwickelte sich später, nam. im Westen, ein voller Vokal, meist a, vereinzelt auch ou; diesem Wandel unterliegt auch vaus urspr. a. Sobolevskij A. Eine von den seltenen Erscheinungen der Phonetik. Zur. minist. nar. prosv. CCXC 48 ff.

Wenn in einem Wort in einer Silbe z, in der anderen wird sporadisch z zu ι (bidrunz bizdri : budrüs; ripli : dibri : dibri; bezdunije; riduri; sissici : sisati — aber z. B. dizdu, pliti). Es ist dies ein Lautwandel der späteren Epochik, nicht e, in altruss skirbi). Eine Art Assimilation, wie telese von télo, klr. bagat, harazd, harjaeyj (a für o), russ, ref. robēnok, ngriech. άρφανός, μαναχός u. dgl. Übertragung vo sem i z. B. in bidri, dino usw.

Oblak E. Zum silbenbildenden l im Slavischen. AfslPh. XVI.

Silbenbildendes l r ist nicht urslavisch, soudern aus uusw. erst im Sonderleben der slav. Sprachen im Südslav. und entstanden (im Kchsl. war l im IX. Jh. noch nicht vorhæ Dialektisches l a. d. Insel Veglia (kroat.). Auf dem serbokroat. Sgebiet ist die Weiterentwickelung von ält. l folg.: 1. In den meisten Dialekten wird aus l in langen Silben uo und dan in kurzen Silben entweder direkt u, oder o, welch letzteres den Ausgleichungstrieb fast ganz verdrängt wurde. 2. Im von Lagosta wird aus jedem l ein o. 3. In einigen Dial. auf l entsteht aus l durch die Mittelstufe u ein el, e, u, 4. im äuss Süden auch lu.

Torbiörnsson T. Liquida-Metathese in den slavischen Spr (Übersetzung). BB. XX 124 ff. S. Anz. IV 59.

Baudouin de Courtenay J. Slavische e (îs), 3 (dz), s au unter dem Einflusse vorangehender Vokale palatalisierten h (ch). IF, 1V 46 ff.

Vondrák W. Wie vermag man die Nebenform ricati n. réké cati n. sékati n. dgl. zu deuten? (böhm.). České Museum 1 59 ff.

Der negative Imperativ wird im Slav, wo möglich vol quentativen gebildet. So z. B. na-nci positiv, aber ne na negativ. (Anders Miklosich IV 791, 793). Durch gegenseitig wirkung ist ne na-ricaj u. dgl. entstanden. — daj für daždabei Nestor) stammt aus dem negat. ne daj (von dajati) neben dažda (dati).

Uhlenbeck C. C. Die Behandlung des idg. s im Slavischen. A XVI 368 ff.

1. Intervokalisch ging s in ch über, ausgenommen, wer erste Vokal ein e oder o war. (blicha, jucha, mysh, pichati, breselt; got. gawizneigs?, nost usw.; Ausnahmen teils dunkel, durch Analogie bewirkt, teils in fremden, resp. enomatopoett Wörtern). 2. Nach k und r ging s in ch über, wenn es von Vokal gefolgt wurde. 3. Nach t in ch, wenn es von einem folgt wurde (pésh \*pêd-s-, vish : lit. utê, aber kaltish, rêft/st 4. Nach 5, n, y ging s in ch über, wenn es von einem t g wurde (dicht, puchti usw.). 5. In allen anderen Stellungen unverändert geblieben, ausgenommen in Auslaut, wo es gesel den ist (viell. ist s auch in ch übergegangen a. nach u vor fi s. truchviti se, b. zwischen Nasalvokal und t, s. drechti n. d. dresske). — Ausnahmen, teils dunkel, teils verschiedenen Urspi sind nicht selten. Anl. ch (für lautges. s) 1. durch Analogie

(durch Komposita bewirkt), 2. in onomatop. Wörtern erst im Slav. entstanden, 3. in Fremdwörtern aus germ. und griech. Spiranten usw.

Nehring W. Bemerkungen zu den z-Lauten im Slav., vornehmlich im Altslovenischen. IF, IV 397 ff.

v. Rozwadowski J. Zu den slavischen Iterativa. IF. IV 407 ff.

Meillet A. Polonais chciec; vieux slave chośtą. Mem. Soc. ling. VIII 315.

Sl. chat- chat- chot- 'wollen' : nr. \*sont- \*sut-; lat. sentiô?

L. P. Sprachliche Miszellen (nslov.). Ljub. Zvon XIV 52. 370.

1. Sl. očito 'manifestus' nicht zu oko, sondern o+čito (Wz. čit-, lit. skait- usw.). Nsl. očitati 'tadeln' (böhm. vyčitati) ist kein Denominativ, sondern gehört zu nsl. oštěti (\*očitěti; b. vyčisti). 2. Nsl. možat = mannhaft, moški = männlich.

Zubatý J. Slavische Etymologien. AfslPh. XVI 385 ff.

1. Sl. cesta 'Weg' : lit. kaisz-ti 'schaben'. 2. Wz. skaj- ski-'scheiden, trennen' in sl. cérb, céra 'Spuble' usw. 3. Sl. cast 'Zeit': preuss. kisman. sl. cajati 'warten': ai. câyatı, câyatē. 4. Bulg. ce-kor 'Zweig': lett. Kekars, lit. kekē. 5. Sl. chn-kon-: lett. cin-cin-; lett. cens- : ai. canis- canas-. 6. Slk. cmani 'Unkrant' : lit. kimonal. 7. Russ. čerga 'Reihe' : lit. kergti 'verbinden'. 8. R. čerc 'Sichel': lit. kirris 'Beil'. 9. Klr. cjitaty sja : lit. skaitýti. 10. Sl. dalons, daleks 'fern' : lit. tolůs (d für t durch Anlehnung an dsigs, davé). 11. St. déża 'Mulde' : Wz. dheigh'-. 12. In st. die- dik- 'wild' zwei 11. Sl. dėža 'Mulde'; Wz. dheigh'. 12. In sl. div- dik- 'wild' zwei urspr. Wortbildungen zusammengerückt; daher z. B. böhm. divoký.
13. Russ. dorob 'Korb' u. A.; ni. drbh- 'winden'. 14. Wz. dhyes'athmen' in r. dvošit'. 15. Sl. gabatì : lit. gobti-si 'begehren', gabana 'Armvoll', auch d. Gabel. 16. P. gatka 'Filzhut' : lit. gütenes,
zu göu-. 17. Sl. griva : lett. grīva 'Delta'. 18. Sl. grada 'Brust' :
lit. grandīs. 19. Sl. guz- n. gaz- 'Hūfte' n. dgl. mit Verwandtschaft.
20. Sl. gərstə 'Handvoll' : lett. gurste. 21. R. jaglyj 'fruchtbar' :
lit. : ūglis. 22. R. jaglyj 'heftig' : lit. jēgti 'vermögen'. 23. R.
konit' 'schmerzen' : lit. kanoti 'quālen'. 24. Sl. kaša 'Brei' : lit.
kosziu. 25. Serb. oklijevati : lit. klai-. 26. R. kolét' 'hart werden':
lit. \*kaltas 'dūrre'. 27. Sl. kosnati(se) 'berühren': lit. kasŷti 'krntzen'. 28. Sl. koža 'Fell' eig. 'Ziegenfell' (koza). 29. Sl. katъ 'Winkel' : lit. kampas, griech. καμπή. 30. Sl. Wz. kra-, kra-d- in krada, kel': lit. kampas, griech. καμπή. 30. Sl. Wz. kra-, kra-d- in krada, p. wykrawae : lit. skrósti. 31. Im Sl. zweierlei krépska; 'starr' : ai. krpanyáti? u. 'beweglich' griech. κραιπνός, lit. kryp- kreip- kraip-. 32. Sl. lagoda 'εὐπρέπεια': lett. lags 'ordentlich'. 33. Böhm. liknarý 'lassig' : Wz. lejq-. 34. Klr. lusta 'Stück' : lit. laużyti 'brechen (zu derselben Wz. nach Listy fil. XX 1507) viell, auch lizica 'Löffel', eig, 'Span', vgl. engl. spoon). 35. Ableitungen einer sl. Wz. ma-'tauschen', wozu lit. mônai, lett. apmāt u. A., viell. ai. māyā māyū-, μυρός, μῶμος. 36. Wz. mezg- 'verknoten' und 'nässen' im Sl. und Balt. 37. Sl. more- 'Ameise': lit. marva 'Art Bremse'. 38. R. mosolit' 'plagen' zu lit. maszalaī 'Mücken', ai. mašaka-s. 39. Zu mīchī 'Mos' (diphthongiert in blg. muchīl, vgl. mhd. mos: mios) mit Metathesis auch böhm, ehmýr 'Flaum'. 40. Lit. narsz- nersz- 'laichen, sich begatten' und versch. Umgestaltungen der eutspr. Wz. im Sl. 41. Sl. nevėsta 'Braut', eig. 'die Unbekannte' (Wz. vėd.); kein sl. er- aus heterosyll. -eu-. 40. Sl. ob-ada ovada ; lit. udas 'Mücke'; viell, auch εωθέω, sl. vaditi 'hindern', ai. lōka-vādhin-. 43. Sl. pečata 'Siegel' : lett. peka usw., griech. neccoc neccov. 44. Sl. peda "Spanne", paditi 'drangen' : lit. spésti usw. 45. Sl. paks : lett. pukitis. 46. Sl. preati 'bapper' : Wz. pū- 'athmen'. 47. R. rel 'Hähnersteig' : lit. rētl 'schichten'; lat. rēte? 48. S. "rēpītī 'hineinstecken' : lit. rēplinti. 49. Sl. rīb- rēb-, reb- rab- 'bunt, narbig' u. dgl., zwei im Sl. in Eins zusammengeflossene Wörterfamīlien, die im Balt. getrennt vorliegen. 50. R. narūžu 'offenbar' usw.: lett. raudzīt. 51. Böhm. nārūživý 'leidenschaftlich' : oražsje, lit. rang- 52. Serb. rbina 'Scherbe' : lett. rubināt, 53. Sl. sam' Schülten' : lit. szónas 'Rippengegend'. 54. R. sezeń 'geflochtene Schur' : lit. sežytis 'Bund'. 55. Klr. sytee 'Tiefe' : lett. sētus. 56. P. skorzyk 'Vorstoss im Bienenstock' : lit. korŷs 'Wabe'; cēra? 57. Sl. skrobzskrobz 'Stärke' : W. skreb- 'kratzen'. 58. Klr. skuhnyj 'leidig' : lit. skaugē 'Neid'. 59. Sl. smyg- smug- 'streifen' : lit. smängti 'wūrgen'. 60. Sl. sobol's 'Zobel' : ai. šabāla- 'bunt'. 61. Sl. "solvējs- 'Nachtīgall' : lit. szalvas 'Tbymallus'. 62. R. seigat' 'bummeln' : lit. svalgti; afd. sweifan? 63. Sl. śćapz 'Stock' : lett. skēps 'Speer', Wz. sl. śćep- skop- 64. Sl. (ś/cétb 'Borste' : lit. (s/keterá 'Widerrist'. 65. Wz. śćib- śćip- 'findere' und lit.-lett. Angehörige : germ. skif. 66. tonja 'Tiefe' : Wz. ten- 'ziehen'? 61. Sl. tradz 'Geschwür, Zunder' : lit. trandis 'Made', ai. trd- 68. Sl. tyls 'Nacken', Wz. tū- 'schwellen'. 69. Sl. tılo, 'Diele', \*tolz-kz : lit. pātalas, lett. tīlināt usw.; Wz. stel-? 70. Sl. tan- 'schlagen, hauen' : lit. tin- 'Sense klopfen'. 71. R. údét', udnyj 'schwellen' (vom Getreide) : griech. vofeqo usw. 71. Wz. ver- 'anreihen' im Sl.-Balt. : ai. āratī. 73. Sl. vēdro 'Eimer' : lit. vēdaras 'Magen' : ai. udāra-m 'Bauch'. 74. Sl. vēdro 'Eimer' : lit. vēdaras 'Magen' : ai. udāra-m 'Bauch'. 74. Sl. vēdro 'Eimer' : sh. vēdaras 'Magen' : ai. udāra-m 'Bauch'. 74. Sl. vēdro 'Eimer' : sh. vēdaras 'Magen' : ai. udāra-m 'Bauch'. 74. Sl. vēdro 'Eimer' : sh. vēdaras 'Molzgerüst' : r. zorod. 77. Sl. zzvatī : līt. žaētī 'besprechen, zaubern', ai. hū-. 78. R. žabītī 'sja 'besorgt sein' : līt. gēbētī. 79. Sl. žad- gad- 'abominarī

Schulte J. W. Über slavische Ortsnamen, welche aus einem Personennamen mit der Präposition u gebildet sind. AfslPh. XVI

и.

Material aus böhm., mähr, und schles, Urkunden.

Tamm F. Über einige slavische Wörter im Schwedischen. IF. IV 395 ff.

v. Grienberger Th. R. Vindobona, Vienne. Sitzb. d. Wiener Ak. Phil.-hist. Kt. CXXXI 30 S. 1894.

Der Name Wien geht nicht auf kelt. Vindóbona, sendern auf aböhm. Vedné zurück, und gehört zu alten Bezeichnungen für Wasser; eine Weiterbildung zu \*vēden (zu é vgl. sl. vedro, lit. védras usw.). Auszugeben ist vom Flussnamen Wien. (Auz. v. Vondråk Cas. Ć. Mus. LXVIII 599 f.: aböhm. Védné sei möglicherweise doch auf Vindóbona zurückzuführen).

Mikkola J. J. Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen. I. Slavische Lehnwörter in den westfinnischen Sprachen (= Mémoires de la société finno-ugrienne. VIII). VI u. 193 S. 80. Helsingfors 1894.

Vondrák W. Die Spuren der altkirchensl. Evangelienübersetzung in der altböhm. Litteratur. Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1893, Phil-hist. Kl. CXXIX 38 S. Sprachliche (lexikalische) Momente führen V. zum Schluss, dass die älteste böhm. Evangelienübersetzung kirchenslavische Texte kaunte und benutzte. Rez. von Jagić (AfslPh. XVI 291 f., im Wesentlichen zustimmend; V.s. Resultate können jedoch "noch nicht als endgültig und abgeschlossen angesehen werden", Polivka (Čas. Mus. král. èes. LXVIII 468 ff.: die Sache ist noch nicht spruchreif). Flajshans (Listy filol. XXI 372 ff.) weist V.s. Theorie ab, erklärt seine Palätoslovenismen für echtes Böhmisch, und sieht die einzige Quelle der böhm. Übersetzung im lat. Evangelium. Kvičala (České Museum filol. I 77 ff.) tritt gegen Flajshans auf, welcher Listy filol. XXI 463 ff. repliziert.

Wollner W. Einige Spuren des Einflusses der iranischen Heldensage auf die südslavische. IF. IV 448 ff.

Rožić V. Der kajkavische Dialekt bei Prigorje (kroat.). Rad Jugoslav. Akademije CXV 68 ff., CXVI 118 ff. — S. Rešetar AfslPh. XVI 567.

Lah E. Ursprung unserer geographischen Namen (sloven.). 1.jub. Zvon XIII 160, 221, 294, 357, 419, 550, 682.

Janežić A. Slovenisch-deutsches Wörterbuch. 3. Aufl. b. v. F. Hubad. Klagenfurt (Kleinmayr) 1893. 900 S. kl. 86. 3,50 fl. ö. W. — Ang. v. Oblak AfslPh. XVI 471.

Wolf A. Slovensko-nemšk i slovar (u. Red. v. M. Pleteršník). 1. H. Laibach 1893.

Dazu Ergänzungen v. Valjavec Lublj. Zvon XIII 106, 237, 306, 371, 437, 503, 567, 637, 689, 757, IV 55, 170. Sonstiges zum nsl. Lexikon: Kos Lexikolische Miszellen (obd. 47, nsl. Wörter aus deutschen Urkunden des 16. u. 17. Jhd.), Barlè (Letop. Mat. slov. 1893 1 ff.), Štrekelj (Lexikalische Beiträge a. d. lebenden Volkssprache I, S.-A. aus Letopis Mat. slov. 1894).

Karadžić V. S. Skupljeni gramatički i polemički spisi (Gramm. u. polemische Schriften). Hsg. v. P. Georgjević. Belgrad 1894. XV u. 224 S. 86.

Sachmatov A. Georg Križanić über die serbokroat. Betonung (russ.). Russ, fil. vēst. XXXII 250 ff.

Die begonnene Abhandlung soll folg. Inhalt haben: 1. Kriżanie' (geb. 1617) Angaben über die s.-kr. Betonung, 2. Übersicht der durch ihn bezengten Betonungstypen, 3. Verhältnis seines Betonungssystems zu den kajkavischen und stokavischen Systemen. 4. charakteristische Eigentümlichkeiten und 5. der Ursprung des Kriżanieschen Systems.

Surmin Dj. Ein Beitrag zur Syntax des kroat. Zeitworts (kroat., s. AfslPh. XVI 566).

Über die Bedeutung der perf. und imperf. Verbalformen im Serb., sowie eine Richtigstellung der Bed. einer Reihe von Verba.

Zore L. Nachlese (kroat., s. Anz. IV 146). Rad Jug. Akad. CXIV 221 ff., CXV 137 ff.

Gjorgjević P. Einiges über die Kanomundart im Königreiche Serbien. AfslPh. XVI 132 ff.

Oblak V. Der Dialekt von Lastovo (Insel an Süddalmatien). AfslPh. XVI 426 ff. D. M. Srbsko-blgarskata etnografska prépirija préd naukata. (Die serbisch-bulgarische ethnographische Streitfrage vor der Wissenschaft (um die Stellung der mazedon. Dialekte)). Sofia 1893. 38 S.

 Anz. v. Oblak AfslPh. XVI 313.

Sbornik za nar. umotvorenija (bulg., s. Anz. IV 146). Bd. IX (1893 VI 736, 176 u. 240 S.) u. X (1894 XII 608, 76 u. 242 S.).

Enthält abermals Nachrichten über bulg. Handschriften, folkloristisches und lexikalisches Material usw. U. A.: Drimkolov Ein Beitrag zur westbulg. Betonung IX 391 ff. J. Ivanov Kritische Bemerkungen zur Phonetik des Dial. von Küstendil u. A.

Lavrov J. Obzor zvukovych i formalnych osobennostej bolgarskago jazyka (Übersicht der lautlichen und morpholog, Eigentümlichkeiten des Bulgar.). Moskau 1893. 282 u. 176 S. 2 Rbl.

Zu Grunde liegt ein aus vielen Mspten und Volkstexten geschöpftes Material. Auch eine bulg. Akzentlehre in kurzer Fassung. Als Beilage ältere Texte, Volkslieder aus Pirdop und Glossar. Rez. von Jagié (Arch. f. sl. Ph. XVI 282 ff.), Oblak (ebd. 481 ff.), Sobolevskij (Zurn. min. CCXCIII 425 ff.).

Strausz A. u. Dugovich E. Bulgarische Grammatik. Wien-Leipzig (Braumüller) 1895. 170 S. 80.

X. Zur Wortbetonung in der R\u00e9sener Mundart des Makedonischen (bulg.). Periodi\u00e9. spisanije VIII 41/2 857 ff.

Matov D. Wechsel tönender und tonloser Konsonanten im Bulgarischen (bulg.). Per. spis. IX 44 247 ff.

1. In männl. -o-Stämmen wechseln vielfach die dem Stammauslaut vorangehenden tonlosen und tönenden Konsonanten: z. B. żid 'Jude', Pl. żidove u. żitove; ocet 'Essig', ocedova voda. Der Ausgangspunkt davon im Nom. Sg., wo alle Tönenden tonlos werden. 2. Belege zu Miklosich Vgl. Gr. I 295, Grundriss I 346; nam in redupl. Bildungen (korkać — gargać), dann Assimilation, Volksetymologisches usw. 3. Fälle wie teżsk 'schwer' (teżska) neben teżsk, durch Fem. teška (= teżka) veranlasst.

Plackov J. P. Die Endung -e im Plur. der männl. Substantiva im Nblg. Per. spis. 1X 45 446 ff.

Die Endung -e ist in einigen Fällen urspr. (roditele graždane usw.), und hat sich in verschiedenen Dialekten durch Analogie in versch. Masse sonst verbreitet (obraze u. dgl.).

Ivanov M. Zur Konjugation im Neubulg. (bulg.). Sbornik X 362 ff.

1. Part. präs. pass. ist nur in der Litteraturspräche üblich, und hier nur bei Verbis III 2, IV. 2. Part. präs. akt. I ist selbst in der Schriftspräche selten und nur bei Zeitwörtern, deren Aoriststamm vokalisch auslautet (pirši m., pirša f., pirše pirše piršo n.). 3. Part. prät. akt. II wird auch vom Präsensstamm gebildet (plel u. pletel); in der II. Klasse nur -nbl (-nalb), nie bloss -l; odel zu choditi, nicht zu iti. Verba I 5 haben zwei Formen: Wz. pan-opel und opubl; von nesti nestl und nel. 4. Part. prät. pass. hat -to nicht nur in I 5 u. 7, sondern auch bei II: drignot. Sonst ist überall -n (aber Wz. nm. beides: rzet n. vzemen). Die Jotation und deren Folgen in urspr. -jenz bleiben grösstenteils aus: doen n. dojen, vaten, obgraden usw. (in einigen mazed. Dialekten aber pozlaken. rogen, soboren usw.). 5. Conditionalis präs. und impf.: eine dunkle, ziem-

lich seltene und nicht überall übliche Neubildung mit Suff. -va-

(Flexion nach V 1): cetvam 'ich würde lesen', digvam = dignuvam, kazvam kazvam, pisvam pisvam, davvam usw. 6.—10. Perf. akt., Fut. act., Fut. exac., Cond. prät. act., Passivum sind periphrastisch.

Oblak V. Der bulg. Imperativ vizd. AfslPh. XVI 610 f.

Viz aus \*vizd, dial. für vižd (= aslv. viždı), aus vižd durch dial. Lautwandel entstanden, vgl. čuzd aus čužd. — Kchsl. anl. tī zu č (neben št : čuždı : štuždı usw.), stī skī dag. zu št. — Es ist zweifelhaft, ob kchsl. viždı usw. auf einer Verschränkung von \*vizdı u. \*viždi beruhe: blg. dial. vizd ist aber durchaus nicht jenes vorausgesetzte \*vizdı.

Stoilov A. P. Materialien zum bulg. Wörterbuch (bulg.). Per. spis. VIII 41/2 951 ff., IX 43, 149 ff.

Tosev A. Zur (volkstümlichen) Terminologie der bulg. Fauna (bulg.). Period. spis. VIII 39, 386 ff.

Sismanov I. D. Ein Beitrag zur bulg. Volksetymologie. Sbornik za n. um. IX 443-646 (auch als S.-A. Sofia 1893).

Einleitung über die Volkset. im Allgemeinen. 1. Bedeutung der Volkset. in der Mythologie und Dämonologie, 2. in der Hagiographie und in christlichen Gebräuchen, Zeremonien und Künsten 3. in der Geschichte (Volksüberlieferungen über Ortschaften, Völker und Personen), sowie 4. in der Volkslitteratur (Mährchen, Lieder, Volkshumor usw.). — Anz. v. Oblak AfslPh. XVI 312.

Kaluzniacki Zur Geschichte der bulg. Benennung der Stadt Philopopel (Plovdiv). AfslPh. XVI 594 ff.

Jirecek J. C. Zum Namen Plovdin oder Plovdiv, Ebd. 596 ff.

Ivanov M. Bemerkungen z. den (bulg.) Mundarten im Gebiete des Mittelgebirgsdialekts (bulg.). Period. spir. IX 45, 398 ff.

Matov D. Griechisch - bulgarische Studien (bulg.). Sbornik za n. nm. IX 21-80.

1. Bedeutung von dgl. Studien. Übereinstimmungen zwischen sprachlichen Erscheinungen im Bulg, und Neugr., die von gegenseitiger Beeinflussung zeugen mögen. In der Lautlehre z. B. Verlust anlautender Vokale (blg. dial. bilka, dno aus jabilka, edno), Verlust intervokalischer Konsonanten (vgl. Miklosich I 374, 384), Epenthesis (blg. dial. kuika aus kuka), Wandel von j zu g, Verlust von t in blg. dial. risianin für christjanin (griech. dial. χρισιανοί). In der Formenbildung: blg. Verba auf svam (maked. auch suam, -suja), denen griech. Aoristformen zu Grunde liegen; deren Verzeichnis. In der Syntax z. B.: ngriech, vá, blg. da mit Prät. zum Ausdruck des Wunsches; vá, blg. da mit Ind. als Ersatz für Infin.; Gebrauch von neutralen Verbis in faktitiver Bedeutung; blg. za da ganz wie ngriech, διὰ νά; blg. déto 'wo' wie ποῦ, ὁποῦ als Vertreter von Relativpron.; pleonastischer Gebrauch von Pronominibus 3. Ps. bei Substantivis; Fragepartikel da ne (bi) ganz wie ngriech. μή νά, μήν (z. B. μήν είδες, da ne vidi?). Wortentlehnungen. Semasiologische Veränderungen an blg. Wörtern, durch ngriech. Einfluss entstanden. Formelle Übereinstimmungen zw. ngriech. und südstav, volkspoetischer Technik. II. Die Frage von Einwirkungen des slav. Elements in Griechenland, und deren bisherige Litteratur. III. Wörter slav, Ursprungs im Ngriech. - Angez. v. Oblak AfslPh. XVI 304.

Schischmanov J. D. Der Lenorenstoff in der bulg. Volkspoesie. IF. IV 412 ff.

Archangelskij A. Zu Vorlesungen über die Geschichte der russ-Sprache und Litteratur (russ.). Učen. zapiski kazan. universiteta LX 4 1 ff., 6 49 ff., LXI 2 63 ff.

Programm und Bibliographie zu akad. Vorlesungen.

Budde E. Über die Quellen zur Geschichte der russ. Sprache und die Methoden sie zu studieren (russ. Antrittsvorl.). Ucm. zapiski kazan, univ. LX 6 83-107.

Šachmatov A. Studien usw. (Anz. IV 146). Warschau 1893. 320 S. 8°. 2 Rbl. 50 Kop.

S.-A. aus Russk. filol. vėst. Rez. von Sobolevskij (Žurn. min. nar. prosv. CCXCII 471 ff.), Ljapunov (Zamětki ob Jzslědovanijach A. Šachmatova, Charkow 1894), Jagić (Arch. f. sl Phil. XVI 284). Spezielle Inhaltsangabe geben wir demnächst in einer Rezension.

Bulić S. Cerkovnoslavjanskije elementy v sovremennom litteraturnom i narodnom russkom jazyké (Kirchenslav, Elemente in der heutigen russ. Schrift- und Volkssprache). I. Petersburg 1893 (Zapiski istor,-fil. fakul. Pet. univ. XXXII). 410 S. 89.

Anz. von Wiener Amer. Journ. of Phil. XV 1, Brandt Etnograf. obozr. 1894 2, Jagié AfslPh. XVI 288, Bogorodickij Uć. zap. kazan. univ. LXI 2 1, Budde ebd. 3 1. — Inh. geben wir demnächst in einer Anzeige.

Leger L. Les racines de la langue russe. Paris 1894. VIII u. 264 S. 86.

Kalužniacki Über die Wandlung des Namens Kupalo in Kopalo. AfslPh. XVI 608 ff. (volksetymologisch).

Tupikov Zamětki k istorijí drevne-russkich ličných sobstvenných imen (Bemerkungen z. Gesch. der altruss. Eigennamen). Petersburg 1893. 75 Kop.

Werchratski I. Woher stammt der Name Bojki? AfslPh. XVI

Dieser Name der ruthen. Gebirgsbewohner ist ein Spottname, lhrer Part. bóje 'ja' entnommen (ebensowie Lemki nach lem 'nur'). Bojkische Deminutiva auf -ojko -ojko -ojka -ojka -ojkaj -ojkyj -ojky.

Zavitnevič V. Z. Ursprung und Urgeschichte des Namens Rus (russ.). S. AfslPh. XVI 558.

Mit diesem Namen bezeichneten urspr. die Griechen die nördl. Barbaren.

Sachmatov A. Zur Frage nach der Entstehung der russ, Dialekte (russ.). Russ. fil. vest. XXXII 1-12.

Karskij E. Über die Sprache der sog. [in altwestruss. Dinlekt verfassten] litauischen Chroniken (russ.). Varšavskija univ. izvestija 1894-2-1 ff., 3-33 ff.

Karskij F., K voprosu o razrabotké starago zapadno-russkago narélija (Zur Frage über das Studium des Alt-Westrussischen). Fine bibliogr. Skizze. Witna 1893. – Anz. v. Jagié AfsiPh. XVI 289. Karskij E. Zur Geschichte der weissrussischen Laute u. Formen (russ., Anz. IV 147). Warschau 1893, 3/3 S. S.-A. a. Russ. fil. vest.

Fortsetzung. Erscheinungen im Vokalismus, die nicht vom Akzent abhängig sind. Vollaut (polnoglasije). Einzeldialektisches im Vokalismus. Konsonantismus (XXIX). Schluss. Morphologisches (XXX). — Anz. v. Jagié AfslPh. XVI 289.

- Šimanovskij V. Očerki po istoriji russkich narččij (Darstellungen z. Gesch. russischer Dialekte). Kleinrussischer Dial. im XVI.— XVII Jhd. Warschau 1893. 1 Rb. 50 Kop. — Anz. v. Jagić AfslPh. XVI 287.
- Werchratski I. Über die Mundart der galizischen Lemken. Arch. f. sl. Phil. XVI 587 ff., XV 46 ff., XVI 1 ff.
- Vetuchov A. Der Dialekt von Alexandrovka (Gouv. Charkow, russ.).
  Russ. fil. vést. XXXI 305 ff.
- Russkija Byliny staroj i novoj zapisi (Russ. Bylinen alter und neuer Sammlung). Unter Redakzion von N. Tichonravov und V. Miller hrg. durch Etnograf. otděl obščestva ljubit. jestestvoznanija. Moskau 1894.
- Šejn P. W. Materialy dlja izučenija byta i jazyka russkago naselenija severozap, kraja (Materialien zum Studium der Lebensweise und Sprache der russ. Bevölkerung des nordwestlichen Gebiets) H. Petersburg 1893 (Sbornik 2. Otd. LI).

Volkstexte u. dgl. Rez. v. Karskij Žurn. min. nar. prosv. CCXCII 434 ff. (I. Bd. ebd. 1887; s. Pastrnek Bibl. 288).

- Gebauer J. Historická mluvnice jazyka českého (Historische Grammatik der böhm. Sprache). I (Lantlehre). Prag u. Wien (Tempsky) 1894. XII u. 702 S. 80. 12 fl. 6, W. Anz. v. Jagić AfslPh. XVI 505 ff. v. Oblak Sbornik za nar, um. XI.
- Flajshans V. Dissimilation im Böhmischen (böhm.). Listy fil. XX 464.

  A. Silbendissimilation (zelenārka st. zeleninārka u. dgl.). B. Dissimilation der Laute. 1. Dissimierender Lautabfall: Tatar aus Tartar, fedrovati aus fördern u. dgl. 2. a. r-r zu l-r oder r-l (flåter: frater u. dgl.); β. l-l zu r-l oder l-r (pirulka pīlurka aus pīlula usw.): γ. n-n (auch m-n. n-m) zu l-n, n-l (lumero aus numēro, milistrant aus ministrant u. dgl.). 3. Beseitigung der Gruppeu -vu- -uv- (přibuzný aus přivuzný, protiv aus protevu \*protiva, fons aus vous, uditi aus vuditi u. dgl.).
- Bidlo J. Lautliche und morphologische Eigentümlichkeiten in Häjeks Herbarium und Veleslavins histor. Kalender (böhm.). Listy fil. XX 100 ff., 288 ff., 378 ff., 448 ff.
- Dušek V. J. Hláskosloví nářečí jihočeských (Lautlehre der súdböhm. Dialekte). I. (Konsonantismus). Prag 1894 (Abhandl. d. Böhm. Akad., III. Kl. III 3). 54 S. gr. 86.
- Hosek I. Die Mundart von Chromec (böhm.). Listy fil. XX 73 ff., 266 ff., 358 ff.
- Černý J. Příspěvky k české etymologii lidové (Beiträge zur böhm. Volksetymologie). Prag Šimáček 1894 (Kníhovna Českého Lidu III). – Angez. v. Zubatý Listy fil. XXI 145 ff.

Flaishans V. Altböhm. diévo und drvo (böhm.). Listy fil. XX 369 ff.

Im Sing. (und vom demselben ausgebenden Ableitungen) ist im Althöhm. drevo 'Holz' (\*dervo), im Plur. (und pluralen Ableitungen) drva (\*drvo-, Tiefstufenform \*drū-). Neben drv- unter bestimmten Umständen auch drev- (G. Pl. drev \*drvv, drevný \*drvv-nn). Gegenseitige Beeinflussung der drei Formen, worunter drevdie siegreichste ist.

Jedlička B. Studien über die Stockholmer Katharinalegende [böhm.]. Listy fil. XX 44 ff.

U. A. wird die Bedeutung einiger altböhm. Wörter gedeutet.

— Parallelbildungen vdova : vdovné 'Wittwe', strava : stravné, hlava : hlavné, voda : vodné.

Kotík A. Naše příjmení (Unsere Familiennamen). Prag (Komm. Řívnáč) 1895. 290 S. 89. 2.50 fl. 5. W.

Auf Grund eines Materials von über 10000 böhm. Familiennamen werden dieselben gedeutet als 1. urspr. Taufnamen, 2. Bezeichnungen von Eigenschaften der Menschen, 3. von deren Handel und Wandel, 4. Gewerbe, Amt oder Würde, 5. Geschlecht, Abstammung eder Wohnort; 6. urspr. Bezeichnungen lebender Wesen oder lebloser Gegenstände, 7. komplizierte Namen, 8. urspr. Spott- und Schimpfnamen, 9. Familiennamen fremden (am häufigsten deutschen) Ursprungs. Etwa 28% böhmische Familien haben urspr. deutsche, und etwa ebensoviel deutsche Familien in Böhmen urspr. böhmische Namen.

Sprawozdania Komisyi językowej (Berichte der Sprachkommission) V. Krakau 1894. 469 S. 80. Deut. Rés. im Anz. d. Krakauer Ak. 1894 Mai 151 ff.

Sprachliches Material von versch. Forschern, teils aus leb. Dialekten, teils aus älteren Denkmälern.

Zbiór wiadomości (Anz. IV 150). XVII Krakau 1893.

U. A.: Weissrussische und polnische Volkstexte, auch 21 litauische Melodien.

Bystroń J. Kleine Beiträge zur poln. Syntax (poln.). I. Jahresh. d. III. Gymn. Krakau 1893.

Über die Zahl und das Geschlecht, sowie die Kongrueuz. Über Kasus (Dopp. Akkus., inneres Objekt, Acc. spatii, temporis; Gen. materiae, comparationis; Inst. sociativus, mensurae, Inst. des aktiven Subjekts beim Passiv, Inst. limitationis; Dat. possess.). Prolepsis. Attraktion der Kasus. Acc. c. inf. Anakoluthien. Oratio recta. Reflexivum in passiver Geltung. Synchysis.

Karlowicz J. Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim (Wörterbuch von Ausdrücken fremden und weniger klaren Ursprungs im Poln.). H. 1. Krakau 1894, 147 S. 8°.

Majewski E. (Polnische) volkstüml. Benennungen der Kartoffel und deren Etymologie (etwa 120 Wörter; poln.). Prace fil. IV 645 ff.

Majewski E. Die Schlange in der Sprache und im Denken nam des polnischen Volks (poln.). S.-A. aus Wisla 1893.

Malinowski L. Über die Praposition und das Prafix wz- wez- in

Poinischen (poin.; deutsches Résumé im Anzeiger d. Krakauer-Akad, 1894 Juni 183 ff.).

Als Präposition nur in einigen erstarrten Verbindungen (wz göre u. dgl.). Am häufigsten als Präfix in Verbalkomp., wo durch Assimilation und Verlust von z oder Verlust von w urspr. vozo manchmal mit vo, resp. z (izo, sb) zusammenfällt (wszedlem aus wzszedlem, daher auch wejde für wzejde; zdac aus wzdac; hierhergeh. Doubletten mit semasiologischer Differenzierung). Urspr. vozoerscheint als wz-, wez-, wze- wieder.

Blatt G. Die Pysznicer Mundart im Kreise Nisko in Galizien (poln.). Abhandl. d. Krakauer Akademie Phil. Kl. II. Ser. V 365-436. Rés. im Anz. d. Krak. Ak. 1894 Mai 166.

Bystroń J. Ein Beitrag zur poln. Dialektologie (poln.). Prace fil. 293 ff.

Gloger Z. Wörterbuch des Dial. im Bez. Tykocin (poln.). Prace fil. IV 795 ff.

Kalina A. Das Kaschubische ein Dialekt der poln. Sprache (poln.). Prace fil. IV 905 ff.

Eine Besprechung von Ramults Wörterbuch (Anz. IV 150) sowie Bekämpfung seiner Ansicht über die Zugehörigkeit des Kasch. Vgl. Anzeigen über Ramult von Zubatý Athenaeum X 316 ff., Polivka Č. Lid II 718, Brückner Afsl. Ph. XVI 301 ff.

Hornik M. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft des sorbischen Zeitworts (sorb.). Čas. Mać, serb. XLVI 33 ff.

Kühnel P. Die slavischen Orts- und Flurnamen der Oberlausitz. Neues Lausitz. Magazin LXX 57 ff.

Radyserb J. Nachträge zum lausitzischen Wörterbuch. Časopis Macicy serbskeje XLVI 3 ff., 22 ff., XLVII 1 ff.

#### C. Baltisch.

Zubatý J. Baltische Miszellen. 2. Lit. č = slav. i. 3. Lit. të, ti 'tibi'. 4. Lit. testo, testovi. 5. Lit. test. tedůdi. IF. IV 470.

Zubatý J. Allitteration in den lettischen und litauischen Volksliedern (böhm.). Sitzungsber. d. kgl. böhm. Ges. d. Wiss. 1894 III (37 S.).

1. Alliterierende stehende Formeln des lett. Volksliedes (gålda galå, rudzitis rūgāinitis u. dgl.). 2. Im lit. Volksliede fehlen dgl. Formeln fast gänzlich, und die vorkommenden können hier mur zufältig entstanden sein (z. B. rýto raså, båltas brolèles u. dgl.); es scheint dagegen, das Lett. habe ältere, nicht alliter. Formeln durch alliterierende ersetzt. 3. Alliterierenden Wohlklang liefert nam. das Verbinden von etymologisch verwandten Wörtern, welches im Lett. und auch im Lit. sehr beliebt ist. 4. Das Alter der Alliteration lässt sich nicht genau angeben; zum Vorschein ist dieselbe gekommen durch Nachahmung zufällig entstandener Alliterationen, insbes. aber durch Nachahmung von Verbindungen etymologisch verwandter Wörter, welche bereits für die Ursprache feststehen (der innere Akkus., der ausmalende Instr., die Reduplikation u. dgl.). 5. Die lett. Alliteration spielt noch keine Rolle in der Metrik selbst.

Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft (s. Anz. III 108.). H. 18 (III 6) n. 19 (IV 1).

U. A.: Dembowski, Lit. Festgebräuche (III 505 ff.). Koncewicz, Ursprung des Namens der Stadt Libau (: altlivisch liwa 'Sand'), ausserdem lit. Volkstexte, Bibliographie usw.

de Saussure F. A propos de l'accentuation lituanienne (Intonations et accent proprement dit). I. Mém. d. I. Soc. de Lingu. VIII 425 ff.

1. Alte inl. monophthongische Längen haben im Lit. gestossene Tonqualität (Intonation rude, die sich nur in betonten Silben klar äussert), sofern dieselbe nicht sonst beeinträchtigt wird (z. B. gýras, dúmai, súny). Sekundäre Längen sind meist geschleift (Int. douce): so 1. in Entlehnungen (żŷdas, czesas), 2. in Wörtern späteren, z. B. onomatopoet. Ursprungs (kriokti, czióżti), 3. in Neubildungen und verschleppten Längen (paca gija, slepti). Sonst hat man es mit Metatonie, Veränderung der urspr. Intonation zu thun, die insbes, in gewissen Bildungen (z. B. réjas : pavêjui, bêgti : bėgis, ganz konsequent nur in Bildungen auf -jus, wie pidas : pudžius) erscheint. Eine bereits lettoslav. Länge ist in der Regel gestossen (daher z. B. dývas, ponas sicherlich entlehnt). - II. Urspr. lange Liquidae und Nasales son, erscheinen im Lit, als gestossenes ir usw., kurze als geschleiftes ir usw.; z. B. girtas 'laudatus'; ai. yūrtas, l. grātus, vilkas ; ai. vrkas. — III. Darstellung des Baranowskischen Vokalsystems (Weber Ostlit, Texte I Weimar 1882), wonach im Inlaut alle kurze Vokale (nicht nur a e) halblang und in der Regel geschleift sind. |Zu den Ausnahmen wie mesti, bei Bar. městi, vgl. Obelaitis Varpas V 8: "Wenn wir in Infinitiven kasti, nesti unter Betonung kurzes a, e haben, so ist dies nur deshalb der Fall, weil die Betonung hier, wie die vgl. Grammatik zeigt, nicht alt ist: in diesem Infin. fiel früher die Betonung auf die letzte Silbe", vgl. viell. die russ. Inf. nesti, vesti usw.? "An vielen Ortern sagt man nasus, nesu; der Akzent dehnt hier nicht die Vok. a. e. denn die alte Betonung dieser Wörter füllt auf die Endung (nasus, nesu), nicht auf  $a, e^*$ ]. — IV. Belege für ii usw. = urspr. r usw. Parallelität zw. urspr. Längen überhaupt is. I) und ir = r, and zw. arspr. Kürzen (arspr. a lit. d) and ir = r - V, Urspr. Diphthonge mit kurzem ersten Teil sind im Lit. in der Regel geschleift: danti, lankas, żema usw. Die Ausnahmen sind entw. scheinbar (z. B. elnis 'Hirsch' für \*členis sl. jelens), oder in verschiedener Weise zu erklären.

de Saussure F. Sur le nominativ plur, et le génitif sing, de la déclinaison consonantique en lituanien. 1F. IV 456 ff.

Obelaitis K. Syntaktisches Material (lit.). Varpas V 148 ff.

1. Dat. commodi, finalis. 2. Inf. finalis. 3. Dat. c. infin. 4. Prädikativer Inf. in passiver Bedeutung (z. B. reik mån jautěliai giñti). 5. Inf. subiecti u. obiecti. 6. Gen. des Ziels bei Verbis etti u. ä.; Gen. partitivus bei trans. Zeitwörtern (atnészk vandeňs). 7. Supinum. 8. Gen. obiecti beim Sup. (eig. vom Hauptverbum etti usw. abhängig).

Mieżinys M. Zodynas lietuwiszkas-latviszkas-lenkiszkas ir russiszkas (Lit.-lett.-poln,-russ. Wörterbuch). Tilsit (M. Noveski) 1894. 292 S. 80, 2 Rbl.

Die Anzeigen von Mühlenbach (Austr. X 2 67 f.) u. Vaidila (Varpas VI 103 f.) tadeln u. A. die Unvollständigkeit des Materials, den Umstand, dass lettische Wörter zuweilen als litauisch angeführt werden u. A.; dafür enthält das Wörterbuch viele bei Nesselmann und Kurschat fehlende Wörter (aus d. Gouv. Kowno).

Wolter E. Lituanismen der russ, lit. Rechtssprache. Mitteil, d. Lit. Litt. Ges. IV 1 49 ff.

Aufzählung von 22 urspr. litauischen, in älteren russischen Rechtsquellen vorkommenden Ausdrücken (brogs lit. brägas, jevnja jerja jorja lit. jauja usw.).

Bezzenberger A. Zur litauischen Dialekt(orschung. BB. XX 105 ff. Die Mundart von Popiel und Platel (Kr. Telsch).

Dowojna Sylwestrowicz M. Podania Zmudzkie (Žemaitische Volkstraditionen). I. Warschau 1894. 472 S. 80. (XII. Bd. der Bibliotheka Wisły). 1 Rb. 80 Kop.

162 Mährehen in poln. Übersetzung.

Lietuviškos dainos iš visur surinktos. Plymouth Pa 1893, 496 S.
Mierzyński A. Źródła do mitologji litewskiej od Tacyta do końca wieku XIII (Quellen zur lit. Mythol. seit Tacitus bis Ende d. XIII. Jh.). Heft 1. Warschau 1892, 156 S. 80.

Musu pasakos (Unsere Mährchen) I. Beil. zur Zeitschr. Ukininkas (Tilsit) 1894 No. 11.

Rakstu krajums (Anz. IV 153). IX (Riga 1894): 124 S.

U. A.: Lautenbach Die Schicksalsgöttinnen oder drei Laiminas; Aron M. Fische des Rigaschen Busens (und deren lett. Namen); Paberzis Der Vers des Volksliedes.

Jelgawas . . . Rakstu Krahjums (Anz. IV 153). III (1893, 80 S.), IV 1894, 80 S.).

Inhalt: Märchen.

Welme J. Dreierlei Länge der Vokale im Lettischen (lett.). Austrums IX 2 245 ff. Rakstu kraj. IX 23 ff.

W. verzeichnet Angaben (Magaz. d. lett, Ges. XV 2 54 ff., 3 29 ff., XVI 2 43 ff., 56 f.) über eine dritte Tonqualität im Lett. (neben 'gestossen' und 'geschleift' auch 'halbgestossen' u. ä. bezeichnet) und fordert seine Landsleute auf bestimmte Nachrichten über das Vorkommen davon zu geben. J. Pelek (Rak. kr. IX 29 ff.) bezeugt für die Gegend um Wenden (Livl.), nam. für Serben dreierlei Tonqualität ('geschl., gest., gebrochen'): z. B. püt 'faulen', püte 'Blase', būt 'sein' (Ulmann u. Bielenstein nur püt — püte būt).

Mühlenbach K. Spuren des Duals im Lettischen (lett.). Austr. X 1 58 ff.

Divi 'zwei', abi 'beide', von Haus aus eig. die Fem.-Form Dual., wird auch im Mask. gebraucht (z. T. durch Einwirkung des -i im Nom. Pl.), hat aber auch die Geltung des Akkus. Auch an Subst. erscheint die Eudung -i in derselben Weise, jedoch nicht nur bei dem Zahlwort 'zwei', sondern überhaupt bei Zahlwörtern (divi gadi 'zwei Jahre', auch Akkus., aber so anch tris gadi usw., z. B. vińś niúprka pêci pūdi miltu par pêci rubuli 'er kaufte 5 Pud Mehl um 5 Rbl.), ganz wie im Russ. z. B. dva raba mit alter Dualform, aber auch tri, četyre raba.

Mühlenbach K. Vom Artikel (lett.). Austr. IX 2 444 ff.

Lett. tas steht 1. als volles Demonstrativ; 2. etwas bereits

Erwähntes hervorhebend; 3. hinweisend auf etwas direkt Hörbares (kû tê suni rêja 'warum bellen diese Hunde'); 4. wie ille von bekannten aber entfernten Gegenständen; auch pleonastisch bei lieben oder unlieben Personen u. Gegenständen (ta mana maminie '[das] mein Mütterlein', tê làudis 'die [bösen] Leute); 5. tas pats 'derselbe' (so anch im Lit. u. Russ.: tas hier kein Artikel; 6. in der Weise des 'generischen' Artikels (tas cilvêks, tê cilvêki 'der Mensch, die Leute'). Als eigentlicher Artikel ist tas ein Germanismus, welcher in echten Volkstexten fast gar nicht vorkommt. Zuweilen steht vêns (ebenso wie lit. vênas, russ. odin) in der Rolle des unbestimmten Artikels.

Mühlenbach K. Über die Priipos. péc (lett.). Austr. X 1 282 ff., 379 ff.

Péc 'nach' ist adverbieller Instr. Pl. von péda 'Fussstapfe' und steht für pédis (erhalten bei Adolfi u. in Lotavica Gramm.), péds; dieselbe Endung is (lit ais) z. B. in krustis, vênis pratis usw.: an weibl a-Stämmen (durch Nachbildung der Adv. männl. Ursprungs) z. B. auch pardénis (nach pärgadis) usw. Ähnliche Synkopen z. B. in divatis : divats 'zu zweien', pidkis (hei Adolfi) pülks 'viel', pirmis pirms 'früher' usw. Gebrauchsweise von péc.

Mühlenbach K. Dafchi jautajumi par latweeschu walodu (Einige Fragen über die lettische Sprache). 1. Mitau (Drawin-Drawneek) 1891, 36 S. II. Mitau (Allunan) 1893, 88 S.

1. Über die lett. Familiennamen (warum dieselben im Gen. stehen). Genitiv der geograph. Namen. Apposition. Unrichtiger Gebrauch des Genîtivs. Akkusativ und Genitiv des Objekts bei negierten transitiven Zeitwörtern. Ne, nekå und kå nach Komparativen. — II. Einiges über die lett. Komposita. Über die Endurgen -éjs -isks im Allg., sowie eine Reihe von den damit gebildeten Adjektiva. Einiges über die Wortfolge. Über die Deminutiva. Über die Präposition ar (s. Anz. IV 152). Das Zeitwort izsälkt (nach BB. XVIII 160).

Kafchok D. Fremde Einflüsse in unserer Sprache (lett.). Austr. X 1 10 ff.

Die Letten haben Entlehnungen a. d. Russ. (z. B. krusht 'taufen'). Lat. (pagans 'paganus'), am meisten hat aber bis jetzt das Deutsche eingewirkt. — Gebrauchsweise des Part. auf -ams: 1. Aktive Bedeutung (von intr. Verbis), wie mirstams eilveks 'sterhlicher Mensch'; 2. Ortsbezeichnungen wie édama islaba 'Speisezinmer'; 3. Zeitbezeichnungen wie édama laiks 'Essenszeit'; 4. Bezeichnungen von Mitteln, wie édama karôte 'Esslöffel', auch substantiviert wie édamáis 'Futter'; 5. passive Bedeutung, wie arama zeme 'Ackerland'. Überall bezeichnet das Partizip, was geschehen kann oder zu geschehen pflegt.

Sander J. Über die wechselseitige Einwirkung zwischen Letten und Finnen (lett.). Austr. X 1 128 ff., 450 ff., 2 9 ff.

Sprachliche Einwirkungen: Lettische Wörter im Finn. (auch solche, die im Lett. seibst verschollen sind oder bereits anders lauten), finnische Wörter im Lett., lett. Saffixe im Finn.; finnischer Einfluss in der lett. Betonung der Anfangssilbe, in " û, in versch. Gebrauchsarten des Gen. (z. B. daktera kungs 'Herr Doktor') usw.

Baron K. u. Wissendorf H. Chansons nationales lataviens - Lat-

wju dainas. Heft 1-3, LVI u. 232 S. 86. Mitau 1894-1895. Ein Heft 40 Kop., die ersten 10 Hefte 3 Rbl.

Die ganze Sammlung soll etwa 80000 Volkslieder (Varianten mitgerechnet) enthalten.

Behrfin L. Metrik der lett. Volkslieder (lett.). Austr. X 1 91 ff.

I. Bisherige Arbeiten darüber. II. Einige Einwendungen des Verfs. gegen ältere Meinungen.

Lerch-Puschkait A. Latweeschu tautas teikas un pasakas (Lettische Volksmärchen und Sagen). I—V (VI soll erscheinen), Mitau (Drawin-Drawneek, V hrsg. von Wissendorff), 1891—1894. 188, 86, 110, 236 u. 416 S. 86.

Smichov bei Prag.

Josef Zubatý.

# Mitteilungen.

# William Dwight Whitney and his Influence upon American Philological Scholarship.

Often it happens that "the path-finder is forgotten when the track is once blazed out", but this will not be true in America with regard to her foremost philologist, the late William Dwight Whitney, whose death occurred on the morning of June 7, 1894, at New Haven, Connecticut, where he was professor at Yale University. In the annals of sound philological scholarship in the United States the name of Whitney is destined for a lasting place. The pioneer work which his indomitable energy and facile genius did in clearing away the obstructions of the past, in bridging over or filling in the gaps and rough places which are always to be found in the land of a young and growing country, or again in opening the way and laying firm the road, was an achievement that all students in the ranks of American learning must ever acknowledge in their own successes, and which the army of scholars in the world of science will always look upon with respectful regard. Worthy of emulation is the example that he set!

The story of his life, his work, and his teaching has a number of times been told 1). A mere reiteration of the facts is hardly

<sup>1)</sup> The fullest and best sketches are by his former pupil, Professor Charles R. Lanman *The Nation*, New York, June 14, 1894, and *The Atlantic Monthly*, March 1895; and by his colleague Professor Seymour of Yale *American Journal of Philology*, vol. XV. The most complete bibliography of his writings is by one of his recent students, Dr. Hanns Oertel *Bezzenberger's Beiträge*, vol. XX 308—331.

necessary; briefest mention will suffice. Born at Northampton, Massachusetts, in 1827, of typical New England stock, the young Whitney by his genius soon gave promise of great future devetopment. The story of his entering upon active life in a business career as a bank clerk; of his ardent love at first for natural science rather than for philology, and the outlook which he had for a future in that line, is familiar to all who know his history. Curiously enough it was his elder brother Josiah, the scientist and since noted geologist at Harvard University, who in 1847 on returning from Europe brought back a copy of Bopp's Sanskrit Grammar. This book Josiah loaned to William Whitney and it was destined to become the inspiration for the latter's devotion to the field of Indic philology instead of to natural science. His youthful Sanskrit studies, William began by himself in 1849, and they were at first chiefly pursued while on a geological survey for the United States Government during the summer months. Having later received some instruction from Professor Edward E. Salisbury of Yale, he set sail for Europe Sept. 20, 1850, and became the pupil and soon distinguished friend and co-worker of Weber and of Roth, This brief story of beginnings might be illuminated by many an entertaining or instructive anecdote and incident regarding the untiring energy which the young man showed for work. His zeal unflagging, his power of overcoming difficulties that beset the path, his interests broad and catholic, his affection also that never was lost for that first love, natural science, contain many an inspiring lesson for the young beginner.

Whitney's contributions in the field of Sanskrit, for example the Atharva Veda edited in connection with Roth (1856), his Sonskrit Grammar and Verb Supplement (1879-85, 1889), the Index Verborum of the Atharva Veda (1881) require no mention now; nor need allusion be made to his Oriental and Linguistic Studies (1873) and the Life and Growth of Language (1875) which were in part the outgrowth of popular lectures written or delivered to acquaint a more general public the strides that were being made forward in the advancing science of linguistics. Attention might only be called to the Century Dictionary of the English Language, Of this work he was editor-in-chief and by it he will be known to thousands and tens of thousands of persons who perhaps have little thought or care for Sanskrit or comparative philology in the stricter sense. Nor that alone, This busy worker found time likewise for constant teaching of German and French at Yale University and for writing some of the best practical text books for beginners in French, English and German grammar. These are mentioned to show the breadth and many sidedness that characterize a truly great scholar. His were not merely the minute, detailed, profound, or painstaking productions of the sarant at his study table, by which indeed he is known to fame; but his also were the broad, general and I may say most beneficial works ranging from the essentials of English grammar to a great six volume lexicon of his mother tongue.

To the younger generation of scholars in America, Whitney held a position that not all persons in Europe perhaps realize. To us he was a sort of fatherly guide, kindly, devoted, encouraging, or again correcting our younger and too often faltering steps. Genial and kindly as he was, he was also stern and strict in discipline and in guiding so far as possible along the right path. The attitude moreover which he took toward anything like sham or

mere dilettanteism set up a standard for emulation of which not every one is perhaps aware. To recognize the truth of this, we should have to try to conceive of American philological scholarship — whatever it may be — without Whitney. Lastly, at the American Philological Association and at the Oriental Society meetings, Professor Whitney besides being a leader, guide and pioneer, was always a balance wheel, the Nestor to whose judgment or advice it was our want to defer for final decision.

Ten days before he was stricken down, I spent part of an afternoon at his home. Bright, cheerful and happy, he was in his study and at work. His work in fact was almost incessant despite the serious and finally fatal illness of the heart from which during the last ten years of his life he had suffered. If I may be allowed thus personally to speak, I shall not forget the charming talk that I then had with him. He took down from the shelves his album of photographs of friends and distinguished scholars; they were German, French, English, Italian and American; and as he turned the pages he would have some pleasant word to say or some kind greeting to send to this one or to that, in case I should meet them during the summer in Europe. It hardly seemed possible that the fatal blow should come a week later - a blow to take the head of the home away from a devoted wife and children, and to deprive America of a scholar and teacher whose name will always be held in loving remembrance. To one's lips rise the words of Hamlet, "a worthy pioneer", or the elegy pronounced upon Shakespeare's own first player in the part of Hamlet,

 "He's gone, and with him what a world are dead, Friends, every one, and what a blank instead; Take him for all he was a man

Not to be matched".

Columbia College, New York City.

A. V. Williams Jackson.

# First Joint Meeting of the Philological Societies of America.

During the last Christmas holidays, December 27-29, 1894, the first joint meeting of philological societies that has ever taken place in America, was held at the University of Pennsylvania, Philadelphia. The list of learned societies which participated may not be without interest: American Oriental Society, American Philological Society, Modern Language Association of America, Society of Biblical Literature and Exegesis, American Dialect Society, Spelling Reform Association, and the Archaeological Institute of America. The sessions of the different societies were so arranged with regard to hours as to give opportunities for as large an attendance as possible; and the affair was an event of such marked success that there was a general feeling of hope expressed that a similar meeting might be held some five years hence.

The special feature of the congress, however, was the evening devoted to a Memorial Meeting in honor of the late lamented American philologist, William Dwight Whitney. The address on this occasion was delivered by Professor Charles R. Lanman, of

Harvard University, Cambridge, Massachusetts; a number of tributes in the form of letters form foreign scholars were also presented. Among these tributes were letters from Rost, Ascoli, Barth,

Böhtlingk, Delbrück, Brugmann, Jolly and Roth.

At the regular sessions of the different societies there were altogether 322 members (a goodly number!) in actual attendance, and above one hundred scientific communications were brought forward. No record can here be made of any of these contributions, but they will be published in the transactions of the various societies, together with the detailed proceedings of the Whitney Memorial Meeting which will be of value of those interested in the history of the science of philology.

Columbia College, New York City.

A. V. Williams Jackson.

## Whitneys Nachfolger.

Edward Washburn Hopkins, bisher Professor des Sanskrit und der idg. Sprachwissenschaft am Bryn Mawr College Pa., ist zum Nachfolger Whitneys an der Yale University zu New Haven ausersehn. Prof. Hopkins studierte auf dem Columbia College, später auf den Universitäten Berlin und Leipzig. In Leipzig promovierte er mit einer Untersuchung über die gegenseitigen Beziehungen der vier Kasten im Manavadharmaçastra (Leipzig 1881). Nachdem er mehrere Jahre am Columbia College thätig gewesen war und im Jabr 1884 seine Manu-Übersetzung herausgegeben hatte, ward er 1885 an das Bryn Mawr College berufen. Prof. Hopkins hat jüngst ein Werk über die indische Religion vollendet, das demnächst in Boston erscheinen soll.

# Otto von Böhtlingk.

Am 14. Juni d. J. hat der Nestor der Sanskritisten, Otto von Böhtlingk, in aller Stille seinen achtzigsten Geburtstag begangen. Was die indische Philologie dem Verfasser der beiden Petersburger Wörterbücher, dem Herausgeber des Panini, — um nur ein Paar der frischesten Blätter aus seinem reichen Lorberkranz herauszugreifen — verdankt, braucht den Lesern der Indogermanischen Forschungen nicht erst in Erinnerung gebracht zu werden. Unvergessen ist auch, wie Böhtlingk vor 52 Jahren in seinem Ersten Versuch über den Akzent im Sanskrit' nach Johannes Schmidts schönen Worten "einen Schacht abgetäuft hat, welcher der vergleichenden Sprachforschung eine Goldader nach der andern erschloss und, soviel man aus ihm bereits gefördert hat, lange noch nicht abgebaut ist."

Aber Böhtlingk hat sich keineswegs ausschliesslich auf das Gebiet der indischen Philologie beschränkt - wenn man bei der gewaltigen Ausdehnung dieses unermesslichen Reiches, dessen Grenzen noch kein Sterblicher gesehn hat, überhaupt von Beschränkung sprechen darf - er hat auch zur slavischen Grammatik wertvolle Untersuchungen beigesteuert. Ja, den Boden des Indogermanischen völlig verlassend, hat er in seinem Werk über die jakutische Sprache das unübertroffne Muster einer deskriptiven Grammatik gegeben.

Auch heute, nach langen Jahrzehnten rastloser Thätigkeit, denkt der greise Gelehrte nicht daran Feierabend zu machen, sondern entfaltet nach wie vor eine reiche litterarische Wirksamkeit. Möge ihm beschieden sein noch manches Jahr in unverminderter Frische und Rüstigkeit kommen und scheiden zu sehn. Das wünschen wir ihm, das wünschen wir der Wissenschaft.

Wilhelm Streitberg.

### Personalien.

Der ao. Professor der idg. Sprachwissenschaft an der Universität Göttingen Fritz Bechtel ist als ordentl. Professor auf den neuerrichteten Lehrstuhl für idg. Sprachwissenschaft an der Universität Halle an der Saale berufen worden. Sein Nachfolger in Göttingen ist Wilhelm Schulze, bisher ao. Professor der klassischen Philologie an der Universität Marburg a. d. Lahn. - Am Columbia College in New York ist ein Lebrstuhl für arische Philologie neu errichtet und durch Professor A. V. W. Jackson, der bisher gleichfalls am Columbia College thätig war, besetzt worden. - Prof. H. Osthoff in Heidelberg ist zum ordentl. Mitglied der Société de Linguistique zu Paris ernannt worden.

Prof. Rudolf von Roth in Tübingen, der berühmte Begründer der vedischen Philologie, der Mitarbeiter Böhtlingks an dem grossen Petersburger Wörterbuch, ist am 24. Juni im Alter von 74 Jahren gestorben. Eine Würdigung des Heimgegangnen

wird der Anzeiger in einem der nächsten Helte bringen.

## Vorläufige Mitteilungen.

1.

Von Prof. G. Hatzidakis in Athen werden folgende Publikationen erscheinen:

Im nächsten Hefte der Zeitschrift Hapvacoc Band XVIII wird ein Aufsatz erscheinen (φιλολογικοί κροκυλέγμοί), der folgendes ent halt: 1) περί των ονομάτων είς -πουλλος πούλλα-πουλλον, πουλλί κτλ., we nachgewiesen wird, dass diese Nomina nicht vom griech, πάλλος sondern vom lat. pullus herstammen. 2) περί τών ὑποκοριςτικών εις -cidiov, wo nachgewiesen wird, dass die Bildungen derselben von den attischen Stämmen λέξε - όφε - βατίλε - άμφορε - sehr leicht ihren Ausgang nehmen konnten. 3) ελάλουταν - ελαλούταν, wo wahrscheinlich gemacht wird, dass man diese Bildungen in der späteren Konyn auf der Antepenultima betonte, und erst viel später den Akzent nach έλαλούμεν έλαλείτε auf die Penultima versetzt hat; ferner dass das Präsens historieum πληροθείν bei Euripides Hec. 569 sehr gut zwischen Imperfekten stehen kann, wie das oft bei den Alten der Fall ist (anders Blass in Kühners Gr. H 56). Ebenda wird nachgewiesen, dass der Prozess der analogischen Umwandlung der altgriech. Nomina auf -ouc in solche auf -oc (Einleitung in die Ngr. Gr. 306) noch nicht völlig abgeschlossen ist, da man heutzutage noch in vielen Gegenden ὁ βοῦς und fast überall ὁ voῦς (bloss in Kyme o voc) sagt,

Im nächsten Hefte von KZ. werden folgende Aufsätze erscheinen: 1) Über die Aussprache des Y bei den alten, und des w bei den späteren Lakonen. Mit Hilfe des Zakonischen wird nachgewiesen, dass das Y im Altlak. genau so wie im Böotischen Dialekt als u nach den Gutturalen und Labialen, als ju aber nach den Dentalen, nach den Liquiden, nach s, z, p ausgesprochen wurde, und dass der lange o-Laut sich bei deu späteren Lakonen ganz wie früher sehon in Thessalien zu ü verdumpst hat. Dadurch wird aber auch die Abstammung des Zak. aus dem Lak. auf das klarste und unzweifelhasteste bewiesen.

2) Über ein Auslautsgesetz im Zak.; es wird nachgewiesen, dass die auslautenden Silben -op (= oc), -ov nach den Labialen und Gutturalen, nach den Vokalen α, ε zu op, o, allein nach den Dentalen τ, δ, θ, nach den dentalen Spiranten c, ζ, τς, nach einer Liquida, nach v, i, u zu ερ -ε geworden sind; die vorkommenden Anomalien sind lauter Neutra und können leicht erklärt werden. Ein einziges Mask. δ άθ( = δ άδελφός würde diesem Lautgesetze zum Trotz anomal und unerklärt bleiben, falls es wirklich von άδελφός herstammte; es kommt aber von άπφίος her.

3) Zur Synizesis im Ngr.; zuerst wird hervorgehoben, dass von einem Lautgesetz bezüglich des allgemeinen Stattfindens der Synizesis im Ngr. keine Rede sein darf; dann wird ein Unterschied gemacht und hervorgehoben zwischen den Lautgruppen, die keinen oder den zweiten von beiden nach einander ausgesprochenen Vokalen betonen, und den Lautgruppen, die auf dem ersten Vakal den Ton tragen. Nur die ersteren werden überall im Ngr. mit Synizesis ausgesprochen, die letzteren dagegen bleiben in vielen Gegenden z. B. in Athen, Megara, Aegina, Kyme, Lakonien, Pentos, Unteritalien intakt; weiter wird ausgeführt, dass auch von denjenigen Idiomen, welche die Synizesis zulassen, einige, z. B. das

Thessalische und Mazedonische, die Lautgruppe pea von der Lautgruppe pia verschieden behandeln, indem sie piá als pjá, pçá aber als ra aussprechen, oder wie das Ostkretische, Karpathische und das Chalkische (bei Rhodos), ρεά in ρρά, ριά aber in gjá umwandeln, während im Westkretischen und Ikarischen pia zu pja, pla aber zu ρέ wird. Ferner wird einerseits durch den Hinweis auf die massenhaften Synizesisfälle in den Sprachdenkmälern des XI, Jhds. und audererseits dadurch, dass die italienischen Nomina auf ia, die ins Gr. seit dem XIII. Jhd. eingeführt worden sind, keine Synizesis zulassen, wahrscheinlich gemacht, dass sowohl die Synizesis wie auch die Entstehung des Ngr. viele Jahrhunderte vor Spaneas und Prodromos (XI.-XII. Jhd.) stattgefunden hat.

4) Über das Etymon von yaidapoc. (Entstehung der Deminutiva auf -aprov und der ngr. Diphthonge.) Die Ableitung des Wortes yaidapoc aus yadoc wird zurückgewiesen, erstens dadurch, dass geltend gemacht wird, Fischnamen werden nicht zur Bezeichnung von Landthieren gebraucht, während oft das Gegenteil der Fall ist; zweitens dadurch, dass gezeigt wird, eine Formenreihe wie Mask, auf -apoc, Fem. auf -apa, Neutr. auf -apt sei verständlich und allgemein üblich, allein eine Formenreihe wie Mask. auf -άρος, Fem. auf -ούρα, Neutr. auf -ούρι (γάϊδαρος, γαϊδούρα, γαϊδούρι) sei völlig isoliert; drittens dadurch, dass nachgewiesen wird, der einfache a-Laut habe sich im gewöhnlichen Ngr. zum Diphthongen an nicht entwickeln können. Um die Unmöglichkeit einer Formenreihe wie γάϊδαρος γαϊδούρα γαϊδούρι nachzuweisen, ist es nötig geworden, alle neueren Deminutiva auf -apı zu sammeln und diese ganze Bildung auf altgr. Nomina auf -apoc -apov, -apa -apn -apic zurückzuführen (Leo Meyer Vergl. Gr. II 125-130 und 481 wollte diese Deminutiva auf αριον auf Nomina wie ήμαρ, τέκμαρ, und Schwabe Deminutiva S. 69 auf Nomina auf -a0, und W. Meyer-Lübke Simon Portius S. 156 auf die lat. Nomina auf -arium zurückführen). Und um die Unmöglichkeit einer Spaltung der einfachen Vokale in Diphthonge im Ngr. darzuthun, ist die ganze Erscheinung der Diphthonge im Ngr. behandelt worden 1).

In der Byz. Zeitschrift Krumbachers wird nächstens ein Aufsatz Über das Etymon des Wortes ppé erscheinen. Es wird seine Ableitung vom altgr. aupf nachgewiesen; die Frage bekommt ein allgemeineres Interesse dadurch, dass über die ganze Erschemung der vielfachen Verstümmelungen solcher interjektionalen Wörter

im Gr. gehandelt wird.

Im Petersburger Viz. Vrem. wird eine Abhandlung Hepl Two λέξεων μυζήθρα - Μυζηθράς - Μυςτράς erscheinen. Es wird darin nachgewiesen, dass die Ableitung von μυζήθρα aus μυζάω, wie schon Koraes vermutet hat, richtig ist, nur dass es nicht nötig ist anzunehmen, das Wort habe von Anfang an den Korb bezeichnet, worin der frische Käse gelegt wurde, denn es konnte, wie eine ganze Reihe von solchen Nominibus auf Opa beweist, von Anfang an auch den Käse selbst bedeuten. Dann wird der Ortsname Μυστράς auf die ältere Form Μυζηθράς zurückgeführt, dieser aber auf den Familiennamen Muznepac und dieser wiederum auf ein Appellativum ὁ μυζηθράς, welches nach dem in Einleitung S. 182 ff. Gesagten

<sup>1)</sup> Das betr. Heft der Kuhnschen Zeitschrift ist soeben erschienen: Bd. XXXIV Heft 1. Die Aufsätze von Hatzidakis umfassen S. S0-144.

sowohl den Käsemacher als den Käseesser, als endlich den Käseverkäufer bedeutete und von μυζήθρα gebildet worden ist. Dadurch, dass diese Bildung der Ortsnamen aus Familiennamen und dieser weiter aus Nominibus agentis auf -αc und dieser letzteren aus Substantiven von allerlei Endungen durch zahlreiche Beispiele als ein sehr gewöhnlicher Prozess im Mittel- und Ngr. nachgewiesen wird, darf der Aufsatz als ein Beitrag zur Bildung der Personen- und Ortsnamen des Griechischen betrachtet werden.

2

Dr. Richard Loewe in Berlin arbeitet an einer ethnologischen Schrift "Die Reste der Germanen am schwarzen Meere". Sie behandelt die kleinasiat. Germanen, die Kaukasusgermanen, die Krimgoten und die Reste der Donaugoten. Nur für die beiden mittleren Teile ist reichlicher Stoff vorhanden. Die Kaukasusgermanen bestehen aus den Tetraxiten auf der Halbinsel Taman und den Eudusianern südöstlich davon. Dieselben existieren unter dem Namen Goten fort. Doch wird ihre herulische Abkunft aus der Benennung herulischer Raubfahrer als Goten bei einem Kaiserbiographen, aus den Schichtungsverhältnissen der germanischen Stamme am schwarzen Meere und aus der Verwandtschaft des Namens der Eudusianer mit dem der Eudusen in Jütland erwiesen. Die Heruler waren die vordänische Bevölkerung Dänemarks und werden von Much richtig zu den Ingvaeonen gerechnet. Die herulische Abstammung der Krimgoten wird gleichfalls aus den Schichtungsverhältnissen wahrscheinlich gemacht. Die von Busbeck überlieferten Sprachreste werden eingehend untersucht; es zeigt sich, dass dieser nur bei geringen akustischen Abweichungen krimgotische Formen an niederländische oder deutsche angepasst hat. Das Krimgotische wird als westgermanisch, speziell als ingvaeonisch (dem Anglofriesischen verwandt) erwiesen, wobei es nichts ausmacht, dass es eine Reihe von Lautwandlungen mit dem ihm später benachbarten wirklichen Gotisch gemeinsam hat eintreten lassen. Die Krimgoten sind also auch Heruler gewesen. Die Fortexistenz der Tetraxiten lässt sich bis in die Mitte, die der Krimgoten bis gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts verfolgen. Fs werden verschiedene bisher unbekannte Nachrichten über beide Stämme berangezogen, bekannte aber und schlecht beglaubigte teils durch diese teils durch solche über die Bevölkerung des Kaukasus und der Krim im allgemeinen interpretiert und als glaubwürdig erwiesen. Die letzten Tetraxiten sind bei der Eroberung ihres Ländchens durch die Russen gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts zu den Tscherkessen geflohen, deren Religion (Baumkultus) sie schon früher angenommen hatten und deren Namen sie zuletzt führen. Soweit sie nicht von den Russen vernichtet wurden, müssen sie in den Tscherkessen aufgegangen sein. Die Bewohner der südwestlichen Krim, d. h. des alten Gotiens, sprechen, obwohl sie Tataren heissen, nach den Berichten verschiedener Reisender einen Dialekt, der dem Türkischen ähnlicher als der Sprache der benachbarten echten Rassentataren ist. Diese Türkisierung der Krimgoten aber hat darin ihren Grund, dass ihr Gebiet, das Kadylyk Mankug, unmittelbar unter türkischer Herrschaft stand.

Prof. Joh. Franck in Bonn wird in der Tijdschrift voor ne-

derlandsche Taal- en Letterkunde behandeln:

Nl. heden 'heute' kann aus lautlichen Gründen nicht auf hiudu oder eine andere Kasusverbindung von hi und dag zurückgehn. Er vermutet Identität mit germ. \*hidumum, ahd. hitumum, hitamun, Adverbialbildung eines Superlativs vom St. hi, also mit lat. citimus aufs nächste verwandt. Die Bedeutung 'beute' würde sich aus einer weniger fest begrenzten, etwa 'zunächst' entwickelt haben.

Ebenda wird von dem gleichen Verf. noch eine zweite Untersuchung über al. heeten erscheinen: Auf Grund der Reime älterer und jüngerer Dichter ist vielleicht in al. heeten 'heissen', Partizip. geheeten neben é (aus ai) auch é (aus i) anzunchmen. Die Beobachtung lässt an einen ablaut. Part. \*hitan-, wie geloffen zu laufen, denken. Ein schwachstufiges Präsens \*hitan ist weniger wahrscheinlich. Aber auch gegenüber der Annahme eines abl. Part. bleibt die Möglichkeit jüngerer Analogiebildung zu erwägen.

Ferner wird Prof. Franck einen Aufsatz in der Zeitschrift für deutsches Altertum dem Diphthongen ea, ie im Ahd. widmen.

1. Die Diphthonge in den Pronominalformen. Sie sind in keinem Falle durch Diphthongierung eines e-Lautes entstanden, sondern die betreffenden Formen sind aufzufassen als Bildungen aus den Pronominalstämmen (beim Demonstr. St. be) + den pronominal-adjektivischen Endungen, z. B. die Nom. Pl. aus \*be-ai oder \*be-e, diu aus be-u. Der Nom. Sg. Mask. thie ist eine begreifliche Analogiebildung. Die historischen Formen the, de sind nicht überall wo das geschieht mit langem e anzusetzen, sondern oft mit ge-

schwächtem Vokal

2. Die Diphthonge im ursprünglich reduplizierten Präteritum. Im Germ. hatten die Verba dieselben Formen, die im Got. belegt sind, und schwerlich noch andere daneben. Die jüngeren Formen müssen als Analogiebildungen aufgefasst werden. Die Entstehung des Diphthongen in denen mit dunklem Wurzelvokal ist nicht bestritten. In den anderen tritt gleichfalls zu dem & der Reduplikationssilbe ein artikulatorisches Moment als Rest der geschwundenen Silbe. Dieser modifizierte e-Laut, der urspr. — wie sich besonders aus dem Nl. erweisen lässt — überall vorhanden war, auch in den Typen die historisch feng usw. lauten, hat sich früh zum Diphthongen entwickelt. Ags. geong u. ä. beruhen auf eine sehr durchsichtigen Analogiebildung. Der Typus von got. saiso, oder vielmehr von an. søra war auch im gesamten Westgerm. vorhanden: Überreste sind vielleicht die r in steroz usw., sieher ags. seow, as. seu (wie heu). mnl. sieu (wie hieu).

3. Der Diphthong in Fremdwörtern. In der Schicht der Fremdwörter, die übereinstimmend im Deutschen und Nl. den Diphthong aufweisen, beruht er auf einem roman. Diphthong, der auf offenes (urspr. kurzes) e zurückgeht. In einigen Wörtern entspricht der Diphthong aber lat. (ae und) ê. Darin sind wesentlich ältere Entlehnungen zu erblicken, die mit got. Krēks und mês zu vergleichen sind. Im Nl. und Ags. haben diese Wörter nicht den Diphthong, sondern wie andere Lehnwörter mit rom. è, ein i, oder dessen

Kürzung.

4. Germ. ê². Die Annahme, dass dies geschlossen gewesen sei, ist grundlos. Alles weist auf den offenen Laut, und der Unterschied von e¹ (= idg. e) muss in einem andern artikulatorischen Moment gesucht werden. Es ist kaum eine andere Möglichkeit der Entstehung abzusehn, als Jellineks Annahme: e² aus eぇ. Theoretisch könnten auch andere Laute geschwunden sein, doch werden wir, soweit die Etymologie einigermassen gangbar, auf i-Bildungen geführt: sker ist wahrscheinlich 'schneidend, scharf' von der Wz. skei. Ein überschenes Beispiel ist der Instr. hee, ahd. we, wea, anfrnk. wie. Das wohl geschliffen betonte e² hat sich jedentalls sehr früh zu einem Diphthongen entwickelt, wenn es nicht etwa stets diphthongischen Charakter behalten hatte.

4.

Prof. J. Wright an der Oxforder Universität, der Sekretär und litterarische Direktor der English Dialect Society wird herausgeben: The English Dialect Dictionary, being the complete vocabulary of all dialect words still in use or known to have been in use during the last two hundert years; founded mainly on the publications of the English Dialect Society and a large amount of material never before printed.

Das Werk wird in Lieferungen erscheinen, deren jährlich zwei ausgegeben werden sollen. Subskriptionspreis jährlich eine Guinea; Einzelpreis der Lieferung 15 Sh. Die beiden ersten Lieferungen sollen im Lauf des nächsten Jahres publiziert werden.

Da die Sammlung des Materials, auf die 21 Jahre verwandt worden sind, beinah abgeschlossen ist, sind keine Unterbrechungen zu befürebten. Von dem Umfang des Werkes giebt eine Vorstellung, dass mehr als eine Million Zettel, von über 600 Mitarbeitern gesammelt, im Besitz des Herausgebers sind.

# Berichtigung.

Wie mich Herr Prof. Dr. Mourek brieflich belehrt, und wie jetzt auch aus seiner inzwischen erschienenen Rezension von R. Wustmanns Dissertation über die Verba perfektiva, namentlich im Heliand (vgl. AfdA. XXI 195 ff.) aufs klarste zu ersehn ist, beruht R. Heinzels Interpretation der Fussnote auf S. 117 seiner Untersuchung Syntaxis gotskych předložek (vgl. AfdA. XVII 92), der auch ich gefolgt bin (vgl. IF. Anz. 80), auf einem Missverständnis. Mourek behauptet an der genannten Stelle nichts anders, als was er jüngst im AfdA. ausführlich dargelegt hat, nämlich dass es durativ-perfektive Verba überbaupt nicht gebe. Ich bedaure lebhaft meinen Irrtum und hebe zur grössern Sicherheit noch ansdrücklich hervor, dass sich unter diesen Umständen meine Bemerkung über die prinzipielle Nichtberücksichtigung aller nicht fernell am Verbum selbst zum Ausdruck gebrachten Aktionsart-Unterschiede natürlich nicht mehr gegen Mourek richten kann. Sachlich halt ich sie, wie sich von selbst versteht, nach wie vor im vollsten

Umfang aufrecht, und darf dabei wohl auch auf die Beistimmung Moureks selber rechnen. Auf das von ihm berührte Problem näher einzugehn muss ich auf bessere Gelegenheit versparen.

Wilhelm Streitberg.

## Berichtigungen zu IF. V 256-266.

Ohne auf die Hauptfrage einzugehen oder meine angeblichen Corssenianischen Orgien zu verteidigen, was ich anderswo zu thun beabsichtige, erlaube ich mir hier einige thatsächliche Versehen von Skutsch zu berichtigen; um so mehr, da das erste Versehen gerade Skutschs Ausgangspunkt betrifft und ihn als grundlos kennzeichnet. Sk. geht von der Annahme aus (S. 258, 260), dass in Fab. I Suppl. 388 zile XI. purts'rare XI stehe. Das ist aber blosse Vermutung von Deecke (auf den Skutsch selbst übrigens hinweist), welche unrichtiger Weise auch von Pauli, Vorgr. Inschr. II 72 (17), als sichere Thatsache stillschweigend bingenommen wird. Auf dem kolossalen Sarkophag von Vulci las kein anderer als Helbig (Bullett. 1869) S. 173) ganz klar: ziteti purts'vareti; und ebenso klar lesen wir dieses in der von Corssen (Etr. 1 663 Taf. XXIX 1) im Jahre 1870 an Ort und Stelle (Magazin zu Castell Musignano) schön angefertigten Zeichnung. Da nun die etr. Amtszahlen nie durch Ziffern, sondern immer durch Wörter ausgedrückt vorkommen, und nicht wie die Lebensjahre bald (d. h. gewöhnlich) in der ersten, bald in der zweiten Weise, so ist leider die scharfsinnige und erwünschte Verbesserung von Deecke dem stehenden etruskischen Gebrauch zuwider, und der Schwierigkeit der beiden Formen auf -cti kann damit nicht abgeholfen werden (vgl. Bucte, falisk, etr. Soracte). So Sk. 260 eizi zilaznuwe, (zilznu cezpz) purts'vana dunz, estz zilazndas, eprdnere-estz te(nu) eprdieva estz; so Pauli 68. 1 estssi zilaznu. 72 30 zile θufi tenθas (nicht aber 74, 30 Nurθzi canθce nach Saggi 223 f.)Zwar baben Skutsch (260) und Pauli (71, 12) auch XI zilazce aus Fab. 2116 Velður . Velðurus . . . XI zilager, wo Pauli nach Deeckes Vorgang (Etr. Forsch. VII 12. 22) Velðurus/la/ ergänzt; aber diese Integration ist ebenso gegen den soeben nachgewiesenen beständigen etruskischen Gebrauch, wie die Verbesserung von zilcti purts'varcti in zile XI purts'vare XI. Da nun in anderen etr. Inschriften ganz eintach ohne Zahlangaben zilad amce, zilaynd [as], zile paryis amce, zilad ance (Sk. 260), zilace, cerase u. cek(ase), zily ceraneri tendas, camdi eterau, zil eteraias oder eterais, maru, zilad, marunuy, marunuz spurana, marunuz pazanate, zilað maruzva, eisnevc eprdnevc t-macstreve, zilay/ce/ spuredi marunuyva, zile marunuyva tendas, zily marunuzea, zilzuce, marnu spurana eprône zilaznee, ailf marnuz, purône, eprôni, zilat, mar. purt. (Deecke 2. 1, 4. 5, 6. 10, 7. 11. 12. 8. 13. 15, 10, 18, 11, 19, 13, 23, 24, 14, 25, 15, 25, 16, 31, 17, 32, 33, 19, 36, 37, 38, 20, 39, 21, 41) vorkommen, so scheint mir unabweisbar (Saggi 60 u. 88) die Lücke in Fab. 2116 mit Veldurus, [L]XI zilagee auszufüllen, zilagee ohne Zahlangabe zu deuten und die Ziffern als Bezeichnung der Lebensjahre des im Amte eines zitad verstorbenen Veldur des Veldurus Sohnes zu betrachten: so (vgl. Pauli, Etr. St. V 111 mit 96, 55, 92, 29, 30, 33, 99, 64, 66, 67, 68) Fab. II Suppl. 114 Eizenes: Vel: Arnoal: LXV, Fab. 2266 C(aia)- Arra LXII, 2337 Rfam/ada . Velus . Vestrenial . puia | Lardal Ard/alis't/a . valce XIX (wo nicht

mit Deecke u. Pauli, nach Saggi 209. 8, das kostbare valce in [s]valce zu emendiren ist), vgl. 2136 Arn\(\theta - \cdots - avils XXXVI lupu, Fab. III Suppl. 368 Partunus - -- avils | XXIIX lupu, 332 Lar\(\theta - \cdot - Ruv\)falce clan | avils LX . lupuce munistle\(\theta - \cdots \cdot Fab. 333 = C. I. Etr. 88 A(ule) . Pecni | ril . LIII . leine, 363 bis = 66 L(ari)s Cneue . ril . . . | leine, 363 = 57 . . . . . ril . IIIIX . lein, 342 = 73 Rav\(\theta \theta \the

Es giebt jedoch andere Gründe, welche zugleich für die überlieferte Lesung zilcti purts'vavcti und für die Ergänzung [L]XI in Fab. 2116 sprechen. Erstens alle die uns bekannten mit Wörtern ausgedrückten etr. Amtszahlen sind, wie Sk. selbst anerkennt, viel niedriger; und es wäre wirklich wunderbar, wenn gerade die unglaublich hohe Amtszahl von Ilmal oder 11 Jahren, und eben in beiden Fällen dieselbe, in zwei regelwidrigen Texten vorkame. Zweitens, bei Fab. 2100 (Deecke 13, 24) liest man: eisner e. epronere . t-macstrev-c . t-m . . . . . eznyval-c, wo den zwei letzten Amtstiteln, deren erster (macstrev-c) nach allgemeiner Meinung etwas mit lat. magister (vgl. etr. mastr Maestrna etr. lat, Mastarna) zu thun hat. eben das t(i) vorausgeht, das man am Ende von zilc-ti purts'vavc-ti findet. - Dagegen die paläographische Beobachtung Deeckes, die seine Verbesserung zile XI purts'vare XI stützen soll, nämlich dass die Form des T von zilcti purts'raccti verschieden von derjenigen in Tutes am Anfange der Inschrift, wiegt nicht sehwer, da gerade das erste T von purts'varcti dieselbe Form hat wie das zweite, und übrigens, um von anderen Beispielen zu schweigen, dieselbe Inschrift drei verschiedene U, zwei Z und zwei S' aufweist.

Es bleibt mir, indem ich alles, was die prinzipielle Frage involvieren konute, bier übergehe, noch übrig, zwei Ausserungen von Skutsch zu besprechen. Die eine betrifft sein angebliches Zeitwort avence (S. 261). Da in dem Texte (Fab. 2340) a . . . . . avence lupum steht, und da wir anderswo (Vinum 10, Saggi 63 n. 91) mul vencke mul-vunuke mul-vannice mul veni Mul-venas Mule vinal, venas cenes, muled lesen (vg). Mumieniuschr, VIII 8-9 mula mit vinum. VIII 5 mula-y husina vinum), so scheint mir einteuchtend (Saggi 56-63, Ultima colonna dell' iser, della Mummia 5 f.), dass nicht acence, sondern -cence lupum zu lesen ist, wezu passende Parallelen putam amce, amce etnam, zilace ucutum, zilaznee meblum, [z]ilaznee pulum sind. - Die zweite Ausserung von Skutsch betrifft die Inschrift Fab. 2432 zilynce avil si, wo er mit Deecke si in sévalce erganzen möchte. Schon in meinen Iscr. paleolat. 161 mit 11. 51. 59 (vgl. Saggi 7, 152, Due iscr. prer. 161, Osserv. crit. 632) habe ich aber nachgewiesen, dass si regelmässige Schreibart und Aussprache für ci sein kann, nach der Analogie von Mamerse useti Pulnise neben Mamerce uceti Putnices, akase web, acasce aks'ke, Sceetna Scenatia neb. Sesetna Senatia, Rescial Felscia neb. Recial Felcial, Ruscinia neb. Russinaei (vgl. sabin. seesna, pren. Cinsi Aucena mit etr. айкулneb. Usil u. lat. Auselii); und dass also etr. lemn. sialyreiz sialyriz. nicht zu s'a (Pauli), sondern zu si ci u, cealyls gehöre. Spater erhielten wir durch die Mumienbinden (Saggi 78) ausser cealzuz cealyus' cealyus, einmal jedes, dreimal cialyus', das sich zu sialyriz so verhält wie ci zu si. Es ist also zur Gewissheit erhoben, wie mir scheint, dass wir in avil si nichts zu ändern, und nur das kostbare phonetische Kleinod für die etruskische Hermeneutik zu beherzigen brauchen; vgl. Pauli 107, 123 ril VI, 106, 113 ril VII, 105, 109 ril VIII, 105, 104 u. 107, 122 ril X.

Mailand.

Elia Lattes.

## Erwiderung.

"Einige thatsächliche Versehen" von mir will Herr L. berichtigen. Es sind ihrer drei. Davon bestehen die beiden letzten darin, dass ich zwei Vermutungen von ihm nicht erwähnt habe. Bei der einen konnte ich das gar nicht, selbst wenn ich es gewollt bätte, denn - er hat sie erst in seinen Saggi (1894) ausgesprochen, während mein Aufsatz laut Unterschrift aus dem August 1893 stammt. Dort will er . . . avence lupum in . . . avence lupum zerlegen. Angenommen, dass das richtig ist, was ändert es an meinen Aufstellungen? Auch vence ware ja durch seine Form deutlich als 3 Sing. Präteriti charakterisiert1). Die andere Vermutung des Herrn L. ist, dass in Fabr. 2432 si = ci ist. Nun, das ist eben eine Vermutung. von noch nicht so viel Wert wie die von andern zu der Stelle vorgebrachten. Es handelt sich um eine anscheinend beiderseitig (links gerade hinter si) verstümmelte Inschritt<sup>2</sup>), aus der eine lautliche Variante zu dem sonst auf etruskischem Boden nur in der Form ci u. zw. vielmals belegten Zahlwort erschliessen zu wollen sehr vermessen ist, selbst wenn man Herrn L. zugestehn will, dass er den betr. Lautwandel für andere Worte sichergestellt habe. Und wieder muss ich fragen; angenommen (keineswegs zugegeben) dass Herr L. recht hat, was ändert es an meinen Aufstellungen?

Es bleibt die Frage, ob ich Deeckes Lesung zite XI purtsvave XI bei Fabr. Prime Supplem. 388 mit Recht der Helbig-Corssenschen ziteti purtseaveti vorgezogen babe. Da ist es zunächst eine Übertreibung von Herrn L., dass alle die mit Worten ausgedrückten Amtszahlen viel niedriger als 11 sein sollen, was ich denn auch nie zugestanden habe: cezpz bei Fabr. a. a. 0. 387 muss ja wenigstens 'siebenmal' sein. Ferner ist für ein Prinzip, die Amtszahlen nie durch Ziffern zu bezeichnen, kein Grund abzusehen. So steht denn auch CIL. XI 3371 flamen anos III und wird es wohl auch Fabr. 2116 bei (veldurus/laj) XI zitzee sein Bewenden haben müssen. Denn bei Herrn L.s Ergänzung würden wir ja monströserweise einen Mann mit zwei Vornamen bekommen: lard vipinanas veldur veldurus. Endlich die Behauptung, dass das anlautende t in tmacs-

<sup>1)</sup> Wie übrigens Herr L. dies vence lupum erklärt, ist zu charakteristisch für den Neu-Corssenianismus und zugleich zu erheiternd, als dass ich es den Lesern vorenthalten sollte. Es heisst "letteralmente 'vinö il morto', ossia 'vino fecit pro mortuo', perchè vedo in vence una forma sincopata del ven-eke di mul-ven-e-ke ossia, per me, 'melle (et) vino-fecit'" (Saggi S. 62). lupum aber ist, wie Anm. 90 lehrt, der Akkusativ von lupus, und dies heisst 'morto', weil die Luperci mit der Unterwelt in Beziehung gestanden haben sollen und der Wolf dem Mars heilig ist. Man sieht, die Indogermanisierer respektieren nicht einmal mehr die völlig sichern Ergebnisse der kombinatorischen Methode wie die verbalpräteritale Natur von lupu, die alfixale von -m = 'und'. In ihren Kram passt das ja freilich nicht.

<sup>2)</sup> Campanaris Originalpublikation ist mir leider nicht zugänglich. Seit ihm scheint niemand mehr die Inschrift gesehen zu haben.

treve Fabr. 2100 mit dem -ti von zileti identisch sei, ist offenbar ganz windig. So bleibt das paläographische Moment, und demgegenüber gestehe ich gern vielleicht etwas zu zuversichtlich geurteilt zu haben. Aber auch jetzt noch scheint mir namentlich in dem angeblichen zileti die Form des t, besonders bei Vergleich mit einem stehenden X wie es sich z. B. Terzo Supplem. 367 findet, meiner Lesung nicht zu widersprechen und der deutliche Zwischenraum zwischen zilc und den folgenden Zeichen direkt für sie einzutreten 1). Vor allem aber muss ich auch hier wieder fragen; wenn Herr L. Recht hat, was ändert es an meinen Aufstellungen? Ich glaube, sie bleiben mit ziemlich der gleichen Sicherheit bestehen auch wenn man die Inschrift Pr. Suppl. 388 ganz aus meinem Beweismaterial streicht. Aber - das kann selbst der nicht, der zileti und purtsvarcti liest. Denn man wird mir wohl zugestehen, dass auch eine nur einmalige Bekleidung der beiden Ämter für einen 21-Jährigen undenkbar ist; das Mindestalter, das sonst bei Beamtetgewesenen vorkommt ist 36 Jahr (Fabr. 2100).

Breslau.

F. Skutsch.

## Druckfehlerberichtigung.

IF. V 287 Zeile 3 von unten lies in der Anmerkung naktaya statt naktaya.

Ausserdem die kopulative Natur von -(v)c in purtsvave, wenn Deeke Etr. Forsch. u. Stud. VI 28 f. diese mit Recht behauptet.

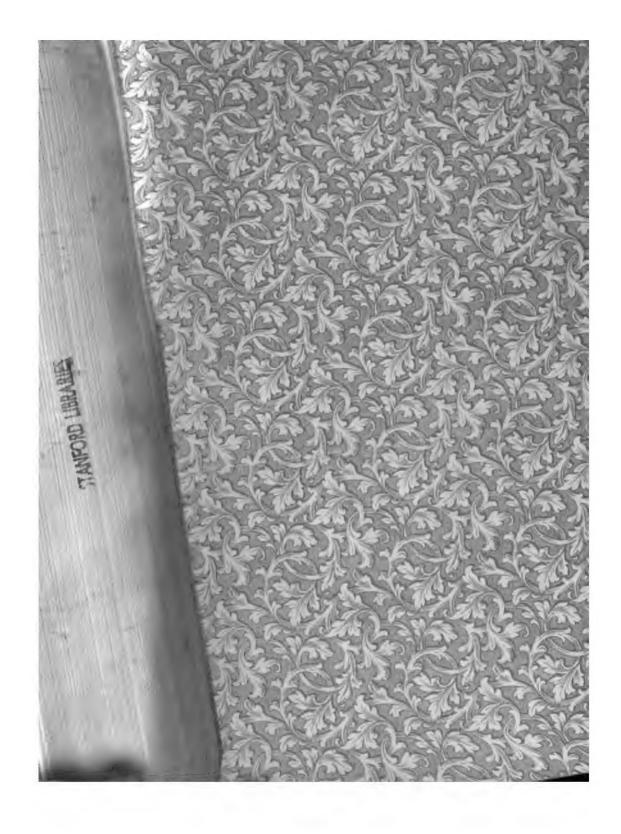

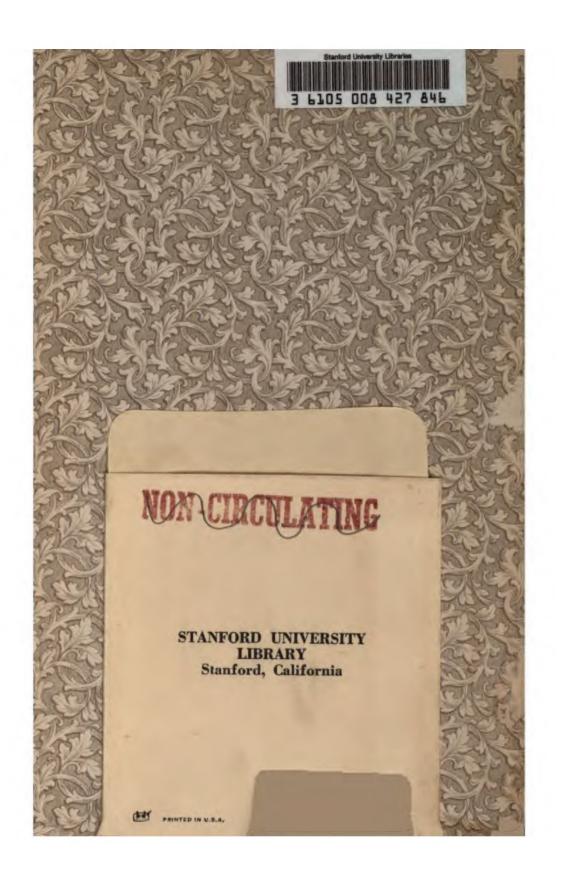

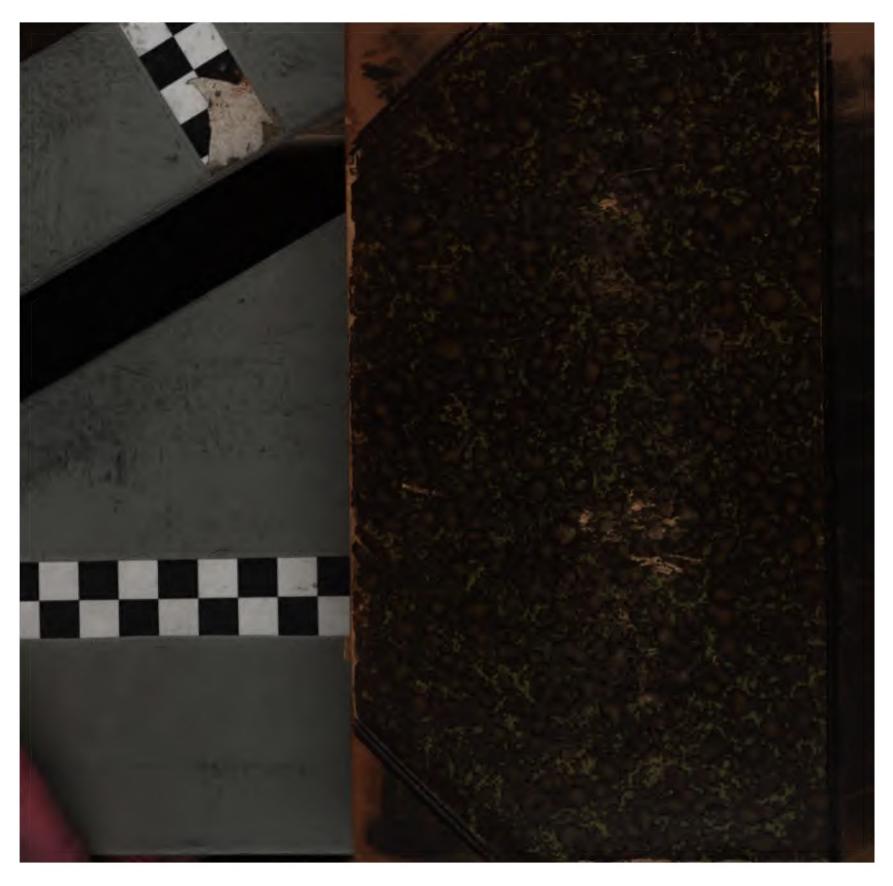